



Digitized by Google PRINCETON UNIVERSITY

4.0

# Enea Silvio de' Piccolomini,

als Papit

### Pius Der 3meite,

und fein Beitalter.

Bon

Dr. Georg Boigt,

m ritter Band.

Berlin. Drud und Berlag von Georg Reimer. 1863.

Digitized by Google

0-iginal from PRINCETON UNIVERSITY

### Inhalt.

#### Biertes Buch.

Der Bontificat Bius' II.

#### Erftes Capitel.

Das Conclave, Inthronisation Bins' II und fein Gintritt in bie Bolitit. Der Congres zu Mantua.

€. B—110.

Tob Caliptus' III 6. August 1458. Carbinal Piccolomini uach Rom jum Conclave 3. Aussichten und Meinungen über ben künftigen Bapst. Tob bes Carbinal Capranica. Bug ins Conclave 16. August 4. Einrichtung bes Conclave. Bahlcapitulation. Erstes Scrutinium 5. Rivalität zwischen Biccolomini und Estouteville 6. Werbungen Beiber 7. Zweites Scrutinium 8. Der Arcessus 9. Wahl Biccolomini's 10. Annahme ber Wahl und bes Ramens Bius II 11. Die Aboration, Festlichleiten und Glückwünsche 12. Jubel in Siena 13. Die Personlichleit bes neuen Bapstes 14. Notification seiner Stuhlbesteigung 16. Die Krönung 3. Sept. Project eines Kreuzuges gegen die Türten. Borberathung mit den Cardinälen 17. Plan eines Congresses ber christichen Rächte. Berathung mit der Curie und den Gesandten der Weltmächte 18. Antündigung des Congresses 13. Oct., Einsabungen 20.

Die Donaftenfrage im Reiche Reapel. Bisherige Bolitit ber Bapfte in Gunften bes haufes Anjon. Rampf Eugen's IV für Rens von Anjon 21. Anertennung Alfonjo's von Aragon im Frieden zu Terracina. Legitimation bes Baftards Fernando. Bestätigung durch Ricolaus V 22. Repotenpolitit Cafigune III. Alfonjo's Tod 27. Juni 1458. Thronfolge Fernando's 23. Tafiguns erflärt das Reich für ein heimgefallenes Lehen der Rirche. Ein Borja als Bratendent. Zusammenstürzen dieser Pläne mit dem Tode des Papstes 24. Fernando begehrt von Pius die Anertennung. Bedrängte Lage des Papstes 25.

JAN 281914 307000

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY Sein Bertrag mit Fernando 17. Oct. Bestimmungen über Benevento und Terracina 26. Beiehnung Fernando's und Krönung zu Barletta 4. Februar 1459 27. Beginn ber Repotenpolitif. Antonio be' Piccolomini mit Fernando's natürlicher Tochter verlobt 28. Einfluß bes Bunbes mit Fernando auf die Rube bes Kirchenstaates 29.

Anordnungen bes Bapfies filr bie Beit feiner Abmefenbeit. Auszug aus Rom 22, Januar 1459 30. Bug gen Berugia 31. Diftrauen ber Republit Siena icon gegen ben Carbinal Biccolomini. Ihre politifchen Bugeftanbniffe gegen ben neuen Papft 32. Bine forbert bie Restitution bee Abele in alle Memter. Berlegenheit ber Balia 33. 3hr vermitteluber Beidlug vom 22. Januar. Bins muß fich verbflichten, feine Denerung gu begehren 34. Bins im Beimathefleden Corfignano. Empfang in Siena 24. Febr. Befchent ber golbenen Roje 35. Reue Berhanblungen mit ber Balia über bie Bulaffung bes Abels 36. Dbebiengerflarungen bes Ronigs von Caftilien und leon 37, bes Abnige Juan von Aragon, Datthias' von Ungarn. Die faiferliche Gefanbtfcaft. 36r Bebenten, weil auch ber Raifer Ungarn beaufpruchte 38. Bius beftätigt bem Raifer bie Gelbzufagen und Bullen, um welche jener einft bie Reutralität abgeichworen. Die burgunbifde Befanbifdaft unter Bubrung bes Bijdofe von Arras 39. Abfichten bes Bergoge von Burgund und feines Gefandten. Bine berläßt Giena 23. April 1459, Empfang in Floren; 40. Berfonliche Ehren fur ben Babft mit Fernhaltung ber Bolitit 41. Bine in Bologna, Spannung ber Stabtparteien 42. Pius in Fgrrara, Mbfichten bes Bergoge Borfo. Mantua mird ale Dit bee Congreffee bestimmt 43. Denn bie Benetianer verweigern Ubine. Gingug bes Papfies in Mantua 27. Dai. Die Bergogin Bianca von Mailand mit ibren Rinbern vor bem Bapfte 44.

Die Eröffnung bes mantnanischen Congresses 1. Juni 1459 ohne Congrebienten. Rlagerebe bes Papsies 45. Murren ber Carbinale und Curialen 46. Pins mahnt ben Kaiser burch Boten und Briefe 47. Der Raiser mahnt bie beutschen Reichssurften 48. Bins schickt bem Kaiser seine brei Gesanbten als zu geringe Männer zurfld 49. Seine Empfindungen gegen ihn 50. Wiederholte Mahnungen. Die faiserlichen Gesandten kommen endlich, vier Monate zu spät 51. Frankreich bem Papsie und seinem Unternehmen entstembet.

Bordringen ber Türken seit der Schlacht vor Belgrad 52. Unterjochung Serviens. Bedrohung Bosniens. Die Roth Ungarus und des Papftes Troftbriefe 53. Gefahr ber ägeischen Inseln. Standerbeg in Albanien. Die paläologischen Fürsten Thomas und Demetrios im Beloponnes 54. Fall von Korinth. Eine Gesandtschaft des Despoten Thomas vor Pins 55. Der abentenerliche Plant Bessarion's, die "Gesellschaft Jesu" 56. Die papftlichen Dreihundert in Morea 57. Bosnische Gesandte in Mantua 58. Verrath von Semendria. Hülfesuchende aus dem Orient in Mantua. Nangordnungsstreit 59.

Antunft ber burgunbifden Gefanbifcaft 59. 3bre Einbolung mit tonigliden Chren 60. Die foefter gebbe und Die Glaubensfache: Lauheit ber bur-



gundischen Gesandten 61. Ihre abgenötsigte Erbietung und ihr Abzug 62. Reues Barten des Papfies. Ankunft Francesco Sforza's von Mailand 63. Begrüßung des Papfies durch Filesfo. Die Liga zum Schuhe Fernando's von Readel, Sforza's Politik 64. Unterhandlungen über die Investitur Sforza's burch ben Kaiser 65. Entschuldigung Borso's von Modena 66. Italienische Gesandte in Mantina. Die der Republik Genua und des Fürsten von Taxanto, Richtachtung des Herzogs Ludwig von Savopen gegen den Papft 67. Die polnische Gesandtschaft und ihr Streit mit dem deutschen Orden 68. Stellung Benedig's zum Papfte und zum Sultan 69. Zögern mit der Absendung der Gesandten nach Mantina 70.

Eröffnung bes Gottestages 26. Gept. 1459. Rebe bes Bapftes 71. Reben Beffarion's, Gforga's, ber ungarifden Gefanbten. Beichluß bes Türlentrieges. Separatverfammlung ber italienifden Gefandten 27. Gept. 73. Erflarungen Sforga's, Malatefla's, ber Benetianer, bes Babftes 74. Das Bebnten-Decret 75. Berbandlungen mit ben Gefanbten von Floreng, Benebig und Bergog Borfo 76. Bergagtheit bes Dapftes. Die Befanbticaft bes Erzbergoge Albrecht non Defterreich, Gregor Beimburg's Spottrebe bor bem Papfte 77. Geine zweite Rebe für Bergog Bilbelm von Cachjen 78. Angug ber frangofifden Gefanbten 79. Grunbe ibres laugen Bogerne 80. 3hr Gintreffen mit benen von Anjou und Bretagne, bes Raifere und Genua's. Bine verichiebt bas Confifterium wegen Unwohlfeine 81. Rebe bes Bifcofs von Baris und Dbediengleifinng am 21. Rob. Antwort bee Papftes 82. Berichte fiber bie Gcene 88. Gebeime Aubieng ber frangofifchen Gefanbten 84. Antwort bes Bapftes in grofer Andieng 85. Er greift babei bie pragmatifche Sanction an 87. Ginbrud ber Rebe und Begenreben 88. Obebieng ber bretonifden und angiovinifden Gefanbten. Berbanblung mit ben frangofifchen Gefanbten über ben Glaubene. frieg. England bafftr berloren 90. Dentiche Gefandte in Mantna 92. Ihre Uneinigfeit in ben Bropofitionen und Avisamenten jum Turlenfriege 98. Uebereintommen zwifden Babft und Raifer 94. Beimburg's Oppofition gegen bie faiferlichen Berichlage und ben Bapft 96. Die Scheingujage ber Deutschen an smei Reichetage getnupft 97. Befforion wirb jum Legaten für Dentichland ernannt, ber Raifer jum Relbhauptmann 98. Bergog Gigmund bon Tirol reitet in Mantna ein 10. Dor. Beimburg's lette Rebe bor Bins, ben er an friibere Liebesbriefe erinnert 100. Sigmund's Streit mit Carbinal Cufa. Bine' Bulle Execrabilis bem 18. Januar 1460 101. 3hre Bebeutung 103. Aufnühfung bes mainger Streites. Albrecht von Brantenburg vor Bins 104. Gine Bulle bom 14. Januar erflatt ben Turten öffentlich ben Rrieg 105. Bugleich werben ber Chriftenbeit neue Inbulgengen angefunbigt 106. Die Bebnten und Drei-Sigften 107. Bius folieft ben Congreg mit einer berftimmten Rebe 19. 3a. muar 108. Er verläßt Dantna 20. Januar. Ueberficht ber Refultate bes Congreffes 109.

#### 3weites Capitel.

Der Kirchenstaat und die papstliche Politik. Der Onnastenkrieg um die Krone Reapels.

S. 110—180.

Charafter ber territorialen Bolitil ber Bapfie überhaupt 110. Auftommen ber "Tyrannen" im Kirchenstaate und ber Stadtparteien 111. Streit zwischen ben Orsini und Colonna. Rurze Restauration ber papstichen Macht mährend ber avenionensischen Residenz 112. Renes Austommen ber Barone mährend bes Schisma. Martin V, ber Colonna 113. Eugen IV verfolgt die Colonna, wird von ben römischen Ghibellinen verjagt. Nicolaus' V friedliches Regiment 114. Stesano de' Porcari schürt 1453 eine Berschwörung gegen den Papst an 115. Sie wird vereitelt, Porcari gehenst. Beginn der Repotendelitis mit Caliptus III 116. Die Familie der Borja 117. Cardinal Robrigo. Pedro Luis an der Spihe der "Catelanen," wird zum Generalcapitano der Kirche und zum Präsecten Roms ernannt 118. Er wird herzog von Spoleto, Bicar von Benevento und Terracina, die Krone Reapels wird ihm bestimmt. Fortdauer der Fehden zwischen den Colonna und Orsini 119. Graf-Everso von Anguillara 120. Fehde des Papstes gegen die Orsini. Flucht der Catelanen und der Borja bei dem Tode des Papstes 121.

Die Zeit bes Interpontisicates. Pins tauft die Burgen von ben catelanischen Präsecten jurud 122. Die Malatesta von Rimini. Ghismondo bi Bandolso de' Malatesti 123. Die Monteseltri. Feberigo di Monteseltro 124. Jacopo Piccinino und das Kriegshandwert seiner Zeit 125. Er occupirt nach Calixtus' Tode eine Reihe von Burgen des Kirchenstaates 126. Giebt sie aber auf Besehl Fernando's von Neapel und für 30,000 Ducaten an Bius zurud. Feberigo von Urbino zum Condoltiere der Kirche ernannt 127. Bius als Bermittler zwischen Piccinino und Malatesta 128. Er übergiebt die Depositalgebinte seinem Ressen Antonio 129. Malatesta und Biccinino dem Bapste verseindet 130. Auch Everso von Anguillara gegen Bius 131. Stellung Borso's von Este und der Stadt Bologna zum Papste. Dieser auf Seiten der Orstni 132.

Bins' Theilnahme am Rampfe um ben Thron Reapels. Die Hauptquellen zur Geschichte bieses Arieges 133. Berschwörung ber Barone im Reiche Reapel 134. Der Fürst bon Taranto 135. Die Barone rusen Johann von Anjou, Ausbruch ber Rebellion August 1459 136. Stellung Johann's in Genua. Seine vom französ. Türkenzehnten erbaute Armata. Sein Erscheinen vor Reapel und seine Landung bei Tastellamare. Die Barone fallen ihm zu 137. Fernando und seine wenigen Treuen. Piccinino wird für den Anjou geworben 138. Scheinverhandlungen mit ihm während des Winters. Sein Durchbruch nach Abrugto März 1460 139. Fernando's Niederlage bei Sarno

i. Juli 141. Folgen berselben. Unentschiebenes Treffen zwischen Biccinino einer-, Aleffandro Sforza und Feberigo von Urbino andererseits bei San Fabtiano 22. Juli 142. Gefandte Rene's von Anjou bei Bins 143. Schwanten bes Bapfies nach ben Botschaften von Sarno und San Jabbiano 144. Er benutt Fernando's Roth jur Dotirung ber Neboten Andrea und Giacomo 145.

Shibellinische Bewegungen in Rom, während ber Papst sich im beimischen Tuscien umbertreibt 146. Die republicanischen Banden, Tiburzio 147. Sie verlassen Rom, Amnestie des Papstes. Die Conservatoren Roms begehren die Rückehr des Papstes. Wie elend dieser für die Bedürsnisse des Krieges gesorgt 148. Piccinino's Eindruch in die Sabina, Sisvestro di Lucino vor Rom 149. Busammenhang dieses Plünderzuges mit den Colonna und mit den Republicanern. Pins' Berlegenheit und Hülferuse, er entschließt sich endlich zur heimsehr 150. Er trifft in Rom ein 6. Oct. 1460. Seine Berantwortung vor den Bürgern Roms 151. Tidurzio und seine Genossen gesangen und gerichtet 152. herstellung der Ordnung in Rom. Der Papst wehrlos gegen die Colonna und Savelli 153. Bertragswidriger Heimfall Terracina's an die römische Kirche und wie der Papst ihn entschuldigt 154. Piccinino zieht ins Winterlager. Excommunication des Malatesta 155. Er wird im Bilde verbrannt 157.

Thatigleit Fernando's mahrend bes Binters. Bertreibung ber Franzosen aus Genua und bem Castelletto Marz 1461 157. Scheinseldzüge ber Tondottieri im Sommer. Anrze Episobe bes Standerbeg auf italischem Boben 158. Pins betriegt ben Jacopo Savello 159. Malatesta erobert sein Gebiet wieder und schlägt das papstiche Geer bei Ribastore Juli 1461 160. Einwirtung des Todes Karl's VII von Frankreich und der Arankheit des Herzogs von Mailand auf die italienische Politik 161. Neues Schwanken des Papstes, Sforza's Festigseit 162. Erhöhung des Nepoten Antonio zum königlichen Schwiegerschn und Derzog von Amalsi 163. Abschaffung der franz. Pragmatik, doch verweigert Bins die Parteinahme für die Anjou 164.

Der Feldzug im Sommer 1462. Gelbnoth bes Pahftes und seines Deerscheres 165. Fernando's Sieg bei Troja 18. August, ber Wendepunct in seinem Schichal, seine Anssöhnung mit dem Fürsten von Taranto 166. Pins verweigert einer französischen Gesandtschaft den Wassenstülltand. Niederlage des Masatesta dei Sinigaglia 12. August 167. Dessen Bedrängniß 168. Benedig nimmt sich seiner an 170. Ein venetianisches Küstengebiet im Rirchenstaat. Belagerung von Fano seit April 1463 171. Federigo nimmt die Stadt trot der Einmischung Benedig's 25. Seht. 172. Demitthigung des Masatesta 173. Belohnung Federigo's und neue Dotirung des Nepoten Antonio 174. Fortgang des apulischen Krieges zu Gunsten Fernando's. Aussöhnung Viccinino's mit Fernando, dem Pahste und Maisand 175. Johann von Anjon nach Ischia. Bins occupirt Celano und Sora sür den Repoten 176. Sein vergeblicher Bersuch auf Aquisa 177. Tod des Fürsten von Taranto 178. Sein Territorium und seine Schätze sallen an Fernando. Rückehr Johann's von Anjon nach der Provence. Resultat des Krieges sür Pins 179.



#### Drittes Capitel.

Pius und bie Freiheiten ber gallicanischen Rirche. S. 180-209.

Die pragmatische Sanction vom 7. Juli 1438 180. Ihre Artikel jum Theil auf die Decrete bes baster Concils fundirt, jum Theil Modificationen berselben. Die Regal - und Rominationsrechte 181. Bevorzugung ber Universitäten, ihre Proces. Instanz und ihr Misbranch berselben 182. Zähigleit Katl's VII im Festhalten ber gallicanischen Freiheiten. Gegenversuche der Päpste Eugen IV und Ricolaus V 183. Constict unter Caliptus III über den Türkenzehnten und die Lateranlegation in Frankreich 184. Pius greift die Pragmatik in Reden und Schristen an 185. Der König protestirt und appellirt dagegen an ein Concil 187. Bins ignorirt diesen Schritt. Streit um die Besehung des bischöstichen Stubles von Tournay. Ermahnungen des Papstes an Karl VII 188. Seine Berbindung mit dem Dauphin 189. Tod des Königs 22. Juli 1461 190.

Anfange Lubwig's XI. Der Bifchof von Terni ale Legat für England, bei Ludwig, er abfolvirt beffen Bater ju Saint Denie 190. Bius fenbet ben Bifchof von Arras ale Lateranlegaten gu Lubwig Auguft 1461 191. Die Perfon bes Legaten 192. Er nabrt ben Biberwillen bes Ronigs gegen Parlament und Universitat und verheißt bie Dantbarteit bes Papfies in ber Sache Reapels. Ludwig gelobt bie Abicaffung ber Bragmatit 193. Lobidreiben bes Papftes vom 26. Oct. Lubwig verfündet bem Bapfte Die Abrogation 27. Rob. 194. Er befiehlt bem Barlament bie Ginregistrirung. Der Papft bantt burd gwei Carbinalbernennungen nub einen geweihten Degen 195. Dabnungen an bie Sade ber Anjou 196. Gine große frangofifche Befanbticaft nach Rom, im öffentlichen Confiftorinm 15. Marg 1462. Reben bes Carbinale von Mrras und bes Papfies 197. Jubel ber Curialen und ber Romer fiber bie Abichaffung ber Bragmatit. Reue Mabnungen an bas apulijche Reich 198. Frangofifche Drohungen. Einigung bes Bapfies mit ber frangofifden Rrone fiber bie Graf. ichaften Die und Balence 200. Bius mabnt feinerfeits an ben Türfenfrieg. Oppofition ber gallicanifden Rirde. Die Bochicule von Baris ihre Bortampferin. 36r Conflict mit Bins 201. Politifche Schaufpiele. Lubwig macht bem Bapfte beftige Borwitrfe 203. Steigenbe Spannung. Carrinal Geoffrop ale Beguer bes Bapfies. Streit bes Papfies mit bem Parlament bon Baris megen einer Commente bee Carbinale Longueil 204. Der Streit fiber bas Bisthum Rantes und bas Regalrecht ber Bergoge bon Breiagne 205. Gingriffe ber romifden hierardie in bie gollifde Rirde 206. Die fonigliden Dr. bonnangen bagegen 207. Bius bezeichnet ben Ronig ale "Feint ber Rirche" 208

#### Biertes Capitel.

#### Pius und bas beutsche Reich. S. 209-267.

Softematifder Charafter ber bentiden Opposition 209. 36re Berbindung mit ben furfürftlichen Agitationen. Fortfebung bee Bunbes amifden Babftthum und Raiferthum, gefteigert burd Bine' perfonliche Stellung gum Raifer 210. Bius beftätigt ihm bie alten Bertrage aus ber Beit ber Reutra-Ratur jenes Banbniffes. Rlagen über bie Erbarmlichleit bes Rai. fers 212. Die laiferliche Partei in Deutschland. Martgraf Albrecht von Brandenburg 213. Gunft bes Papftes gegen ibn und fein nurnberger Canb. gericht 214. Ausbruch bee Reichstrieges fiber bie baierifche Occupation von Donauwerth Det. 1458. Gruppirung ber Parteien. Pfalgraf Friedrich 215. Die mittelebachifde Bartei, Bmifte, in bie ber Raifer vermidelt mar 216. Friedensrufe bes Bapftes. Gein Runtins, Stefano be' Rarbini, ftiftet einen Baffenftillftand gwijchen Sigmund von Tirol und ben Gibgenoffen 217. Die murnberger Theibung unter Beibulfe papftlicher Runtien 218. Der Bigligraf nimmt ben Spruch nicht an. Pine fchreibt in ber Turfenfache zwei Reichetage aus unter Berfity bes Legaten Beffarion 219. Deffen Bollmacht und Reife jum narnberger Zage um Invocavit (2. Darg) 1460 220. Seine vergeblichen Dabnungen jum Frieden. Er gebt jum Theibungetage nach Borme 221. Der Gebante einer Berbindung ber Rentralen gegen bie Streitenben. Anebruch bes Reichefrieges. Bertrag von Roth 24. 3nni 222. Sieg bee Bfalgere über Raing bei Biebberebeim 18. Juli 223.

Beffarion geht jum Reichstage nach Wien. Klägliche Frequenz bessen, er muß jum 1. Sept. prorogirt werben 223. Frequenz. Eröffnungerebe bes Legaten 17. Sept. 224. Erste Sihung. Die befremdende Legationsvoll. macht. Busagen bes Papstes und bes Kaisers 225. Der Mainzer als Austister ber Opposition. Erbietung bes Herzogs von Burgund. Antwort bes kurfürstl. und fürstl. Collegiums 226. Die der Städteboten, die wiederholte des Kaisers. Private Besprechung bes Legaten mit den sürstl. und städtischen Boten 227. Die Zehntenfrage. Antwort der sürstl. Rathe 30. Sept. 228. Weitere Berbandlungen 229. Zänlischer Abschied 230. Murren über den Legaten. Pins' Plan, den Pfalzgrasen zum Feldhauptmann zu ernennen 231. Fortsetzung der unglücklichen Legation Bessarion's 232.

Das Rönigsproject Georg's von Bohmen. Seine Stellung in Bohmen und unter ben Reichsfürften 234. Martin Mapr ftachelt ben Ehrgelg bes Rönigs 235. Die Bertrage mit Bergog lubwig von Baiern, bem Pfalggrafen und bem Mainger 236. Bins Barnung an König Georg 238. Fürstentage zu Bamberg Dec. 1460 und Eger Febr. 1461 259. Des Böhmen Preffion auf Branbenburg 240. Seimburg's Anwelenheit, Angriffe gegen bie



römische Curie. Rutsurstentag ju Rurnberg Marz 1461 241. Gegenzüge ber Brandenburger, ihr Königsproject 242. Erneuerung bes Kurvereins von 1446. Klagen einer ungarischen Gesanbtschaft über ben Raiser. Seine Ladung durch ben brandenburgischen Bund 244. Schliche bes Markgrasen Albrecht. Angrisse gegen ben Papst, den Legaten Bessarion und den Türkenzehnten 245. Pins versucht ihnen vorzubengen. Protestation und Appellation der Fürsten 246. Markgraf Albrecht täuscht den Raiser über die Tendenz des Kurfürstentages 247. Er berathet den Papst. Antrag Georg's von Böhmen an Pius, ihn durch eine Bulle zum römischen König zu ernennen 248. Pins und der Raiser in gemeinsamer Abwehr der Opposition 252.

Der Tag ju Frankfurt mißgludt, Erzbisches Diether beruft die Fürsten nach Main; 253. Action gegen ben Papst. Seine Runtien auf bem Tage zu Main; Mai und Juni 1461, Franciscus von Tolebo und Rubolf von Rübesheim 254. Heimburg als Gefandter Sigmund's von Tirol 255. Alagen des Mainzers über den apostolischen Stuhl. Dessen Bertheidigung durch Andolf von Rübesheim 256. Euriale Gegenmachinationen durch den Markgrasen Albrecht und den Kursürsten von Trier 258. Berhandlungen der Runtien mit Diether von Main; 259. Absterden der corporativkurssürstlichen Opposition. Bedränguis des Kaisers in Wien burch Erzberzog Albrecht, August 1461 260. Aufstadern des Reichstrieges 261. Pins rathlos und ohne Einfluß auf das Reich. Markgraf Albrecht als kaiserlicher Bannersührer, Friede der Brandenburger mit Böhmen 262. Riederlagen der kaiserlichen Partei dei Sedenheim 30. Juni und dei Giengen 19. Inti 1462. Wirkung derselben auf Kaiser und Bapst. Wassenstillsand zu Rürnberg 22. Just 268.

Berefittung Desterreichs unter ber herrschaft bes Raifers. Aufstand ber Bunfte unter Bolfgang holger in Bien 264. Belagerung bes Raifers in ber Burg Oct. 1462, beffen Befreiung burch Georg von Böhmen 265. Trofibrief bes Papstes an ben Kaifer. Die Biener im Bann, Appellationen bagegen 266. Bins sucht vergeblich ben Raifer mit seinem Bruber auszusöhnen, beffen Tob 2. Dec. 1463. Unterwerfung ber Wiener Januar 1464, Aussschung bes Raifers mit Sigmund von Tirel 267.

#### Fiinftes Capitel.

Bius und bie mainger Bisthumsfehbe. S. 268-302.

Erzbischof Diether von Maing. Seine Babl 1459 268. Bine fnüpft bie Ertheisung bes Pallimms an Bebingungen 269. Berhandlungen über bie Annate 270. Diether zahlt nicht, verfällt in eine Censur, fommt nicht zur Enric, tritt an bie Spite ber beutschen Opposition 272. Seine Appellation in ber Annatensache 273. Babit und Kaiser im Bunde aegen Dietber. Sendung eines



Orginal from PRINCETCN UNIVERSITY Agenten, Johann Werner von Flaffland, in ben mainzer Sprengel 274. Die Berhandlung mit Abolf von Rassan und bessen Freecesses gegen Diether 275. Dessen Entsetzung und Abolf's Erbetung burch parstliche Provision 21. August 1461 276. Abolf's Inthronisation 2. Oct. 277. Diethers Desensionsschrift 278. Seine Rechtserbietungen und Beschwerben 279. Rüftungen und Bündniffe auf beiden Seiten 280. Diether's Bundesvertrag mit dem Pfalzgrafen 19. Nov. 281. Weitere Berbündungen und wie sie erkanft wurden 282. Zusammenhang der Bisthumssehbe mit dem Reichstriege 283.

Bine' Bannbrohung gegen Diether unb feine Freunde vom 8. 3an. 1462. Remonftration bes Bfalgrafen 284. Bins' Antwort. Brotefiation und Mp. pellation Diether's und bee Bfalggrafen 285. Birfung ber Cenfuren. Babme Appellation ber Univerfitat Beibelberg 286. Barteinabme ber Stabt Maing. -Berlauf ber gebbe 287. Streitfdriften. Bins' Rechtfertigung feiner Cenfuren 288. Diether's bentiches Manifeft, Die erfte gebrudte Streiffcrift, bom 30. Marg 1462 Bermittlungsverfuch ju Frantfurt 289. Ginbruch ber naffauifden Bunbner in bie Bfalg, ihre Gefangennahme bei Gedenbeim 30. Juni 290. Musbeutung bes Sieges burch ben Pfalgrafen 291. Der Raifer fucht frangeffice, ber Bapft burgunbifde Stiffe 292. Die Raffanifden über. rumpeln Daing 28. Oct. 293. Folgen biefes Rriegeftreiches 295. Beginn ber Friebeneverhandlungen unter ben beutiden Fürften. Bins belegt Diether, ben Bfalgtrafen und ihre Benoffen mit Excommunication 18. Januar 1463. Ruprecht bon Buiern, Elect von Coln, wirb vom Papfte jum Bermittler erichen 296. Berftanbigung ber beiben Ergbifcofe miteinanber 297. 36r Bergleich vom 12. Det. 1463 299. Ausfehnung Diether's mit bem Babfte. Bergleich Abolf's mit bem Bjalggrafen 300. Abfolution bes Bfalggrafen 13. Darg 1464. Refuttate bes mainger Sanbels 301. Moralifche Rieberlage bes Bap. fee 302.

#### Sechetes Capitel.

Bius und ber Streit im Bisthum Brigen. S. 303-421.

Charafter und Bebentung bes brigener Streites 303. Die Onellen zu feiner Geschichte 304. Carbinal Nicolaus von Cusa erhält 1450 burch väpfliche Provision und wiber bas Lirchenrecht bas Bisthum Brigen 305. Das brigener Capitel mählt ben Domherrn Leonhard Wismair 307. Es erhebt Beschwerbe und Appellation gegen die papstliche Ernennung 308. Cusa kommt nach Dentschland, empfängt vom römischen Könige die Regalien und einigt sich zu Salzburg mit dem Electen wie mit herzog Sigmund von Tirol März 1451 309. Anfgaben der Legation des cusaner Cardinals. Die Perföulichkeit dieses Appstaten 310. Er kommt zur Reformation der beutschen Kirche, d. b.



jur Reftauration ber Mofterlichen Orbensregeln 311. Der Observantismus. Bie Cufa bie Reform betreibt 312.

Eusa tehrt um Oftern 1452 in sein Bisthum jurild und betreibt auch hier bie Reform 313. Sie wird im Clarissenkloser zu Brigen burchgesett. Das Klosser ber Benedictiner-Ronnen zu Sonnenburg und seine an ber Grafschaft Tirol haftenbe Bogtei 314. Cusa's Berfahren gegen die Aebtissen Berena von Stuben, er sorbert um ber Bogtei willen die Reformation 315. Zurüchhaltung bes Herzogs. Bistationen in Sonnenburg 316. Cusa belegt die Ronnen mit Bann und Interdict, ihre vergebliche Appellation an den Papst 28. Juli 1454. Rene Bistation, die Ronnen wenden sich an den Herzog; bessen brobende Sprache gegen Cusa 317. Borgeben des Cardinals mit Bann und Interdict, Appellationen 318. Die Ronnen sinden Schutz bei Papst Caliptus III und im Gebeimen auch bei dem Gerzog 320.

Beitere Stoffe gur Bwietracht gwifden Eufa und Sigmund. Enfa gebentt alle alten Rechte feines Bisthums mieber jur Geltung ju bringen 320. Seine Anficht von beffen lanbesfürstlicher Sobeit, von ber Bogtei und von ber Bafallitat ber Grafen von Tirol 321. Sigmund's Anficht von feiner Lanbesberrlichfeit. Streit liber ben Empfang ber bom Stift berrabrenben Leben 323. Anbere Anlaffe jum Streit, jumal fiber bie Regalien 324. Sigmund's Febbe gegen bie Britber Grabner und Enfa's Antheil. Gelbgeidafte, Bertauf von Taufere 325. Enfa bei feinem Domcapitel und bei bem tiroler Botte verbaft 326. Die Barantien bes Friebene 327. Cufa's Plan, fein Biethum an einen baierifden gurften ju cebiren 328. Geine Bufammentunft mit Sigmund ju Bilten 3mi 1457, feine fingirte Lebensgefahr und Flucht nach Anbrag 329. Bie fpater bie Beweise berbeigeschafft murben 330. Cufa-Magt bem Papfte feine Lebensgefahr und ruftet jum Rampfe 331. Monitorium bes Babfies, Rorberungen bes Carbinale 332. Sein "beiliges Borbaben " 333. Das papfiliche .Interbict 334. Gintritt Gregor Beimburg's in ben banbel. Sigmund's Appellation an ben beffer ju unterrichtenben Babft 335. Gp. nobe ju Brigen, Proteft ber Beiftlichen gegen bas Berbot ber Geelforge. Beringe Wirlung beffelben 336. Das Morben ju Enneberg April 1458 337. Cuja laft bas fonnenburger Rfofter befeben. Berfcharfung bes Interbictes. Sachlage bei bem Tobe bes Papftes Calirtus. Eufa nach Rom 14. Sept. 1458 339.

Bins und Enja in ihrem früheren perfönlichen Berhältniß. Tufa's Borichlag einer Generalreformation 340. Bins und Derzog Sigmund in früheren Jahren 841. Die Person bes Gerzogs. Der Bapft bemüht sich, ben Frieden berzustellen 342. Rurzer Scheinfrieden in der sonnenburger Sache 343. Rene Forderungen und Ränte Tusa's 344. Erlebigung jener Sache burch ben Schiedsspruch bes Bischofs von Trient vom 24. April 1459. Subneversund des Papstes zu Mantua 345. Ansehung eines Theidungstages zu Trient 348. Tusa vergewaltigt die Bergknappen zu Garuftein 349. Seine Rüdsehr nach Andraz und Borbereitung neuer Feindseligkeiten 350.



Berabrebung einer Zusammenkunst zu Bruned 352. Die Berhantlungen baselbst April 1460 354. Antünbigung ber Febbe, ber Ueberfall am Opertage 356. Cusa gesangen. Der abgepreste Bergleich 357. Die Abschiedelsene 25. April. Cusa erneuert das Interdict über Bruned und reitet zum Papste 362. Seine heuchlerischen Agitationen bei biesem 363. Einleitung bes Processes gegen Sigmund 364. Das Monitorium vom 19. Mai. Sigmund's Appellation an ben besser zu unterrichtenben Papst 14. Juli 365. Einsing bes Kaisers auf bas curiale Bersahren 366. Falsches Spiel bes Tusamers 367. Sein Bersahren gegen das beigener Domcapitel 369.

Der processualische Termin 4. August 1460. Laurentius Blumenan vor dem Papste und dem Confistorium 370. Er wird als Reger gefangen gesetzt, entstiebt aber 372. Die Sentenz der Excommunication 8. Aug. 373. Ihre Bedentung 374. Weitere Bullen. Charafter bes nun zwischen dem Papste und Sigmund beginnenden Kampses 375. Sigmund's Appellation vom 13. August 376. Beitere Appellationen. Entschlossenheit des Papstes. Er erklärt Sigmund auch in die Strafen der Bulle Exocrabilis verfallen 2. Nob. 377.

Die Streitschriften und ihre Bebentung 378. Bins' Bulle zur Rechtfertigung seiner Sentenz 379. Sigmund's Bertheibigungsschrift aus heimburg's
Feber, an bas Land Tirol gerichtet. Zweite Bertheibigungsschrift, an geiftliche
und weltliche herren gerichtet 380. Tufa's anonyme Gegenschrift. Widerlegung
berselben burch heimburg 381. Bius' Manbate gegen heimburg 382. Deffen
flammenbe Appellation gegen die Manbate 383. Teodoro be' Lelli als Kampe
ber Curte 387. Seine Replif gegen heimburg's Appellation. Deffen Duplif 388.

Pins beht ben Kaifer und die schweizerischen Gibgenoffen gegen Sigmund auf 389. Sigmund's Bundniffe. Die thurganer Febbe 391. 3hr ichnelles Ende, Parteinahme der Fürsten für Sigmund 392. Pins' Entschuldigungen vor ihnen 393. Rückritt ber Schweizer, Waffenstillstand zu Coftnig 7. Dec. 1460. Bergebliche Mahnungen des Papstes 394. Sforga's Beigerung. Sigmund's 15jähriger Friede mit den Eidgenoffen 395. Wirkungen der Censinten außerhald Tirols 396. Der Papst ruft die Bettelmönche auf. Resterionen Sbendorffer's über die tirolische Sache 399. Wirkung der Censuren in Tirol 400. Stellung der benachbarten Prasaten von Trient und Salzburg 401.

Bins beginnt an ben Ridzug zu benten 403. Rene Titation Sigmund's bom 23. Jan. 1461 404. Rene Appellation bes Domcapitels 2. März. Sigmund's Appellation bom 16. März, zugleich eine Streitschrift heimburg's 405. Der Papft gewährt wieber einen Termin von 60 Tagen. Anonomes Senbichreiben Cufa's an Sigmund 407. heimburg's Gegenschrift 408. Bins beaustragt ben Cardinal von Augsburg mit einer Bermittlung 409. Theibungstag zu Landshut Juli 1461 410. Tusa's Rante gegen bie Bermittlung 411. Ginlenten bes Kaifers. Letzte Citation Sigmund's 12. Febr. 1462. Wieberum appellirt bas Domcapitel 15. März und Sigmund in einer beimburgischen Kampfschift 19. März 412. Bins suspendirt von Neuem den Termin. Die bene-



tianifche Bermittlung 414. Bins suspenbirt bas Interbict 16. Gept. 1462 416. Die Berhandlung ju Benebig wird burch Cuja's Tergiversation und burch Sigmund's Trot gelähmt. Bins erflärt die Gensuren wieder für erneut 24. Febr. 1463. Scheitern ber venetianischen Bermittlung 417. Die Ausschnung burch ben Raifer 1464 418. Der Kaifer leiftet bie Abbitte für Sigmund 419. Deffen Absolution und Beilegung bes Streites. Traurige Lage Cuja's 420. Sein Tod 11. August 1464. Deimburg bleibt im Bann 421.

#### Siebentes Capitel.

Bius unb Bohmen. S. 422-501.

Der böhmische Utraquismus im Gegensatz zu anderen Oppositionen 422. Rampsmittel ber Papste gegen ibn. Piccolomini fnüpst an den Gubernator Georg von Podiebrad an 423. Er und Papst Caliptus nähern sich einander 425. Turiale Speculation auf das Erzbisthum Prag 426. Stellung bes Gubernators nach dem Tode des Königs Ladislaus 23. Nov. 1467. Caliptus' Gunst gegen ihn 427. Georg's Königswahl 2. März 1458 428. Seine Krönung durch rechtgländige Bischöfe 7. Diai und der Krönungseid 429. Der Papst nennt ihn König von Böhmen und seinen lieben Sohn 431.

Bius' anfängliches Sowanten. Georg wirb als Ronig jum mantuanifden Congrefi gelaben 432. Biberftant bes folefifden Bunbes gegen Georg 433. Der tatholifche Fanatismus ber Breslauer. Befeftigung und Anertennung Georg's unter ben beutiden Fürften 434. Gie fuden fein Bunb. niß, Sarftentag ju Eger April 1459 436. Diftrauen ber Duffiten gegen Beorg. Streit zwijden ben Ratholifen und Utraquiften in Brag 437. Georg balt ben Babft burch Bufagen und Musfichten bin 439. Der Botidafter Rantinus in Rom. Georg laft bem Babfte burd Johann von Rabftein feine private Dbebieng leiften Februar 1459 440. Die Gefanbticaft ber Bredlauer vor Bine 3. April 441. Bins' halbe Antworten an bie Bobmen wie an bie Bredlauer 442. Reue Bunft bes Ronigs bei Bins, er berfpricht gegen bie Turlen ju gieben. Fortbauernber Diberftanb ber Breslauer 443. Georg mit bem Raifer verbanbet und von ibm belehnt 31. Juli 444. Geine Febbe gegen Breslau 446. Bine fendet ben Franciscus von Tolebo und ben Ergbifchof bon Rreta ale Runtien ab 20. Sept. 3hre Aufnahme in Brag und in Bredlau 447. 3bre Friebensvorichlage 448. Georg's Bertrag mit ben Breslauern 13. Jan. 1460, Suspenfion ber Sulbigung auf brei Jahre 449. Allfeitige Rufriebenbeit 450. Georg auf bem Bobepunct ber papftlichen Gunft. Aber feine Befandten gur Dbebieng werben vergeblich ermartet 452. Das Digtrauen wirb burch bie Brestauer genahrt. Bins begnabet fie mit einem Ablag 458. Georg's Stellung veraubert fich burd fein Streben nach ber romifden Ronigefrone 454.

Anfregung unter ben Utraquiften. Es zeigt fich, bag Georg's herrschaft auf bem Laientelche ruht 455. Steigenbes Migtranen bes Papfies. Die Gesandtichaft bes Antoine Marini 456. herzog Balthafar bon Sagan, von Georg im Anguft 1461 vertrieben, flüchtet zum Papfie 457. Diefer sendet ben Erzbischof von Kreta nach Brag.

Die bobmische Gesandtschaft, ihr Auftrag und ihre Mitglieber. 3br Eintreffen in Rom 10. März 1462 458. Rabstein und Kosta vor bem Papste 13. März 459. Conferenzen der Böhmen mit einer Cardinaldeputation. Disputation des Papstes mit herrn Rosta 19. März 460. Die Audienz im öffentlichen Confistorium 20. März 461. Die Leiftung der Obedienz im Ramen des Rönigreiches. Mag. Koranda bittet um die Bestätigung der Compactaten 462, Borlänfige Antwort des Papstes 463. Reue Conferenzen mit der Cardinaldeputation 22. und 26. März 464. Geringer Ginfluß der breslausschen Dentschriften auf den Papst. Dessen officielle Antwort im Bffentlichen Consistorium 31. März 465. Er schlägt die Compactaten wie den Latentelch ab 466. Ubsched der böhmischen Gesandten vom Papste 1. April 467. Heimschr der Gesandten, der Papst sender Bantinus mit ihnen 468.

Einbruck ber Berbammung ber Compactaten. Busammenkunft Georg's mit Kusimir von Bolen zu Glogan 15. Mai 469. Seine Rückehr nach Prag. Aufregung baselbst. Fantinus' Botichaft an den König 470. Der Softag zu Brag 12 August 1462. Sonderung der Nachrichten über benselben 471. Berichterstattung der Gesandten. Glaubenserklärung des Königs 472. Abhäsion der utraquistischen herren 473. Halbe Antwort der latholischen. Zweite Beriammlung 13. August. Fautinus' fühne Rede 474. Was Georg durch seine Ertlärung erreicht und was er nicht erreicht. Das Gericht über Fantinus 14. August 476. Fantinus im Kerler. Erregung und Scheidung der Parteien in Böhmen 477. Gerüchte über Fantinus, seine Freilassung. Die Priesterversammlung in Prag 16. Sept. 1462 478. Der König gebietet beiben Theilen den Frieden und die Compactaten 479.

Georg's Ansicht von seiner Lage. Wie er die prager Borfalle entschulbigt 481. Pins' Entschluß, Georg zu vernichten. Intervention und Protest bes Kaisers gegen etwaige Brätendenten 482. Pins suspendirt den prager Bertrag vom 13. Januar 1460 und tritt offen auf die Seite der Breslauer. Georg rettet den in Wien belagerten Kaiser 483. Pins suspendirt das Berfahren gegen ihn, bleibt aber im Princip sest 484. Er nimmt die Breslauer in den apostosischen Schut 29. März 1463 485. Georg's Temporisiren und Marini's Agitationen unter dem Borwande eines Bundes gegen die Allrsen 487. Marini in Benedig, am burgundischen Sose 488, bei Ludwig von Frankreich und wieder in Benedig 489, am ungarischen Sose 490, mit einer böhmischen Gesandtschaft wieder bei Ludwig von Frankreich 491, er verschwindet dann. — Bögern des Papstes in dem Bersahren gegen Georg 492. Intervention böhmischer Katholiken sin dem Bersahren gegen Georg 492. Intervention böhmischer Katholiken sin dem Bersahren gegen Georg 492. Intervention böhmischer Katholiken sin dem Bersahren gegen Georg 492. Intervention böhmischer Katholiken sin dem Bersahren gegen Georg 492. Intervention böhmischer Katholiken sin dem Bersahren gegen Georg 492. Intervention böhmischer Ratholiken sin Breslau, zwischen dem Bischof und dem Runtinz 493. Rene Suspension des Brocesses 17. Juli 1463 494. Landtag zu



Brunn, Erffärungen ber Utraquisten und ber Ratholisen 495. Reues Friedensgebot bes Königs auf Grund ber Compactaten 496. Georg sucht Zeit zu gewinnen. Borbereitungen jum Kreuzzuge bes Papsies. Die böhmische Sache tann wegen ber Breslauer nicht ruben 497. Die nichtige Berhandlung zu Reufabt März 1464 498. Einleitung bes Processes gegen Georg 499. Beschluß ber Citationsbulle. Blid auf ben Ausgang bes Rampses nach Pins' Tode 500.

#### Achtes Capitel. -

#### Die Curie und bie firchliche Verwaltung. S. 502 - 571.

Die romifde Gurie in ihrem meltburgerlichen Charafter 502. Der Bapft abbangig bom Carbinalcollegium. Mitgliedergahl beffelten bei Bins' Stublbefteigung in Rudficht auf bie Rationalität 508. Die frangofifche Partei : Buillaume D'Eftouteville, Main be Taillebour-Coetion 504, Richard Olivier be Longueil. Die Carbinal , Repoten: Prospero Colonna 505, Patino Orfino be' Domicelli, Piero Barbo 506, Lobovico Scarampo 507, Filippo Calandrini 508, Buan Luis de Mila, Robrigo Borja 509. Juan be Carvajal 511. Torquemaba 514. Die beutichen Carbinale Ricolaus Cuja und Beter bon Schaumberg. Die griechifden Carbinale Bfiboros und Beffarion 515. Carbinale von minberer Bebentung 519. Die Bablcapitulationen 520. Die Bablcapitulation Bine II 522. Bie fie umgangen murbe 525. Bius erfte Romination neuer Cardinale Dar; 1460 528: Riccolo be Forteguerra 529, Francesco be' Tobeschini-Biccolomini 530, Angelo ba Capranica 531, Berardo Erolo, Aleffanbro Oliva 532. Die Inveftirung ber Ernannten 533. Berbanb. lungen über eine zweite Romination 594. Es werben ernannt Bean Geoffron, Louis b'Albret, Jayme be Carbona, Francesco Gonjaga 536, Bartolommeo Roberella 587, Jacopo Ammannati 538, Burcharb von Beiffbriad 541, 30bann von And 542.

Das Beamtenwesen ber Turie. Die Benitenzieria und ber Oberponitentiar 543. Die apostolische Camera und ihre Beamten 544. Finanzwirthschaft bes Papstes 545. Die Alaungruben von Tolfa 547. Die Cancellaria, die Rota Romana und die Abbreviatur 548. Die papstlichen Hausbeamten und ihre Stellung: weltlicher Hofstaat, die apostolischen Reserendarien 549, die apost. Secretäre 550. Ihr Ausgreben in der curialen Rangsuse 551. Pius' Umgestaltung der Abbreviatur 552. Die Sanesen und Piccolomini in der geist. lichen Familse des Papstes 554.

Die Berwaltung im Rirchenftaat. Die Sanefest und Repoten in berfelben 555. Spatere Schicffale ber Repoten 556. Bine' Bauten im Rirchen-ftaat und in Rom 557.

Der fanefifche Staatenepotismue 557. Die pofitifche Stellung bes



Sapstes zu ben Beborben und jum Bolle von Siena in ihrem Wechsel 558. Gunftbezeugungen bes Bapftes 561. Erhebung Siena's zum Erzbisthum 562. Bergrößerung seines Gebietes. Bauten zu Siena 563. Die Jugenbfreunde bes Bapftes und ihre Schidsale 564. Die Piccolomini in hohen firchlichen Barben. Pius' Guaden gegen Corfiguano-Pienza 565. Seine Erhebung zum Biethum und Bauten 566. Das heimatbogefilbt bes Bapftes, seine Freude an ber Ratur 567. Seine Billeggiaturen 568.

#### Reuntes Capitel.

Dogma und Cultus. S. 571 — 606.

Die Reaction gegen die conciliare und nationalfirchliche Bewegung 571. Sint und die papftliche Restauration. Die Kämpse seines Bontificates 572. Der Schein der Consequenz 573. Die Retractation seiner Dialoge zur Bertheitigung des baster Concils 574. Die Bulle in minoribus agentes vom 26. April 1463 575. Pins und die conciliare Doctrin 576. Dat Bins freigeschische Anstichten über die Bettelmonche und über die Briesterede geäusert? 577. Seine beidnischen Anwandlungen. Repereten und Reperversolgungen 579. Bezähren gegen den willissiischen Bischof Reginald, Becod von Chichester 580. Gegen Zanberer. Die Speculationen des Zanino de Solcia. Die Waldenserversolgung in der Picardie 581.

Der Orben ber Minoriten von ber Observanz, bas Sillsbeer ber Resction 583. Seine Stellung unter Eugen IV und Nicolaus V 584. Giotuni du Capistrano als Bortampser ber Observanz. Enea Silvio in seine Azitation hineingezogen. Caliptus III und ber Streit unter ben Francistanem 585. Die Observanten als Areuzprediger. Caliptus Bulle über die Oberhanptsfrage 586. Pins versucht den Beg der friedlichen Ausgleichung 587. Provisorische Herstellung der Bulle Eugens über die Oberhanptswahl. Pins als Gönner der Observanten im Einzelnen 588. Fortbauer des Streites 589. Die Rission der Observanten unter Deiden und Irrgläubigen 590. Der Streit der Observanten mit den Dominicanern über das mährend der Passion vergossen Blut Christi 591. Die Disputation vor Pins 592.

Bracht und Bomp im firchlichen Ceremoniell 593. Rirchliche Feste. Bins jeiert bas Frohnleichnamssest zu Siterbo 594. Der Empfang bes hauptes bes h. Andreas 595. Streit über die boppelten Gebeine des h. Lutas 597. Kanonisationen. Die des Dominicaners Bicente Ferrer aus Balencia 598. Die der Caterina von Siena. Bins weist die des Insanten Carlos von Catalonien ab 599. Die Observanten beantragen die heiligsprechung Capistrano's 600. Biderstand Carvajal's. Bundersammlungen 601. Wie die Empfehlungsschreiben sur die Ranonisation zusammengebracht worden 602. Die hagiographen 603. Bins' personliches Urtheil über Capistrano 604. Die Kanonisation unterbleibt 606.



#### Bebntes Capitel.

# Pius als Diacen ber humanisten. S. 606 - 640.

Die Blüthezeit des römischen Humanismus unter Nicolaus V und der Rücschag unter Caliptus III 607. Die Erwartungen von Bius getäuscht 608. Aussterden der älteren Generation der Humanisten 609. Die Griechen und Uebersetzer aus Nicolaus' Zeit bleiben unbeachtet 610. Entstehen der platonischen Atademie in Rom. Bomponio Leto, Filippo Buonaccorsi, Bart. Sacchi (Platina'), Leonoro da Bologna, Gaspare da Berona bleiben vom Papste unbeachtet 611. Bergebliche Speculation des Lionardo de' Dati auf den Familienstols des Papstes 612. Die Dedicationen des Francesco d'Arezzo, des Sianstonio Porcello, des Angelo Decembrio bleiben unbelohnt 613. Die Mailänder Guinisorte da Barzizza und Lodrisso Erivelli 614. Isotta Nogarola, die literarische Amazone 615. Carlo Zeno und Ioannes Cesinge (Janus Pannonius) erdalten Bisthstmer, aber nicht als mäcenatischen Lohn 616. Die Sanesen Bart. de' Moriconi und Agostino Dati 617. Getäusche Erwartungen des Benebictiners Girolamo Agliotti 618.

Die humaniftifden Gunftlinge bes Bapfies. Agoftino und Francesco be' Batriggi 620. Agapito bi Cenci be' Ruftici. Giantonio Campano 621. Bius' macenatifder humor 627. Bius und Filelfo in Freundschaft und Feindschaft 629.

#### Gilftes Capitel.

Bins und bas Bordringen ber osmanischen Eroberung. S. 640 - 680.

Pine' geringe Energie in ber Betreibung bes Areuzingsplanes 640. Radblid auf ben Erfolg bes mantuanischen Congresses und bes Zehntenbecretes 641. Der Minorit Lobovico von Bologna als politischer Missionar in Afien 643. Moses Gilbet, Archibialonus von Antiochia, vor Pins 644. Die orientalische Gesandtschaft in Rom 645, ibr Emplang vor Pins und ihre Erbietungen 646, ihr Auftreten am französischen Hofe und bei Herzog Philipp von Burgund 648. Lobovico als Betrilger und die Gesandten als unecht enthült. Spätere Gaunereien Lobovico's 649.

Borbringen ber Osmanen gegen ben griechischen Orient, in Morea. Unterwerfung bes palfiologischen Despoten Demetrios 650. Monembafia (Napoli bi Malvafia) unter papflicher Schirmherrschaft. Der Despot Thomas flüchtig und billfefiebend in Rom 651. Bebrohung ber Inseln im ägeischen Meer. Bins grundet ben Ritterorben ber h. Maria von Bethlebem, ber Blan



pur Berpfianzung ber Deutscherren nach ber Türkengrenze 652. Roth ber Abdier. Berrüttung von Copern 653. Pins' Hillse durch einen Ablaß 654. Die coprische Königin Charlotte hillsesuchend vor bem Papste 655. Sturz bes Sinfenthums Sinope und bes Kaiserreiches von Trapezunt. Lesbos osmanich 656. Albanien, Kafiriota's Baffenstillstand mit ber Pforte 657. Pins' Beiehrungssichreiben an ben Sultan 658.

Ungarn. Bebrangniffe bes Königs Matthias burch bie Türken und feine Magnaten. Raifer Friedrich läßt fich von einer unzufriedenen Partei zum König von Ungarn mablen 660. Schwanten des Papftes zwischen den Rivalen 661. Sardinal Carvajal's Stellung als legat in Ungarn 666. Wie Pins Ungarn im Kampfe gegen die Türken unterftutt hat 669. Bosnien, seine herrscher und sein Reperthum 671. Pins' Berhandlungen mit dem Despoten Stephan Thomasicherich 672. Der Gultan erobert Bosnien 1468 678.

Die Republik Benedig gogert in den Elirfenfrieg einzutreten 674. 3bre Rüfungen. Tob bes Dogen Basquale Malipiero 5. Dai 1462 675.

Bins enthillt jechs Carbinalen feinen Plan, in eigener Berfon gegen bie Earfen gu gieben 676. Diplomatifche Berhandlungen über biefen Blan. Ant-wort Lubwig's XI 677. Bifchof Lorenzo von Ferrara am Sofe Philipp's von Burgund. Diefer läßt auf feine Antwort warten 678. Der Runtius Lufas bei Bhilipp, beffen erneutes Gelübbe, Freude bes Papftes 679. — Bins' Theilnahme an ben Türkentampfen ber Könige von Portugal und Caftilien 680.

#### 3wölftes Cavitel.

Beginn bes Türkenfrieges. Bins' Kreuzzug und Tob. S. 681 - 724.

Scheitern best mantuanischen Kreuzzugsgebankens. Pins sucht zwischen bem Raifer und Matthias von Ungarn durch den Erzbischof von Kreta Friede zu vermitteln 681. Der Bischof von Torcello und Rudolf von Ribesheim als Runtien 682. Der Bertrag zwischen bem Kaifer und Matthias vom Juli 1463. Krönung bes lehteren. Gein Bund mit Benedig 683. Wie Bins ihn im Türkenkampse unterftligt hat 684.

Eintreffen ber burgunbischen Gefanbtichaft an ber Curie 685. Der Congreß ju Rom Sept. 1463. Berhanblungen bes Papftes mit ben burgund. Gejandten und benen ber italischen Mächte 686. Bius eröffnet bem Carbinal-collegium seinen Krenzzugsplan in einer Rebe 687. Aufnahme berselben 690. Antworten ber Mächte Italiens 691. Pins fündigt burch die Bulle Ezechielis bom 22. Oct. 1463 seinen Krenzzug an 692. Seine Liga mit Burgund und Benebig 693.

Beginn bes Rampies an ben ungarifden Grengen 693. Matthias erobert 1463 ben größten Theil Bosniens wieber, wird vom Bapfle im Stich
aelaffen, Bosnien wieber verloren 694.



In Benedig wird ber Krieg beschlossen 28. Dec. 1462 und in Morea begonnen 695 Der größte Theil von Morea fällt von den Türken ab. Bestohnig des Papfies. Bestarion als Legat in Benedig, die Decimation 696. Pius sordert den Dogen Cristosoro Moro zum persönlichen Mitzieben auf, dieser wird vom großen Rathe und vom Collegio dazu gezwungen 697. Unfälle auf Plorea, ihre Rildwirkung auf Philipp von Burgund 698. Die neue venetianische Expedition im J. 1464 hat teinen Erfolg 699. Aussahrt des Dogen 2. August 1464 700.

Bins fordert ben Herzog Sforza zum Zuge auf 700. Deffen answeichenbe Antwort 701. Er erwirbt Genna und Savona zum Schaben bes Rrenzzuges 702, Florentinische Ränte gegen Benedig 703. Leiftungen einzelner ital. Mächte fitr ben Türkenkrieg. Gleichzültigkeit ber ultramontanen. Den Raifer spornen die Runtien vergebens 704. Deutsche Fürsten lehnen die Feldhauptmannschaft ab. Frankreich für ben Türkenkrieg verloren 705. Desgleichen der Westen und Norden Europa's. Hoffnungen auf die Hülfe ber Orientalen. Gegenrüfzungen des Gultans 706.

Duffnung bes Bapftes auf Philipp von Burgund. Deffen Aufruse und Ruftungen 707. Agitationen ber Partei ber Crov gegen Bins' Entwiltse 708. Busammentungt Bbilipp's mit Lubwig XI zu Lille Febr., 1464, Diefer befiehtt ibm jurudzubleiben 709. Ginbrud biefer Nachricht auf Bins. Die Erpedition bes Grofbaftarbe von Burgund 710.

Pins' Borbereitungen jum Kreuzinge. Lauheit ber Stäbte bes Kirchen-ftaates 711. Betheiligung ber Carbinale bei ben Rifftungen. Pins ruftet statt 20 Galeren nur 5 aus 712. Die Rreuzprediger und Kreuzsabrer 713. Ihre. Enttäuschung 714. Der Bapst nimmt bas Kreuz in S Peter 18. Juni 1464, seine letzte Rebe 715. Sein Auszug aus Rom und gen Ancona. Die Rath-losigfeit in Betreff ber Kreuzschaaren 716. Beiterreise. Die Darbringung zu Loreto 717. Einzug in Ancona 18. Juli und Abzug ber Kreuzsabrer 718. Der Gebanke bes Papstes, nach Ragusa zu ziehen. Seine Krantheit. Antunft ber venetianischen Armata 12. August 719. Letzte Stunden und Tod bes Papstes 14. August 720. Rücksehr ber Cardinale und bes Dogen. Bestatung bes Papstes und Grabmäser. Urtheise über seine letzte Unternehmung 722. Schlußbetrachtung 724.

### Viertes Buch.

## Der Pontificat Pius' II.

Boigt, Gnea Cilvio III.

1

#### Erftes Capitel.

Das Conclave, Inthronisation Plus' II und sein Gintritt in die Politif. Der Congres zu Mantua.

Cardinal Biccolomini war schon im Beginn bes Sommers 1458 ber Hige und bem Getreibe Rom's entstohen. Er erholte sich im Babe zu Biterbo, schrieb seine böhmische Geschichte und redigirte bie Geschichte Kaiser Friedrich's, er zog in friedlicher Muße die Summe seines bisherigen Lebens. So tras ihn die Nachricht, daß am 6. August der alte Papst Calixtus das Zeitliche gesegnet. Sie tam nicht unerwartet; man wußte seit länger als einem Monat, daß er seiner Auslösung entgegenging. Aber es knüpsten sich inhaltssichwere Fragen an die Neubesetzung des apostolischen Studies: wird der nächste Papst ein Italiener, Spanier oder Franzose, ein Franzb der Orsini oder der Colonna sein, wird er in Neapel die aragonische oder die französische Ohnastie in Schutz nehmen, wird er den Türsten zu Leibe gehen, wird er ein friedlicher oder ein kriegerischer Mann sein?

Aus einem andern Babe fam Cardinal Calandrini, ein Halbbruder Papft Nicolaus' V, nach Biterbo, um den befrennbeten Piccolomini abzuholen. Sie reisten mit einander gen Rom zum Conclave. Bor der Weltstadt famen ihnen die Beamten der Eurie entgegengezogen, begleitet von Bolfsbaufen. Im müßigen Geschwät wurde darauf hingebentet, daß wohl Einer von diesen Beiden den rothen hut bald mit der dreisachen Tiara vertauschen möchte. Der Carbinal von Bologna war ein herzensguter Mann, einfach und ohne Falich: er batte feinen Reind an ber Gurie und mar feiner Geburt nach unbebeutent, babei fo leutfelig, wenn auch etwas eigenfinnig, wie Nicolaus V, gang ber rechte Canbibat jum apostolischen Stubl, wenn man fich über feinen bebeutenberen einigen fonnte '). Der Carbinal von Siena, unfer Biccolomini, batte Aebnliches für fich : and er war unbebeutent genug, mas feine Berfunft und feine bisberige Stellung im beiligen Collegium betraf; weber bie Colonna noch bie Orfini, weber bie frangofifche Bartei noch bie Borja glanbten ihn fenberlich fürchten gu muffen. Dit allen feinen Collegen ftanb er auf bem Fuße tuscifder Söflichfeit, mit mehreren Fürften mar er perfonlich befreundet. In Rebe und Feber gewandt, meinte man, mirb er bie Rechte ber Rirche schon vertheibigen, in Rom sich bem guten Rath ber Carbinale fügen und boch vor ber Chriftenheit einen ansehnlichen Bapft porftellen. Go machten bie Romer ihre Wahrscheinlichkeiterechnung und fpurten im Boraus ben Triebfebern nach, die im Conclave mirtfam fein mochten. Aber Diejenigen, welche thaten, ale babe ihnen ber beilige Beift fcon bor ber Bahl ibr Refultat offenbart, melde ju biefem und jenem Carbinal icon mit Gludwunschen famen, bas waren bie Schmeichler, bie vielfeiti= gen Gunftbubler.

Einer von Denen, die sich im Stillen schon Rechnung auf ben apostolischen Thron machten, folgte dem letten Papste schnell in die Ewigseit nach, Cardinal Capranica. Er sollte es nicht mehr erleben, daß ihm jener Piccolomini, der ihm einst als Schreiber nach Basel gesolgt war, jest den Rang ablief 2).

Zehn Tage nach bem Tobe bes Papfies, alfo am 16. Auguft 1458, zogen bie achtzehn in Rom anwefenden Cardinale 3) ins Con-

<sup>&#</sup>x27;) A. S. Europa cap. 58. Card. Papiens, Comment. Francof. 1614. p. 369. Gaspar Veroneus, de gestis tempore Pontif. Max. Pauli II. ap. Muratori Scriptt. T. III. P. II. p. 1036.

<sup>2)</sup> Die Angaben über ben Tob Capranica's am 14. August 1458 sind bei Bapt, Poggius Vita Card. Firmani in Baluzii Miscell. Lib. III. § 27, bei S. Antoninus Chron. P. III. tit. XXII. cap. 16. §. 1. und sonst genz übereinstimmend, werden auch durch Pius Comment. p. 29 bestätigt. Es ist durchaus ein Irrthum, wenn Ughelli Italia sacra T. II. p. 789 ben 14. Aug. 1456 angiebt und den Cardinal Biccolomini als Nachselger im Bisthum Fermo neunt.

<sup>3)</sup> Ciaconius T. II. p. 1001 gablt die bamaligen 24 Carbinale auf. Ben ihnen waren nicht bei ber Babl: Olivier be Longueil, ber noch in Frankreich lebte, Scarambo, Legat im Drient, Carvajal, Legat in Ungarn, ferner Beter

elave, welches im papfilichen Palaste selber, unmittelbar am Dom bet h. Betrus eingerichtet war. In einer größeren Halle waren bie Zellen eingerichtet, in welchen die Cardinale aßen und schliefen, tie kleimere Halle oder die des h. Nicolaus war zu den Berathungen und zur Wahl selbst bestimmt. Die Intrigue und die politische kunft der Conclaven, gerühmt als die seinste der Welt, hatten in beiden ihren Schauplay. Keine Anordnungen und keine Bewachung und streng genug, um die Versuche zu hindern, durch welche dem Walten des heiligen Geistes vorgegriffen wird.).

Am nächsten Tage traten bie Carbinale zusammen, um über gemisse Buncte zu verhandeln, zu deren Einhaltung der neue Papst verpflichtet werden, und die baher ein jeder der Cardinale für den Fall seiner Wahl im Boraus beschwören sollte. Es wurde eine Bahlcapitulation aufgestellt, ähnlich denen, die seit dem Tode Martin's V jeder Wahl vorangegangen waren '). Ihre Bedeutung und ihren Inhalt besprechen wir bei einer andern Gelegenheit.

Run wurde am britten Tage zum ersten Scrutinium geschritten. Es hat felten ein Resultat; die Cardinäle suchen sich nur über den Stand ber Parteien und über die Möglichkeit zu unterrichten, auf welche sich speculiren läßt. Pins beschreibt uns die kanonische Geswehnheit. Mitten auf den Altar wird ein goldener Relch gestellt, m welchem vorher die Hostie geweiht ist; drei der Cardinäle, die ersten nämlich unter den Cardinal-Bischösen, Preschteren und Dialenen, bewachen ihn. Dann erheben sich die übrigen Cardinäle in einer nach Würde und Alter bestimmten Folge von ihren Plätzen, treten vor den Altar und legen knieend einen Zettel in den Kelch, auf welchen sie mit Untersiegelung ihres Ringes den Namen bessen, den sie wählen wollen — es können auch mehrere Namen sein, die

ren Schanmberg und Ricolaus von Gues, Die in ihren Bisthumern Augsburg und Brigen lebten, außerdem wohl ber Frangofe Jean Rolin.

<sup>&#</sup>x27;) Son teinem alteren Conclave baben wir eine so specielle und offenherzige Schilderung, wie sie Pius in seine Commentarien niederlegte. Aber in ben Ausgaben berselben ist sie schmählich verfrimmelt. Vollständig edirte sie erst Joh. Gerb. Meuschen als Anhang zu seinem Werfe Caseremonialia electionis et coronationis Pontisieis Rom. Francos. 1732, aus einem hauger Mic. p. 411—424. Einer pariser Handschrift von Pius Proprium conclave gebenkt Verdiere Essai sur A. S. Piccol. Paris 1843. p. 55.

<sup>&#</sup>x27;) Die Wahlcapitulation von 1458 aus einem vatican. Mic. b. Raynaltus Annal, T. XIX. ad a. 1458, n. 5. Ein Beiteres baritber im Cap. VIII. biefes Buches.

nach ber Reihenfolge gelten — geschrieben haben. Die brei Wächter prüsen, ob bie Bahl ber Zettel mit ber ber Wähler übereinstimmt. Dann wird ein Tisch mitten in die Capelle gestellt, die Zettel werden barüber ausgeschüttet und von einem ber Drei mit lauter Stimme verlesen. Es herrscht während dieses Borgangs eine ängsteliche Spannung, obwohl es sehr selten ist, daß ein Cardinal gleich bei dieser ersten schriftlichen Wahl die ersorderlichen zwei Orittheile ber Stimmen erhält ').

And biesmal geriplitterten fich im erften Scrutinium bie Stimmen, aber ce mar icon auffallent, bag bie Carbindle von Siena und von Bologna jeter ihrer funf erhielten, mahrenb von ben anberen Carbinalen feiner mehr als brei gablte. Gleich nach bem Frühftild begann bie Agitation. Es traten Gruppen gufammen, es wurde mit Bitten, mit Berfprechen, ja mit Drohungen geworben. Mehrere ber Carbinale marben ohne Schaam und Schen für fich felber, fo Piero Barbo, ber Repote Engen's IV, ein Mann, ber immer Ginfluß gehabt, aber eben barum Benigen genehm mar, fo ferner Gievanni ba Caftiglione, ber eitle Schwäter. Der Gifrigfte aber war Buillaume b'Eftouteville, Carbinal von Rouen, mutter= licherfeits mit ben Bourbons verwandt, unermeflich reich und von toniglicher Prachtliebe. Um ibn fchaarte fich bie frangofische Bartei; von Calanbrini, Barbo und Caftiglione mar feit feinem Auftreten taum mehr bie Rebe. Ja erfterer und letterer gaben ibre Bemerbung bereits jo febr auf, bag fie ju Eftonteville übergingen, um fich ben muthmaßlichen Bapft nicht zu verfeinden. Barbo bagegen mar immer ein erklärter Gegner bes Frangofen und wenbete feinen Ginfluß bem Biccolomini gu 1).

Balb stand die Sache so, daß Estonteville als das bedeutende Haupt einer Partei, Piccolomini aber als die Aushülse Derer erschien, die den Franzosen nicht wollten. Dieser brauchte gegen ben italienischen Rivalen alle Mittel der Berkleinerung, wenn er mit einzelnen noch schwankenden Cardinälen über ihn sprach: wie er arm sei, das Podagra habe, die Eurie vielleicht nach dem ihm befreundeten Deutschland herüberführen, die Kirche mit seiner heidnischen

<sup>&#</sup>x27;) Gebr unterrichtend fiber bie Bablceremonien jener Zeit, bie fibrigens mit ben bentigen in allen Sauptpuncten übereinstimmen, find anch die Commentarien bes Cardinale von Pavia p. 368 fiber bas Conclave von 1464.

<sup>2)</sup> Wie thatig fich Barbo fur ihn erwiesen, gefieht Bins auch in ben Commentarien p. 37.

Beisbeit regieren werbe. Desgleichen fcmabte er ben Carbinal bon Bologna als einen unfabigen und eigenfinnigen Menfchen. Bon fich ide aber fprach er als echter Frangoje, wenn hier bie Schilberung 10 Mitbewerbers nicht zu bitter ift. Ihm gang ergeben mar ber birbinel ven Avignen, nicht nur als Lanbemann; ihm hatte ber ton Rouen biefes Erzbisthum, feinen Palaft in Rom und ben einbeinglichen Bicecancellariat für ben Fall feiner Erhebung verfprochen. . Inbere wurden burch anbere Berbeigungen von Bisthumern, Aemim und Legationen gefangen. Wie lufterne Dirnen, fagt Piue, mangten fie fich gum Raufer '). Gede Stimmen fonnte Eftouteville all gewiß anfeben, die Cardinale von Avignon, Colonna, Beffarion, Fieco ba Lavagna, Torquemaba und Castiglione. Andere waren wehl noch schwankend, hatten aber bereits Hoffnung auf ihren Zumitt gemacht, so Robrigo Borja, Calanbrini, Latino Orfini be' Domicelli und Tebalbo. Dann hatte ber Frangofe bereits eilf Stimmen, feine eigene mitgerechnet, und fo zweifelte er nicht, bag nd auch bie amolfte finden werbe; benn in foldem Salle ift immer Einer ba, ber fich mit bem Worte "3ch mache bich gum Bapfte" bem an fich wahrscheinlichen Bapfte zu infinuiren sucht. Die entidiebenften Freunde Eftouteville's hielten eine Bufammentunft an ben atrinen und verpflichteten fich bier am beimlichen Ort filr feine Bahl burch Schrift und Gib.

Unterbes war aber auch die Gegenpartei nicht unthätig, obwohl Biccolomini feine Betreibungen in ein ehrlicheres und heiligeres Licht zu siellen sucht. Er will geschlafen haben, als ihn Calandrini um Mitternacht aufsuchte. "Was sagst du, Enea? Weißt du auch, daß der Papst bereits fertig ist? In den Latrinen sind einige Cardinäle zusammengekommen und haben beschlossen, Estouteville zu wählen. Ran erwartet nur den Tag." Er rieth dem Freunde, lieber soziech dem muthmaßlichen Papste auch seine Stimme anzubieten, um seinen Groll zu vermeiden, wie er selbst das zu thun gedenke. Piccolomini aber weigerte sich entschieden, als sei das gegen sein Gewissen. Es gelang ihm, Calandrini unsicher zu machen. In der ersten Frühe suchte er den Cardinal Borja auf und sondirte ihn, ob auch er sich dem von Rouen verlauft. Dieser gestand ossen, daß er sich lieber der Majorität sügen als den Haß des Papstes auf sich

<sup>&#</sup>x27;) Venichant non pauci magnis pollicitationibus et quasi amasiae capiebantur a domino, vendebaturque Christi tunica sine exemplo.

laten wolle, ber ibm allerbinge für feine Stimme bie Beibehaltung ber Cancelei idriftlich verfprochen habe. Biccolomini machte ibn aufmertfam, bag bas Cancellariat auch bem von Avignon verheißert worben und bag ber Frangofe bem Frangofen eber Wort halten burfte ale bem Spanier. Porja borte ibn rubig an, bie Bemerfung fchien Ginbrud auf ibn ju machen. Durfen wir einen Schluß aus bem Umftante gieben, baf er auch unter Bind bie Oberleitung ber Cancelei bebielt, jo ift biefer mit bem Berfprechen nicht minber freigebig gewesen als ber Frangose. Unfer Bewerber trat barauf gum Carbinal Caftiglione und fragte ibn, ob es mabr fei, bag auch er fich bem von Rouen gugefagt. Alle er nicht lengnete, fellte ihm Biccolomini bie Folgen eines frangofifden Bapates bringenb bor, bie Schmach Italiens, wenn entweber ber apostolische Stuhl wieber nach Frankreich gebracht murbe oder wenn Frangojen alle curialen Memter erhielten. Auch bieje Stimme machte er Eftouteville abwenbig. Nach feiner eignen Ergablung bewirfte er bas Alles nur burch feine Berectfamfeit.

Carbinal Barbo, erregt als Italiener und and Haß gegen Esteuteville, ging zu den italienischen Cardinalen herum und lud sie alle, mit Ausnahme des Colonna, zu einer Berathung bei dem Cardinal Fiesco. Außer diesem, ihm selbst und dem Piccolomini waren Orsini), Calandrini, Castiglione und Tebaldo anwesend. Barbo sprach von der elenden Latrinenverschwörung der Franzosen und appellirte an das nationale Gesühl. Man möge alle Rücksichten bei Seite sezen und jedensalls einen Italiener wählen. Er schlug Piccolomini vor. Alle vereinigten sich auf diesen, nur er selbst erstlärte sich eines solchen Amtes für nuwürdig.

Nach ber Messe begann bas Scrutinium. Der Kelch wurde auf den Altar gestellt; die drei Cardinäle, die ihn bewachten, waren Isideros, Estonteville und Colonna. Die Andern standen der Reihe nach auf und legten ihre Zettel in den Kelch. Als Piccolomini hinzutrat, redete ihn der von Rouen bleich und zitternd an: "Run Enea, laß mich dir empsohlen sein!" Anch bei dem besten Willen hätte dieser seine Schrift im Angenblick nicht andern können, er antwortete nur kurz: "Mir Armem empsiehlst du dich?" warf seinen Zettel hinein und entsernte sich.

<sup>3)</sup> hier ift ftatt Pisanus burchaus Ursinus ju lefen, ba es einen Carbinal von Bija nicht gab und ba unter ben Stalienern fonft ber Orfini fehlen wfirbe.

Als Alle ihre Boten abgegeben, wurde ber Tisch in die Mitte gestellt, ber Kelch ausgeschüttet und die Zettel lant verlesen. Sännntliche Sardinäle notirten sich der Controle wegen die Stimmen. Als vam zusammengezählt wurde, verkändete Estouteville, der Piccolomini sei von acht Stimmen begehrt worden. Niemand erhob Wicerspruch, nur der Genannte selbst sorderte den Sprecher auf, die Zettel genauer zu prüsen, es seien neun Stimmen sür ihn. Es war nicht zu leugnen, Estouteville schwieg, als habe er geiert. Bielleicht datte er wirklich geiert; denn Cardinal Orsini hatte sieden Candidaten genannt, um sich nach verschiedenen Seiten hin zu empsehlen. Inser den Italienern, unter denen wir dier indes Tebaldo vermissen, hatten Juan Luis de Willa, der Nepote Calixtus' III'), Juan Wella, Antonio Cerdano und der Cardinal von Portugal dem Piccolomini ihre Stimmen gegeben. Essouteville hatte sechs Stimmen, wie andern Candidaten bei Weitem weniger.

Da bem Biccolomini noch brei, Eftouteville feche Stimmen feblten, fo wurde ber Weg ber munblichen Babl, bes fogenannten Acceffus eingeschlagen. "Alle fagen fcweigent an ihren Blagen, bleich und wie bom beiligen Beifte verzudt. Reiner fprach ein Wort, feiner bewegte bie Lippen, feiner ein Glieb, nur bie Mugen marfen fie bierbin und borthin. Gin feltfames Schweigen, eine feltfame Scene: man borte feinen Laut, man fab feine Bewegung. Go verbarrten fie eine Beile, indem die Rieberen marteten, bis bie Boberen ben Acceffus beginnen murben." Enolich ftant Carbinal Borja mi und fprach: ich accedire jum Cardinal von Siena! Dann wieber Schweigen. Giner fab ben Unbern an und bedeutungevolle Winfe verriethen ben Einbruck, ben jene Borte hervorgebracht. Da ftanben wei Carbinale von ihren Gigen auf, fie wollten an biefem Tage teine Babl ju Stande tommen laffen. Diefe Digmuthigen maren ber Carbinal von Rugland Ifiboros - wir wiffen nicht, woburch Biccolomini fich feine Ungunft erworben - und Terquemada, ber finftre Dominicaner, ber ihn noch auf ben Banten im baster Dom und unter bem Saufen bes Carbinals von Arles gefeben. Da ihnen eber niemand folgte, fehrten fie balt gurud. Run erhob fich Cartinal Tebalde, an fich ein febr unbebeutenber Dlann, aber feine Stimme mar jett bom größten Bewicht; benn je naber bie Wahr-

<sup>&#</sup>x27;) Er wird zweimal, ale Hordensis und unter feinem Carbinaletitel Sanctorum quatuor coronatorum, aufgeführt. Dagegen fehlt mahricheinlich Carbinal Errbane.

scheinlichkeit rückt, besto eifriger wünscht bieser ober jener Cardinal bie Wahl zu entscheiben. Als Tebaldo sprach: "Auch ich accedire zum Sanesen!" sehlte nur noch eine Stimme und schnell erhob sich Cardinal Colonna. Aber ehe er reden konnte, ergriffen ihn Cstouteville und Bessarion, schalten ihn wegen seiner Abtrünnigkeit und packten ihn, als er von Neuem anheben wollte, bei beiden Armen, um ihn hinauszusühren. Aber Colonna sprach besto lauter zu ben Cardinälen: "Auch ich accedire zum Sanesen und mache ihn zum: Bapste!" 1).

Dieses Wort schien plöglich alle Parteiungen und Antipathienniederzuschlagen. Sofort worfen sich alle Cardinäle dem Piccolomint zu Füßen, um ihm ihre Glückwünsche barzubringen. Dann nahmen sie wieder ihre Plätze ein und billigten die Bahl ohne Widerspruch. So wurde sie hergebrachter Weise zur einstimmigen gemacht und als solche verkündet.

Beffarien übernahm es, Die Bartei bes Carbinale Eftouteville, bei ber er fich allerdings fehr ftart compromittirt, por bem neuen Bapfte gleichfam gu entschuldigen. Er bielt fich für einen gewandten Redner und brachte eine Folgendes vor. "Wir loben, höchster Briefter, beine Erhebung und zweifeln nicht, bag fie von Gott fei. Bahrlich glaubten wir bich biefes Umtes ichen borber murbig und glauben es jest. Wenn wir bich aber nicht mahlten, fo machte bas beine Rrantheit. Denn ba bu an ben Fugen leiteft, fo fcbien uns nur bas an beiner Bollfommenheit ju fehlen. Die Rirche bebarf eines thatigen Mannes, ber feinen Rorper auf Reifen auftrengen und ben Befahren trogen tann, Die wir von ben Turfen fürchten. Dir aber frommt bie Rube. Das jog uns gum Carbinal von Rouen. Bareft bu von fraftigem Rorper, fo gabe es feinen, ben wir bir batten vorgieben mogen. Da es aber Gott fo gefallen bat, find auch wir gufrieben. Er, ber bich gewählt, ber Berr, wird ben Mangel beiner Guge erfeten und unfere Unwiffenbeit nicht an uns ftrafen. Wir verehren bich als Bapft und mablen bich jest, fo viel an une ift, und werben bir treu bienen."

<sup>1)</sup> Die Form bes Acceffus trägt eine Art von pfpchologischem Zwang in fich, weshalb abnliche Scenen oftmals wiederkehren. Als Paulus II bei diesem Berfahren nur noch zwei Stimmen fehlten, nannten vier Cardinale auf einmal seinen Namen. Man konnte nicht unterscheiden, wer zuerst gesprochen. Als nun aber jeder Cardinal noch einmal gefragt wurde, fagten Alle Ja. Card. Papions. Comment. p. 368.

36m antwortete ber Rengewählte. "Du haft von Une, Nicaer, wie Wir feben, viel beffer gebacht ale Wir felbft, ba bu nur wa ber Schmache ber Guge iprichft. Wir miffen mohl, daß Unfere Imolitommenbeit weiter geht, bag Unferer Dlangel ungablige find, m beren willen Wir bon bem bochften Priefterthum abfieben moch-In Aber Berbienfte, bie Uns erhoben haben fonnten, miffen Bir leine. Bir wurden Une fur völlig numurbig erklaren und bie übermagene Gore nicht annehmen, wenn Wir nicht bas Gericht Deffen firchteten, ber Une berufen. Denn was zwei Drittheile bes beili-En Collegii thun, bas fommt mabrlich vom beiligen Geifte, bem man nicht entgegen fein barf. Bir folgen baber bem göttlichen Aufe, und bich, Ricaner, und bie Anbern, bie wie bu bachten, loben Bir, ba ibr, bem Urtheil bes Bewiffens folgenb, Une für ungureibent jur Bahl bieltet. Ihr follt Une alle willtommen fein, ba Bir Unfere Berufung nicht bem ober jenem guichreiben, foubern bem gangen Collegium und Gott felbft, von welchem fommt alle gute Sabe und alle vollfommene Babe."

Nach diesen Worten legte der Papst sein Kleid ab und empfing tafür die weiße apostolische Tunica. Man fragte ihn, welchen Namen er anzunehmen wünsche, er nannte: Pius. Bon Pius I, dem heiligen, mochte er gar wenig wissen; ohne Zweisel schwebte dem ielesenen Humanisten der virgilische "fromme Aeneas" vor, mit dem schon früher Freunde ihn scherzend geneckt und von dem man durch Berknüpfung zweier Berse den stolzen Hexameter bildete:

Sum pius Aeneas — fama super aethera notus ').

Rachbem nun ber neue Papft die Wahlcapitulation noch einmal beschworen, ward er an den Altar geführt und empfing die übliche Idoration: die Cardinale füßten ihm Hände und Füße und er erstob fie zum Mundfuß. Dann wurde dem römischen Bolt aus dem Jenster des Conclave die Wahl verfündet. Während die Dienersichaft der Cardinale geschäftig war, die Zelle des Gewählten aus pplündern, sein weniges Geld und seine Kleider an sich zu reißen, fürmte der Böbel nach alter, guter Sitte seinen Palast, plünderte

<sup>&</sup>quot;) Aeneid. I, 378. Das erwähnte Beiwort ift befanntlich ein ftebenbes ind findet fich jum Beispiel auch I, 220. 305. et al. — So beschwor einst freund Campisio unseren Biccolomini in dem humoristischen Schreiben vom L Rai 1445 mit den Worten: si ulla est viris ullis pietas, si pius es Lneas etc. Enea war damals der Mann, um beim Becher Wein den Freunden zu bersprechen, so solle sein Rame sein, wenn er einst Bapft würde.

und zertrümmerte ober schleppte bavon, was bem Papste von Gütern bieser Welt nur irgent zur Last fallen konnte. Selbst seine marsmernen Antiken und seine Bücher wurden nicht verschont. Leider gehörte er zu den ärmsten Cardinälen, aber dafür entschädigte sich das Belt: sobald während des Conclade irgend ein Gerücht den ober jenen Cardinal als den Gewählten bezeichnete, machte es einen Raubanfall gegen sein Haus, und Cardinal Fiesco da Lavagna litt schweren Schaden, weil der Ruf il Sanese! von einem gierigen Hausen als il Genovese! misberstanden wurde.

Die vermögenden und friedlichen Bürger Rom's hörten vom Ausfall der Wahl mit Freude. Sie waren des Gassentumultes unter den Borja herzlich mübe geworden. Bewassnet und auf neue Blutscenen vorbereitet hatten sie den Erfolg des Conclave abgewartet. Nun judelten sie, daß die Wahl keinen der Parteikührer getrossen, riesen durch die Straßen: Siena! Siena! selice Siena! evoiva Siena! schmückten die Häuser und eilten nach dem Batican, um den neuen Papst anzusehen. Diesem wurde am Hochaltar der Beterstirche, unter welchem die Gebeine der Apostel ruhen, noch einmal und öffentlich von Cardinälen, Bischösen, Curialen und Anderen, die sich hinzudrängten, die Adoration geleistet. Dann kehrte er gegen Abend in den apostolischen Palast zurück. Spät noch kam eine Deputation der ersten römischen Lürger, zu Pferde und mit Kerzen in der Hand, zur Beglückwänschung. Freudensener, Gesang und Hörnerschall währten den größten Theil der Nacht hindurch.

So vergingen im Rausche ber Festlichkeiten auch die nächsten Tage. Ans der Nähe und dann aus immer weiterer Ferne famen Gesandischaften, bald ehrwürdige Prälaten, bald glänzende Reitersschaaren. In Italien war faum ein Fürst, dem der Piccolomini nicht wohlbekannt gewesen, der von ihm nicht pelitische Bortheile und persönliche Gnaden hoffte. Fernando von Neapel sah den Freund seines Baters auf dem heiligen Stuhl. Sforza hätte von der Wahl des Cassiglione lieber gehört, doch war ihm auch dieser Papst nicht unlied, der zweimal im Heertager dei Mailand vor ihm als kaiserslicher Gesandter gestanden. Ludovice von Savohen, die Markgrafen von Mantua, Montserrat und Saluzzo, allen war er ein bestreundeter Mann gewesen. Borso von Modena stellte Soldatenspiele zur Feier des neuen Papates an, er rühmte sich nun seiner Bers

<sup>1)</sup> Bergl. Bb. I. S. 433, 435.

undtschaft mit dem Hause der Piccolomini und bekannte frendig, un Pius ihm einst als sanesischer Bischof zur Herzogswürde verbelsen. Ans Benedig kam eine ehrenvolle Legation, aus Florenz der würdige Erzbischof Antonino mit fünf edlen Bürgern. Er lobte dem Papst in einer Rede voll theologischer und historischer Gelehriumseit und sprach die Ueberzengung aus, daß er die Macht der Lürsen niederschmettern, auch manchem Mißbrauch in der kirchlichen Berwaltung steuern werde.

Rirgend aber mar bie Freude lebhafter und ausgelaffener, ale m ter Seimath bee Bapftes, ju Corfignano, wo er geboren war und De feine Schwefter Laudomia noch lebte, und ju Giena. Bier murben bie Gloden geläutet, Baufen und Trommeten ertonten, Abends trug man Faceln im Jubel burch bie erleuchteten Strafen, mabrent no auf ben freien Blagen bas Bolt in muntern Tangen gruppirte. Bis jum Kronungetage bauerten bie Festlichfeiten fort, geleitet burch eine Commiffion von acht Mannern, welche bie Balia gu biefem 3med ernannt. Go lange ruhten alle Befchafte. Beiftliche Schauiviele murben aufgeführt, Schuldner aus bem Rerfer entlaffen. 3m Dome wurde bas auf Seibe gemalte Wappen ber Biccolomini, im meigen Welte ein blaues Rreug und in biefem funf golbene Salb. mente, aufgebangt, und im Geftzuge babin befanden fich bie in Siena anwesenben Glieber ber Familie und einige ber verwandten Tolomei; Die Deffe hielt ein Freund bes Papftes, ber Bifchof von Groffeto. Die Biccolomini, bisher, gleich ben meiften Abligen, von ben Memtern ausgeschloffen, murben burch einen Beichluf ber Balia wieber jugelaffen. Die Gefandtichaft an ben Bapit beftanb aus acht Rannern, barunter mehrere feiner Bermandten; fie verliegen Siena mit einem Geleite von 112 Reitern, mit reichem Schmud und foftbaren, für ben Bapft bestimmten Beichenfen. Der Staatejecretar Agoftino Dati hielt eine elegante Feftrebe jum Lobe bes Papftes mo reifte bann nach Rom ab, um ibn im Namen ber fancfifden Dedichule zu begludwanschen. Dan bet Alles auf, ihn bie arger-

<sup>&</sup>quot;) Bergl. oben 20. II. G. 59.

<sup>\*) 10.</sup> Octob. 1458. S. Antoninus selbst berichtet bavon und überliesert bie sange Rebe in f. Chronicon P. III. tit. XXII. cap. 17 in princip. und § 1. Vespasiano Viror. illustr. Vitae im Spicileg. Roman. T. I. p. 240 (S. Antonino § 13). Die Rebe bes Hieronymus Aliottus (Epistt. et Opusc. T. II. p. 317) ad Pium II pro populo Florentino Romae 1458 ist mithin nur ein müßiges Machwert.

lichen Zwiste, die er als Bischof und Cardinal mit der Stadt wegent der politischen Stellung der Gentilusmini gehabt, vergessen zu machen, doch traten die Mißhelligkeiten bald von Neuem und in ziemlich scharfer Weise hervor ").

Es ift wohl Zeit, daß wir ben nenen Bapft, wie er fich bamale in täglichen Aubiengen ber Belt zeigte, and une vergegenwärtigen. Er war nun lange nicht mehr ber rührige und raftlofe Mann, ber einft fo vielgeschäftig burch bie Strafen von Bafel gelaufen, ber ant Dofe bes romifden Ronigs taglich etwas Renes, eine Cabale, eine Pfrunbe, eine Schmauserei, eine Liebschaft ober irgend ein literarifches Unternehmen ausgesonnen. Obwohl erft 53 Lebensjahre über ibn hinweggegangen, war er boch bereits ein gebrechlicher Greis. Die Fuggicht fucte ihn beim, feitbem er einft in frommer Anwandlung über ben Sonee und bas Gis ber ichottifchen Rifte gewallfahrtet 1), fie wurde mit ben Sahren baufiger und beftiger, auch bie Sanbe melbeten fich bin und wieber als fcmergenbe Wetterbrobbeten. Dft qualte ibn bas Rheuma fo febr, bag er regungslos balag. Dagu tamen nicht felten Steinschmergen ober ein abnliches Leiben. Und wegen feines beständigen Suftelne bielten Biele ibn für beftifch, obwohl, wenn er im Reben war, feine Lunge eine bewundernswerthe Rraft entwidelte. Die Gewohnheit ber Schmerzen hatte ibn gum Meifter über fie gemacht: man bemerfte es faum, wenn er fich unter ben beftigften Steinschmergen in Die Lippen big, ober wenn er ein unwillfürliches Buden bes Dinnbes fofort unterbrudte. bas graue Saupt und bie afchbleichen Buge, zumal ihr fchnelles Bufammenfallen bei ber geringften Unpaglichfeit, zeigten boch bie nagenben Wirfungen ber Leiben. Die Debaille bes Anbrea Guacialotti, melde als ein Deifterftud ber Portratirung gerühmt wird "), zeigt biefes frankliche, verwitterte Angesicht und bas erloschene Auge, boch

<sup>&#</sup>x27;) Die Beschreibung der Festlichkeiten in Siena nach dem Berichte, den Franciseus Lutius am 8. Sept. 1458 an den Papst schiefte, in Augustini Dati Opp. Senis 1503. fol. 84. 85. hier auch die Reden desselben. cf. Franc. Thomasius Hist. Senens. ap. Muratori XX. p. 57. Malavolti Hist. do' Sanosi P. III. fol. 60.

<sup>7)</sup> Bergl. 28b. 1. 6. 92.

<sup>&</sup>quot;) Bergl. Borrebe ju Bb. I. S. XVII. Julius Friedlander Andreas Guacialoti von Brato. Berlin 1857. Dentlicher als die ber trefflichen Abhanblung beigegebene Abbildung fpricht ein Gppsabbrud, ben ich ber Gitte bes frn. Berf. verbante.

wird und von Mannern seiner Hofumgebung berichtet, daß sein Blick ebensowohl eine umgängliche Heiterleit wie strafenden Ernst und brohenden Zorn zu fünden vermochte 1).

Aus natürlicher lebentigfeit führte ber Beift bes Papftes beftanbigen Rrieg mit bem binfälligen Körper. Er geborte nicht zu Denen, die da meinen, ber Lobn bes Alters fei die Rube und Gemadlichfeit. Wie er im Conclave als Papft begrüßt wurde, ergablt Eampano 1), ftant er eine Beile ftarr und mit quellenben Thranen ba, Freunde traten heran und ermunterten ihn, guten Ruthes gu fein; er aber antwortete: nur Die fonnten fich biefer boben Stufe ber Dacht freuen, Die ihrer Duben und Befahren nicht gedachten; jetzt folle er felbst bas Alles leiften, was er Anbern oft jugemnthet. Die Schwere ber Bufunft fiel auf feine Seele, er berftand febr mohl bie Sobe feines Berufe. Seitbem er in bie Sphare bes firchlichen und bee ftaatlichen lebens eingetreten, alfo feit feinen baster Tagen, hatte ihn ein rubelofer Chrgeiz borwarts getrieben. Gewiffentos, oft fegar niebrig in ben Mitteln, flomm und flieg er bon ber nieberen Stufe gur boberen. Bu elender Schmeichelei war a nicht zu folg; feine Reigung, feine Freundschaft geigte fich oft ale ein hobler Schein. Alle Schriftfteller war er von einer fleinlichen und empfindlichen Gitelfeit beherricht, Die er fich im beften Ball als Rubmliebe auslegte. Wir haben gefehen, wie bas Stubium bes Alterthums biefe Leibenschaften wedte, wie bas Treiben ber Sumaniften fie nahrte. Aber bie trage Birflichfeit hemmt ben Flug bes Chrgeiges, und bas lob ber Welt lägt fich von ber Gitelfeit nicht immer nach Bunfch erfturmen. Go wird ber beste Schwung gebrochen und bas franthafte Begebren ftrebt nun auf Schleichwegen und unter Gelbittaufchungen jum Biel.

Unter Tausenden, die auf eben diesem Wege verloren gehen, war Enea Silvio be' Piccolomini auf der höchsten und letzten Stuse irdischer Macht angelangt. hier nun verstummte jener auf das Emportommen gerichtete Ehrgeiz, jene kleine Sitelkeit, die gierig auf das Gerede der Menschen lauscht und um ihre bewundernden Blicke buhlt. Es blieb die Anhmesliebe, aber nicht jene naive, wie sie das Alterthum hin und wieder auszeigt, jenes bunkle, die helbenbrust

Platina in vita Pii II edit. 1664. p. 639. Campanus Vita Pii II ap. Muratori Scriptt. T. III. P. II. p. 987.

<sup>7)</sup> L c. p. 974.

burchglubenbe Streben nach einem unfterblichen Ramen im Munde ber Boller und Beiten, vielmehr eine angfilich berechnenbe, franthafte Sucht, eine Speculation auf bie Bewunderung ber Nachwelt. Sie mar nicht im Stanbe, bie fleinen und niebrigen Ruge aus bent Charafter und aus ben Sandlungen bee Bapftes binmeggutilgen. 3war lag es ihm fern, bie Runft bes Schmeichlers zu fiben, aber er war nun empfänglich fur Schmeicheleien, auch wenn er fie burch-Schante, er hatte ben Sinn für offene Bieberfeit verloren. Geitbem er felbft nicht mehr gu boberem Range auffteigen fonnte, begte er einen verberblichen Repotismus. Sein Operationsmittel mar immer mehr bie kluge Bift als bie vertrauende Rubnheit gemesen. Wie er ferner feiner gemanbten Geber und ber Stunft bes Bortes, bas balb in pathetifcher Rebe, balb im liebenswürdigen Zwiegefprach feinem Dlunde entflog, fein Emportommen gum großen Theil bantte, fo vertraute er viefen Fertigfeiten noch ale Bapft, ale feien fie Bebel, mit benen man bie Welt in Bewegung fest und ihre Bewegungen leitet. Reiner ber Nachfolger Betri, foweit unfere Renutnig reicht, bat fo viele feiner Bullen felber verfaßt, fo viele feiner Briefe mit eigener Sant gefdrieben, eine folche Gulle von Reben gehalten. Alle die Ginbilbungen, die man bem humaniftifchen Schriftfieller git Gute balten mag, murben gn bittern Taufchungen, ja mitunter gum Motiv bes Yacherlichen bei bem Inhaber bes Apostelfinbles. Durch feinen gangen Bontificat geht tiefer rednerische und hoble Bug, ber auch ben besten Empfindungen und Entwürfen bas traurige Gepräge ber Unwahrhaftigfeit aufbriidt.

Wie üblich, ländigte ber Papst in einem Rundschreiben ben Fürsten, Böllern und Communitäten seine einstimmige und unter Inspiration des heiligen Geistes vollzogene Erwählung an. Wie nicht minder üblich, versicherte er, im Bewußtsein seiner Schwachheit lange gezögert zu haben, bevor er ber Fügung Gottes nachgegeben und wim Geiste der Demuth seinen Hals dem Jocke der apostolischen Knechtschaft gebeugt ".). Besondere Schreiben, ein officielles und ein vertrauliches, richtete er mit eigener Hand an Kaiser Friedrich, er ersannte barin an, daß bieser ihn aus geringem Stande gütig

<sup>1)</sup> Dieje Encyclifa vom 3. ober 4. September 1458 als A. S. epist. 384, edit. Basil. (an die Universität Paris), in Chmel Material. T. II. pro. 129 (an Herzog Sigmund von Desterreich), bei Jung Miscell. T. II. p. 168 (au Martgraf Albrecht von Branbenburg), bei Kaprinai Hungar, dipl. P. II. p. 207 (an König Matthias von Ungarn).

nhoben, zum Carbinal beförbert, ja nächst Gott und bem beiligen Collegium auf ben pabstlichen Stuhl gebracht habe 1).

Am 3. September empfing Bins die apostolische Tiara im Borbese der Peterskirche und ans der Hand des Cardinal-Archidiakonus Prospero Colonna. Eine unermeßliche Bolksmenge drängte sich zu dem Schauspiel. Die Krönung des Borgängers war die Beranlasjung zu einem Tumulte gewesen, auch Pins sollte die Zügellosigkeit des Pöbels seiner Residenz alsbald kennen lernen. Dieser nahm nach altem Brauche das Pferd, dessen sich der Papst bedient, in Anspruch, war aber diesmal so zudringlich, daß er noch vor der Zeit auf die Beute losstürzte, die Stäbe der Marschälle zerbrach und nun einen klutigen Schwerterkamps begann, bei dem selbst der Papst in Gesahr gerieth \*). Den Tag beschloß ein Festmahl, welches der Papst den Cardinälen, den anwesenden Gesandten und den Bornehmen der Stadt gab.

Man war gespannt auf ben ersten Erlaß bes Papstes; benn es verlautete, baß im geheimen Consisterium über gewaltige Dinge verhandelt werde. In der That gedachte Bius seinen Pontificat mit einem großartigen Programm zu eröffnen: er wollte als Borstampser des christlichen Glaubens gegen den Halbmond auftreten mit diese Aufgabe gleichsam in die Mitte aller seiner Bestrebungen siellen. Er, der die Saumseligkeit der Fürsten so oft und hart gesichelten, der immer im Stillen die Halbheit seiner Borgänger anzeschuldigt, er wollte seut mit feuriger und hinreißender Energie den Kamps gegen die Ungläubigen wiederaufnehmen, den Fall von Bhzanz rächen.

Zuerst hielt ber Papst eine Borberathung mit ben Carbinalen. Er fündigte ihnen seinen großen Entschluß an und als vorbereitenbes Mittel einen allgemeinen Congres ber christlichen Fürsten und

U Coogle

<sup>1)</sup> Beibe Schreiben vom 19. August 1458, bem Tage ber Babl, im Cod. lat. 215 ber münchener hofbibl. fol. 258, bas officielle auch b. Sonckonberg Selecta jur. et hist. T. IV. p. 408, bas anbere ift sub annulo secreto geschrieben und ber Cober, von hartmann Schebel's hand, fügt hinzu: Alla copia, ubi scribit tanquam privata persona, b. b. unter bem früheren Carbinalstiel, wie heimburg in einer Rebe an ben Papst im Cod. lat. Monac. 522. lot. 157. ausbrücklich sagt.

<sup>2)</sup> Pius Comment. p. 33. Campanus p. 988. Infessura p. 1138 lift gegen bie anderen Rachrichten bie Krönung zu San Giovanni im Lateran vollzogen merben.

Bölfer, ber unter aboftolifder Antorität und unter bem Borfite bes Bapftes felber gufammengerufen werben follte. Sorgfältig murbe Alles gemieben, was an ein Concil unseligen Anbentens erinnern tonnte. Dennoch war ber Beifall, ben ber papftliche Blan bei ben Carbinalen fant, bochft magig. Den meiften ericbien er ale eine unbequeme Grille, mit Gifer erfaßten ibn nur menige. Die Gache mar icon einmal verungludt, ale Bapft Calixtus fie in's Wert richten wollte, icon biefer batte im letten Jahre feines lebens einen großen Gefanbtencongreß in Rom angefagt und ben Schmerg erleben muffen, bag febr Benige ibre Befandten fchicten '). Griff Bius bie Cache noch großartiger an, fo murbe bafur auch ihr Diftingen befto mabricheinlicher und beschämenber. Man juchte Ginmenbungen vorzubringen: wenn die Fürften felbft ben Congreg befuchen follten, muffe er in Franfreich ober Deutschland gehalten werben, wie bie meiften Gottestage im Zeitalter ber Kreugunge. Aber Bins wies bas Land ber bragmatifden Sanction und bas Land ber turfürftlichen Opposition fofort guruck, weil er, wie einft ber nach Bafel gelabene Eugen IV, als franklicher Mann nicht gut jenfeits ber Alpen weilen tonne. Auch Rom bielt er nicht für geeignet, weil es ben meiften Fürsten ju fern liege. Go muffe ber Congres gmar in Italien, aber in einer Stadt unfern ben Alben ftattfinden, bamit ber Papft ben Beltmächten auf halbem Bege entgegenzufommen scheine. Diefer Borschlag behielt bie Oberhand. Und als man ben Ernft bes Bapftes fab, magte auch niemand mehr zu wiberfprechen, zumal ba es fich um eine Glaubenspflicht hanbelte. 3a wer fich bem neuen Bontifen empfehlen wollte, lobte feine Gorge fur bie Chriftenheit und big Weisheit feiner Rathfcblage.

Schmeichlerischer noch war der Beifall, als Pius die gesammte Curie mit Zuziehung aller anwesenden Gesandten in eine Capelle der Petersfirche lud und seinen großen Entwurf vorlegte. Eilf Cardinäle waren anwesend, 3 Erzbischöfe, 29 Bischöfe, Gesandte von Portugal, Casilien, Dänemark, Burgund, Mailand, Modena, Benedig, Florenz, Siena und Lucca. Obwohl ein franklicher Greis, sagte der Papst, werde er bennoch die rauben Felsen des Apennin

<sup>1)</sup> Breve bes Calipins an den Cardinal von Eran vom 29. Nov. 1457 bei Theiner Vet. Monumenta hist. Hungariam sacram illustr. T. II. Romae 1860. nro. 475. Wie es im Mär; 1458 um die Sache stand, sehen wir aus nro. 479—483.

und die Bellen bes Bo nicht ichenen, um mit Bolfern und Fürften iber bie Bertheibigung bes Glaubens ju berathen '). Er forberte bie Anwefenden auf, ihre Deinung ju außern und auszusprechen, Des von ben driftlichen Mächten ju erwarten fei. Gine Beile berifchte Bermunberung und Schweigen. Dann nabm ber eifrige Beffarion im Ramen ber Carbinale bas Bort: er pries ben Bapft, ter feiner Schmachbeit und ber Unbequemlichfeiten vergeffenb, bem guten Sirten gleich felbit fein Leben für feine Schafe zu opfern bemit fei; auch bie Carbinale hatten folche Bebanten Tag und Racht in fic erwogen. Dun überboten bie Gefanbten einander im Lobe bes Bapftes und in glangenben Berbeigungen. Der Bifcof bon Oriebe bantte bem Bapft, bag er fie jugezogen habe, mabrent er bed allein befchließen und befehlen tonne; fein Ronig, ber non Cafillien, werbe ohne Zweifel mit Band : und Seemacht belfen. Die Gefandien Fernando's bon Meapel, bon Bortugal und Burgund beriefen fich mit feurigen Worten auf ben Blaubenseifer und bie Kreuzugegelübbe ihrer Berren. Etwas vorfichtiger waren bie von floreng und Benedig: ber greife Ergbifchof Antonine ruhmte ans vollem Bergen bes Bapftes großen Ginn, aber er fagte im Ramen ber Morentiner boch nur, fie feien immer bereit gewesen, ber romifchen Rirche gu bienen; Nicolaos Sagunbinos erflarte gwar feinen Auftrag von ber Signoria Benebigs ju baben, verficherte aber, fie erwarte nur bie Belegenheit, um an bem ftolgen, graufamen und bunbbrüchigen Gultan Rache zu nehmen. Dbo Carreto, ber Befanbte Sforga's, und ber Bifchof von Ravenna, ber ben Bergog Borfo von Modena vertrat, betheuerten, ihre Berren murben Berfon und Macht ber beiligen Sache barbringen. Der fanefifche Gefanbte meinte gar, es fei unnut, bem Babite bie Rrafte ber Republit anmbieten, ba er uber fie nach Belieben berfugen fonne; bie Mutter bes Bapftes fei Bittoria aus bem Saufe Forteguerra gemefen, Damen von guter Borbebeutung. Der Bifchof von Bergen ale baniider Befandter erregte Lachen burch feine Großfprecherei: er fcmatte bon ber Dacht feines Fürften, ber fiber 400,000 Bfarreien gebiete,

<sup>1)</sup> Die Rebe, die Leodrisius Cribellus de expeditione Pii II in Turens ap. Muratori Beriptt. T. XXIII. p. 66 ben Papft bei biefer Gelegenbeit halten läßt, ift zwar gang in seiner Beife, aber boch wohl nur ein glitchliches Machwert bes Antors, wie bas bei einer mantnanischen Rebe, die er Bins unterlegt, später nachgewiesen werben soll.

beren jebe auf seinen Besehl Truppen stellen und unterhalten musse, wo und so lange ber König nur wolle; dieser werbe die Türken att mehreren Enden ihres Reiches zugleich schlagen.

Der Papft nahm alle Bersprechungen, auch bie er für eitel hielt, mit Ernst und Wohlgesallen hin; es scheint, baß bie glänzende Aufnahme seines Planes ihm eine jugenbliche Hoffnung einflößte. Er
lub alle Anwesenden zu dem öffentlichen Consistorium ein, das nach
brei Tagen abgehalten werden sollte ').

Das geschah am 13. October 1458. Es wurde ein langer und pomphafter Aufruf an die rechtgläubige Christenheit verlesen, welcher zum 1. Juni des nächsten Jahres einen großen Convent der Fürsten und Böller ankündigte. Er sollte zu Mantua bei einem der Lehnsträger der Kirche, oder zu Udine im venetianischen Territorium gehalten werden. Der Papst selber wollte ihm vorsitzen und forderte die Könige und Fürsten dringend zur persönlichen Anwesenheit auf oder doch zur Absendung würdiger und mit Bollmacht ausgerüsteter Gesandten. Er schilderte mit beredten Worten das unablässige Borstringen der osmanischen Macht, nannte Mohammed II eine scheußeliche Bestie, einen gistigen Drachen, aber zugleich fündigte er das über die Christen hereindrechende Unheil als eine verdiente Strafe Gottes an. Um die Schuld zu sühnen, wolle er alle seine Kräfte daransehen und weber Kosten noch Mühen und Gesahren scheuen.

Außerbem lud ber Papft bie bebeutenberen Fürsten noch burch besondere Schreiben ein. Den König von Frankreich spornte er an, sich perföulich einzufinden und ben Titel bes christlichsten Königs, ben seine Borfahren burch Bertheibigung bes Glaubens erworben, auch seinerseits zu verdienen 3). Dem Könige von Polen sollte Carvajal biese Aufforderung zusenden, dem von Ungarn sie eigenhändig

<sup>1)</sup> Pius Comment, p. 34 berichtet ausführlicher über bie Berhanblungen mit ben Carbinalen, Cribellus p. 68-76 über bie mit ben Gefantten.

<sup>2)</sup> Diese Bulle Vocavit nos pius et misericors Deus batirt in Pius epist. 1. ed. Mediol.: III. Calend. Octob., richtiger aber in den Codd. lat. Monac. 215. fol. 175 und 459. fol. 246, in Chmel's Regesten, 6. Mittarelli Bibl. cod. msc. Monast. S. Michaelis Venet. p. 909, bei Cribellus p. 70.: III. Idus Octob. 1458.

<sup>3)</sup> Das Schreiben an ihn vom 13. Octob. als Pius epist. 385 ed. Basil., unter einem falichen Datum bei Raynaldus 1458 n. 16. Ein ähnliches an den Markgrafen Albrecht von Brandenburg v. 16. Octob. bei Jung Miscell. T. II. p. 171.

iberreichen '). Die an die beutschen Fürsten gerichteten Schreiben ') wurden an den Kaiser geschickt, damit er sie mit Ermahnungsschreiben begleite und umbersende '). Der Papst war so bringend und eifrig, er kannte das Kopfschütteln der Fürsten, wenn von Türsentagen die Rebe war, ihre Bedächtigkeit und Saumseligkeit.

Schon aber brängte eine Hauptfrage ber italienischen Politik ichwer auf die türkische: König Fernando von Neapel bat den Papst als Lehnsherrn um Investitur und Krönung. Die Folgen dieses Throuwechsels haben Pius fast während seines ganzen Pontificates beschäftigt.

Indem wir die Entstehung dieser dynastischen Frage nachweisen, gebenken wir sie als eine rein-politische, keinesweges als eine rechtliche zu behandeln. Alle die staatsrechtlichen Expositionen, zu denen
sie geführt, dienten nur dazu, die Handlungen und Parteinahmen,
die aus ganz andern Motiven herstossen, vor der Welt zu rechtsertigen, eine Pflicht, welche von den Päpsten, deren Autorität unter
allen fürstlichen am Meisten auf der Meinung ruhte, am Wenigsten
versäumt werden durfte.

Das Rönigreich beiber Sicilien mit ber hauptstadt Reapel war ein birectes leben ber romifchen Rirche. Es ift befannt, wie es an bas Saus Anjon fam und wie Sicilien fich von bemfelben loerig. Die trabitionelle Politif ber Bapfte war und blieb allerbinge bie Begfinftigung ber Union. Gie hatten fich mabrent ber avenionenfiiden Refibeng ftete gut guelfisch bewiefen und ben republicanischen Belaften ber firchlichen Stabte feinen Borfdub geleiftet. In biefem Sinne hatte fich noch Bapft Martin V ben Anfprüchen Alfonfo's bes Aragoniers mit allen Rraften entgegengefest. Wie er, fampfte auch fein Rachfolger Gugen IV mit immer erneuten Seeren und immer wiederholten Bannbullen gegen Alfonfo, er berechnete 50,000 Ducaten, bie er auf biefen Rrieg verwenbet. Der Aragonier aber nahm mit gludlichen Baffen Reapel und verbrangte Rene von Anjou auch von ber letten Scholle bes apulifchen Reiches. Damale fam Bapft Gugen, felber aus Rom verjagt, mit bem vertriebenen Rene in Floren; gufammen. Er verfprach ben Rrieg auf eigene Sanb fortguführen, bafur verpflichtete fich ber Anjou in einem mit golbe-

<sup>1)</sup> Breve an Carvajal c. D. b. Raynaldus T. XIX. 1458 n. 17.

<sup>&</sup>quot;) bei Raynaldus l. c. n. 18.

<sup>\*)</sup> Bergl. bas Breve bes Papftes an Bergog Sigmund von Tirol vom 25. Januar 1459 in ben Fontes rer, Austriac. Abth. II. Bd. II, S. 180.

ner Bulle befiegelten Documente, in Aurgem 5000 und in gewiffer Friften noch 31,000 Ducaten als Gubfibien ju gablen, ferner ben Carbinal von Arles, ben Leiter bes baster Concils, mit Gewalt feines Sprengels zu berauben und bie Abschaffung ber pragmatischen Sanction an erwirfen '). Richte bon Allem geschah. Der Bratenbent jog fich nach ber friedlichen Brovence jurud und überließ bem Bapfte bie gange gaft bes Rrieges. Da zwang biefen feine Bebrangniß jur Anerfennung bes aragonifchen Saufes: im Frieden gut Terracina verlich er Alfonfo bas Reich Sicilien giemlich unter benfelben Bebingungen, wie Clemens IV es an Rarl I gegeben '). In einem geheimen Artifel murbe ber Baftarbfohn Alfonfo's, Fernando, legitimirt und feine Nachfolge im Reiche bieffeite bes Faro beftatigt. Obwohl biefer Urtifel eben nicht veröffentlicht worben, ift er boch in feiner Eriften; niemals angefochten. Dann aber ift es gleichgultig, ob die Mutter Fernando's wirflich Bilarbona Carlina war, eine Schone Balencia's, ober eine Mohamebanerin nieberen Stanbes aus biefer Stabt, ober ob er mit einer Brubersgattin Alfonfo's in Blutichanbe erzeugt mar. Diffenbar wurden mit Abficht gebaffige Gerüchte barüber ausgestreut: fo wollten Ginige wiffen, er fei weber Alfonfo's Sohn noch Bilarbona's, fonbern von biefer untergeschoben und eines Schubfliders Rinb '). Genug, er war legitimirt und führte feitbem ben Titel eines Bergoge von Calabrien. War nun gleich Alfonso feinesweges ein guter und zuverlässiger Rachbar bes Rirchenstaates, fo bestätigte boch auch Ricolaus V ben Aragonier und feinen Cobn, und im Frieben bon Reapel wurben beibe bom Bapfte wie von gang Italien noch einmal anerfannt. Geit bem Frieden von Terracina hatte fich ber Gefichtspunct geanbert: vorber ericbien ber Raifer als ber gu fürchtente Bbibelline und bie frangofifche Dacht als eine foubenbe; jest war jene Furcht geschwunden und bie bor bem frangofifchen llebergewicht berborgetreten, jumal

<sup>1)</sup> Das Document felbst liegt nicht bor. Indes ermabnt es Bius in seiner Rebe bor ben frangösischen Gesandten in Mantua in Pius Oratt. ed. Mansi T. II. p. 40.

<sup>&#</sup>x27;) Der Friede, geichloffen ben 14. Juni, von Engen bestätigt den 6. Juli 1443, nebst der Belehnungsbulle bei Raynaldus 1443. n. 1 sq. 6 sq., bei Summonte dell' historia della città e regno di Napoli Tom. III. Napoli 1675. p. 184—211.

<sup>&#</sup>x27;) Jo. Pontanus de bello Neap. Lib. I. (Basil. 1566), Lib. II. p. 500. Pius Comment. p. 35.

seitbem die pragmatische Sanction die tropige Selbstständigkeit der gallicanischen Kirche wahrte und diese auf jeden Angriff mit der verbaften Forderung eines allgemeinen Concils antwortete.

So ichien bie aragonische Dynaftie gefichert und anertannt, als bie Familienpolitit Calirtue' III wieber Alles in Frage ftellte. Auch a batte balb nach bem Untritt feiner Regierung fowohl ben Befit Mifenfo's ale ben Anspruch Fernando's bestätigt. Da er einft lange am Sofe Alfonfo's gelebt und burch biefen jum Carbinalat borgeichlagen worben, ba er als Bifchof von Balencia bie Erziehung bes jungen Wernando beauffichtigt und bann auf einem Schiffe mit ibm nad Italien berübergefommen mar '), fdien er ber lanbemannifden Donaftie befonbere rerpflichtet. Dennoch murbe Alfonjo beforgt, als ber Bapft im Februar 1456 bie beiben Repoten gu Carbinalen erbeb und einen britten Repoten, Bebro Buis be Borja, jum Capitano ber firchlichen Ernppen und jum Prafecten Rom's ernannte. Er ididte einen Gefanbten nach Rom, ber bie Ernenerung ber Inveftitur begehrte. Gie murbe unter allerlei Bormanben verweigert. Rochte immerbin, wie Pius feinen Borganger entschnibigt, bas Berbaltnif von Benevento und Terracina, welches wir noch befprechen merben, einen Grund ber Beigerung abgeben, fo bezeichnete boch icon bamale ber Gefanbte ale Sauptgrund offen ben Chrgeis ber Borja ).

Seitbem herrschte Mißtrauen und Feinbschaft zwischen bem Könige und seinem Lehnsherrn. Als Alfonso am 27. Juni 1458 starb, hatte Salixtus nur noch 40 Tage zu leben ober vielmehr seinen Ramen zu den Gewaltacten herzugeben, zu welchen die Borja ihn mißbrauchten. Fernando wurde bei einem Ritte durch die Stadt Reapel vom Bolse und von den Baronen als König begrüßt. Dann kundigte er, wie den andern Mächten Italiens, so auch dem Papste den Tod seines Baters an, in einem besondern Briefe erinnerte er diesen an ihr früheres Berhältniß und bat, ihn als Sohn anzunehmen und zu lieben 3). Statt der Antwort erklärte Salixtus in seiner

<sup>1)</sup> Deffen gebenkt Fernando selbst in seinem Briefe an ben Popst vom 1. Juli 1458, in ital. Sprache bei Costanzo Istoria del regno di Napoli vol. III. Milano 1805. p. 179, in spanischer bei Çurita Anales de la corona de Aragon T. IV Çaragoça 1668. fol. 52. Es ist schwer zu entscheiben, weldes bas Original ist.

<sup>2)</sup> Çurita Lib. XVI. cap. 39.

<sup>3)</sup> Brief bom 1. Juli 1458 1, c.

licher Bulle das Neich Sicilien diesseits des Faro für heimgefallen an die Kirche und ihm, dem Papste, unmittelbar zugehörig. Bei Bann und Interdict sollte Niemand einem Andern als dem Papste den Lehns: und Treneid leisten; wer einen solchen etwa schon ge-leistet, wurde losgesprochen. Diese Bulle sollte an S. Peter in Rom und sonst überall, wo die meisten Menschen zusammenkommen, zumal im Königreich Neapel, öffentlich angeheftet werden ). Ferner widerrief ein apostolisches Monitorium die Bulle, in welcher Eugen den Fernando legitimirt und für thronsolgesähig erklärt; jest wurde behauptet, der Bastard sei auch kein Sohn Alsonso's und der Nachsfolge durchaus unwürdig.

Wem er ben Thron von Reapel ertheilen wolle, bat Calirtus nicht ausgesprochen. Es murbe an Ronig Juan von Aragon und Navarra gebacht, ben Bruber und legitimen Nachfolger Alfonfo's, auch an Don Carlos, ben erftgebornen Cobn Juan's, ber bor bem Bapfte fein Unrecht geltend machte. Doch war bereits im Carbinal= collegium fo weit vorgearbeitet, bag ber Meltefte beffelben ben Bebro Luis de Borja ale ben einzig paffenben Beherricher bes Reiches vorichlug 2). Roch ftellte fich ber Bapft, ale wolle er bon ber Erbobung feines Repoten nichts miffen. Ingwischen sonbirte er bie italienischen Dachte. Benebig und Floreng ichienen ber Entsetung Fernando's nicht abgeneigt. Aber Francesco von Mailand, obwohl burch die Aussicht auf reichen Robn gelodt, erflärte entschieben, ber Bapit werbe ibn jum Geinde haben, wenn er gegen bie nachfolge Fernando's verfahre. Carbinal Biccolomini iprach ben mailanbifden Boten Giovanni Capmo, ale biefer burch Biterbo fam: mit biefer Radricht bringft bu bem Bapfte ben Tob, fagte er ihm 3). In ber That fand ber Befandte bereits Alles in voller Gabrung. Calirtus batte bie beiben Gelbnerführer Jacopo Biccinine und Reberigo von Urbino in ihrer Treue gegen Fernando mantend ju machen und ju fich berüberzugieben gesucht, er hatte nicht ohne Erfolg bie Barone

<sup>1)</sup> Die Bulle vom 12. Juli 1458 bei Luenig Cod. Ital. dipl. T. II. Francof. et Lips. 1726 p. 1255. Giornali Napolitani ap. Muratori Scriptt. T. XXI. p. 1132.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Diefe Rachricht nur bei Tomacelli Storia del reame di Napoli dal 1458 al 1464. Napoli 1840 p. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Pius Proprium conclave ed. Meuschen I. s. c. p. 411. Joh. Simoneta Hist. de rebus gestis Francisci I Sfortiae ap. Muratori Scriptt. T. XXI. p. 685. 686. Costanzo p. 180.

des Reiches aufgehett, der Borja hatte als Generalcapitano der Kirche schon eine bedeutende Mannschaft zusammengeworben — da machte der Tod des Papstes am 6. August dem ganzen Getreibe ein Ende ').

Bon einem Prätenbenten aus bem Hause Borja war nun freilich nicht mehr die Rebe. Aber der Thron des Bastards war wirklich ins Wanken gebracht: unter die Barone war der Geist der Auflehnung gekommen und das Haus Anson trat mit seinen Ansprüchen, die lange geschlummert hatten, wieder hervor.

Schon am Tage feiner Erwählung erschienen vor Bius bie Bejanbten Fernando's, welche biefer gleich nach Calirtus' Tobe an bas Carbinalcollegium geschickt. Gie baten um bie Bunft bes neuen Bapftes, erinnerten auch an die Freundlichfeit, die berfelbe einft als Bifcof von Siena und faiferlicher Gefantter bei Alfonfo gefunden. Allerbings war Bius ber aragonifchen Dynaftie von born berein geneigt, Alfonjo hatte er oftmals für bas Dufter eines Regenten erfart. Aber mehr noch fprach für beffen Gohn bie augenblidlich bebrangte Lage bes Rirchenftaates: Biccining, ber im aragonischen Solbe ftanb, batte mabrent bee Interpontificates ein betrachtliches Stud bes firchlichen Gebietes, barin bie Burgen von Affifi, Mocera und Gualbo, befest. Er war jum Losichlagen bereit, ber Bapft aber batte nicht einen Mann ihm entgegenzuftellen. Durch einen Ansipruch gegen Fernando entgunbete er einen Rrieg von unabfebbarer Ausbehnung. Bas half ihm René von Unjou, ber mugig Dabeim feierte und fich feit Jahren um bas Reich, beffen Titel er führte, nicht fümmerte?

Nur im Cardinalcollegium stieß Pius auf Wiberstand, ba bie französische Bartei in bemselben bas Recht ber Anjon vertrat. Auch erschien im Namen Rene's ber Bischof von Marseille, er machte im Fall eines seinem Herrn günstigen Bescheibes schöne Versprechungen, mabrend er im andern Fall ebenso prahlerisch brohte. Ihn unterstützte der Dechant von Chartres, der einst an Calixtus und in der Türkensache als französischer Botschafter gesendet worden, für diese Materie aber ohne Vollmacht war. Der Papst wies die französischen Anträge mit der einsachen Frage zurück, ob Rene den Piccinino werde der Kirche dom Nacken nehmen können. Doch hütete er sich wohl, den Anspruch der Anjou principiell zu leugnen.

<sup>1)</sup> Pius Comment. p. 35. Curita cap. 48.

Inbeg gebachte boch Bins bie Bortheile, welche ihm bie Sachlage bot, nicht ungenügt ju laffen, er ftellte feine Bebingungen, gunächst folde, welche ben Rugen und bie Ehre ber Rirche mabrten. Fernando feinerseits wollte bie Investitur fo billig als möglich erfaufen. Ce wurden Gefantte bin und ber gefdidt, bie Bius erflarte, er fei fein Rramer, ber mit fich bingen laffe. Juriften foloffen ben Bertrag ab, von Seiten bes Bapftes ber Bifchof von Spoleto und Agapito bi Cenci be' Ruftici, von Seiten Fernando's Matteo Giovanni, foniglicher Secretar und ber berühmte Rechtsgelehrte Antonio b'Aleffanbro. Am 17. October 1458 wurde er zu Rom unterzeichnet '). Der Papft verfprach bem Ronige, bie gegen ibn erlaffenen Cenfuren feines Borgangers aufzuheben und ibm in ber gebrauchlichen Form bie Belehnung und bie Inveftitur gu ertheilen, bod sine praejudicio juris alieni - also gleichsam nur factifch, nicht rechtlich, ber Bapft behielt fich immer noch bor, gegen bie Anjon ben unparteifichen Richter ju fpielen. Auch follte ein Legatus be latere ben Ronig auf feinen Bunfch in gewohnter Weife fronen. Dagegen verpflichtete fich biefer, ber Rirche einen jahrlichen Rins, ber vorläufig auf 8000 Ungen Goldes festgefest murbe, als Beichen ber Lehnsanertennung ju gablen, ferner Biccinino innerhalb eines Monats jur Ruderstattung alles Deffen ju bewegen, mas er auf firchlichem Bebiete fich angeeignet, ober es ibm burch Erieg au entreifien.

Das wesentlichste Zugeständniß Fernando's bezog sich auf Benevento und Terracina. Papst Eugen hatte in dem Bertrage, der
in letterer Stadt abgeschlossen wurde, beide Gebiete Alsonso auf
Lebenszeit verliehen, und zwar unter dem Titel eines tirchlichen
Bicariates. Fernando gab sie nach dem Tode seines Baters nicht
heraus, ihn entschuldigte allenfalls die offene Gegnerschaft des Papsies, der seinen Repoten zum Bicar in Benevento und Terracina
ernannte. Der auch gegen Pius verstand er sich nicht zur unbedingten Resitution. Sie einigten sich nun dahin, daß der König
zwar Benevento herausgeben, Terracina noch zehn Jahre lang als
Bicariat behalten, nach deren Ablans aber der Kirche zurückgeben

<sup>&#</sup>x27;) Er findet fich bei Raynaldus T. XIX. 1458 n. 21 sq., baraus bei Luenig Cod. Ital. dipl. T. H. p. 1257.

<sup>&#</sup>x27;) Die Bulle vom 31. Juli 1458, in welcher er die Bicariatsertheilung erwähnt und dem Repoten die jugehörigen Titel anweist, b. Stof. Borgia Memorie istoriche di Benevento P. III. vol. I. Roma 1769, p. 286.

solle. — So war bei bem Bertrage bas Interesse ber Kirche nach Möglichkeit gewahrt. Dennoch mußte ber Papst zugeben, baß bie französischem ober mit französischen Beneficien versorgten Cardinäle bas Belehnungsbecret nicht unterschrieben, der Beginn einer Opposition, die sich durch die ganze Regierung des Papstes zieht ').

Am 10. November 1458 wurde die Belehnungsbulle erlassen und darin der Lehnseid vorgeschrieben, den der König zu leisten habe. Biederum hieß es, daß die etwaigen Ansprüche Anderer auf das Reich durch dieses Document nicht beeinträchtigt werden sollten. deschiedzeitig wurden die von Calixtus erlassenen Censuren zurückgenemmen und die in sie Bersallenen losgesprochen. Cardinal Latino Orsino de' Domicelli erhielt den Auftrag, sich persönlich zum Könige zu begeben, ihn nach Ablegung dieses Sides zu investiven, migliden und zu frönen. In dem darüber auszustellenden Reverse sollte Fernando besennen, daß ihm das Reich "nur aus Gnade und reiner Freigebigleit des apostolischen Stuhles" zugestanden sei. Die seierliche Krönung fand am 4. Februar 1459 zu Barletta statt.).

Bis babin war ber politische Act ohne Fehl und Makel. Bins batte ber Nothwendigkeit nachgegeben und ihr bennoch nichts geopsert. Der gehässige Borwurf, ber ihm wieberholt gemacht worben, baß

<sup>&</sup>quot;) Pius Comment, p. 36. Die Bulle, wie fie vorliegt, ift nur von 13 Carbinalen unterzeichnet.

Die Bulle am Besten b. Du Mont Suppl. au Corps dipl. T. I. P. II. no. 256, auch b. Raynaldus T. XIX. 1458 n. 30-49 ex cod. msc. Vallicell., barans abgebruckt b. Luenig l. c. p. 1261. Es heißt in § 48 ber Bulle: Nolumus autem per presentes tuis vol aliorum quorumcumque juribus, si qua tibi et illis in regno et terra predictis quomodolibet competunt, nullatenus derogari.

<sup>3)</sup> Dieje Bulle theilweise bei Raynaldus l. c. n. 27, bei Luonig p. 1259.

<sup>&#</sup>x27;) Das Breve an ben Carbinal vom 2. December 1458 bei Raynaldus I. c. n. 29, b. Luenig p. 1261. Fernando's Revers b. Raynaldus n. 49, webl aus Barletta v. 14. Januar 1459; v. Breve Istoria del dominio temporale della sede apostolica nelle due Sicilia (da Stef. Borgia) Roma 1788. p. 220.

<sup>&</sup>quot;) Wohl irrthumlich giebt Çurita cap. 50 Bari als ben Krönungsort an. Man bat bie wunderliche Ausstucht gesucht, Fernando zu Bari mit einer eisernen, zu Barletta mit einer goldenen Krone trönen zu laffen. Nach ben droniftischen Anzeichnungen in der Raccolta di varie ohronische etc. del regno di Napoli T. I. Napoli 1780. p. 127 sand die Krönung zwar zu Barletta, aber am 11. Februar 1459 statt.

er ben Baftarb jum Schaben ber legitimen Thronerben beftätigt, gerfällt in nichte, ba brei feiner Borganger baffelbe gethan. aber begann bie Repotenpolitit bes Papftes. Er trat bamit in biefelbe Babn, bie er an feinem Borganger aus bem Saufe Borja fo bitter getabelt. Much fiel feine Babl auf feinen Burbigeren, ale es Bebro Luis be Borja gemefen. Antonio war ber Cobn von Bius' Schwefter Laubomia; ber Bater, ein febr unbebeutenber Dann, bieß Ranni Tobeschini '). Der papftliche Reffe zeigte, fobalb er aus ben Rnabenjahren trat, wenig Luft jum Studium und viel Sang jum lieberlichen Leben. Enea hatte bringend zu ben Biffenschaften gemahnt ale bem einzigen Mittel, woburd aus ihm, bem armen jungen Mann, einmal etwas werben fonne 1). Aber feitbem ber Obeim Bifchof bon Siena geworben, ichien ber Reffe alle feine Soffnungen mehr auf ibn ale auf fich gefett ju baben, obwohl Enea mit bem leichtfertigen Jungling fortwährend unzufrieben mar und immer noch einen Belehrten aus ihm machen wollte 3). Das Alles anderte fich, als ber Obeim Papit geworben: jum Fürsten hatte Antonio genug gelernt. Er murbe unter ben weltlichen Bermanbten ber Liebling bes Papftes, ber ihm ben Ramen ber Piccolomini und fein Familienwappen verlieb, er murbe ber Begründer jener Linie bes Gefchlechtes, welche ben Titel ber Bergoge bon Amalfi führte. Wie wefentlich nun bie Gorge fur ben jungen Dann auf Bius' Politit einwirfte, werben wir noch mehrmals ju zeigen haben.

Als Cardinal Orfini ins apulische Reich abging, schickte ber Bapst ben Niccolo da Forteguerra mit, einen Berwandten mütter-licherseits, einen Juristen, früher Hausmeister des Cardinals Picco-lomini; ber sollte weiniges Geheimere mit dem König verhandeln. \*). Damals ohne Zweisel wurde das Berlöbniß des papstlichen Nepoten



<sup>1)</sup> Daber fagt Simoneta p. 688 vom Repoten: humili natus genere crat.

<sup>2)</sup> Enea's Brief an ibn, ohne Datum, epist, 4, edit. Basil.

<sup>3)</sup> Bergl. Enea's Briefe an Bartolommeo ba Maffa v. 13. Juli, an seinen Procurator Bartolommeo v. 10. August und 29. Sept., an den alten Ranni v. 30. Sept. 1453. Im letteren (ungedruckten) beist es: Antonium intelligimus discolum esse nihilque boni agere. Id videmus ex litteris suis, quas ineptissimas scribit. Cuperemus eum meliorem ducere vitam et saltem bene scribere didicisse. In mehreren Codices lesen wir einen Brief Antonio's an seine mönchischen Britder Abriano und Taddeo, der ziemlich frivole-Ansichten ausspricht.

<sup>&#</sup>x27;) Pius Comment, p. 37.

mit einer unehelichen Tochter Fernando's ftipulirt, ferner ein Berwathum und eines ber erften Kronamter als Mitgift 1). Es ift die wiberfinnig, bie Cache fo barguftellen, ale habe Bius bie Belebming um ben nepotistischen Checontract verlauft. Rur bas Bunbnig part burch benfelben befestigt: ber Repot follte Truppen gufammenverben, um bem Ronige gegen bie auffässigen Barone gu Gulfe gu Auch bas fucte Bius fpater, freilich mit ungludlichen Phrafen, zu leugnen. Ale Ronig Ludwig von Franfreich ibm ben Ameten pormarf, fprach er von bem Berlobnig wie von Etwas, bas er nicht genau miffe, was ihm "versichert worben fei," fucte is aber erft ale Folge bes Bunbniffes binguftellen und fügte bann bie tomifche Bemerfung bingu, bag ber Deffe nicht nach feinem Rathe bie Che eingegangen, bag er ibm bie Babl feiner Gattin burchaus felber überlaffen habe 2). Uebrigens war bie natürliche Ronigetochter etwa gebn Jahre alt, ale fie mit bem gufünftigen farften verfprochen murbe. Mit bem Bollgug ber Che mußte mitbin noch gewartet werben. Wenn sich Fernando inzwischen so befeftigte, bag er bie Bulfe bes Bapftes entbehren tonnte, fo murbe er mobl auch ben Repoten wieber los.

Wie wenig die beiden Bündner einander trauten, zeigte Fernando's Zögern, Benevento wirklich herauszugeben. Erst spät und
nach dringenden Mahnungen übergab er dem vom Papste beauftragten Präsecten die Burg. Eifriger zeigte er sich, Piccinino zur Rückgabe des von ihm besetzen tirchlichen Gebietes zu drängen. So war der Einsinst des Bundes auf die Ruhe des Kirchenstaates ein unlengbarer. Gleichwohl diente die immer noch bedenkliche Lage besselben Denen zum willsommenen Vorwande, die aus anderen Gründen die Entsernung des Papstes aus Kom und den Congress gegen die Türken nicht mochten, sie warnten Pius: sobald er den Bo überschreite, würden die Thrannen wie reisende Wölse über das Erbtheil Petri herfallen, der Papst werde heimkehren und nicht wissen, wo er sein Haupt hinlege.

Bimoneta l. c.

<sup>7)</sup> Bius an Konig Ludwig v. 10. Mai 1462 epist, 38 edit. Mediol.

Pius' Mahnung an Fernando vom 12. März 1459 bei Raynaldus 1459 n. 80, hier auch ber Dant des Papftes nach geschehener Uebergabe. Sie erfolgte aber erft Anfang Mai, wie Pius' Breve v. 5. Mai b. Borgia Memor. istor. di Benevento P. III. vol. I. p. 393 zeigt.

<sup>1)</sup> Pins Comment. p. 39.

Bius aber vertraute auf bie Erhabenheit bes papftlichen Damens, ben man nicht verachten werbe, wenn fein Trager ale Unmalt ber gefammten Chriftenheit, unter Dluben und Opfern bie Refibeng verlaffe. Doch verfaumte er auch nicht, burch beruhigenbe Anordnungen Die Parteien nieberguhalten. Als Prafecten bon Rom jette er am 22. December 1458 bas Saupt bes Saufes Colonna ein, freilich mehr ber Roth bes Mugenblicfes folgenb, Die einen machtigen und gefürchteten herrn erheischte '). 21s apeftolischer Legat follte Carbinal Cufa im Rirchenflaate gurudbleiben 2), ben gwar als einen fremben und unbefannten Dann niemanb verebrte, aber auch niemand hafte. Es murben unter bem romifchen Bolfe murrenbe Stimmen laut: ber Bapft gebente wohl bie Refibeng feiner Borganger für immer ju verlaffen und bie Gurie nach feiner fanefifden Beimath hinüberzugieben. Andere meinten, er werbe nach Deutschland geben, wo er aufgewachsen fei, und feinen Sof jenfeits ber Alpen auffcblagen. Um bie Gabrung im Bolte gu berubigen, berordnete Bius, bag ein Theil ber Curialen, einige Carbinale, Auditoren ber Rota und Abbocaten in Rom gurudbleiben und für bie romifche Gurie gelten follten. Die Barone Rom's und ber Umgegend rief er aufammen und ließ fie fcworen, mabrent feiner Abwesenheit feine Meuerungen gu unternehmen und Frieben unter fich ju balten, beffen Bruch mit fcmerer Strafe bebroht murbe. ben Stabten und Tyrannen bes Rirchenstaates bestätigte er ihre Brivilegien, foweit biefelben nicht icon von feinen Borgangern auf bem apoftolifchen Stuhl angefochten maren. Auferdem murte im gangen Rirchenftaat ein Theil bes Binfes auf brei Jahre erlaffen. Für ben Fall endlich, bag er por feiner Rudfehr fturbe, verordnete ber Bapft, bag bie Wahl bee Rachfolgere nur in Rom gescheben tonne und bag bie Carbinale eine gemiffe Beit auf bie Anfunft ibrer außerhalb Rom befindlichen Collegen gu marten batten 1).

So hatte Pins das Haus vorsichtig bestellt, ebe er am 22. Januar 1459, begleitet von den Cardinälen, römischen Eblen und vielem Bolt, aus dem flaminischen Thore ritt '). Ihm solgten sechs

<sup>1)</sup> Infessura p. 1188. Platina p. 632.

<sup>&</sup>quot;) Die Bulle bom 12. Januar 1459 notirt Scharpff Ric. bon Cufa Th. I. S. 279.

<sup>3)</sup> Pius Comment. p. 37. Campanus p. 975. Die Bulle über bas Conclave vom 5. Januar 1459 bei Raynaldus 1459 n. 1.

<sup>\*)</sup> Dem widerfpricht nicht, baf Bins in Breven vom 20. Januar bereits

Sarbinale, unter benen Calanbrini und Borja ihm befreundet waren, Eftenteville und Taillebour, Colonna und Barbo bagegen wohl nur mitgingen, um feine politischen Schritte ju übermachen. Die anveren Carbinale follten nach ihrem Belieben in Rom bleiben ober im Frubling nachtommen. Der Weg führte anfange lange bem Mns ben Stabtchen und Fleden, bie ber Bug berührte, ftromte ibm bas Bolf entgegen, bie Anaben und Dabchen mit Divenfrangen, Alles munichte tem Bapfte Glud und langes leben, Alles brangte fich, ben Saum feines Gewandes ju berühren. Go batte fich lange fein Bapft ben Bewohnern bes Rirdenftaates gewigt; benn felbst Nicolaus, wenn er während ber Malaria in ein nabes Schloß jog, hatte faft angfilich bie Blide ber Menge ge-Barum, bas erfuhr auch Bine icon in Rarni, ale bas Bell unverschämt nach bem Balbachin rig, unter bem bas Pferd bes Bapftes geführt murbe, und als ibm bie Schwerter um bie Angen blitten. Er ließ fich feitbem, and wohl bom Bobagra gemalt, in einer Ganfte tragen. Bom geraben Wege, ber burch bas fanefifche Bebiet führte, wich er absichtlich ab, um feine Mitburger, mit benen er feinesweges ausgeführt mar, bie Doglichfeit fühlen u laffen, bag er fie übergeben fonne. Zugleich befuchte er in Spolete feine Schmefter Caterina und gab ben Carbinalen bier ein beiteres Dabl. Mit besonderem Bomb jog er in Berugia ein, wohl meil er bier langere Beit ju bleiben gebachte und um bem vermilberten Bolfe Refpect einzuflogen; er gab ale Grund an, bie Berufiner batten feit achtzig Jahren feinen Bapft in ihrer Mitte ge-Bor feinem weißen Rog ichritten gwölf anbere berfelben Farbe, Die feinen Reiter, nur Burpurbeden trugen und an golbgefridten Zügeln geführt wurben. Die Magiftrate ber Stabt trugen ben purpurnen, mit Golb reich vergierten Balbachin, unter welchem ber Bapft felber in ber berrlichften Rleibung und mit purpurnem but einherritt'). Sait brei Wochen verweilte er in Berngia, beicaftigt, Die Barteigmifte und ben rebellifden Beift ber Ctabt gu

fagt, beute verlaffe er Rom. An biefem Tage ging er nämlich unr aus bem Satican nach S. Maria Maggiore auf bem Esquilin, begann mithin ben Auszug.

<sup>&#</sup>x27;) Pius Comment, p. 38-43. Campanus p. 975. Raynaldus 1459 n. 5. 9. verfolgt bie Tour bes Papfles nach ben vaticanischen Regesten. Am 26. Januar traf Bins in Spoleto ein, am 29. verließ er es; vom 1. bis 19. Februar war er in Perugia.

bampfen, vor Allem aber, weil es bier fich entscheiben mußte, ob er bas fanefische Gebiet betreten werbe.

Wir erinnern uns bes Difftrauens, welches bie Republit Siena ihrem Bifchofe von jeber gezeigt; man fab in ibm nur ben Barteimann, ben Berbanbeten bes aus bem Regimente vertriebenen Abels. Als Carbinal hatte er Siena niemals betreten. 3m Beginne bes Jahres 1457 mar hier eine große und langjabrige Berfchwörung ber Gentiluomini entbedt worben: mehrere Mitglieber ber alteften Abelsfamilien murben befdulbigt, 1455 mit Biccinine in Berbinbung getreten und barauf bebacht gewesen zu fein, bie Stabt ibm und fomit ihrem fteten Begner, bem Konige Alfonfo, in bie Sanbe ju fpielen ober boch mit feiner Gulfe bas Regiment ju ergreifen 1). Dan hatte Biele eingeferfert, Ginige mit bem Beile gerichtet, Anbere für ewig geachtet, noch Unbere unter harten Gelbbugen in Die fleineren Fleden confinirt, barunter Manche, bie Carbinal Biccolomini ju feinen Freunden und Bermanbten gablte. Go Goro bi Miccolo be' Bolli, fein Better und Jugendfreund, mit bem er wie ein Bruber gelebt: bon einem Berichworenen auf ber Folter als Theilnehmer ausgegeben, murbe er um 200 Ducaten geftraft und auf amangig Sahre verbannt. Go ferner Francesco be' Batriggi, ber lange in Feffeln bas Schlimmfte ju befürchten batte. Alle Burbitten bes Carbinale und Bifchofe ber Stabt fruchteten nicht, ja er entging felber nicht bem Berbacht ber Theilnahme ober boch ber Begunftigung ").

Rur für kurze Zeit schwand bieses Mißtrauen hinter bem Jubel über die Erhebung bes Sanesen auf ben apostolischen Stuhl. Damals wurden bem Geschlechte ber Piccolomini die Aemter und Shren bes Staates wieder eröffnet. Doch veränderte man beshalb nicht

<sup>1)</sup> S. oben Bb. II. S. 186.

<sup>2)</sup> Pius Comment. p. 40, Europa cap. 55. Franc. Thomasius Hist. Seneus. ap. Muratori Scriptt, T. XX. p. 55. 56. Malavolti Historia de Sanesi P. III. Venetia 1599. fol. 58. 59. Dazu gehören die Briefe des Carbinals Piccolomini an die Balia von Siena dom 21. Februar, an Francesco de' Tolomei vom 23. Februar, an Bartolommeo da Massa vom 4. März, an die Balia vom 8. März und 24. Juli 1457 u. a. Das nach Pocci Storia del vescovado della città di Siena. Lucca 1748 p. 323 am 5. Decemb. 1457 den Insassen der beischössischen Lücka 1748 p. 323 am 5. Decemb. 1457 den Lucka gewährt wurde, die sonst auf Bitte des Bischoss Befreiung von den Lasten gewährt wurde, die sonst auf den Landschaften hasteten, ist schwerlich als Zeichen einer Ausschnung zu betrachten.

nie Babl ber brei Monti, die Biccolomini murben vielmehr in bie Maffen ber Reuner, ber Bobularen und ber Reformatoren vertheilt. Jehn von ihnen wurden Mitglieber bes Configlio bel Bopulo, bie Ramen von acht warf man in bie Wahlurne gur Ergangung ber Signoria. Much Ranni Tobeschini, ber Gemabl von Bius' Schweier landomia, wurde nebit feinen vier Gobnen, Die ber Bauft fammt. in bie Familie ber Biccolomini aufgenommen, ju ben Bopularen Damit hoffte man ben Bapft ju befriedigen, als bie fonefifden Gefandten jur Gratulation nach Rom gingen. 3mar machten fie nur Bemeife ber Liebe und Freundichaft jurnd, aber inen auf bem Fuße folgte ein Runtius, ber in Bius' Ramen gerabegu bie Reftitution bes gefammten Abels in alle Memter berlangte. Allerbings mochte es wenige Robili geben, beren Beichlechter nicht mit ben Biccolomini bermantt waren. Doch bebeutete bie forberung bes Bapites für ben fleinen Freiftaat nichts meniger als eine pollftanbige Revolution. Rur am vierten Theil gemiffer fleimerer Memter hatte man ben Abligen bisber Antheil gegeben; bon ber Signoria und ber Balia, von Configlio bel Bopulo, von allen Beborben und Memtern, bei benen bie eigentliche Staatsgewalt lag, maren fie ausgeschloffen. Ihre plopliche Bulaffung mare ber Gieg einer Bartei gewesen, die feit langer als fünfzig Jahren burch barte Burudietung gefrantt und erft jungft burd bie Berfolgungen gur Rache gereigt worben.

Die Balia fand sich in nicht geringer Berlegenheit. Sie ernannte drei Abgeordnete, die den Papst in aller Liebe bitten sollten,
er möge um der öffentlichen Ruhe willen von seinem Begehren abstehen, es sei in jenem Abel ein so tiefgewurzelter Stolz, daß er
sich niemals der bürgerlichen Gleichheit fügen würde, auch sei er
nur von den Berwaltungsämtern, nicht von den richterlichen und
militärischen ausgeschlossen, und lebe ohne Belästigung im Genuß
seiner Güter. Bevor aber jene Abgeordneten die Stadt verließen,
sam ein neuer Bote des Papstes, der jetzt, vermuthlich von dem
Beschlusse der Balia unterrichtet, erklären ließ, er erwarte überhaupt
teine Gesandten von Siena, bevor der Abel wiedereingesetzt sei.
Rene Berlegenheit! Die Abreise der Gesandten wurde nun aufgeschoben und man überlegte so lange, was zu thun sei, bis der
Papst wieder den ersten Boten mit Briesen schiebt, in denen er

<sup>&#</sup>x27;) Malavolti fol. 60.

Boigt, Enea Gilvio III.

feinen beftigen Unwillen zu verfteben gab. Auch rieth ber mailanbifde Beichaftetrager im Namen feines Bergogs, man moge bas billige Begehren bes Papfies erfüllen. Run gingen am 9. December boch die brei Abgeordneten nach Rom; am 1. Januar febrten fie mit ber Radricht jurud, ber Bille bes Bapftes fei unbeugfam, auch gaben fich bie florentinischen Gefandten alle Dlube, ben Papft und bie Curie ju einem langeren Aufenthalte in Floreng zu vermögen. Das erregte nicht nur die Gifersucht, auch bie Beforgniß, ber Bapit und bie Florentiner möchten fich mit bem fanefifchen Abel ju einer Unternehmung verbunden. Go erließ benn bie Balia am 22. Januar einen Befchluß, burch welchen ber in Giena geborene, erzogene und wohnhafte Abel ins Regiment habilitirt murbe, mit Ausnahme von einigen Gefchlechtern; boch follten auch bie berufenen Robili erft eintreten, wenn bie Wahlzeit ber jegigen Signoria abgelaufen fein murbe, bas beißt erft nach einigen Jahren, und auch bann follten fie feinen neuen Stand bilben, fondern in ben brei polfsmäßigen Dionti untergestedt merben. Auf biefen Beidluß bin murbe ber Papft eingelaben: für biesmal murbe ibm nur berfprochen, baß ber Abel nicht, wie gewöhnlich bei folden Belegenheiten, aus ber Stadt gewiesen werden folle; bafür moge aber auch ber Bapft feine weitere Reuerung begehren und bem Gefandten ein Breve barüber geben. Schon herrichte in Siena eine angitliche Spannung: Siderheitswachen traten in ben einzelnen Stabttheilen gufammen, ben Baftwirthen murbe verboten, ohne Erlaubnig ter Dbrigfeit einen Fremben aufzunehmen 1).

Die Gesandten trasen ben Papst zu Perugia. Wohl lag es ihm am Herzen, seine tuscische Heimath, die Stätten, wo er als Knabe geschlendert, als armer Student so glücklich genossen, jetzt als greises Oberhaupt der Christenheit wiederzusehen. Das Bersprechen, den Abel dereinst und unter solchen Bedingungen herzustellen, schien ihm wenig bedeutend, er beschwerte sich über die mißetranische Bewassnung der Bürgerschaft, betheuerte, daß er keine Unruhen zu erregen gedenke, mußte aber doch das Breve ausstellen ihm nur mit Schwierigkeit die Bedingung zugestanden wurde, daß ihm eine freie Verhandlung mit der Balia über die zufünstige Form des Regimentes erlaubt sein solle.

<sup>1)</sup> lieber biefe Borgange berichtet ausführlich Thomasius p. 57-59, ben Beschluß ber Balia aber giebt Malavolti fol. 61 genauer.

<sup>2)</sup> Diefes Breve vom 6. Februar 1459 gebenft Raynaldus 1459 n. 10.

Run erft mochte Bind bas fanefifche Gebiet betreten, an beffen Grenge ibn bas Bolt mit unbefangener Freude empfing. Chimi und über Sarteano, wo feine Schwester Laubomia, mit bem lebeschini vermählt, in ziemlich armlichen Umftanben gelebt, eilte n nach Corfignane, bem Beimathefleden, bem Schauplat feiner findlichen Spiele. Dort auf dem Sigel und über ben Beinpflanungen erhoben fich bie burftigen Sanfer, in benen bie Biccolomini glebt, bort ftand bie alte Pfarrfirche. Die mit bem Papfte gufammen aufgewachsen, waren nicht mehr ober fie fonnten, alt und getredlich, bas Saus nicht verlaffen, ober fie tamen und waren fo windert, bag Bius fie taum mehr erfannte. Seine Mutter mar wer vier, fein Bater vor acht Jahren geftorben, er rubte bort bei ben Franciscanern. Damale war es wohl, bag fich bem gelehrten mt ale Autor berühmten Papft ein greifer Beiftlicher gu Fifen merj, jener Betrus, ber ihn einft bas lefen und Schreiben gelehrt '). Die Cinwohner batten ben Fleden ausgeschmudt, fie ftanben gu Dauf und fonnten ben Papit, ber bei ihnen geboren worben, nicht genug anseben. 218 Carbinal batte er ber Bemeinde einen Steuermlag ausgewirft, jest vermittelte er einen zweiten ?). Etublieier (22. Tebruar) bielt ber Rachfolger Betri in ber tleinen bjerrlirde bas Sochamt. Er verordnete bann bas Dothige, um m ihrer Stelle einen Dom aufzuführen und baneben einen bifcojliben Balaft; benn bie Pfarrei follte gu einem Bistbum erhoben verben, ber Fleden jur Stadt mit bem Ramen Bienga 3).

Nach dreitägigem Berweilen ließ sich der Papit am 24. Februar nach Siena himübertragen. Auch hier empfing ihn das Boll mit Jubel, die Bürgerschaft sedoch mit besorglichem Argwohn und die Razistrate zeigten die frohen Mienen nur aus Höflichkeit und um nit den Empfindungen der Menge nicht in Widerspruch zu treten. Der bischöfliche Palast war würdig zugerichtet, um einen Papit aufpunchmen. Pins zeigte nur Wohlwollen und Güte, Wochen lang var von einer Aenderung der Staatsverfassung garnicht die Rede. Im Sonntag Lacture weihte er in der Stathedrase die goldene Rose

<sup>1)</sup> S. Bb. 1 S. 7.

<sup>&</sup>quot;) Darüber ein Brief bes Carbinals Piccolomini vom 24. Januar 1457 u ber ficht. Bibl. zu Trieft. Der im April 1459 ausgewirfte Erlaß im Arthivio delle riformagioni zu Siena. S. v. Rumohr im Titbinger Aunftstall Jahrg. 1822 n. 10—12.

<sup>7)</sup> Pins Comment. p. 44. Raberes im 8. Capitel Diefes Buches.

und schenkte sie bem Prior ber Balia, Niccolo aus bem reformatorischen Geschlechte ber Buonsegni, babei hielt er eine Rebe über die Herrlickeit und ben Ruhm von Siena, nannte die Bürger, die sich in den Wassen oder Wissenschaften ausgezeichnet, sprach von Papst Alexander III, dem geborenen Sanesen, und fügte den Bunsch hinzu, Gott möge ihm Glück gegen die Türken verleiben, damit auch er etwas zum Ruhme seiner Baterstadt hinzusüge. Der Buonsegni sührte das päpstliche Gnadengeschenk in Begleitung von sechs Cardinälen nach dem Regierungspalast, dann wurde es unter großem Pomp in der Stadt umbergetragen.

Erft am 15. April, nicht lange vor feiner Abreife, trug ber Bapft feine politifchen Blinfche ber Balia por. Er bantte für bie Berftellung ber Biccolomini, begehrte aber bas Gleiche für ben gefammten Abel: Die Barteinamen follten überhaupt abgeftellt werben, benn fie erhielten die Unruhe im Boll und nahrten ben Amift. Auch wies er auf bie Berbienfte bin, die er fich um feine Baterstadt erworben bei Filippo Maria von Mailand, bei bem baster Concil, bei Bapit Felix, ben er jest natürlich ale Amabeo von Gaboben bezeichnete, bei Raifer Friedrich, bei Alfonso von Neapel und bei Calirtus III 2). Die Balia mochte feinen Antrag nicht ohne Beiteres gurudweifen, fie berief fich auf ben großen Rath, ber aus minbeftens 300 Mitgliedern befteben mußte, um beichlugfabig gu fein, und zu beffen Befchluffen zwei Drittbeile ber Stimmen erforberlich maren. Dehrmals murbe ber große Rath verjammelt, aber auch er wollte bem Begehren des Papftes nicht willfahren. Babrend man hier murrte und bie Gunden bes fanefischen Abele feit alter Zeit bergablte, manbten fich einige Ablige ober 3molfer an ben Papft und ichlugen einen Sandftreich mit Gulfe bes Bobels Bius wies fie gurud, er wollte feiner Baterftadt nicht Bewalt anthun, im ichlimmften Galle nur bie Sand ber Gute von ibr abziehen. Endlich faßte ber Rath auf fein ftetes Drangen einen Befolug: bem Bapite ju Liebe follten bie Bentiluomini freundlich aufgenommen und bem Regiment aggregirt werben, ju allen Memtern und Ehren Butritt haben gleich ben anberen Burgern, boch bon einigen Memtern nur ben bierten, bon anberen gar nur ben achten

<sup>&#</sup>x27;) Die Oratio de rosa aurea Pontificia in Pii Oratt, ed. Mansi T. II. p. 1.

<sup>2)</sup> Pius Comment. p. 44. 45. Hier wird auch bie Rebe bee Papftes angeführt. Thomasius p. 59.

Theil einnehmen burfen. Auch solle an bem gegenwärtigen popularen Regimente nichts verändert ober hinzugefügt werben, insbesendere kein neuer Standesname. Wenn ein Abliger irgend welche Restitution von Ländereien, Burgen oder bergleichen fordere, was ihm vom Regimente genommen oder occupirt sei, so solle er alsbald der Gnade verlustig geben und für immer sammt allen seinen Descendenten aus dem Regimente gestoßen werden. Dergleichen Beschränfungen gab es noch mehr, nur die Piccolomini wurden ihrer ausdrücklich enthoben. Dagegen blieben die Zwölsersamilien, über vierzig Häupter, von den Nemtern noch völlig ausgeschlossen.

Bins war nicht sehr befriedigt, als die Signoria, begleitet von einer Deputation des Rathes, ihm dieses Decret überbrachte. Indes zeigte er eine gute Miene, verhehlte sedoch in seinen Dankesworten die Erwartung nicht, man werde sich bei seiner Rücklehr ans Mantua zu weiteren Zugeständnissen verstehen, eine Andentung, die bald genug wieder boses Blut machte. Aber nun bielt der Bapft auch mit den Bezeugungen seiner Güte nicht mehr zurück: damals wurde, von kleineren Gnaden abgesehen, die Erhebung Siena's zur Metropolitankirche zugesagt und der Flecken Radicosani der Republik als ewiges Lehen geschenkt ').

In Siena nahm Bius auch die ersten Obebienzen außeritalischer Reiche entgegen, die ersten Fäben seiner enropäischen Politik wurden schon hier angesponnen. König Enrique von Castilien und Leon ließ durch ben Bischof von Oviede und den Minoriten Alonso von Palenzuela im öffentlichen Consistorium seinen bemüthigen Geborsam entbieten und seinen Eiser für den Glaubenstrieg bezeugen. Die Gesandten erhielten eine gnädige und für den König schmeichelhafte Antwort "); er war die jest noch ein untadeliger Sohn der

<sup>&#</sup>x27;) Pins Commont, p. 46. 47. Das Decret bes Rathes giebt wieber Malavolti fol. 62 am Genauesten. - Die Angaben bei Campanus p. 975 barüber find ohne Berständniß ber Sache und eigentlich nur panegprische Flosteln. Bon bem Staatsnepotismus bes Papsies gegen seine sanesische Heimath wird im 8. Capitel weiter die Rebe sein.

Die Antwort felbft in Pii Oratt, od. Mansi T. II. p. 184. Gang ohne Grund bat Manfi biefe Rebe und die Obedienz bes castilischen Königs erft in bas Jahr 1462 seben wollen. Der Bapft felbst ermähnt in einer anberen Rebe an die tastilischen Gefandten (ibid. p. 211), basi er icon anno revoluto hoe ipso templo, nämlich eben jest im Dom zu Siena, bei Gelegenheit ber Gehorsamleiftung zum Lobe bes Königs gesprochen habe.

Kirche, später gerieth ber Bapst burch eine Bisthumsbesetzung mit ihm in bitteren Streit. Auch König Juan von Aragon, Navarra und Sicilien, Bruber bes bem Papste einst befreundeten Alonso von Aragon und Reapel, sowie König Alonso von Bortugal und Algarve erhielten Belodungen und wurden zugleich zum eifrigen Kriege gegen die Ungläubigen angespornt, der jest den Besten Europa's mit dem rechtgläubigen Osien in gemeinsamem Interesse verfnüpsen sollte '). Die herrlichste Lobrede aber erhielt Matthias von Ungarn: im vollen Schwunge der Rede gedachte der Papst dieses Reiches, das nun schanre, dieses Schildes der Christenheit, er pries Hunhadi, den großen Türkenbekämpser, und rühmte auch die Thaten des Schnes. Um des ungarischen Reiches willen sei er nun auf dem Wege nach Mantua').

Schon mar eine faiferliche Befandtichaft in Floreng. Gie befrant wieber aus Dannern zweiten Ranges: Baron Anbreas von Beiffbriach und ber falgburger Propft Burchard von Beiffbriach, nachmale Bifchef von Salgburg und Carvinal, maren bie Saupter, Bobann Sinberbach und Sartung von Rappel, beibe une ale Danner ber Cancelei und ale Enea's Freunde mobibefannt, ihnen beigegeben. Gie gogerten gmar ein wenig, ale fie in Floren; borten, bag Matthias, ber Ufurpator, trot ben Aufprüchen bes Raifers bom Bapfte Monig genannt und bag feine Befandten an ber Curie als fonigliche aufgenommen feien. Doch maren fie eigentlich im Intereffe ihres herrn nicht viel eifriger, als ihre ichmalen Diaten er-Sie tamen nach Siena. hinderbach bielt eine warten ließen. fcmeichelhafte und elegante Rebe an ben Papft, er pries als alter Freund feine Berbienfte und feinen Rubm. Bon ber ungarifchen Krone fprach er zwar feinem Auftrage gemäß, aber mit großer Gelaffenheit: ber Raifer jei jum Rriege gegen bie Ungläubigen um fo bereiter, ba ibm in jungfter Zeit von ben erften Baronen und Bralaten bes Lanbes bas Diatem und mit ihm gugleich bie Pflicht übertragen worben, bas Reich gegen feine Feinbe ju schützen. Das Rabere blieb ber Brivatanbieng vorbehalten 3). Wie in biefer ge-

<sup>&#</sup>x27;) Bin &' Antworten an die portugiefifchen und aragonischen Gesandten ibid. p. 215. 217.

<sup>2)</sup> Autwort 'an bie ungarijden Gejanbten ibid. p. 213.

<sup>&#</sup>x27;) hinberbach's Rebe, gehalten ju Siena im Mar; 1459, findet fich im Cod. msc. lat. Monac. 3786 fol. 168-173.

brochen und pactirt murbe, babon boren wir fein Wort. Es banselte fich um biefelben Buncte, über bie Biccolomini und Sinberbad, ber nun vor ibm ftanb, mit Papit Calirtus gemarftet, um bas Gelb und bie Rugbarfeiter, bie ber Raifer gur Beit ber Reutrelitat vom apostolischen Stuble verbient. Wie hatte Bins ibm verfagen tonnen, mas er felbit einft in bes Raifers Mamen geforbert and billig gefunden! Die Documente zeigen uns, bag er ibm Alles bestätigte, was feine Borganger jugefagt; er hatte nicht wie Calixins in moralifdes Recht, bergleichen als ber Rirche fcablich abzuweisen. Rur in Betreff bes bom Rlerus bes Reiches ju erhebenben Bebnten machte er biefelbe Claufel wie fein Borganger, bag nämlich guver ber Turlenzehnte erledigt fein muffe '). Dafür wies er jebe Unterftung ber ungarischen Unsprüche bes Raifers mit ber Bemertung urnd, ber apostolifche Stuhl pflege immer Denjenigen Ronig gu nennen, ber bas Reich innebabe. Die Gefanbten gaben fich im Sennenichein ber apoftolifchen Gunft gufrieben und leifteten im Dom eine fo bemuthige Obebieng, wie fie Biccolomini felbit feinen brei Borgangern bargebracht \*). Bon beutschen Fürsten batten bis jest mur bie beiben Branbenburger, Pfalggraf Friedrich und Erzbergog Abrecht von Defterreich ihren Weborfam entboten 3). Ueber bie Berhandlungen mit bem fegerifchen Bohmenfonige behalten wir uns vor, im Bufammenhange biefer Dinge, ju berichten.

In Siena hulbigte bem Papfte auch eine burgundische Gesandtichaft, an beren Spipe Jean Geoffron, ber Bischof von Arras,
fand. Herzog Philipp war stets ein guter Sohn ber römischen Kirche gewesen, schon zu ben Zeiten bes baster Concils, immer im Begensate zu Karl von Frankreich, bem Urbeber ber pragmatischen Sanction; und jeht wiederholte er sein ritterliches Versprechen, sich bem Schutze bes Glaubens zu widmen 1). Die Rede bes Bischofs war voll von gelehrten Brocken und überschwänglichen Schmeiches leien. Dafür überschüttete auch ber Papst in seiner Antwort ven Derzog mit dem reichlichsten Lobe und stellte ihn als Muster eines

<sup>1)</sup> Raberes im 4. Capitel.

<sup>2)</sup> Die Antwort bes Babftes in f. Oratt. ed. Mansi T. II. p. 195.

<sup>\*)</sup> Die Antwort an ihre Gefandten ibid. p. 201. Pius Comment. p. 47.

<sup>\*)</sup> Pius' schriftliche Antwort an ben Herzog von Burgund vom 20. März 1459 bei Raynaldus 1459 n. 26. Die Glieder ber burgundischen Gesandticheft neunt Du Cloreq Memoires ed. Buchon livr. III. ohap. 41.

driftlichen Fürften bin '). Wie gewöhnlich, blieben bie Gefanbten noch einige Zeit an ber Curie, um ihres herrn und ihre eigenen Beichafte ju betreiben. Der Berjog munichte bie Ronigetrone, Die ber gabe Raifer nur theuer vertaufen wollte, burch ben apoftolifchen Freund bes Raifers leichter ju erlangen; ber Bifchof von Arras warb um ben rothen Sut, ju welchem ihn fein Berr empfohlen. Roch bevor bie Befandten abzogen, erfuhr Bins bie erfte Entraufoung über ben ritterlichen Burgunber. Diefer batte jugefagt, in Berfon nach Mantua ju tommen, gerabe burch ihn hoffte Bius bem Congreffe Glang und Schwung ju geben. Jest bieß es, ber Bergog tonne "wegen gewiffer Schwierigfeiten" fein Rommen nicht als gewiß ansagen. Er tam in ber That nicht, obwohl Bine ibn noch einmal bringend beschwor 2). Geit feinem ruhmrebigen Auftreten auf bem regensburger Reichstage forgte er bafur, bag immer von Beit ju Beit bon feinem großen Glaubensunternehmen gefprochen wurde, auch ließ er fich bagu bon ben Stanben feiner Lanbichaften bebeutenbe Belbjummen bewilligen, bie bann in allerlei Brachtentfaltung und Feften vergeubet wurben 3).

Zwei volle Monate verweilte ber Papst in Siena, jum Aerger ber Römer, die baraus solgerten, er sei um zwei Monate zu früh jum mantuanischen Tage ausgezogen und wolle nur seiner Batersstadt die Bortheile ber Hoshaltung zu Gute kommen lassen, aber auch nicht zur Freude der Sanesen, benen in Pius immer der Biccolomini verdächtig blieb. Um 23. April verließ er endlich die Stadt, deren Magistrate ihm mit erleichtertem Herzen das Geleite gaben ).

Nach brei Tagereisen war Pins in Florenz. Schon an ben Grenzen bes Gebietes ber Republik hatten ihn einige Abgeordnete ber Obrigkeit begrüßt. In S. Cassiano kam ihm eine würdige Gessandtschaft entgegen. Dann erschien mit glänzendem Reitergefolge Galeazzo Sforza, ber Erstgeborene bes mailandischen Herzogs, ein schoner Jüngling von sechszehn Jahren, er sprang vom Pferde und küste ben Fuß des Papstes, hielt eine Kunstrede, die ihm Gninisorte

<sup>&#</sup>x27;) Die Rebe in feinen Oratt, ed. Mansi T. II. p. 228.

<sup>2)</sup> Sein Schreiben an ben Burgunder vom 3. Mai 1459 bei Theiner Vet, Monumenta Hungariam sacram illustr. T. II. n. 500.

<sup>&#</sup>x27;) v. Matthieu de Coussy ed. Buchon chap 107. 115.

<sup>1)</sup> Thomasius p. 59. Raynaldus 1459 n. 11.

m Bargigga, ber Sofrebner feines Baters, gemacht '), ja er wollte, m feine Ergebenheit zu beweifen, an ber Ganfte tragen helfen, wie bei bem Gingug in bie fcone Stabt bie Bafallen ber Rirche, bie herren von Rimini, Faenza, Forli und Andere thaten. Die auferorbentliche Ehre, bie bem Bapfte bon Mailand ber ermiefen purbe und bie fein Bunbnig mit Sforga icon anbeutete, mar ben Morentinern awar burchaus nicht recht, aber fie berleugneten bessalb nicht ihre vielgepriefene Artigfeit, bie noch lange fein Beweis ber politischen Freundschaft ju fein pflegte. Die Aufnahme war loftbar und glangenb. Der Papit wohnte auf bem Blate bei G. Maria Rovella, eben ba, wo einft Martin V und bann ber berjagte Eugen IV in feinen Leibensjahren refibirt batten. Dit Bewunderung nabm Bius bie reichen Rirchen und Balafte, bie Urnobraden und bie Billen ber Umgegent in Augenschein. Man gab ibm ju Chren Schaufpiele, Thiergefechte, Bettrennen und Tangfefte. Aber jebe politische Frage murbe mit Gleiß ferngehalten. Cofimo be' Medici, ber Siebziger, ließ fich als frant enticulbigen. Berabe mabrent ber Anwesenheit bes Papftes, am 2. Dai, ftarb ber ehrmurbige alte Ergbifchof Antonino, bon bem fcon Bapft Ricolaus gefagt batte, er fei ebenjo wurbig, noch lebent in bas Bergeichniß ber Beiligen aufgenommen zu werben, ale ber tobte Bernarbine von Giena. Es fdeint, bag Bius Unftalt machte, ihm einen Rachfolger ju ernennen, bie Florentiner aber baten mit boflicher Entschiebenheit, die Babl bes Bapftes moge einen ihrer Mitburger treffen, was benn and gefchab ').

Se lag in der Aufnahme, die Bins in Florenz fand, eine gewiffe ftolze Sicherheit: die Herren diefer italienischen Großmacht erzitterten nicht so leicht, wie etwa die Rathsherren Siena's, vor jedem Bollsgedränge und vor der Anwesenheit eines solchen Gaftes. Bie Unrecht hatten Die, welche Pius vor den glatten Florentinern

<sup>&#</sup>x27;) Sie findet fich in Guiniforti Barzizii Orationes et Epistolae ed. Alex. Furiettus Romae 1723 p. 57.

Die Unterhandlung, die Bius barilber mit bem Gonsaloniere ber Republik führte und die sich mehr im Con einer artigen heiterkeit bewegte, hat uns Jacopo Gabbo bei Ughalli Ital. sacra T. III. p. 225 in tuscischer Sprache, wie sie wohl gestihrt wurde, ausgezeichnet. — Pius Commont. p. 48—54. Campanus p. 976. Rinuccini Ricordi ed. Aiazzi. Firenze 1840. p. LXXXIX. In Florenz war Bius nach den papstichen Regesten bei Raynaldus 1459 n. 39 vom 25. April bis 5. Mai.

gewarnt! Er fühlte fich weit weniger ficher, als er nun über ben Apennin ging und bie Romagna betrat, wo gerabe bie unbanbigften unter ben Lehnsträgern ber Rirche hauften und wo bas verrufene Bologna ben ghibellinischen Ton angab. Sier herrschten in Folge ber letten Revolution bie Gechezehner und zwar mit eiferner Strenge, an ihrer Spite Xanto be' Bentirogli. Gin Berbaltnif jum romifchen Stuhl mar burch Nicolaus V bergeftellt: bie Bolognefen ließen einen papftlichen legaten wie Beffarion ober Dila in ihrer Stabt wohnen; man fonnte, fagt Bius, Diefen legatus beffer einen ligatus nennen, er babe mehr gu bitten als ju befehlen 1). Sobalb von ber Reife bes Bapftes nach Mantna bie Rebe mar, überlegte fich bie herrichenbe Partei Bologna's bie Gefahr: ging er ber Stabt borbei, fo ericbien er als Wegner ihrer Regierung und als Saupt ber Ungufriedenen; tam er hinein, fo war auf bas verwilberte Bolt tein Berlag. Enblich murbe ein Ausweg gefunden: man lub ben Papft bringenb ein, jog aber jugleich gebn Coborten mailanbifder Reiter in bie Stadt; Bine mußte gufrieben fein, wenn bie Guhrer berfelben ibm Treue fdworen und wenn bie gange Schaar jum guten Schein unter ben jugenblichen Galeagjo gestellt wurde, ber ja bem Papfte bereite feine Dbebieng erwiefen. Go jog er ein. nehmften ber Stabt trugen feine Ganfte und banften ibm fur ben Befuch; bas Bolf jubelte und war guter Dinge. Die Anziani überreichten ihm bie Schluffel ber Stadt und er gab fie ben Angiani jurud. Dan übernahm bie Berpflegung bes gangen Buges, bie ber Stadt 48,000 Lire foftete. Aber ber Argwohn folief nicht: bie ftilleren Burger gitterten, ale fei ein Streich von irgend einer Seite porbereitet, bie Balafte ber Robili maren wie Citabellen befest. Gin Jurift, ber in feiner Begludwunschungerebe auch auf ben anardifchen Buftand ber Statt und auf ben Uebermuth ibrer jungen Optimaten ju fprechen tam, erwarb fich zwar ben Beijall bes Bapfies, wurde aber alebalt megen Amtenberichreitung verbannt und erft fpater, als Bius fich für ihn verwendete, gurudgerufen 1).

Welcher Abstand swifden biefem Ghibellinentrot und ber gefuchten Dienftbefliffenheit, mit ber Bergog Borfo von Efte feinen

<sup>&#</sup>x27;) A. S. Europa cap. 53.

<sup>&#</sup>x27;) Pius Comment. p. 54-56. Campanus p. 976. Cronica di Bologna ap. Muratori Scriptt, T. XVIII. p. 729 seq. Bine blieb in Bologna nach ben vatican. Regesten bei Raynaldus 1459, n. 39 vom 9. bis 16. Mai.

ibusherrn an ber Grenze bes ferrarefifden Gebiete empfing und nie Thore von Ferrara geleitete! Als Bicar ber Kirche bot er bem Papfie bie Schluffel ber Statt bar und ging ju fing neben en Sanfte, bis Bine ibn fein Rog besteigen bieg. Die Strafen waren festlich mit Blumen geschmudt, Sangerchore und Inftrumente bigrugten ben einziehenden herrn, bas Bolt rief einmal über bas mbere Lebehoch, Spiele murben gefeiert und überschmangliche Lobmen gehalten. Der stattliche Bergog fcbien feiner Reichthumer nicht ju iconen und fich in Ehrenbezeugungen ju erschöpfen. Bue murbe balb inne, bag er es tropbem mit einem berechnenten Ropfe zu thun batte. Borfe mar ebenfo unerfcopflich in feinen Bitten wie in feinen Soflichfeiten. Bie er einft bei bem Durchmae Raifer Friedrich's, nicht obne Buthun bes bamaligen Bifchofs ben Siena, jum Bergog von Mobena und Reggio ernannt worben, io follte ihm jest Bins auch bas firchliche Leben Ferrara als Bergogthum berleiben und babei ben lebnegins erlaffen, ben überbies fcon Bapft Engen, ale er bier fein Griechenconcil eröffnete, von 10,000 Ducaten auf 4000 ermößigt batte. Bine zeigte fich ber Titelerbobung amar geneigt, aber in ber Rieberschlagung bes Lebusginfes fab er eine unbescheibene Bitte und wies fie ab. Das fchien Borfo nicht gar ju übel aufzunehmen, jo lange er com Papfte noch anbere Brivilegien und Bnaben losmachen fonnte. Er verfprach nach Mantua in fommen und bort bor Allen feinen driftlichen Gifer an geigen, er begleitete ben Bapit auf feiner Bo-Flottille bis an bie Grengen bes mantuanischen Gebietes und nahm ben ehrerbietigften Abicbieb. Doch mar er febr gereigt, fam nicht nach Mantua, beschwerte fich iber bie unverbiente Ungnabe bes Papites und bereitete biefem in ber Folge noch manchen Merger 1).

Bins hatte bei ber Anfündigung bes Congresses Mantua ober Ubine genannt. Mantua war ein papstlicher Bicariat und bas haus Gonzaga, welches hier unter dem markgräflichen Titel herrschte, fand zum römischen Stuhle etwa in bemselben lockern Lehnsversbattniß wie die Este von Ferrara. Ubine lag im venetianischen Gebiet. Damals nun war der Papst noch des Glaubens gewesen,

<sup>&#</sup>x27;) Pius Comment. p. 56—58. Die Aufnahme in Ferrara beschreibt ausjührlich bas Diario Ferrarese ap. Muratori T. XXIV. p. 203—205. Rach bemselben und nach ben vatic. Regesten bei Raynaldus 1459 n. 40 war Bins m Ferrara vom 17. bis 25. Mai.

111

mi.

110

100

2

20

·

25

E:

100

3

73

100

40

:1:

故

-78

1

'n

Reg.

11 11

No.

IN THE

14

ũ,

報

die Signoria von S. Marco wurde freudig, sobald nur der Ruf zum Türkenkrieg erschallte, Galeren rüsten und sich an die Spitze der Unternehmung brängen. Die Gesandten der Republik hatten noch in Rom das große Wort geführt. Aber bald nachdem der Papst ausgezogen war, traf ihn die Botschaft, Udine werde von den Benetianern als Ort der Bersammlung geradehin verweigert, denn des Handelsbundnisses wegen wolle man die Türken nicht reizen. Wieder eine Enttäuschung des Papstes: er nannte nun in seinen Schreiben Udine nicht mehr und rief die Fürsten nach Mantua ').

Sier traf er felbft am 27. Dai ein 2), alfo noch bor bem Tage, ben er jum Beginn ber Berhanblungen angefest. Der Gingug mar fo prachtig wie in Berugia, bie Aufnahme fo glangend wie gu Gerrara. Drei Sabnen murben vorangetragen: auf ber einen fab man bas Rreug, auf ber anbern bie Schluffel ber Rirche, auf ber britten bie funf golbenen Salbmonbe im blauen Rreug, bas Wappen ber Biccolomini. Die Curialen zogen in langer Reibe voraus, es folgten bie foniglichen und fürstlichen Gefanbten, Marfgraf Lobovico felbft mit bem jungen Galeazzo Sforga, bann bie Carbinale. Der Bapft fag im vollften Ornat, ftrahlend in Burpur und Ebelfteinen, auf einer Ganfte, Die bon Gbelleuten und Lehnsträgern ber Rirche getragen wurbe. Am Thor fprang ber Marigraf vom Pferbe unb überreichte bem Bapfte bie Schluffel ber Stabt, wie bas auf ber gangen Reife, nur nicht in Siena und Floreng, gefchehen mar. Die Strafen waren mit Teppiden belegt, bie Baufer faft verballt burch Blumen, bie Fenfter und Dader burch gefdmudte Frauen. ben Stragen, burch bie ber Papft nach feinem Balafte jog, mogte bas Bolt und ericoll ein unaufborliches Evviva Pio secondo 3).

Herzog Francesco von Mailand hatte seine Gemahlin Bianca mit ihren vier lieblichen Knaben und einer Tochter gesendet, um ben Papst zu begrüßen. Am folgenden Tage tam sie mit Barbara, der Gemahlin des Gonzaga aus dem brandenburgischen Hause: die Fürstinnen küsten Pius die Füße und erbaten geistliche Gnaden von ihm. Dann trat Ippolita, Sforza's Töchterlein, hervor und bewillsommnete den Papst mit einer lateinischen Anrede, der Frucht

<sup>1)</sup> Pius Comment. p. 42.

<sup>&#</sup>x27;) Diefer Tag wird in der Cronica di Bologna p. 731, bei Malavolti fol. 63 und auf bem Bebentflein in ber Libreria des Doms ju Siena übereinstimmend angegeben.

<sup>)</sup> Pius Comment. p. 58. 59. Raynaldus 1459 n. 41.

der ciceronianischen Studien '). Ihre Worte nahm der verstäntigere Galeazzo auf und versprach die baldige Anlunft seines Baters. Lach Francesco Gonzaga sprach zur Freude des humanistischen happtes in elegantem Stil, dem man die gute Schule des alten bittering da Feltre anmerkte ').

Bohl mögen die Ehren, die ber neue Papst während seiner Reise eingeerndtet, ihm manchen Augenblick gebracht haben, in dem n seine Burde genoß. Nun aber folgte eine bittere Zeit. Nicht iner der Fürsten war da, die er gerusen, nicht einer ihrer Gesiendten; denn die zur Gratulation und zur Obedienz gekommen und der Eurie dann gefolgt waren, hatten sür den Türkencongreß keine Bellmacht.). Es war dem Papste ein rühmliches Berdienst, der Erste am Glaubenstage zu sein, aber es traf ihn auch in Anderer Augen der Fluch der Lächerlichkeit, wenn er der Einzige war ober venn der Congreß überhanpt so ärmlich beschickt wurde wie die deutschen Türkentage.

Drei Tage lang ließ Bius Bittgänge halten. Um 1. Juni aber, bem Eröffnungstage bes Congresses, begab er sich mit seinen Carvinälen, Bischösen und mit der ganzen Curie zur Kirche. Der Bischof von Koron hielt die Predigt, er sprach einsach von dem löblichen Borsage des Papstes und von dem Zwecke der Bersammslung. Als er geendet und Alle sich schon erheben wollten, winkte Bius von seinem Thron mit der Hand, es solgte ein ehrerbietiges Schweigen: man hörte den Papst mit schwacher, schwankender Stimme reden. Er beklagte, daß so Benige von Denen, die er gerusen, gekommen seien, doch dürse man hoffen, daß die Fürsten oder ihre Sesandten wohl noch kommen würden. Er gedenke zu warten. Kamen Jene auch nicht, sollte doch offenbar sein, daß ihm, dem Bapste, nur die Macht, nicht der Wille zu guten Thaten gesehlt

<sup>&</sup>quot;) Sie findet fich nebst Bins' Antwort in Pil Oratt, od. Mansi T. II. p. 192. 194. Ippolita glänzte später als Gemablin Alfonso's II von Reapel unter ben classisch gebildeten Fürstinnen, die den funstliebenden höfen Italiens jemen eigenthümlichen Zauber gaben und ben gelehrten humanismus auf die Gesilde der romantischen Boefie berüberlocken. Cicero's Wert do senectute, 1458 von ibrer Dand geschrieben, wird in einer römischen Bibliothel aufbewahrt.

<sup>\*)</sup> Pius Comment, p. 59. Platina Hist. Mantuana ap. Muratori Scriptt. T. XX, p. 858.

Leodr. Cribellus de expeditione Pii II in Turcas ibid. T. XXIII.
 77.

habe '). Roch an bemfelben Tage erließ er ein Runbichreiben biefes Inhalts an die driftlichen Mächte ").

Man wartete eine Boche und eine zweite. Ramen auch ein paar Gefanbte, fo maren fie von febr unbebeutenben Dachten, bie ber Grofmachte murben nicht einmal angemelbet. Die Carbinale, bie Curialen, die icon wiberwillig ihre bequemen Balafte in Rom verlaffen batten und bem Bapfte feit bem Januar folgten, murrten über bas gange Unternehmen bes Papfies, über bie fumpfige Stadt, ibre Gipe und Fieberluft, über bie Schlechtigfeit bes Weine und ber Lebensmittel, über die Langeweile, in ber man nichts bore als bie quatenden Frofche. Bewiffe Cardinale, ohne Zweifel bie übelgelaunten frangofifden, fragten ben Bapit, ob er fie bier in ber beifen Bestluft umbringen wolle; Die Fürften murben barüber lachen, ber Bapit fonne boch allein die Turfen nicht befiegen, nun habe er feiner Chre genuggethan und moge nach Rom beimtebren. Diefelben Berren berichteten in übler Absicht nach Frankreich, ber Congreß folle verlegt over aufgeschoben werben. Andere waren fo höflich, ibr Difbergnigen nicht merten gu laffen, fuchten aber aus ber Stadt auf bie umliegenben Billen gu entwischen. Scarampo, ber Flottenlegat, mar auch gur Curie gefommen: wo bie Schiffe geblieben maren, mußte niemand, er brachte feinen Rubm beim, mobl aber feinen alten Stolz und feine Feindschaften. Raum erfuhr er, bag fein berhaßtefter Gegner, ber Carbinal von G. Marco, fich um bas patavinifche Bisthum bemube, fo ging er unter bem Bormante, ein Bab besuchen zu wollen, nach Babua, feiner Baterfradt, und bann nach Benedig, um gegen jenen ju intriguiren 3). Bugleich mar er bemubt, ben Congreg im lacherlichen Licht ericbeinen ju laffen. Mur Wenige im beiligen Collegium maren ten Entwürfen bes Papites aufrichtig jugethan: fo Torquemaba, ber folde Dinge nur bom Stanbpuncte

<sup>&#</sup>x27;) Wir huten uns wohl, etwa die rührende Robe wörtlich anzusihren, die sich in Pins' Comment. p. 60 sindet. Weit fürzer und einsacher ist die Fassung in Pii Oratt. ed. Mansi T. II. p. 206. Cribellus p. 77 läßt hier ben Papst noch eine andere, ebenfalls sehr bewegliche Rede halten, die er selbst nicht ohne Glack in Pins Beise componirt hat.

<sup>&#</sup>x27;) Das Runbichreiben Jam duce altissimo etc. vom 1. Juni 1459 bei Raynaldus 1459 n. 43. 44 und bei Kaprinai Hungar, dipl. P. II. p. 304.

<sup>&#</sup>x27;) Das Räbere bei Sanudo Vite de' Duchi di Venezia ap. Muratori Scriptt, T. XXII. p. 1166.

tes Dogma erwog, und Beffarion, ben ber Gebanke, seine griechts iben Landsteute zu befreien und zu bekehren, bis zur Blindheit besterfichte ').

Bo blieben benn aber jene Dachte, benen bie Türfengefahr am Raditen lag, Ungarn und Benedig, mo blieben Franfreich und Burmind, mo blieb bor Allen ber Raifer, ließ er feinen einftigen Gunftling, jest feinen papftlichen Freund, jo ichmablich im Stich? Erft menige Monate fag Bine auf bem beiligen Ctubl und icon hatte fich fein Berhaltniß gum Raifer ziemlich zweidentig geftaltet. Reinem gurften erwies er angerlich eine fo forgfältige Aufmertfamteit, fo gefucte Chren, und boch hat er feinem Underen, wenn auch unter ber Raste eines guten Freundes, fo hofmeifterliche Lectionen zu geben gemagt. War ber Raifer perfonlich nach Mantna gu bringen, fo gab bas ber Berfammlung wenigfiene einen glangenben Schein: wann find jemale bie beiben Saupter ber Chriftenheit fo frennbichaftlich gur Berathung über eine folche Frage gufammengetreten! Bins hatte, noch bebor er Rom verlieg, einen Curialen, Battifta Brenbo, jum Raifer gefenbet, um ibn recht bringend einzulaben. Der traf ibn in feinem Gran, Die Antwort mar, es lagen bem Raifer fcwierige Wefchafte in Defterreich ob, bie er nicht bernachläffigen fonne. Wie oft hatte Biccolomini als faiferlicher Commiffar felbft biefe Enticulbigung feines herrn vorbringen, wie oft bas Murren ber Reichsfürften barüber boren muffen - und nun follte fie ihm felber gelten! Doch mehr ärgerte ibn eine weitere Ausflucht: ba ber Raifer nach zwei Orten, nach Mantua ober Ubine, geladen worben, fühle er fich überbaupt nicht ju tommen verbunden. Leiber ift une bie Antwort bes Bapftes nicht erhalten, wir lefen in feinen Commentarien eine Faffung berfelben, bie mohl bas Driginal an Rraft überbieten burfte, bie uns aber jebenfalls in Die Stimmung bes Papftes bliden lagt. Dbwohl in Defterreich Bieles fei, was die Gegenwart bes Raifers erfordere, fo burften boch beswegen bie Unfprüche bes orthoboren Blanbene nicht vernachläffigt werben. Auch Rom bedürfe ber Begenwart bes Bapfies, und bod babe er bie Stadt und ben Rirchenftaat verlaffen, um ben fur bas Beil ber Chriftenheit angefagten Convent ju besuchen. Rom fei von ben genannten Orten nicht minber entfernt ale Grat ober Reuftabt. Der Bapft, in Jahren und frant, werbe ben langeren Weg machen; es fcheine ihm ungiemlich

<sup>1)</sup> Pius Comment. p. 61.

(indecorum), bag ber Raifer, fraftig und im blubenben Alter, ben furgeren verweigere. Er moge auf feine Chre, er moge auf Die driftliche Religion feben und nicht angeben, bag man einft fagen fonne, burch feine Fabrlaffigfeit fei bie Chriftenbeit ju Brunbe gegangen. Und er moge nicht auf bie Armfeligkeiten ber Rechtsberbreber boren, bie mit einer feinen Wendung bes Rechte leugnen, baß Der jum Gehorfam berbunben fet, ber an einen von zwei Drten beschieben werbe. Er moge miffen, bag bas bochfte Recht bas bochfte Unrecht fei und bag man nicht Gophiftereien gebrauchen burfe, wo ein reiner Glaube erforbert werbe und bie driftliche Sache auf bem Spiel ftebe. Auch fei er nicht an einen unbestimmten Ort befcbieben: bevor er feine Beimath verließe, murbe man ibn belebrt baben, an welchen bon beiben Orten er fommen folle. Er moge baber biefe Entschuldigung fparen, bie bor verftanbigen Mannern boch nur laderlich erscheine, er moge auf ben Rechtsgelehrten Ulrich (Rieberer) nicht mehr als auf fein Gewiffen boren" 1).

Bas vom Glaubenseifer bes Raifers zu halten fei und welche Motive ibn befeelten, bas mußte Bius beffer als jeber Anbere. Doch boffte er ibn immer noch burch unausgesette Dahnungen auf ben Beg zu bringen. Er fcbrieb an Carvajal, an ben Martgrafen von Branbenburg, an Bergog Sigmund von Defterreid, an berfchiebene Rathe bes Raifers: fie Alle follten benfelben jum gottgefälligen Berte (pornen \*). Und bie Labungeschreiben an bie beutschen Gurften und Stabte ichidte Bine wieber an ben Raifer, ber auch bie Bflicht, fie mit ermabnenben Begleitschreiben umbergusenben, getreulich erfüllte. "Wir find ber Deinung," fagte er in biefen Schreiben, "baß es Une wohl zieme, bas Beispiel Gr. Beiligfeit vor Augen gu baben, und Bir wollen Une, fo Gott will, alfo halten, bag an Uns fein Mangel ift " 3). Man mertte wohl ben Bewiffensborbebalt, ben fich ber Raifer bei ben Worten "fo Gott will" bachte, er war bas Wegenftud bes "Gott will es," welches ju anbrer Beit auf ben Sonoben ju Bigcenga und Clermont ericollen.

<sup>1)</sup> Pius Comment. p. 41.

<sup>&#</sup>x27;) Der hauptinhalt biefer Schreiben vom 25, und 26. Januar 1459 bei Raynaldus 1459 n. 6. 7. Das an herzog Sigmund vom 25. Januar im Diplomatarium Habsburg, ed. Chinel (Fontes rer. Austriac. Abth. II. B. II.) p. 180.

<sup>&#</sup>x27;) Schreiben bes Raifers an einen ber Anrfürsten o. D. bei Raynaldus 1459 n. 8, bei Leibnitz Cod. jur. gent. dipl. T. I. p. 419.

Babrlich mit Bormanden fonnte Friedrich die tragfahigfte Beit jur Bergweiflung bringen. Doch muffen wir anch ber Dig-Migleit gebenten, die es bereits zwischen ihm und dem Papfte gemen. Als er fich von einer Magnatenpartei jum Könige Ungarns niblen ließ, um bes Reiches burch ben Arm Beorg's von Bohmen m burd bie papftliche Antoritat habhaft ju werben, wies ihn Bins mit voller Enticbiebenbeit ab. Benn fonft, fchrieb er ibm, bie Berigenheit ben Ronig Matthias brange, fein Beil in einem Bunbe mit ben Turten gu fuchen, fo wurden Tabel und Unehre mehr noch mf Den fallen, ber ihn bagu getrieben '). Satte Matthias gerabe ict, wo ein neuer Angriff ber Turfen erwartet wurde, mit rebelliiben Baronen und mit einem benachbarten Bratenbenten ju ichaffen, wie fonnte fich ber Papft berheblen, bag gerabe ber Raifer es mar, ber ben Turfen gleichsam bie Thure öffnete. Ferner brach auch mter ben Furften bes beutschen Reiches von Neuem ber 3wift berwer und brobte ben Reft ber faiferlichen Autorität gu vernichten. Enblich verlette bie Bebbe ber ichmeizerischen Gibgenoffen unmittelber bas babeburgifche Saus, beffen Glieber, in altem Saber ger= fallen, jest auch um bas öfterreichische Erbe bes verftorbenen Labislaus ftritten. Aber feinen Aufpruch gab ber gabe Raifer auf, fo venig er irgend einen ju behaupten wußte.

Endlich tamen brei faiferliche Gefanbte nach Mantua, aber nur m erhöbten Merger bes Papfies. Es waren Bifchof Antonio bon Irieft, Johann Sinberbach und Seinrich Senftleben, bie beiben letteren alte Freunde bes Papftes, aber geringe Manner an Titel und Burbe, jener Propft gu Trient, Diefer Dechant gu Breslau. Golche Canceliften follten ben Raifer in ber europäischen Glaubensfache bertreten und feine Deinung über ben Kreugzug aussprechen! Bius pagte einen Schritt, ben wenige Bapfte gewagt baben und ben imerlich ein anderer Fürst als Friedrich ruhig hingenommen haben parte: er behandelte bie Drei als liebe und ehrenwerthe Danner, ther er ließ fie trot ihrer Bollmacht nicht ale Befanbte gu, er bidte fie ihrem Berrn gerades Beges gurnd und mit einem Schreiben, welches bas obenermannte bei Beitem übertraf. "Es ift für ich menig ehrenvoll, bag in einer folden Glaubenefache nicht einmal beine Befantten bier fint, ba bu icon nicht perfonlich anwesend fein tannft. Deshalb ermabnen Bir beine Dajeftat im Ramen bes

<sup>&</sup>quot;) Raberes im 11. Capitel. Boigt, Gnea Silvio III.

herrn und bitten bon gangem Bergen, bu mogest fonell und mit Bollmacht Gefanbte an Uns fenben, und gwar Dlanuer von foldem Range, baß fie beine Berfon würdig auf foldem Congreffe bertreten und auch bei ben Berathungen eine gewichtige Stimme haben. Denn Diejenigen, welche bu vorber gu Une geschicft hatteft, feben ein, bag fie einer folden Aufgabe nicht gewachsen find, und tebren gern gu bir jurud." Zugleich bentete Bins nicht ohne Fronie an, mit bem Im Ronigstitel Ungarns habe ber Raifer auch bie Berpflichtung übernommen, bas Reich gegen bie Turfen zu verthetbigen 1). Und in 14 biefem Schreiben hat er noch fichtbar an fich gehalten; was er auf !! bem Bergen batte, fpricht er in bem fingirten Briefe aus, ben wir ie in feinen Commentarien finden "). "Du bift meber getommen, noch in haft bu Gefanbte abgeorbnet, bie einer folden Sache ober beiner wurdig maren. Wer barauf ben Blid richtet, muß glauben, bu wollest aus Beig bie Roften erfparen ober bir liege nichts an ber Bertheibigung bes mabren Glaubens, er halt bich ficher nicht fur wurdig, über die Chriften ju gebieten. Denn wie fonnte man bich Beschützer und Anwalt ber Rirche nennen, ber bu bie Rirche nicht nur im Stiche laffeft, fonbern auch die driftliche Religion felbft und ben Glauben vernachläffigft. Rannft bu icon nicht berfommen, fo ichide menigftene ebelgeborene und angefebene Befandte, lag nicht burd beine Beeintrachtigung ber Cache - ober ift fie Beig gu nennen? bie Rirche Gottes untergeben!"

Die Welt erfuhr freilich nicht, was bamale gwijchen Bapft unb Raifer vorging. Für fie gab es ein Schaufpiel: Bius schickte bem Raifer als Beschützer ber Christenheit ein geweihtes Schwert und einen geweihten but. Jahrlich pflegte ber Bapft einem driftlichen Kürften biefe Baben ju fenden, ber fich um ben Glauben verbient gemacht; biesmal follten fie an die Pflicht mabnen 3).

Bius ermabete nicht, ben Raifer wieber und wieber ju befturmen, ja er gog bie Ungarnfache in einer Art bor fein Forum, als wolle er ben Raifer verpflichten, fich bor ihm in Mantua gu verantworten, und ale folle ibm auf ber anberen Geite bier auch bie the.

186

悟

进

1 154

E 5 MI

社上

417

10

4:

34

<sup>1)</sup> Breve v. 1. Juni 1459 b. Kaprinai p. 305 und b. Mailath Gesch. der Magyaren Bd. III. Anhang S. 26.

r) p. 65.

<sup>3)</sup> Das Schreiben, o. D., boch aus berfelben Beit, bet Raynaldus 1459 n. 44.

mittliche Runeigung besonbere erfennbar werben '). Reine Antwort. Der Bapft wußte nicht einmal, ob Friedrich bie Abweifung feiner Bejandten ober bie Stellung bes apostolischen Stubles im ungariden Thronftreite ober vielleicht fonft etwas übel genommen. a bereits brei Monate in Mantua weilte, verfuchte er einen neuen Sturm, freilich obne neue Argumente finden ju tonnen, bie feine Bitte bringlicher machten. Alle Welt frage, warum bie faiferlichen Befandten noch nicht ba feien, ba boch bereite bie aus bem außerien Spanien eingetroffen; fei etwa ber Raifer bem Bapite feinb, ber fummere er fich nicht um bie öffentlichen Angelegenheiten, ober idene er bie Roften? Was folle man auf folde Fragen antworten? Bir bitten bich barum, bich recht zu bebenten und fur beine wie für Unfere Chre ju forgen."). Immer noch mabnte ber Babft bergebens. Und boch that er es am 6. September noch einmal; bereits ber vierte Bote ging in berfelben Glaubenefache an ben Raifer ab, die brei erften warteten an feinem Sofe immer noch auf die Antmort 3). Endlich tamen bie faiferlichen Befanbten wirflich, ober vielmebr es gefellten fich zu ben vorigen, bie als Gefchaftstrager an ber Eurie geblieben maren, noch bie Bifchofe von Gichftabt und Trient, aber bas mar etwa im December und bie hauptfigungen bes Congreffes bereite borüber ').

Die beutschen Fürsten waren nicht schneller und eifriger als ihr baupt, auch sie ließen sich wiederholt und vergeblich mahnen '). Und als endlich Einige spät genug tamen oder Boten schickten, ba geschah es nicht ber Türken und bes Glaubens wegen, sondern aus verzweiselt nüchternen und felbstischen Motiven.

<sup>1)</sup> Rene Mahnschreiben bes Papftes vom 11. Juni und 6. Juli 1459 bei Kaprin ai p. 320. 337, bei Mailath 8. 38. 44, bas erstere auch bei Pray Annal. Rog. Hungar. P. III. p. 239, b. Mailath batirt es v. 4. Juni.

<sup>7</sup> Breve v. 27, Muguft 1459 b. Theiner l. c. T. II. n. 509.

<sup>7)</sup> Breve v. 6. Cept. 1459 ibid. n. 511.

<sup>\*)</sup> Die Aufforderung bes Raifers an den Bischof von Erient v. 11. Sept. 1459 bei Bonelli Notizie della chiesa di Trento vol. III. P. I. Trento, 1762. p. 259.

<sup>&</sup>quot;) Breven an den Marlgrasen Albrecht von Brandenburg v. 20. Januar 1459 b. Jung Miscell. T. II. p. 166 und b. Wuerdtwein Nova Subsid. dipl. T. XIII. n. 12, v. 24. Juli bei Raynaldus 1459 n. 56, v. 9. Sept. bei Wuerdtwein n. 13. Raynaldi notirt aus dem vaticanischen Liber brevium ihnliche Breven an andere deutsche Fürsten. Das an Herzog Bilhelm von Sachsen v. 25. Juli b. Müller Reichstagstheatrum Th. I. S. 620.

1

10

2

13

22

+4

t

22

1

ш

2

EL PI

郅

12

1%

13

2

5

r

21

22

34

1

払

1

2

Auch die ungarischen Gesandten kamen, nach mannigfachen Berhandlungen und Bebenken, erst gegen Ende des Juli in Mantua an und der Papst zögerte um so weniger, sie mit vollen Shren aufzunehmen, als damals die kaiserliche Gesandtschaft noch nicht einmal in Aussicht stand.).

Schlimmer ale foldes Bogern mar bie offene Opposition Frantreiche. Der Bapit batte fich burch bie neapolitanische Belebnung einen Feind jugezogen, ber nichts bavon miffen wollte, bag man bie italienifde Politit und bie Bertheibigung bes Chriftenglaubens trennen tonne. Gleich auf fein erftes Labungefdreiben erfolgte eine mehr als fühle Antwort: ber Ronig wolle bie Sache in reifliche Ueberlegung gieben und habe gu bem 3med eine Berfammlung ber Bralaten, Fürften und Eblen feines Reiches angefagt 2). Bius verftanb bie bebeutungevolle Drobung, bie Erinnerung an Bourges febr wohl, auch erfuhr er balb, bag Ronig Rarl mit bem Raifer in Unterbandlung getreten mar, ob nicht bie mantuanische Bersammlung in eine beutiche Stadt verlegt merben folle 3). Trotbem fvielte er ben Unbefangenen und Bertrauenben, er lub ben Ronig im Ramen Gottes nach Mantua wie andere befreundete Fürften 1). Aber an ber Gurie fagte man fich offen, bie Ginen mit Beforgnif, bie Unberen mit Frohloden, bag frangofifche Befanbte entweber garnicht fommen ober baß es, wenn fie famen, beftige Scenen geben murbe b).

War vielleicht die Noth nicht so bringend, als fie Bius in seinen feurigen Aufrusen zu schildern pflegte? Während er im Palaste zu Mantua auf die Helsenden wartet, gewinnen wir Zeit, einen Umblick auf die Felder des Kampses und der Gefahr zu wersen. Wäre hier nichts geschehen seit dem glorreichen Tage von Belgrad, so könnte das Beginnen des Papstes in der That überhitzt und das Säumen der Kürsten sast entschuldbar erscheinen.

Die Rettung Belgrab's war die lette und schönste That Hunhabi's gewesen, damals wurde vielleicht die driftliche Civilisation Ungarns gerettet. Aber nur gehemmt war der vordringende Sie-

<sup>1)</sup> Breve an Carvajal vom 30. Juli 1459 bei Pray p. 240, bei Mai-lath p. 56.

<sup>2)</sup> Die Antwort bes Ronigs ohne Abreffe und Zeit in A. S. Opp. edit. Basil. als epist, 386.

<sup>&</sup>quot;) Brebe an ben Raifer v. 11. Juni 1459 1. c.

<sup>\*)</sup> Breve v. 14. Juli 1459 theilweife b. Raynaldus 1459 n. 45.

<sup>&</sup>quot;) Breve an Carvajal v. 11. 3nni 1459 6. Mailath p. 32.

selanf ber Domanen, bem icon eroberten ober umgarnten Gebiet bin Boll entzogen. 3m Commer 1458 fiel Gervien bem Geschid mbeim, welches ihm langft gebrobt: es wurde osmanifche Proving. Man tann taum von einer Wehr bes ganbes fprechen, faft überall trugen bie ferbischen Bojaren bem Gultan bie Thorschluffel entgegen. Ge fant benn ber Untergang biefes Reiches im Abendlanbe menig Sompathie; Die Taufenbe, Die jest nach Afien berpflangt ober in bie türfifche Gefangenicaft geschleppt wurden, fie waren immer nur treuloje Schiematiter gemejen, Georg und Lagar, bie letten Despoten, immer nur friechenbe Diener bes Gultans. Doch verhehlte man fich auch nicht bas Bachfen ber Befahr, ba nun ber Salbmond bis jur Donau und bis bor Belgrab unbeftritten berrichte. Die fichere Runde vom unwiederbringlichen Berlufte Gerviens fam erft im Januar 1459 nach Rom. Gie hatte ben Bapft jum fouelleren Aufbruche getrieben und bamale hatte er fogleich neue und bringenbe Labungen jum Conbent erlaffen 1).

Ueber Bosnien schwebte genau basselbe Berhängnis. Schon nährte die osmanische Politik, den Wassen vorarbeitend, die inneren sebben des Landes, den Sectenhaß und die Zwietracht im Herrscherbause. Wie der serbische Despot, hatte auch Stephan Thomasch, der König von Bosnien, seit dem Falle Konstantinopels kleinmuthig swischen der osmanischen Freundschaft und dem Bündnisse mit Ungarn hin und her geschwantt, während die Plünderzüge sein Land verödeten und sein wehrloses Bolk in Schaaren davonschleppten.

Jeder Bote aus Ungarn, jeder Brief von König Matthias fündigte einen neuen Einfall der Türken noch im Laufe des Sommers
1459 an. Unaufhörlich mahnte der Legat, die Hülfe müffe schnell tommen, wenn sie noch nügen solle. Und doch war das päpstliche Merar durch den nothwendigen Wiederkauf der Burgen des Kirchenstaates und durch den Zug der Eurie nach Mantna erschöpft. Bius hatte für Ungarn nichts als geistlichen Trost und unsichere Bertröfungen auf die Beschlüsse des Congresses, der sich vielleicht gar aus Mangel an Frequenz auflösen mußte. "Wir wissen wohl — schried

<sup>1)</sup> Am Tage bes Aufbruchs von Rom, 20. Januar 1459. Das Schreiben an die Matigrasen von Brandenburg ist oben erwähnt. Das an Georg von Böhmen b. Kaprinai P. II. p. 289 und b. Palady Urf. Beiträge u. s. w. n. 173. Das an den Dogen von Benedig, Pasquale Malipiero, fälschlich X. Calend. Junii batirt, in des Domenico Malipiero Annali Veneti im Archivio stor, Ital. T. VII. P. I. p. 6.

er bem brängenden Legaten — wie du zur glücklichen Berfolgung beiner Arbeiten ausgerüftet sein müßtest, Wir wissen auch, was zum Heile ber Christenbeit dienlich ware. Aber, geliebter Sohn, Wir können nicht weiter, Unsere Kräfte bleiben weit hinter Unserem Willen zuruch. ).

Biel trostloser noch war ber Blid auf ben griechischen Orient. In ben ägeischen Gemäffern stieg bie osmanische Macht unausbörlich, wenn hier auch bon entscheibenben Schlägen nicht zu berichten ist. Die kleineren Inseln und vor Allem die Rhobiserritter schauten nach ber Hülfe bes Abenblandes aus, und gerade jetz zerstob noch bas kleine papstliche Geschwader, welches Scarampo gesührt. Pins sah voraus, was den schutzlosen Inseln brobte, wenn sie ihrem Schickfal überlassen blieben, er gedachte schnell einige Galeren zu rüsten, aber auch dieser Plan scheiterte an der Armuth ber apostolischen Kasse.

Standerbeg war niemals der heroische Borkämpser der Christenheit, als den sein ruhmrediger Biograph Barletins ihn auszumalen beliedt hat. Doch hielt er sich mit seinen Horden in den albanesisschen Bergwaldungen und bildete hier immerhin einen schützenden Damm gegen die Wellen der Eroberung. Dasür wurde er im Abendlande gelobt und gepriesen, freilich nicht in demselben Maße unterstützt. Nur Alfonso von Neapel hatte ihm durch kleine Hüsse sendungen wenigstens guten Willen dewiesen, vom apostolischen Stuhl erhielt er meistens nur schmeichelhafte Worte und geweihte Fahnen; einmal wies ihm Calixtus einen Antheil an den in Dalmatien gesammelten Zehnten und Ablaßgeldern zu. d. Pius blickte mit Zufriedenheit auf ihn, ohne daß Beide von einander gerade viel Beistand erwarteten ).

Die winzigen peloponnesischen Fürstenthümer standen noch ba, haltlose Trümmerstücke, die der Sturz von Konstantinopel dereinst mit Sicherheit nach sich zog. Noch hielten die Brüder des letzten Kaisers, Thomas und Demetrios, ihr Hossager, jener zu Batras, bieser zu Mistra unsern den Ruinen des alten Sparta. Aber sie

<sup>1)</sup> Breve an ben Carbinal von G. Angelo v. 11. Juni 1459 L. c.

<sup>2)</sup> Pius Asia cap. 88. Breve an ben Patriarchen von Benebig v. 30. Märg 1459 6. Raynaldus 1459 n. 76. Der Papft muthete ihm zu, 25,000 Ducaten aus balmatifchen Zehnten zum Flottenbau beignsteuern.

<sup>2)</sup> Breve v. 11, Gept. 1457 b. Theiner T. II. n. 472.

<sup>&#</sup>x27;) Pius Europa cap. 15.

winden nur noch burch bie Gnabe bes Gultans, bem fie gu einem shrestribute von 10,000 Golbgulben verpflichtet waren. Berachtet m ben albanefischen Stammen ber Salbinfel, bie, wenn nicht ben aberen, boch ben ftarferen Theil ber Bevolferung ausmachten, machen bon rebellifchen Beamten, Ungufriebenen und Menterern, wear fie bennoch von einem gegenseitigen Saffe burchglübt, wie in Schmache und Sofrante in berrotteten Berricherhaufern nicht iden erzeugen. Giner batte mit Luft, fo brudt ein Beitgenoffe fic 118, bas Berg bes Unberen gefreffen. Jahre lang waren fie weber m Stanbe, ben Tribut an ben Großherrn gu gablen, noch ihre Ardonten und bie albanefischen Sorben im Bugel ju halten. Da mad Mohammet felber im Dai 1458 mit weit überlegener Detremacht gegen ben Beloponnes auf. Er fant bie Bollwerfe bes Ithmus verfallen und obne Befatung, feine Anftalt gur Bertbeibijung bes Lanbes, mur bie feften Stabte wehrten fich, jebe fo gut fie founte. Demetrice bielt fich in bem ftarten Monembafia, Thomas fichtete in bie Berge ber Maina. Der Gultan aber ichien bie Beridgung biefer Fürften nicht ber Dube werth zu halten, er wandte id wieder nach bem Norben, wo fich am 6. August 1458 Korinth ngab, ber Schluffel ber halbinfel. 3m Bertrage fiel ber befte Theil bes nörblichen Belobonnes mit Patras und Rorinth in bie finte ber Osmanen. Go fcwebte über ben beiben Despotaten bas Damotlesschwert und boch ließ fich im Januar 1459 Thomas, ale forbere er mabnfinnig fein Schicffal beraus, gleichzeitig zu einem Treubruche gegen ben Gultau und jum Bruberfriege verleiten. Um tie Mitte bes Jahres rudte ein neues osmanisches Beer über ben Ribmus; es batte mobi nicht erft ber Bitten bes Demetries beburft, Im Mohammeb jum Amte ber Strafe aufzurufen. In biefer Bewängnif richtete Thomas feinen bulfefuchenben Blid auf ben apoitolifden Stuhl gu Rom 1).

Die Gefandten bes Balaologen waren die ersten, welche in Mantua vor ben Papst traten. Sie schilberten bas wüste Getummel auf Morea, wo die umberziehenden albanesischen Raubhorden in ummenschtichen Gräneln mit den türkischen Besahungen wetteiserten, ils eine freudige Abschüttelung bes Barbarenjoches, die schon mit ihdem Erfolge gefrönt sei; nur zwei Festungen befänden sich noch

<sup>3</sup> Binteifen Gefd. bes osmanifchen Reiches in Curopa Th. II. S. 177 bit 196.

11

2

걸

27

1.4

E

720

12

H

15

22

11

121

12

21

1

3

ži.

2:

12,

N 2

2

14

12

Ŧ:

11

3

ě

in thrischer Hand; zum Beweise schicke Thomas bem Papste sechszehn gefangene Türken als Geschenk. Er begehrte natürlich Hülfe, aber er war immer noch ber bhzantinische Prahler: man bedürse leines großen Heeres, ließ er sagen, eine Handvoll wackerer Italiener werbe genügen, die Türken wieder über den Isihmus davonzusiagen.). Im Consistorium wurde barüber Rath gehalten und aufder Stelle diesenige Hülfe beschlossen, mit welcher die Päpste niemals gefargt hatten, die geistliche. Die Griechen und Albanesen in Morea erhielten eine senrige Belodung und die Berheißung ewiger Freuden nach diesem ruhmvollen Leben, sie wurden ermahnt, ihrem vortresslichen katholischen Fürsten Ihomas Paläologos, dem lieben Sohne der Kirche, treu im Kampse gegen die türkische Thrannei beizustehen.).

Wenn von ben Leiben und hoffnungen feiner griechischen Bruber bie Rebe mar, zeigte Carbinal Beffarion ftete einen brangenben Gifer. Er mar eben fein weltfluger Dann, am Benigften, wenn jene Grille ihn beberrichte. Schon in Rom, vor bem Auszuge gen Mantug, batte er Bius in ein giemlich zweibeutiges Unternehmen bineingezogen. Gin gewiffer Gerard, ein Frangofe, mar jum Papfte gefommen und batte um Erlaubnig gebeten, eine bisciplinirte Rreugicaar, bie er Befellicaft Jefu nennen wollte, um fich verfammeln und ihren Mitgliebern vollständigen Gundenerlaß fpenden ju burfen. Go verfprach er 10,000 Glaubensfrieger gufammengubringen. Menfc war anruchig: er batte einft zu Bologna ein Borbell gebalten, war bann aber, angeblich burch bie Turfenprebigt eines Dominicaners befehrt, mit 300 Dann jufammengerafften Befinbels nach Rom ju Papft Calixtus gefommen, um fich jum beiligen Kriege ju erbieten; ba er indeg Belb verlangte, hatte man ihn abgewiesen. Daffelbe wollte auch Bins thun, aber Beffarion fab in bem Abenteurer einen zweiten Beter und rubte nicht, bis Bius ibm gestattete, feine Wefellfchaft ju grunben, boch unter ber Bebingung, bag niemand aufgenommen werben folle, ber nicht ein 3abr binburch auf

<sup>&#</sup>x27;) Pius Comment, p. 61. Wenn bier Pius von gludlichen Erfolgen bes Thomas gegen die Türken berichtet, so bat er fich eben burch die Groffprecherei ber Gefandten täuschen laffen. Das erkennt man auch in bem Briefe Beffarion's an ben Minoriten Giacomo bella Marca b. Wad ding Annal. Minor. T. VI. p. 437.

<sup>&</sup>quot;) Das Ausschreiben bes Papftes vom 15. Juli 1459 bei Raynaldus 1459 n. 47.

igene Koften gegen die Türken bienen könne '). Mit biesem Bescheib, wer ohne Gelb, zog Gerarb nach Frankreich. Er erwies sich später als elenber Lügner und Ganner ').

Bie bamals, fo war Bins auch jest im Confiftorium gegen bas Kreugfahrerwefen, er wollte fürftliche Contingente, nicht aufammengebredigte Saufen. Aber Beffarion fcwarmte in vergangenen Beiten und erwartete Alles von ber fturmenben Begeifterung. Dan miffe, fagte er, um Solbaten bon Thure ju Thure betteln 1). Da mm fein Feuer boch nicht migbilligen fonnte, mußte ihm etwas nochgegeben werben. Berlangte ber Balaologe nur eine Sand voll Italiener, fo wurde benn auf Beffarion's Bitten wirklich befchloffen, im ein Sulfecorpe von brei- bis fünfhunbert guftnechten ju ichicen. Bur breibunbert famen gufammen: bunbert babon miethete und rufiete die Bergogin Bianca von Mailand, die übrigen ließ ber Papft in ber anconitanifden Mart burch einen Minoriten gusammenbrebigen. Benn fie ein Jahr in Morea blieben, follten fie Bergebung aller ihrer Gunben erhalten. Uebrigens follten fie vierzig bis funfzig Oucaten ju ihrer Berpflegung befigen, nur bie Schiffe jum Ueberjeten fiellte ber Bapft, obmobl er fich fchamte, bag man feine grojen Entwürfe nach biefem armfeligen Anfang meffen tonnte '). Die kreusichaar bat fich noch in Mantua bem Papfte ju Fugen geworim, bevor fie nach Ancona abging. Gin gewiffer Zanoni aus Erenena war ibr Subrer. Gie famen gludlich im Beloponnes an und raren babei, ale Thomas einen vergeblichen Berfuch mochte, Patras Dann liefen fie, burch Beutegier uneinig, auseinander mb bermehrten bie Blunderhorten, welche bie ungludlichen Bewohner ber Salbinfel ichlimmer ale bie Demanen qualten. Bius nannte ben

<sup>1)</sup> Bullen b. 29. Juni 1459, in welchen Pius ber Societas Jesu Christi Gnaben und Privilegien verließ, notirt Raynaldus 1459 n. 83. Dahin gebiet bie Berwenbung bes Papfies filt einen Franzosen, ber in ben neuen Orden treten wollte, vom 13. October 1459 bei D'Achory Spicil. T. III. p. 806.

<sup>&#</sup>x27;) Pius Comment p. 322. Breve an ben Carbinal von S. Beter (Cuja) 1. 9. Febr. 1459 b. Raynaldus 1459 n. 10. Der hier erwähnte Almannus De ift boch wohl Gerarb.

<sup>3)</sup> Bine erinnert ibn baran in einem Breve v. 3. Juni 1461 b. Raynal-ius 1461 n. 26.

<sup>&#</sup>x27;) Pius' und Beffarion's Briefe an Giacomo bella Marca v. 19. unb 10. Rai 1459 6. Wadding p. 436. 437.

Feldzug biefer papstlichen Dreihundert ein boses Omen '). Thomas mußte sich am Ende glücklich schäften, für diesmal noch mit einem schmachvollen Frieden bavonzukummen; es bauerte boch nur wenige Jahre, so erschien er selbst als vertriebener Flüchtling in Italien.

Der alte Stephan Thomasch von Bosnien fcbien gleichfalls entfoloffen ju fein, mit Gulfe ber abenblanbifden Dachte bas turfifde 3och abguschutteln. Go hatte er einft bem Bapfte Calirtus berfichert, fo betheuerten feine Gefanbten in Mantua, bie Bifcofe bon Cfanab und Bengg nebft bem Banus bon Aroatien, jest um fo mehr, ba er furz zuvor fein halbes Reich verloren und ba bie Türfen ibm 22,000 Seelen bavongetrieben 1). Bu biefer Roth tam er gu Matthias von Ungarn: hier murbe burch Intervention bee Carbinale bon S. Angelo bas alte Lebnsband wieber angefnupft, ja ber ju Szegebin berfammelte Reichstag vertraute bem Sohne bes Rinige, Stephan Thomasichevich, bie Feftung Semenbria an, bas einzige Donaubolimert, welches von ber ferbischen Proving noch gerettet war, ben Schluffel von Belgrab. Man wollte bie Intereffen bes Berricherhaufes burch biefen Beweis bes Bertrauens befto fefter an bie ungarifche Krone fnupfen. Am papftlichen Dofe, ben nun bie boenifchen Befandten um Truppen ober Gulfegelber angingen, fanten fie wenig Bertrauen "). Gin großer Theil ber bosnifchen Bevölferung gehörte ber manichaifchen Secte an, ja ber Ronig begunftigte insgeheim biefe Batarener '). 3m Abenblanbe meinte man nach Erfahrung, jene Saretifer ftanben ben Ungläubigen giemlich nabe und feien treulos genug, um bas land jur guten Stunde ohne Gemiffen an ben Gultan gu berrathen. Calirtus batte Rreugbrebiger ju ihnen gefandt, bie jugleich ben rechten Glauben ausbreiten follten; Gelbmittel mochte er auf biefen verlorenen Boften nicht wenben. So begnügte fich auch Bius, Die Sorge fur bas boenische Reich bem Minoriten Mariano ben Siena ju übermeifen und ben Rrengfahrern, bie biefer etwa jufammenprebigen mochte: er bevollmächtigte ibn als

<sup>&</sup>quot;) Pius Comment, p. 62: infaustum rebus gerendis omen! Campanus p. 977. Die Nachricht, ale hatten sie Patras im erften Stucm genommen, wiberlegt fich teicht ans Challonbylas.

<sup>2)</sup> Bericht bes Fantinus be Balle v. 30. April 1459 b. Balady Urt. Beitrage n. 183.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Pius Comment, p. 63. 64.

<sup>\*)</sup> Gine provincielle Berftummelnng bes Bortes Ratharer, wie fie fich felbft als bie Reinen nannten.

Runtius und Commissarius des apostolischen Stuhles, nach Gutdinfen das Wort Gottes zu predigen und predigen zu lassen, das krenz zu ertheilen, wem er wollte, und die Gelber, die durch Indulgenzen, Testamente oder gesammelte Almosen etwa einkommen möchten, zu dem Zweck des Glaubenskrieges zu verwenden '). Niemand bat dem Papste aus dieser mißtrauischen Kargheit einen Borwurf gemacht. Denn kaum hatten die bosnischen Gesandten Mantna verlassen, so traf hier die sichere Kunde ein, der jüngere Stephan habe Semendria um eine schöne Geldsumme an die Osmanen verrathen '). Der Papst stellte im ersten Schrecken den Berlust des Ortes dem Konstantinopels zur Seite.

So kamen nach Mantua auch Boten aus Epirus, aus Eppern, Rhobos, Lesbos und von den Küften Illyriens. Sie alle brachten Gesuche um Hülfe. Drientalische Trachten gab es genug in den Straßen der Congreßstadt, aber vergedens sah sich der Papst nach Denen um, die er gerusen. Nur Entschuldigungsschreiben trasen in der Cancelei ein, und um des Papstes Misvergnügen zu erböhen, begannen die Curialen einen Rangordnungsstreit, der sich auch von Seiten der etwa eintressenden Gesanden mit Zuversicht erwarten ließ. Um solchen Scenen vorzubeugen, wie sie Pius auf deutschen Reichstagen erlebt, bestimmte er von vorn herein, daß der Sit auf diesem Gottestage niemand ein Präjudiz oder ein Borrecht erwerden solle <sup>a</sup>).

Enblich, wenn auch ein paar Monate nach bem Termin, wurde eine glänzende Gesandtschaft des Herzogs von Burgund angefündigt. Er seibst, obwohl er ausbrücklich zu kommen versprochen, blieb doch lieber daheim, und als Grund diente ihm sein gespanntes Verhältnis zur französischen Krone; man wußte aber auch, daß ihm die Seinigen vorgestellt, er dürfe sich als Greis den Mühen und

<sup>1)</sup> Breven an Mariano vom 9. Mai und 13. Juli 1459 bei Wadding p. 439. 440.

<sup>&</sup>quot;) Pins' Breve an Albrecht von Brandenburg vom 24. Juli 1459 bei Raynaldus 1459 n. 56 und bei Kaprinai P. II. p. 538. Der Rame ift bielfach verstämmelt, man findet Szenderö, Senderovia, Zendreu, bei Palach Urt. Beiträge n. 176 gar Zendin ober Zeudin. Raynaldi las statt Rascia, wie bald bas ganze, bast ein Theil von Servien beißt, Russia! Doch kann nach Pius Comment. p. 64 siber ben Ort kein Zweisel sein.

<sup>3)</sup> Bulle vom 15. Auguft 1459 bei Raynaldus 1459 n. 59. Ueber ben Rangstreit unter ben Curialen Raberes im 8. Capitel.

Strapazen einer solchen Reise, so wie ber italienischen Sommerhitze nicht aussetzen. Dafür kamen ber Herzog Johann von Eleve, sein Schwesterschn, und Jean de Eroh, Herr von Thimah, beibe Ritter vom goldenen Bließ; der Redner ber Gesandtschaft war wieder der Bischof von Arras. Es machte ein gewaltiges Aussehen, wo diese Herren mit ihrem geschmüdten Gesolge von wohl 300 Pferden unter dem Klange von Flöten und Trompeten durchzogen, zulest waren sie noch in Mailand mit Ehren überhäuft worden ').

Bocherfreut über bie Legation bes feurigen Bergogs, ber ben Zurfentampf bor ben Damen feines Sofes und auf ben Fafan gefcworen, über bie erfte Legation, welche, abgefeben bon ben hulfefuchenben, überhaupt eintraf, auch an Burbe und Bracht bem Sinne bes Bapftes entfprach, verlangte Bius, als im beiligen Collegium über bie Ehren ber Ginholung berathen murbe, bag zwei Carbinale bem Bergog von Cleve als bem Saupte ber Befanbtichaft entgegengieben follten. Die aber faben einen Schimpf ihrer Burbe barin, baß fie, Manner vom Ronigerange, einem Bergog entgegengeschickt werben follten. Jeboch Bine war fo bringenb: er leugnete nicht ben erhabenen Rang feiner Bruber, aber er meinte, fie murben bemfelben nichts vergeben, wenn fie bem Bergog, um feinen Geborfam und feinen Gifer fur ben Glauben gu ehren, ein wenig entgegengingen; babe er boch nicht felten gefeben, baß felbft ber Raifer Berjogen und Marfgrafen biefe Ehre ermiefen. In ber That liegen fich nun bie Carbinale Orfini und Colonna, um bie Bunft bes Bapites wetteifernb, ju jener Erniebrigung bewegen. Die Burgunber murben mit ausgezeichneten Ehren empfangen. Um folgenben Tage, jum öffentlichen Confifterium abgeholt, traten fie bor ben Stubl Betri und füßten bem Babfte Tug, Sand und Wange. Dann führte ber Ceremonien Rlerifer ben Bergog auf einen Blat unter' ben Carbinalen, wo fonft nur Konige, und bie anberen Befanbten auf Blate, wo fonft nur fonigliche Gefandte ju figen pflegten. Man fab wohl die Abficht bes Bapftes, bem Burgunber einft auch wirtlich ben Ronigstitel bei feinem faiferlichen Freunde auszuwirfen. Der Bifchof bon Arras fprach faft eine Stunbe lang: er enticulbigte feinen Berrn, verbieß aber in feinem Ramen Alles, mas man nur jum Schute ber Chriftenheit von ihm erwarten fonne. Bine erfannte bie Entidulbigungsgrunde als bebeutend an, er lobte ben

<sup>1)</sup> Du Clercq Mémoires ed. Buchon liv. III. chap. 44.

herzog von Cleve, ber die muhfame Reise nicht gescheut, zumal aber herzog Philipp selbst, bessen Glaubenseiser er von Regensburg ber tenne. Wären alle christlichen Fürsten so bereit zur Pflicht wie dieser, sagte der Papst, so wurde das Grab des Herrn nicht mehr von Saracenen gehütet und man würde den mantuanischen Congress nicht zu verspotten wagen ').

Doch fcon in ben nächften Tagen wurde bem Papfte bie Freude an ben burgunbifden Groffprechereien vergallt. Der ritterliche Berjog von Cleve wollte vor Allem erft feine Brivatfache ins Reine gebracht haben, Die foefter Gebbe, Die einen ber Rrebsichaben bes bentichen Reichsfriebens bilbete. Befanntlich batte fich bie Stabt Soeft gegen Bifchof Dietrich von Coln aufgelehnt und bem clevischen Bergog in Die Urme geworfen. Bergeblich hatte man am Sofe bes Raifere, vergeblich hatten Bine' Borganger ben Sanbel zu ichlichten gefucht. Bins felbft tonnte nicht umbin, bas Recht ber colnifden Rirche ju fchuten, er bebrobte Goeft und Lanten mit bem Interbict, wenn fie nicht ju ibrem rechtmäßigen Berrn gurudfehrten. Bergog bagegen nahm jene Stabte nach Rriegsrecht in Anspruch und erflarte, fein Wort über bie Glaubensfache verlieren, ja fofort wieber abreifen ju wollen, wenn ber Bapit jene Drohung nicht gurudnehme. Diefer fomantte. "Die Sache ftanb fo, bag er entweber bie Berechtigfeit bor ber Sanb außer Augen laffen ober ben Congreg fruchtlos auflofen mußte. - Die romifchen Bifchofe pflegen, wo bie Berechtigfeit ohne großen Unftog nicht geubt merben tann, fie fo lange ju verhüllen, bis eine gelegene Beit für fie fommt. Das berbieten auch bie Gefetgeber nicht; immer muß man bem größeren Uebel entgegentreten." Go entschulbigt ber Bapft feine Schmache: jener Erlag murbe wirklich bem Bergoge ju Liebe wiberrufen, bem Colner aber im Stillen beriprochen, er folle icon noch einft fein Recht haben.

Schwerer aber als bieses Opfer war bem Papste nun bie unerwartete Kränkung, als die Burgunder sich auch in der Türkenfrage äußerft lau zeigten. Ihr Auftrag sei, die Gedanken des Papstes anzuhören und ihrem herrn zu berichten. Uebrigens erscheine diesem das Unternehmen schwer, fast unmöglich; die Türken seien den Christen ein Schrecken, es würde großartiger Truppenmassen gegen

Pius Comment, p. 65. 66. Chroniques de Matthieu de Coussy (continuateur de Monstrelet) p. Buchon T. XI. chap. 126.

sie bebürsen, und wo solle man die hernehmen, da in Frankreich, Deutschland und England entweder Streit mit den Nachbarn ober Bürgerkrieg herrschten! So sprach der hoffnungsvollste Sohn der Kirche, was war von den säumigen Andern zu erwarten?

Bins erhob fich in ernfter Rebe gegen biefe bergagte Unficht. Batten fich boch bie maderen Ungarn fiebzig Jahre lang gegen bie Türfen gehalten und ihnen erft fürglich por Belgrad einen Beweis driftlicher Tapferfeit gegeben. Rur bie weibifden Griechen feien burch eigene Reigheit erlegen. Aber auch bie Ungarn, von ben anberen Chriften verlaffen, mußten entweber untergeben ober fich mit bem Feinde verbunden; bann ftebe biefem ber Beg nach Italien und Deutschland offen. Dan überichate bie Strafte bes Gultane, er tonne bochftens 60,000 Bewaffnete aufstellen und unterbalten. Auf einen Bug wie ben bes lothringifden Gottfrieb ober bes Raifere Ronrat hoffe auch ber Bapft nicht, aber man burfe beshalb nicht bie bebrangten Glaubensgenoffen im Stiche laffen. Bis ber Amift unter ben Fürften geschlichtet, Die Beerescontingente gefammelt und ber große Rug angetreten werben fonne, gebente ber Babft, burch Gelbbeitrage ber Fürften unterftutt, Solbaten in Ungarn, Bobmen und Bolen ju werben und unter ber Leitung eines apoftolifchen Legaten ben Ungarn jugufenben. Der Bergog von Burgund moge feines Baters gebenten, ber fich um fcweres Golb aus ber türfifchen Gefangenschaft losgefauft, er moge feines Gelübres gebenten, bas er nach ber Eroberung von Konftantinopel geschworen.

Die burgundischen Gesandten mochten dem eisernden Papste nicht widersprechen. Sie brachten nun Einiges zur Entschuldigung des Herzogs vor: er habe seinen Türkenzug an die Bedingung getuchst, daß der König von Frankreich oder der Kaiser oder ein anderer höherer Fürst vorangehe; ein solcher habe sich noch nicht gesunden, wenn auch die Könige von Aragon und Portugal das Kreuz auf ihr Kleid geheftet. Mehrere Tage lang bestürmte der Papst die Gesandten mit den dringendsten Vorstellungen, endlich sagten sie zu, Herzog Philipp werde, vom Papste aufgesordert, 2000 Reiter und 4000 Knechte nach Ungarn schiefen oder in Ungarn auf seine Kosten werden lassen. Jedensalls hatten sie zu diesem Versprechen keinen Austrag; sie ließen es sich, scheint es, abdringen, um nur loszusommen. Der Herzog von Cleve wollte gleich davon. Zwar hielten ihn die Bitten des Papstes noch acht Tage lang, dis die Herzige von Mailand und Modena ankommen würden. Als aber dieser sein Bersprechen



uderrief und jener seine Ankunft aufschob, eilten auch ber Herzog un Eleve und ber Herr von Erop davon. Zwei Andere von den dugundischen Gesandten reisten zum Kaiser, wohl um ihrem Herrn ven Königstitel auszuwirken. Mit Mübe hielt der Papst ein paar untergeordnete Glieder ver Gesandtschaft zurück, um nicht ganz der burgundischen Bertretung zu entbehren. Mehrere Tage war er wieder ziemlich allein mit seinen Curialen und mit den Gesandten des Orients 1).

Drei Monate waren nun feit bem Termin berftrichen und außer ben faiferlichen Gefandten, die Bins beimgeschickt, und ben burgunbijden, bie er nicht batte balten tonnen, außer vielleicht einigen beteutungelofen Botichaftern irgent eines Bifchofe ober einer Stabt, tie an ber Gurie Befchafte trieben, mar bis jest nur eine einzige Racht vertreten, Fernando von Neapel, ber Bunbesgenoffe bes Bapftes. Um bas Murren biefer Benigen, vor Allem ber Curialen m beidwichtigen, feste ber Papft bie Eröffnung ber Berbanblungen auf ben 1. September feft, freilich nur, um bann ben Termin wieber binauszuschieben. Er mochte es sich nicht abmerten laffen, bag ar an bem mantuaner Tage zu verzweifeln begann. Dem Dogen von Benedig fcrieb er, es feien bereits Gefandte faft aller Bolter bi und baten um ben Beginn ber Berhandlungen. Bie er fie bann mfablt, beißt es freilich: "Schon find die Befandten aus bem Reiche Reapel ba; ber Sobn bes Herzogs von Savoben fommt in Augem; bie Bergoge von Mailand und Mobena werben, wie Wir bertrauen, in acht bis gebn Tagen ba fein; baffelbe meinen Bir von ben florentinischen Befandten; nur über bie euren find Bir in Bejorgniga ").

Endlich — boch war die erste Hälfte des September schon verüber — sam auf dem Mincio Herzog Francesco von Mailand. Biederum mußten zwei Cardinäle ihn einholen und auch er erhielt im öffentlichen Consistorium einen königlichen Sitz unmittelbar nach den Cardinaldiakonen. Der alte Krieger hatte es doch nicht versichmäht, sich mit Gold und Sdelsteinen zu schmäden, und um die Standrede vor dem Papste zu halten, hatte er seinen besten Hof-

<sup>&#</sup>x27;) Pius Comment. p. 67-71.

<sup>&#</sup>x27;) Das Breve au ben Dogen Pasquale Malipiero vom 25. August 1459 inferit in des Domenico Malipiero Annali Veneti im Archivio stor. Ital. T. VII. P. I. p. 7, auch in Pii II Epistt, ed. Mediol. 1481 als epist 8.

poeten in die Stadt Birgils mitgebracht, den Francesco Filelfo, vor dessen Lehrstuhl einst als armer Student der Mann gesessen, der jest auf dem apostolischen Throne vor ihm saß. So hörte denn der Papst eine Kunstrede, schwunghaft, mit Beispielen aus der alten Geschichte geziert, nicht weniger mit Schmähungen gegen die Türken. Berwilderte und blutzierige Bestien dieß sie der Redner, ihren Sultan ein abschenliches Ungehener; er versprach, daß sein Herr auf Besehl des Papstes Alles gegen sie unternehmen werde, wwenn es ihm die Lage Italiens erlauben. Der Papst lobte Filelso als süstönende Lyra, als attische Muse, und den Herzog als ersten Kriegshelden seiner Zeit, an dem sich die übrigen Fürsten der Christenheit ein Beispiel nehmen sollten.

Im Stillen aber wurden zwischen Sforza und dem Papste ganz andere Dinge verhandelt. Sie schlossen den Bund ab zum Schutze der Thronfolge Fernando's in Neapel; denn schon verlautete, daß die rebellischen Großen des Reiches Johann von Anjou gernsen hätten '). So wurde der große Friedensbund der italienischen Haupt-mächte, der mühsam zu Lodi und Neapel zu Stande gekommen, durch die neapolitanische Thronfrage wieder zerrissen; es bildeten sich, noch im Geheimen, zwei politische Gruppen, die eine für Fernando, die andere für das Haus Anjou.

Sforza versolgte vom Beginn eine klare und entschlossene Politit: weil ihm und seiner Dynastie die Orleans als Prätendenten gegenüberstanden wie dem aragonischen Hause die Anjon, wollte er schlechterdings keine französische Macht diesseits der Alpen bulden oder gar einführen. In diesem Sinne hatte er sich Fernando's gleich damals angenommen, als Calixtus ihn mit den ersten Feindseligkeiten bedrohte: vor dem Papste wie vor den Baronen des Reichs hatten seine Gesandten mit der größten Entschiedenheit erklärt, daß er den Aragonier mit Int und Blut zu schüchen gedenke. Auch ließ er sich durch die lockendsten Erbietungen der Anjon nicht einmal zur Neutralität bewegen. Das vorgeschlagene Spedündniß zwischen

<sup>1)</sup> Die Rebe b. Mittarelli Biblioth. Codd, msc. Monastorii S. Michaelis Venet. p. 888, auch in F. Filelfi Oratt. Paris. 1515, fol. 92. 3hr wird bie Rotig beigefügt, daß sie am 18. Sept. 1459 gehalten sei.

<sup>&#</sup>x27;) Pins Comment, p. 72. 73. Filelfo's Brief an Lobrifio Crivelli vom 1. August 1465 (edit. Venet., 1502. fol. 178).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Pius Comment, p. 95. Simoneta I. s. c. p. 690. Cristof, da Soldo Storia di Brescia ap. Muratori Scriptt, T. XXI. p. 892.

Johann von Anjou und seiner Tochter Jppolita, die zuvor einem Sohne Fernando's versprochen worden, wies er als ehrwidrig zurück'). Run nahm er den Papst ins Schlepptau, nicht dieser ihn. Bir werden auch in der Folge sehen, wie er Pius bei der aragonischen Sache sesthielt. Diese Parteinahme und dieses Bündniß gaben der Politik des Papstes sortan die Richtung.

So ericbeint benn Bine ale ber eifrigfte Freund ber fforgesdifchen Dynaftie. Schon ale Bifchof von Siena mar er bemubt gewesen, ihr bie faiferliche Investitur und somit bie legitimitat gu ermitteln 1). Damale mar ber Bifchof von Bavia, ber apoftolifche Legat, ber Berhandler gewesen. Borber batten mailanbifche Gefanbte eine Ginigung verfucht, nachher verfuchten fie Ergbergog Albrecht und ber Legat, Carbinal Beffarion, alle gleich erfolglos. Der Berjog bot für bie Investitur guerft 40,000, bann 45,000 Ducaten, ber Raifer forberte 60,000, an feiner Babigfeit maren bie Berhandlungen gescheitert '). Das erschien bem Bapfte um fo mehr als ein Unglud, ba icon bie Gegner bes Raifers im Reiche Diene machten, bie Sache in ihre Sand zu nehmen. Auch fur feine italienifche Bolitif mar bie mailandische Investitur ein wichtiges Mittel ber Befeftigung. "Benn Dailand einft" - fo fdrieb er bem Raifer nin bie Bewalt eines gewiffen Bolfes tommen follte, fo mare es um bas Reich in Stalien gefcheben, und auch bie arme Rirche murbe ibren Schaben babon haben, ba fie fich mit ben Freunden bee Reides viel beffer ftebt ale mit feinen Feinben" 1).

Benebig und Floren; waren bem Anjou gunftig. Doch ließ

Digitized by Google

<sup>&#</sup>x27;) Simoneta p. 692.

<sup>7)</sup> Sein Brief an Sceva ba Curte vom 22. Januar, der an den Herzog felbft vom 20. Mai 1454, letterer in einem Coder der Laurenz, zu Florenz. Ueber die erften Investiturverhandlungen zu Florenz im Mai 1452 vergl. oben 8b. II. S. 57. 58.

<sup>\*)</sup> Rach Angaben bes herzogs felbst in D. Mayr's Bericht vom Februar 1460 b. Palady Urt. Beiträge n. 211 S. 206. 211. Die Intervention Bessarion's erwähnt Pins in einem Briese an bens. v. 10. Insi 1460 b. Theiner I. c. T. II. n. 541. Die Rotiz, baß im Rovember 1457 herzog Sforza einen Orator an ben Kaiser wegen ber Inbestitur instruirte, in ben Rachrichten von ber bist. Commission zu München Jahrg. II. Stud II. S. 111.

<sup>&</sup>quot;) Bins an ben Raifer vom 4. ober 9. Februar 1460 manu propria, ale Pii epist. 21. edit. Mediol. und im Ardiv f. Runde öfterr. Geschichtsquellen Bt. X. S. 232, an ben Erzbischof von Coln o. D. bet Raynaldus 1461 n. 13.

Boigt, Enea Gilvio III.

sich ersteres burch Sforza und Pius zur Neutralität bewegen. Wie sehr aber Cosimo be' Medici zu den Gegnern neigte, hatte Pius schon bei seinem Aufenthalt in Florenz ersahren '). Hier wurde dem Anjon eine jährliche Subsidie von 80,000 Goldgulden decretirt, so lange er den Krieg gegen Fernando führen werde. Erst als man sah, daß tiese Theilnahme nothwendig zu einem Kriege gegen Mailand führe, wurde ber Beschluß auf Cosimo's Anrathen wieder cassist.).

Den Bergog Borfo ben Mobena batte Bius ichen in Floreng "frangofifcher ale bie Frangofen" genannt. Gin neues Moment gut bem Zwifte gwifden ibm und bem Bapfte, ber in Mantna bereits beutlich bervortrat. Borfo batte ju tommen verfprochen, aber er mar an fich nicht ber Mann, um bem glaubenseifrigen Papfte marten an helfen, er branchte leben und Bewegung. Dag er fich fortmabrent mahnen ließ, murbe ibm, bem Bicar ber Kirche, mehr perbacht als Anbern. Doch ärgerlicher indeg maren bie leeren Enticulbigungen, bie ber Papft auf feine beweglichen Schreiben gur Antwort erhielt. Balb hieß es, er werbe fommen, wenn er fonne, balb auch, er werbe in Rurgem ba fein. Dann brachte er bor, Sternbeuter hatten ihm ein großes Unglud geweiffagt, wenn er in einer bestimmten Frift nach Mantna fomme, und als ber Bapft ibn fiber folde "Altweibergefpinnfte" burd Briefe und Boten fcalt, manbte er mieter bor, er beforge fich burch fein Rommen ben Un= willen ber Benetianer juguziehen, bann ließ er fich frant melben. Dennoch borte man, bag er Ferrara verlaffen habe und fich jenfeits bes Bo mit Pferberennen, Jagben und Wettspielen vergnuge. Go jog er Pius bis jum Enbe bes Congreffes berum. Der Papft mußte fich enblich gufrieben geben, ale er Gefanbte ichidte unb ftattliche Beriprechungen machen ließ, bie nun freilich nicht taufdten 1).

Doch mar die schwerste Zeit für ben Papft nun vorüber; benn est trafen wenigstens aus Italien bie Gefanbten in reicherer Bahl

<sup>1)</sup> Pius Comment. p. 96.

<sup>2)</sup> Simoneta p. 702. 705. 706.

<sup>3)</sup> Pius Comment. p. 73. Muratori Antichità Estensi P. II. p. 216. Der Brief bee Bapftes an Borfo v. 5. Juni 1462 in Pil II Oratt. ed. Mansi T. III. Append. p. 129, auch epist. 30 in ber edit. Mediol., und ein anderer Brief aus Siena v. D. (ibid. epist. 10) fritifiren bas Benehmen bes Efte mit icharfen Borwarfen.

ein. Die Antunft bee Cforga hatte genligt, um Mantua mit einem Schlage gum Mittelpunct ber cismontanifchen Bolitif gu machen, bon beren Gegante bann freilich bie Rreugpredigten bes Bapftes übertaubt Schon maren Boten bon Floren; und Siena, von Lucca und Bologna ba. Die Bennefen ichicften einen corficanischen Bifcof. ber im Ramen bes Genates ihren Beiftand verfprach, wenn etwas jum Schute bes Glaubene beichloffen murbe. Aber biefes Anerbieten burfte nicht öffentlich geschehen; benn bie berrichenbe Bartei in Genua batte unlängft bie Republit bem Konige von Franfreich fibergeben und bie Befandten batten ohne beffen Bebeif nichte gufagen burfen. Gie murten überdies im öffentlichen Confifterium beftig von ben neapolitanifden Gefantten, bem Ergbifchof von Benebento und bem Bergog von Andria, jur Rebe gestellt, obwohl ber erftere bereits bamals ein Berrather an ber Sache feines herrn mar '). Bine tounte nicht umbin, bem Ergbifchof ju bebeuten, bag folder Streit nicht bor biefe Berfammlung gebore. Dem Minoriten Birro bagegen, ben ber Furft von Taranto, Fernando's tropigfter Bafall und Gegner, nach Mautua gefenbet, um feine Treue gegen bie Rirche verficbern ju laffen, rief ber Papft gornige Worte entgegen: "Dein herr ift ein meineibiger Berrather, er bat gegen feinen Chriftus bie Baffen ergriffen und ruft burch eine Befanbtichaft bie Turfen gegen bie Chriften auf!" Borfpiele bes biplomatifchen Rampfes. ben bie Unfunft ber frangofifchen Wefanbten bringen mußte, unb bes Baffentampfes, ber balb ben Guben ber Salbinfel ericuttern follte 2).

Kränsend war in jenen Tagen die Nichtachtung, die Herzog Ludwig von Savohen dem Papste erwies. Trot seiner Nähe schickte er nur Gesandte, unbedeutende Männer und auch diese so spät 3). Auch würdigte sein Sohn, der Graf von Genf, als er mit der cheprischen Königstochter davonzog, um die Krone der Insel in Empfang zu nehmen, und auf dem Po bis zur Mündung des Mincio fuhr, den Papst teines Besuches. Mit prophetischem Geiste sprach damals

<sup>1)</sup> Pontanus de bello Neap. lib. I. Die beiben Gefandten find in bem Bericht bes Matthieu de Coussy I. s. c. faum noch unter ben Ramen Duc d'Oudère und archevêque de Bellement ju erlennen.

<sup>7)</sup> Pius Comment. p. 73. 74.

<sup>&</sup>quot;) Bine' ftrafente Rebe an fie in ben Oratt. od. Mansi T. II p. 204. Die zweite Rebe (ibid. p. 205) scheint vom Papfte nur für ben Fall aufgefeht zu fein, daß ber Graf von Genf nach Mantua tame.

Pins bas Wort: "Er wird in Aurzem auf gerabem Wege zu Uns zurückschren!" ') In ber That sah Pins nach zwei Jahren bie ch-prische Königin hülseslehend zu seinen Füßen. Das Haus Savoben hatte sich, seitbem es ben Gegenpapst gestellt, immer in einer gewissen Entsernung vom apostolischen Stuhle gehalten. Darum hielt Pins ben savohischen Gesandten, als sie ihm ben Gehorsam barbrachten, eine energische Rebe über die höchste Autorität des römischen Stuhles '). Die französischen Sympathien jenes Hause vollendeten ben Bruch.

Es ritt ein polnifcher Gefandter in Mantua ein, Jafob Gyennensti, Bropft an ber gnefener und frafauer Rirche, ein Reffe Dlesnidi's, bes Cardinal. Erzbischofs von Rrafau 3). Doch über ben Rreuging verlor ber Bole fein Wort. Er jogerte fogar mit ber Dbebiengleiftung und fuchte erft burch mehrtägige Unterhanblungen anszuwirfen, bag ber Babft bie preugifchen Stabte bon ben Cenfuren freifprechen mochte, unter benen ihnen anbefohlen mar, in ben Beborfam bes beutschen Orbens jurudautreten. Auch bier burchichnitt ein tiefer Rif bie Ginigfeit ber abenblanbifden Chriften. Go moblwollend und lobend Biue vom Bolenfonige fprach, fühlte ber Gefanbte boch beraus, bag ber Orben ben apostolischen Stuhl auf feiner Seite habe. Es fehlte auch nicht an Beweggrunden, bie man bem Babite unterlegte: er bernachläffige alle anbern Nationen über ber beutichen. bei ber er so lange gelebt, er fonne nicht vergessen, bag Ronig Rafimir ibm einft bas ermlanbifche Bisthum vorenthalten, er fei bon ben Brecuratoren bee Orbens icon am Raiferbof ober ale Carbinal in Rom gewonnen. Wie rege bas Diftrauen und bie Leibenfcaft maren, zeigte jeber Borfall mabrent ber Berbanblungen. Die Bolen nahmen es ubel, bag Bins ihrem Borichlage, ben Orben nach Tenebos ober an bie Türfengrenze ju berpflangen, nicht Webor gab. Ja als ber Procurator bee Orbens im Confistorium eine Rebe gum Schute feiner Sache verlas, meinte man, ber Papit habe fie felber verfaßt 1). Dennoch zeigte fich Bius nachgiebig bis gur Schwäche: um feinerfeits jebes Sinbernig bes Rrenginges gu entfernen, bob er ben Bannfluch, ben Calirtus gegen bie Berbunbeten gerichtet, por-

<sup>&</sup>quot;) Pius Comment. p. 180. Campanus p. 987.

<sup>&</sup>quot;) 3n ben Oratt. ed. Mansi T. II. p. 284.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Pius Comment. p. 75.

<sup>\*)</sup> Dlugoss Histor. Polon. Lips., 1712. Lib. XIII. p. 250-253.

länfig wieder auf '), er begnügte sich, ben Polenkönig väterlich zum Frieden zu ermahnen '). Aber Dankbarkeit sollte er bier nicht erleben, gerade in Polen ist er immer auf schroffen Widerspruch gestoßen.

Gern hatte ber Papft bie großen Berbanblungen nun enblich eröffnet, aber noch fehlte bie Dacht, ohne beren Mitwirfung bas gange Unternehmen boch nur ale phantaftifche Brille ericbien. Ein Turfenfrieg ohne bie venetianische Flotte mar unbenfbar. Bu Rom zwar hatten bie Beschäftsträger ber Republit wieberholt verfichert, bie venetianifchen Gefanbten murben bie erften fein, bie gu Mantua eintrafen. Dennoch berieth ber Doge Basquale Malipiere, ale er ein Mahnschreiben bes Papfies erhielt, erft mehrere Tage mit ben Bregabi, ob man überhaupt ben mantuanischen Congreg beschiden folle ober nicht. Er felbft mar burchaus friedliebenb, Freund einer guten Tafel und bee iconen Gefchlechte. Dag er vom Gultan Geichente erhielt, burfte er bor ben reichen Raufherren nicht verhehlen; benn auch ihnen gewährte ber friedliche Berfehr mit ben Ungläubigen Sicherheit in Konftantinopel und manchen Bortheil im levantischen Sanbel überhaupt. Richt bag man bas Borbringen ber osmanifchen Dacht ohne Argwohn gefeben hatte, im Stillen wurben vielmebr Gelb und Artiflerie gefammelt, niemand zweifelte am bereinftigen Rriege. Aber obne verläffigen Bunbesgenoffen wollte man fich nicht vorschnell in bie Befahr fturgen. Darum hatte man auch mit ben Unternehmungen bes Papftes Calirtus nichte ju thun haben wollen, barum baute man ebenfowenig auf Bius' Worte "). Warum fich einer Sanbeleftorung und einer politifden Spannung ausfeten, wenn bie venetianifchen Curialen in Briefen, menn ber Carbinal-Batriarch von Aquileja in Benedig felbit fpottelten, bie mantuanifche Bufammenfunft werbe fich boch aus Mangel an Bufammentommenben auflöfen? Ferner nahm Benedig fur bas Saus Anjon Partei; bie glangenbe Aufnahme einer frangofifden Befanbticaft mar mobl eine Demonftration gegen Fernando von Meapel, gegen Sforga und Bius 1).

<sup>\*)</sup> Die Bulle vom 12. Nov. 1459 in ber Preufischen Sammlung Bb. III. 5. 174. 30b. Boigt Gefc. Preufens Bb. VIII. S. 587.

<sup>7)</sup> Sein Schreiben an Konig Rafimir v. 23. Dec. 1459 bei Raynaldus 1459 n. 74.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Malipiero l. c. p. 5. 6. Sanudo Vite de' Duchi di Venezia ap. Muratori Scriptt. T. XXII. p. 1169.

<sup>\*)</sup> Der Brief eines ber frangefifden Abgeordneten Jean de Chambes ans

Endlich erregte es in der Signoria schweres Aergerniß, daß ber Papst das erledigte Bisthum Padua dem Cardinal Barbo commendirt hatte, mährend in Benedig der Protonotar Gregorio Correro dazu ersehen war'). Da keiner von beiden zurücktrat, hatte der Cardinal die päpstlichen Bullen, Correro aber den factischen Besitz des Bisthums. So wenig ließ sich die Signoria Eingriffe der Art gefallen, daß sie die Anverwandten des Cardinals austried und den venetianischen Residenten an der Curie verbot, den Papst anzusprechen oder zu grüßen, bis endlich Barbo nachgeben mußte ').

Enblich murben am 12. Juni boch zwei Befanbte gewählt, Orfato Ginftiniani und Alvife Foscarini, aber man gogerte mit the rer Abfenbung, immer noch in ber Meinung, ber Babft merbe bes Bartens und ber Tanfdungen balb mabe werben 3). Da fam von ihm ber obenermabnte Dabnbrief: er habe balb brei Monate gewartet und gebenfe am 1. September ohne Bergug Die Berhandlungen zu eröffnen. Schon fprach er im Tone bes Bermurfe, nicht mehr ber Bitte: man murre, bie Benetianer bielten fich mehr gu ben Turfen als zu ben Chriften, fummerten fich nur um ihren Sanbel, nicht um Glauben und Religion. Ja Bine fügte eine Drobung hingu, bei ber man freilich nicht fieht, womit er brobt: "Wenn ihr nicht geborcht, werben Wir gezwungen, auf biefem boben Convente bafür ju forgen, bag bie Chriftenbeit burch euer Unebleiben ober burch eure Saumfeligfeit feinen Schaben erleibe." Dehr mohl als bas Schreiben bes Papites wirfte bie Nachricht von ber Anfunft Sforga's in Mantua. Die Bregadi befchloffen bie Abfenbung ber Beiben. Aber ihre Bollmacht war beidrantt: fie burften nur bas allgemeine Berfprechen geben, bie Gigneria werbe ftete, wenn bie driftlichen Garften mit gemeinfamer Rraft einen Bug gegen bie Ungläubigen unternahmen, ihre Pflicht babei thun. Uebrigens bielt Foecarini eine fcone Rebe, in ber er nicht vergaß, bie Opfer gu

Benebig v. 18. Oct. 1459 in ber Bibliothèque de l'école des chartes T. III. Paris, 1841. p. 186.

<sup>1)</sup> Sanudo p. 1166.

<sup>2)</sup> Ein anderes Beugniff ale Daru Histoire de Venise liv. XVIII. weiß ich bafür nicht anguführen.

<sup>&</sup>quot;) Malipiero p. 7. Sanudo p. 1169. Pius Comment. p. 75. Rach Romanin Storia documentata di Venezia T. IV. Venezia, 1855. p. 309 erfolgte die ausweichende Antwort der Republik am 21. Juni 1458. Die Jahrzahl ist ohne Zweisel salfc.

rühmen, die der Papst an Mühe und Kosten bargebracht '). Pius tennte in seiner Antwort nicht umbin, noch einige mildstrasende Borte über das lange Ausbleiben der Boten vernehmen zu lassen, aber auch mit dem Lobe war er nicht farg; denn wenn er nicht Bertranen und Hoffnung zeigte, in der Sache lagen sie wahrlich nicht ').

Bern batte Bins noch bie frangofifche Gefanbtichaft abgewartet, Die trop ber politischen Diffitimmung bem Congresse boch immerbin einen gemiffen Glang bringen mußte. Doch hatte Bergog Sforga bereite erflart, bag er nicht allgu lange bleiben fonne. Go murbe benn am 26. Ceptember 1459 ber Gottestag endlich eröffnet. Rach einer tirchlichen Feier im Dem traten bie anwesenben Fürften und Boten gufammen. Der Papft gebot Schweigen und man borte bom apostolifchen Stuble berab jene Rebe roll Runft und voll Feuer, voll firchlicher und beibnifcher Gelehrfamfeit, voll Turtenhaß und driftlichem Glaubensmuth, Die balb in ungabligen Abidriften burch gang Guropa verbreitet murbe. Welches Berg erbebte nicht, wenn Bins im erften Theile bas Schredensgemalte bes erfturmten Ronftantinopel aufrollte und bie ftolgen Entwürfe bes Gultans enthullte, um ju beweisen, bag gerechte und bringenbe Urfachen gum Kriege feien! Der zweite Theil zeigte, bag auch bie Rrafte gur Rriegfiihrung vorhanden feien und bag man auf ben Gieg hoffen burfe. 3m britten Theile fprach ber Papft von ben Belobnungen bes Sieges: er verhieß nicht nur Bente und Rubm, burch welche man auch Beiben gum Rriege lode, er verfprach, Alle, bie mitgieben wollten, gleich feinen Borgangern Urban, Gugen, Innoceng und Alexander, mit bem Rreuge bes Glaubens gu ichmuden, ihnen vollständigen Ablag für alle Gunten gu ichenten und mit bem apoftolifden Schluffel bie Pforten bes Parabiefes ju öffnen. "D wenn fie jest ba maren - rief er am Schluß - Gottfriet, Balbuin, Guftach, Sugo, Boemunt, Tancreb und bie anbern tabfern Manner, bie einft Jerufa-Iem , mitten burch bie Schaaren bringenb, mit ben Waffen wiebererobert! Bahrlich fie liegen Une nicht fo viele Borte machen, fie franben auf und riefen, wie einft ver Urban II, Unferm Borganger, mit fenriger Stimme: Gott will es, Gott will es! 36r erwartet

<sup>)</sup> Malipiero p. 10. Pius Comment, p. 82.

<sup>&</sup>quot;) Seine Rebe an bie venetianischen Gefandten in ben Oratt, od. Mans T. II. p. 182.

fdweigenb bas Enbe ber Rebe und Unfere Ermahnungen fdeinen ench nicht zu bewegen. Und vielleicht find Ginige unter euch, bie ba fagen: biefer Bapft fpricht viel, um und in bie Schlacht ju ichiden und unfere Rorper ben Schwertern ber Feinbe vorzumerfen; bas ift Sitte ber Briefter: Unbern burben fie bie ichmerften Raften auf, bie fie felbft mit feinem Finger anrühren wollen. Glaubt bas nicht, meine Gobne! Diemand bat, fo weit eure Bater benten, auf biefem Stuhl gefeffen, ber mehr fur ben Glauben Chrifti gethan, ale Bir mit eurer Bulfe und mit bes herrn Gnabe tonn wollen. Wir find hieber gefommen, fdwach genug, wie ihr febt, nicht ohne Wefabr Unferes Leibes, nicht ohne Schaben bes Rirchenftaates. Wir haben bie Bertheibigung bes Glaubens bober gefdagt als bas Erbe bes b. Betrus, als Unfere Gefundheit und Rube. D hatten Wir noch jest bie jugenblichen Krafte von ebemale '), fo folltet ihr nicht ohne Uns in ben Rrieg geben, nicht ohne Une in Die Befahr. Wir felbft wurben bor ben Felbzeichen einbergeben, Bir felbft murben bas Rreng bes herrn tragen, Wir felbft bie Sahne Chrifti ben ungläubigen Feinden entgegenhalten und Une gludlich fcaten, wenn Une gegeben würde, für Jefus zu fterben. Und auch jest, wenn ihr es gut fintet, werben Bir nicht bermeigern, Unferen franten Rorper unb Unfere mube Geele Chrifto fur biefen gludlichen Bug ju meiben. Durch Felblager, Schlachtreiben, mitten burch bie Feinbe wollen Bir Uns mit Freuden auf einer Ganfte tragen laffen, wenn ibr es rathet, und nicht mit feigem Beifte nach prachtigen Worten jagen. Gehet ju Rathe, mas ber driftlichen Sache mehr nite. Wir werben nichts einwenden, mas Unferen Leib, Unfere Perfon und Unfer Gut betrafen 2).

Bins hatte erst gemeffen und mit einbringlicher Barbe, bann aber mit hinreißenbem Eifer gesprochen. Drei Stunden lang hielt er bie hörer in Spannung. Der Eindruck schwand aber, als auch Cardinal Beffarion im Namen bes heiligen Collegiums eine nicht

<sup>&#</sup>x27;) O si, q as fuerant, juvenili in corpore vires etc. Doch wohl aus einem römischen Classifier.

<sup>2)</sup> Die Rebe, beginnend Cum bellum hodie adversus impiam Turcorum gentem, ist vielsach gedruck, in A. S. Opp. ed. Basil. als epist. 397, in Pii Oratt. ed. Mansi T. II. p. 9, bei Cribellus I. s. c., bei Labbé Concil. T. XVIII. p. 220. Bie in ben meisten Drucken sindet sich auch im Cod. lat. Monac. 519. fol. 101 die Zeitungabe: Oratio Pii II in conventu Mantuano VI. Calend. Octob. 1460 (1459).

minter ausführliche Rebe folgen lieg. Dann fprachen einzelne Bejandte, bie fich meiftens begnugten, bie Worte und ben Ginn bes Bapftes zu loben. Sforga außerte fich "mit folbatenhafter Berebtjamleit. in italienischer Sprache. Die ungarischen Befanbten traten miet bervor: fie baten um Sulfe, priefen ben Bapft, gingen bann aber ju Bormurfen gegen ben Raifer über, ber ihr Reich in neue Unruben fturgen wolle, mabrent es fich ber Turfen ermehre. entstand ein allgemeines Murren gegen ben Raifer. Niemand wollte ibn vertheibigen. Der Bifchof von Trieft mar nicht ber Dann, fic por einer folden Berfammlung boren gu laffen, fein College Sinberbach mar ober ftellte fich frant. Satte man gar gewußt, bag Bins biefe Befantten nicht einmal ale murbige angenommen hatte, bag fie eigentlich nur ale Ludenbuger bageblieben waren, bis beffere famen! Der Papft felbft nahm für ben Raifer bas Wort: bier fei nicht ber Blat ju folden Bantereien; er fenne ben Raifer und ben Ronig von Ungarn beibe als gerechte Manner und hoffe fie auszuföhnen.

Die Bersammlung hatte keinen auberen Zweck gehabt, als ben Krieg im Allgemeinen zu beschließen. Das geschah benn auch. Das Weitere blieb späteren Berathungen vorbehalten ). Da ber Congreß als ein ökumenischer höchst erbärmlich, als ein italienischer bagegen recht wohl besucht war, ergriff Pius die einzig mögliche Auskunst: er berief keine Generalversammlungen weiter und verhandelte sortan mit den einzelnen Nationen oder Gesandtschaften. Der große Charakter des Congresses war damit aufgegeben; solche Specialverhandlungen hätte man anch in Rom oder durch Legaten führen können.

Gleich jum 27. September lub Pius die italienischen Fürsten und Gesandten in seinen Palast, es zählten bazu wegen Sicilien, Corsica und Sardinien auch die aragonesischen. Alle saßen dem Papste gegenüber, zu seiner Seite rechts und links die Cardinäle. Pius stellte die Hauptfragen auf: solle man die Türken zu Lande oder zur See oder auf beiden Wegen angreisen; wie groß müssen Flotte und Landheer sein; aus welchen Böltern entnehme man am Passendsten die Truppen; solle man die Ungarn durch Geld oder durch Soldaten unterstügen.

Unter allen Anwesenben war nicht Giner, ber jemale ein Beer-

<sup>1)</sup> Pius Comment. p. 82. 83.

lager ober eine Schlachtreibe ber Türken gefeben, nicht Giner, ber bon ihrer Dacht ober von ben ftrategischen Berhaltniffen eine brauchbare Borftellung gehabt batte. Herzog Sforga fprach zuerft, wohl mit bem Papfte im Boraus einverftanben. Er fannte ben italieniichen Banbenfrieg wie fein Anterer, über ben Turfenfrieg mußte er nur bas Allgemeine ju fagen, mas auf ber Sant lag: man muffe ben Reind mit allen Graften ju Canbe und gur Gee angreifen, bie Solbaten aus ben nachbarlanbern ber Turfen nehmen, mabrend Italien wie alle ferneren Gebiete nur Gelb beitragen follte. Dem ftimmten bie Uebrigen bei, nur Ghismondo Malatefta wollte ben Arieg gerabe mit italienischen Truppen geführt und bie anderen Boller fammtlich nur burch Gelbablungen betheiligt miffen. Die Italiener, bemerfte er febr richtig, feien noch nie bor ben Türfen gelaufen und murben als gewandtes Rriegsvolf ihre Rampfesart und Rriegelift balb burchichauen. Der fluge Conbottiere gebachte wohl Die Berbung gu feinem Bortheil gu benuten. Bine machte nicht ohne Absicht barauf aufmertfam, mit ben Turten gebe ce graufige Treffen, großer Bewinn fei ba nicht ju fuchen, außer etwa für bie Geelen.

Die beiden Benetianer mischten sich wenig in die Discussion; ihnen lag mehr baran, den Congreß ersolglos hinzuziehen, als ihn mit Ernst zu unterstützen. Als sie, zumal wegen der Flotte, gestagt wurden, erklärten sie zuvörderst, ihre Meinung nur als Privaten aussprechen zu können. Allerdings müsse man den Feind zu Lande und zu Wasser angreisen; eine Flotte von 30 Galeren und 8 Barsten werde hinreichen, ihn bald auf dem griechischen, bald auf dem affatischen User zu beunruhigen. Während man ihn so zwinge, viel Geld und Macht auf den Schutz der Küsten zu verwenden, müsse man aus Ungaru und den Nachbarländern ein Heer von mindestens 40,000 Reitern und 20,000 Knechten zusammenbringen, wozu sreilich bedeutende Geldbeiträge nöthig sein würden. — Ein Unerdieten zum Kriege durften die Benetianer ihrer Instruction gemäß nicht machen.

Pius zog tie Summe biefer Berathungen ober vielmehr er brachte mit Ruchsicht auf Das, was die Andern gemeint, seine Plane vor. Das Heer sollte aus Contingenten der Hauptmächte, etwa Ungarns, Deutschlands, Frankreichs und Polens, bestehen, die Wersbungen aber vorzüglich unter den Deutschen, Ungarn und Böhmen stattsinden. Ob es besser seinzelnen Feldbauptmann seine Führung anzubertrauen, oder die einzelnen Heerlager und Völkerschaften nur unter der Fahne des Kreuzes und einem apostolischen Legaten zu

meinigen, barüber sprach sich ber Papst noch nicht bestimmter ans. ir hielt 50,000 Mann jur genügend, um ben Sieg zu verbürgen; mm er habe erfundet, daß anch die Türken nicht über 200,000 ins seld stellen könnten, unter benen eigentlich nur die 40,000 Janitscharen wirkliche Krieger seien. Wenn im Seekriege, wie der Benesianer gesagt, schon 30 Galeren und 8 Barken genügten, so gebe man noch 10 Galeren mehr und den Türken sei auch der Zuzug aus Asien abgeschnitten.

Dochten fich bie Italiener von ber ftrategischen Unfehlbarfeit bes Bapfies überzeugen ober nicht, auf ihr Theil famen boch nur Gelbbeitrage, und ben Antrag auf biefe brachte ber Bapft in ber runbeften und bestimmteften Form vor. Die Beiftlichen follen auf trei Jahre ben Behnten ihrer Gintfinfte geben, bie Laien ben Dreis figften, Die Juben von ihrem gangen Befigtbum ben Zwanzigften. Das war ber Schwerpunct ber gangen Berathung. Bius batte-nicht tarauf rechnen tonnen, biefes Decret bor einer allgemeinen Berfammlung bes Congreffes burchzubringen, es gludte ibm felbft bei ben Stalienern nur unvolltommen. Er fagte ihnen, fie bor Allen mußten Welb hergeben, fonft wurden bie anderen Boller noch viel idmieriger fein und immer nur fürchten, um ihr Belb betrogen gu verben. Bie oft waren ichen folde Behnten auferlegt worben, jebesmal ben Italienern fo gut wie Anberen, und boch maren fie mmer ungeschoren geblieben. 3hr Beruf mar, mit bem guten Beis ipiel vorangugeben, bie wirklichen Babler maren vorzugeweife bie Dentichen und Scandinaven. Dennoch weigerten fich jest bie Geundten ber beiben reichften Republiten, Floreng und Benebig, bas Decret ju unterzeichnen. Dag Fernando von Neapel und Francesco son Mailand, die ben Rrieg vor ber Thure faben, ihr Gelo nicht für Truppen in Morea ober an ber Donau hingeben wurden, burfte mch nicht erft bie Bufunft lebren. Geinen lieben Sanefen bat ber Bapft Die Steuer niemale jugemnthet. Der Befandte Borfo's von Efte batte gu einer folden Bewilligung nicht bie Bollmacht. Genna mb Cavoben maren frangofifch gefinnt. Die bas Decret annabmen, maren im Grunte nur bie Marfgrafen ben Mantua unb Mentferrat und ein paar Statte wie Lucca, Bologna; aber auch fie maren fcmerlich ber Deinung, bag es zur Gintreibung ber Gelber fommen werbe ').

<sup>1)</sup> Pius Comment, p. 83 - 85.

Dem Papfte mar es febr ungelegen, bag bie beiben großen Republifen ihren Beitritt verfagt. Dit ben Florentinern tam er in's Reine: fie perpflichteten fich in einer gebeimen Mubieng, ber nur bie Carbinale Beffarion und Torquemaba beimobnten, jur Annahme bes Decretes, nur folle nichts bavon laut werben, bis ihre Banbelsfchiffe aus ber Levante gurudgefehrt fein murben. Freilich boren wir nicht, bag man fie abrief. Die venetianischen Befandten fuchten Ausflüchte, balb binter ihrer Bollmacht, bald burch ermubenbes Bingieben ber Cache. 216 Bius unablaffig in fie brang, gaben fie eine Erflarung, Die er allerbings einer Abmeifung gleichschagen mußte. Benebig werbe nur bann am Rriege Theil nehmen, wenn man ihm allein die Bermaltung tes Secfrieges überlaffe, wenn alles Eroberte und alle Beute ibm gufalle. Die Flotte muffe aus 60 Galeren und 20 Barfen besteben und außer ben Datrofen und Ruberfnechten mit 8000 Solbaten bemannt fein. Die Schifferumpfe und bas Rriegezeug wolle bie Republit ftellen, für bie Ausruftung aber verlange fie bie Decimation aus ihrem Gebiete, bie man auf 150,000 Ducaten anschlug, und außerbem 1,500,000 Ducaten Beiftener aus bem allgemeinen Schape. Gine weitere Bebingung mar, bag gleichzeitig mit ber Flotte, von Ungarn aus ein Seer von 50,000 Reitern und 20,000 finffnechten bie Turfen angreife. Bine borte biefe Forberungen mit Staunen und Entruftung. Sie machten nur Schwierigfeiten, fagte er, bamit ber Rrieg nicht an Stanbe fomme; in ihrem privaten Butachten hatten bie Befanbten nur bie Balfte jener Seemacht für nothwendig gehalten '). "Das, ihr Benetianer - foll ber Papit gerufen baben - beißt abichlagen, nicht forbern; Bir aber werben euch nicht febr anliegen, eine folde gaft auf euch ju nehmen" 2).

Nach biesen Berhandlungen ging Sforza, die fürstliche Zierbe bes mantuanischen Tages, davon. Herzog Borso aber ließ, vom Papste unaushörlich gemahnt und gedrängt, durch einen seiner Brüber 300,000 Ducaten im Ganzen versprechen. Was Pius davon hielt, zeigen seine Worte: "So viel ist nicht nöthig, Wir werben mit weniger als ber Hälfte zufrieden sein!"

<sup>1)</sup> Pius Comment, p. 85.

<sup>2)</sup> Campanus Vita Pii II p. 980.

<sup>3)</sup> Campanus I. c. Pius Comment, p. 73. Bin &' Brebe an Borfo epist, 10 ber edit. Mediol.

Gewonnen war durch diese Separatverhandlungen mit den itaihen Mächten nichts als ein Schein, der nur in der Ferne tanihen konnte, und selbst über diesen Schein warf die Weigerung der 
Benetianer einen langen Schatten. In jenen Tagen schrieb Bius 
dem Cardinal von S. Angelo: "Wir finden nicht, um die Wahrheit 
ju gestehen, den Eiser in den Gemüthern der Christen, auf den Wir 
hossten. Wir haben gesehen, daß es nur Wenige sind, denen das 
gemeine Wohl mehr am Herzen läge als ihr eigenes. Fast Alle 
sehen nur auf ihr Interesse und haben jeht genügend bewiesen, daß 
die hergebrachte Verleumdung gegen den apostolischen Stuhl eine 
falsche sei und daß jeht niemand so sehr anzuklagen ist als sie 
selbst.").

Aber es follten auf bie vergagten Gefühle bes Bapites auch Relde von positiver Bitterfeit folgen. Gine Gefandtichaft bee Ergbergogs Albrecht von Defterreich tam in Mantua an. Graf Rubolf bon Gulg mar ibr Führer, Gregor Beimburg ihr Sprecher; im Manbat murbe noch ein Dritter genannt, ber aber nicht ba mar. Der Bapft empfing fie in offener Anbieng am 29. October. Er war wohl von vorn berein nicht fonterlich erbaut, ben Gurften, ber mit feinem faiferlichen Bruber im offenen Zwift lebte, burch biefen verhaften Juriften vertreten ju feben. Bas follte es beigen, bag Beimburg, ale er gur Anrebe bervortrat, nicht einmal nach ber Sitte fein Saupt entblogte? Und feine Rebe begann fogleich in bem fpottelnben Tone, ber immer bem tuscifden Bapite in tieffter Geele mwiber gewesen. Er wolle fich, fagte Beimburg, nicht baran magen, bas Lob bes Saufes Defterreich ju feiern; benn barüber habe "ber berühmte und lorbeerbefrangte Meneas," ber fich "burch jene Reben ben bochften Ruhm erworben, " ber jegige Bapft, felber einft als Bniglicher Befandter por einem anberen Babite gefprochen. wolle nur fein Gefchaft ausrichten und zwar "mit trodenen Worten und burrer Rebe, ohne allen windigen Schwall und ohne allen rebnerifchen Aufput." 3hr Anwesenben - fo fuhr er fort - und befondere ihr Dentiden, Die ihr von mir vielleicht ein Rebnerftud erwartet, ich fürchte, eure Erwartung wird getäuscht werben. Denn ich will gerabe jene Gattung ber Rebe, bie man Schaurebe nennt

<sup>&</sup>quot;) Breve vom 5. Rebemb. 1459 bei Raynaldus 1459 n. 78, bei Pray P. III. p. 242, bei Kaprinai P. II. p. 353, bei Mailath T. III. Anh. p. 62.

und bie fich in Lob und Tadel bewegt, verschwören, ich will fie von ben Höfen völlig verbannt und vertrieben wiffen.

In der That lobte Heimburg ben Papst mit seinem Worte, bas über die gewöhnliche Hösslichkeit hinausging, und bas stichelnde Lob des Anfangs verstand wohl keiner so gut wie der Papst. Um diesem aber zu zeigen, daß anch er die römischen Classiker kenne, eitirte er mehrmals "den Komiker," den Terentins, dessen Worte sich vor dem aposiolischen Stuhle ziemlich sonderbar ausnahmen; anch kleine gelehrte Erörterungen flocht er ein. Er entschuldigte, daß der Erzherzog nicht persönlich nach Mantna gesommen und nur bevollmächtigte Boten geschickt. Ueber die Erdietungen desselben zum Türkenkriege erklärte er im Gemache des Papsies weiter berichten zu wollen, doch ließ er vor der Versammlung die leidige Aeußerung sallen, der Erzherzog glaube einige Hindernisse wahrzunehmen, die den Zug gegen die Türken schwächen würden. Schließlich bat er um Entschuldigung, daß er mit bedecktem Haupte dagestanden, damit ihn nicht ein Katarrh am Reden hindere.

Der Papst mahrte seine Würde. Er nahm die Entschuldigungen bes Erzherzogs in einfacher und fühler Antwortsrebe hin. Die ceremonielle Frage berührte er garnicht und ließ überhaupt feine Berstimmung merken ').

Nach einiger Zeit langte eine Gesandtschaft des Herzogs Wilhelm von Sachsen an, an deren Spitze Graf Berthold von Henneberg stand. In Ermangelung eines anderen Redners wurde wieberum Heimburg aufgesordert. Der Papst aber sah sich diesmal
besser vor: er empfing die Botschaft und ben Gehorsam des Sachsenherzogs nicht in großer Andienz. Ohne einen Aussall gegen die
wälsche Eloquenz und damit auch gegen den redseligen Papst konnte
es Heimburg nicht abgehen lassen. "Wenn ich mich einer neuen
und ungewohnten Redeweise bediene, die vor dem römischen Bischose
nicht üblich ist, so verzeihe der beutschen Sitte. Weicht sie gleich
vom römischen Stil ein wenig ab, so widerspricht sie doch nicht ver
frommen Einsachheit der Naturn". Troppem trug der Reduer dem



<sup>1)</sup> Die Rebe Seimburg's pro Alberto Austrie duce und die Antwort bes Papstes in ben Codd, msc. lat. Monac. 522, fol. 156, 161 u. 4016, fol. 15. 17. 3m cod. lat. Monac. 3786 ift die Rebe Seimburg's nicht vollständig, boch ist hier die obige Zeitangabe beigeschrieben.

<sup>2)</sup> Ignosce theotonico ritui, qui etsi a stilo romano paululum declinet, tamen a pictate nature non abhorret.

Bapfte allerlei historische und ethnologische Dinge vor, und als er jusätlig auf ven Tag bes h. Martinus, das Gänsesest, zu sprechen kam, erzählte er anbei von den capitolinischen Gänsen. Das war so seine ironische Manier. Im Uebrigen sprach er diesmal mehr zur Sache und ohne den Papst durch handgreisliche Anspielungen zu tränken. Der Hauptinhalt seiner Worte war freilich, daß auch der Sachsenherzog sich wegen seines Nichtsommens entschuldigen ließ.

Die Antwort bes Papstes war die klügste, die unter ben Umständen möglich war: er hatte sich ohne Zweisel zuvor für alle Fälle gerüstet und war von der Mäßigkeit Heimburg's überrascht. Er lobte ihn, sprach mit ihm wie ein gelehrter Mann zum andern und bedauerte wiederholt, daß die beredten Worte nicht von einem großen Auditorium und in öffentlicher Audienz gehört worden. Indem er that, als liege ihm nichts ferner, als dem Redner eine seindselige Gesinnung unterzulegen, hosste er sich vor weiteren Dolchen desselben zu schützen und ihn vielleicht gar durch Lob sür die apostolischen Pläne zu gewinnen ').

Wie schlecht ber Papst gerechnet, zeigte sich später, als Heimsburg zum britten Male im Namen Sigmund's von Desterreich vor ihn trat, und bei den Verhandlungen mit der deutschen Nation. Tür jetzt nahm ein anderes drohendes Gewitter die Spannung der Versammelten in Anspruch. Es kam nämlich die bestimmte Nachricht, französische Gesandte seien im Anzuge. Geladen und gemahnt war König Karl wie jeder andere, ja recht absichtlich hatte der Papst die Miene angenommen, als ständen der Türkentrieg und die Thronsolge in Neapel durchaus in keinem Bezug zu einander, als würde es ihn befremden, wenn sich der König nicht der ungetrübtesten Freundschaft des apostolischen Stuhles versähe. Weshald die Huldigung der französischen Krone so lange ausblieb, wußte Pinssehr wohl, und doch äußerte er in einem Mahnschreiben seine Verswunderung, daß auf dem zum Heile der Christenheit angesagten Convente noch die Gesandten des christlichsten Königs sehlten ). Lange

<sup>&</sup>quot;) Die Rebe Heimburg's für Bergog Wilhelm von Sachsen und Pins' Antwort im obigen cod. 522 fol. 150. 155, erstere auch im cod. 4016 fol. 13. Sie wurde nach einer barin enthaltenen Andentung am 12. November 1459 gehalten.

<sup>&</sup>quot;) Das Breve an Ronig Rarl vom 14. Infi 1459 bei Raynaldus 1459 n. 45.

vor ben französischen Gesandten kam in Mantua die Nachricht an, Herzog Johann von Anjou, Sohn des Königs Kene, sei mit der Flotte, die zu Marseille gedaut worden, zur Eroberung des König-reiches Neapel ausgesahren und an der Mündung des Boltorno gelandet. So begann jener Krieg, der dem Glaubensunternehmen des Papstes die unverschmerzlichste Bunde schlug. Und doch war der Papst ruhig: nicht mit den apostolischen Waffen, nur als italienische Macht wolle er am Kriege Theil haben, er wollte nicht das Haupt der gallicanischen Kirche reizen, die noch verhüllte Opposition der französischen Cardinale nicht zur offenen Feindschaft treiben. Nur gegen den Cardinal von S. Angelo machte er seinem Herzen durch bittere Klagen Luft.

Db frangofifche Gefanbte überhaupt tommen, ob fie bie ge= brauchliche Obebieng barbringen murben, ob bas Unwetter einschlagen ober borübergieben werbe, wenn fie bie apulifche Frage vorbrachten, bas Alles war in Mantua Gegenftant ber eifrigften Grörterung und bes Parteigegantes. Langit, icon mabrent ber Unmefenheit ber burgunbischen Gefanbten, batte Ronig Rarl auch bie feinen abgeschickt, ben Ergbischof von Tours, bie Bischofe bon Baris und Chartres und unter ben Rlerifern und Juriften ihres Gefolges ben Doctor Thomas be Courcelles, ber einft im Conclave gu Bafel gefeffen hatte, als man ben Begenpapit aufftellte. In Shon borten biefe Befandten von ber glangenben Aufnahme ber burgundifchen an ber Curie; fogleich machten fie Salt, und Giner von ihnen, ber ben Chartres, murbe borausgeschickt, um bas Rabere ju erfunben. Er hatte feinen privaten Brect: eben erft jum Bifchof feiner Rirche gewählt und ber pragmatifden Canction gemäß bon feinem Detropoliten beftatigt, lieg er fich gur Sicherheit auch noch bom Bapfte Bius that es mit Freuden, theils um ben Mann gu geminnen, theils wegen bes prajudiciellen Beifpiels. Der von Chartres reifte ab und fam nicht wieber. Seinen Collegen aber fcilberte er bie Aufnahme ber burgundischen Boten und ben Frangofenbağ bes Papftes fo einbringlich, baß fie ftrade jum Ronige gurudfehren wollten. Inbeg maren bereits auch Wefanbte bes Rouigs Rene unterwege, barunter wieber ber Bifchof von Marfeille, ber icon in Rom bas große Bort geführt, besgleichen Befanbte bes Bergogs von Bretagne, an ihrer Spige ber Bifchof von S. Malo. Jene mußten von ben frangofischen unterftutt, biefe beobachtet merben. Ueberbies borte man balb, bag ber Bergog von Cleve unb

ber Seigneur be Erob febr unwillig bie Curie verlaffen und bag ber Bapft fie ebenfo lau entlaffen ').

So zog benn am 16. November 1459 die französische Legation in Mantua ein. Sie wurde vom Markgrafen und vom Volke so iestlich empfangen, wie sie nur wünschen konnte; von Seiten des Bapstes fanden wenigstens die anwesenden Burgunder Zurückhaltung und Kühle. Deleichzeitig trasen auch die angiovinischen und die bretonischen Gesandten ein. Ihnen folgte in Kurzem die Botschaft des Kaisers, der sich die apostolischen Scheltworte zu Gemüthe gezogen hatte und nun in der That würdig vertreten war durch seinen Schwager, den Markgrafen Karl von Baden, durch die Bischöse von Sichstädt und Trient. Auch von Genna kam jest ein Gesandter, den die französische Bedärde autorisirt, ein gewisser Brockardo. Fast schien es, als kämen sie alle zu der Scene, welche die französischen Gesandten dem Papste aufspielen würden.

Das öffentliche Consistorium war schon auf ben Tag nach bem Einreiten ber Franzosen angesetzt gewesen. Da hieß es, ber heilige Bater sei sehr unwohl und lasse sich entschuldigen, wenn er ben Termin noch aufschiebe. Er hatte einst von Cesarini und in Basel die diplomatische Feinheit gelernt, ankommende Gesandte immer erst ein wenig aufzuhalten und auszusorschen, um ihnen dann wohlvorbereitet mit scharfer Antwort dienen zu können. Die Franzosen aber hielten sein Zögern sür bloße Furcht. Man erzählte sich, die venetianischen Gesandten hätten dem Papst in einer geheimen Audienz vorgestellt, er möge bedenken, daß er in Armuth geboren sei und daß er ohne den Beirath des großen Königs von Frankreich und seiner Berbündeten doch nichts gegen die Türlen unternehmen könne. Der Papst soll darüber sehr ausgedracht gewesen sein, einer der französischen Gesandten aber berichtete triumphirend, die Benetianer dätten sich als Leute de grande sagon gezeigt. Se verlautete

<sup>1)</sup> Pius Comment, p. 85, 86. Matthieu de Coussy l. s. c. chap. 127.

<sup>7)</sup> Mais de la part d'icelny pape ils furent très petitement receus, bemerft Matthieu de Consip, Sean de Chambes dagegen in seinem zweiten Berichte vom 23. Nov. 1459 l. c. p. 195 fand den Empfang belle et honorable.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) A. S. Pentalogus in Pez Thesaurus Anecdot, noviss. T. IV. P. III. p. 650.

<sup>&</sup>quot;) Bir haben über biese Berhandlungen einen bochft anziehenden Bericht, ben Ricolas Betit, einer ber frangösischen Gesandten, an Guillaume Jouvenel Boigt. Enea Gilvio III.

Einzelnes, was ber Bischof von Paris in seiner Anrede zu sagen gedachte: "ich glaube," sagt jener Franzose, "daß unser beilige Bater Ursache haben wird, die Ohren zu spihen; mehrere ber Herren Carbinale, welche die Sache noch nicht genau kennen, sind über ben Ansgang bedenklich."

Uebrigens waren die französischen Gesandten unter sich noch nicht einig, ob sie zuerst ben Geborsam leisten ober diesen Act verschieben sollten, die die neapolitanische Sache besprochen sein würde. Doch mußten sie sich zu Ersterem entschließen, als ber Papst ihnen jebe Audienz verweigerte, die nicht mit der Gehorsamserklärung begänne.

Am 21. November fant bas Confifterium ftatt. Der Ergbifchof bon Toure überreichte bie Beglaubigungefdreiben bee Ronigs. Dann ergriff ber Bifchof von Baris bas Wort: er fprach über zwei Stunden, ein feingebildeter Rebner nach ben libri elegantiarum und ber ars poetica, jugleich aber auch ein tactvoller Mann. 3m erften Theile ber Rebe erhob er ben Ronig von Frantreich und feine Borfahren, bie er ale Wohlthater ber Rirche fdilberte, im zweiten fprach er vom Thronrecht in Reapel und von ber politischen Umwandlung in Genua. Die Obebieng verfparte er fich auf ben Schluß: "benn jenachbem ber beilige Bater fich benehmen wurde, follten ihm die Ausbrude bes Rebefchluffes jugemeffen werben." Als Bius ibn mit rubiger Burbe anborte, brachte er ben Beborfam in ber Beife bar, wie es bon ben frangofifchen Ronigen feither ju geschehen pflegte, bas beißt er fprach von einem Beborfam ber Tochtertirche gegen bie mutterliche, nicht von bem einer unterworfenen und bienenden Rirche '). Schon faben fich Diejenigen febr getäuscht, bie gemeint batten, gleich bei ber erften Anbieng werbe ber Sturm losbrechen und gu Bebingungen ober gar gur Berweigerung bes Behorfams ober etwa gur Forberung eines allgemeinen Concils führen. Sie waren noch mehr verwundert, als jest auch ber Bifchof von Marfeille in berfelben Beife ben Behorfam bes Ronigs Rene und Broccarbo ben ber Stabt Genua barbrachten.

Man war nun gespannt auf bie Antwort bes Papstes, bie er an ben Bischof von Paris richten wurde. Er nahm aus beffen



bes Urfins, ben Cangler von Frankreich, am 21. November 1459 abstattete, bei D'Achery Spicileg. (edit. II.) P. III. p. 806. Der ermähnte Brief bes Jean be Chambes ift ziemlich unbebeutenb.

<sup>&#</sup>x27;) Nic. Petit l. c. Pius Comment. p. 86.

Rebe feche Buncte beraus, behandelte fie inden meiftens mit bem iblichen, nichtsfagenben Formalismus. Doch bemerkten bie Franjofen febr mobl, bag er bei ber Burbe bes apostelischen Stubles gar lange verweilte, bag er im feierlichen Tone von ber Ginbeit ber Rirche fprad, bie auch burd bie Autorität ber Concilien nicht geichmalert werden fonne; wer andere glaube ober lebre, fonne nicht in die Bforten bes bimmlifden Reiches eingehen. Obwohl ber Papft fic babei ausbrudlich vermabrte, bag er ben Ronig von Frankreich nicht meine, ber ihm ja jo eben ben Behorfam geleiftet, fo fam er bod zweimal auf ben Sat beraus, bag alle tatholifchen gurften ber romifden Rirde und bem apostolischen Stuble unterworfen feien 1). Seine Abficht fühlte ein Jeber beraus, und boch hatte er nicht mehr gefagt, ale ungablige feiner Borganger ju ungahligen Dalen, nichte, mas ibn voreingenommen und feinblich ericheinen lieg. Alle er nun gar, vom britten Theile feiner Rebe auf ben bierten übergebenb, von feinem athenerften Gobne in Chrifte, bem burchlauchten Ronige Rene von Sicilien" ju reben begann, ba maren bie Frangofen vollende erstaunt, bie anwesenben Catelanen aber fo aufgeregt, bag fie bie Audien; unterbrechen und Ginreben machen wollten. Doch wies fie ber Bapft gur Rube. Er fagte auch nur gu, mas ber Bifcof erbeten, nämlich eine private Aubieng, in welcher bie neapolitanifche Sache gum Bortrag tommen follte 1).

Sonderbar, jede der Parteien war mit dem Berlaufe ber erften Andien; wohl zufrieden, jede schried sich den moralischen Sieg zu. Der Burgunder, der die königlichen Ehren nicht vergessen konnte, die der Papst der herzeglichen Legation gezollt, war voll Freude, daß die französischen Gesandten nicht dieser Borliebe genossen, er sand auch, daß der Papst denselben starte und ehrenrührige Dinge gesagt. Pins wunderte sich, daß die Franzosen, die zudor so hoch-

<sup>1)</sup> qui est à deux visages en la maniere de le prononcer, fagt Ric. Beit in Beziehung auf bieje Ausbrilde.

Petit I. c. Ju Pii II Oratt. ed, Mansi T. II. p. 31 und p. 219 lefen wir zwei Antwortsreden bes Papftes. Doch fann tein Zweisel sein, daß die erfte, beginnend Multa die hodie magnaque, wirklich gehalten wurde, in der finden fich die seche Theile und die erwähnten Schlagstellen, die Bett in seinem Bericht herausbedt. Die andere Rede ist sichnbar filt den Fall ausgeredietet, daß die aputische Frage sosort zur Sprache tam. Die erste findet man and bei D'Achery I. c. p. 809 und vielfach handschriftlich.

<sup>7)</sup> Matthiau de Coussy: il leur dit aucunes choses, qui sembloient

fahrend gebroht, boch so demnthig gewesen seien; er giedt zu verstehen, ihre Bewunderung des Papstes habe die Zungen in Fesseln gehalten '). Einer von der französischen Legation aber schloß seinen Bericht an den Canzler von Frankreich mit den Worten: "Aurz, der Triumph ist der französischen Nation vordehalten! Unser heiligster Bater kennt die Gewalt und Macht des Königs. Ich hoffe, daß Alles gut gehen wird. Der heilige Bater beforgte, man würde ihm einen bedingungsweisen Gehorsam leisten, aber zuletzt gab er ein großes Essen und bot den Herren Gesandten seinen Palast zur Woh-nung an. <sup>2</sup>).

In ber That mar ber Act im öffentlichen Confiftorium nur eine Formalität, in welcher fich beibe Theile mit Gefchid bewegt batten. Der Bufammenftog follte einige Tage fpater in ber gebeimen Aubieng erfolgen, welcher Bius mobl gern ben Charafter einer privaten Unterredung gegeben batte. Wiber fein Erwarten brachten bie Frangofen eine Angahl ber fremben Gefandten mit, barunter bie faiferlichen, die caftilifchen und portugiefifchen, gleichfam ale Buschauer und Zeugen ihres Triumphes. Um ben Schein ber Furcht ju bermeiben, mochte fie Bius nicht abweifen. Baillie bon Rouen führte bas Wort, um bem Papfte feinen "Ronig Rene und bie Stadt Benna gu empfehlen." Er mar überschmanglich im Lobe ber "Liliennation" und gablte mit Emphase bie Bobithaten berfelben gegen ben romifden Stubl auf. Als er aber gur Sache fam, ging feine Rebe bom Tone ber Empfehlung in ben bes Borwurfs über: ber Bapft babe bie frangofifche Ration und ihr herricherhaus mit offenbarer Berachtung behandelt, ihre Gefandten nicht angehört, bem Baftarb bie Krone Reapel's ertheilt, Biccinino ben Durchzug berweigert, und Aehnliches "). Entschieden genug waren die Antrage: ber Bapft moge Alles, mas er jum Rugen ober ju Bunften Fernanbo's gethan, caffiren und annulliren, vor Allem bie Kronung

A plusieurs cardinaux et autres grands seigneurs estre peu honorables, et desquelles il se deust bien avoir passé.

<sup>&#</sup>x27;) Pius Comment, p. 87.

r) Nic. Petit l. c.

<sup>2)</sup> Die Rebe liegt nicht vor, ihren Inhalt lernen wir im Allgemeinen aus Pius Comment. p. 87 und aus ber Antwort bes Papftes kennen. Den wessentlichsten Theil aber, die Propositiones Legatorum Regis Franciae factae in conventu coram S. D. N. Pio II 1459, die auf den Bunsch des Bapftes von den Gesandten schriftlich eingereicht wurden, lernen wir aus dem Cod. lat. Monac. 215 fol. 73 kennen.

für nichtig und wirfungslos erklären, er möge bagegen König Rend jum Bafallen ber Kirche annehmen, ihm die Juvestitur ertheilen und burch einen Legaten den Baronen und Prälaten des Reiches andesehlen, ihm zu gehorsamen, er möge ferner dem Herzog von Calabrien. (Jean d'Anjon), der zur Eroberung des Reiches ausgezogen, kein Hinderniß in den Weg legen und Piccinino den Durchzug durch das kirchliche Gebiet gestatten. In Betreff Genua's solle der Papst die von der sranzösischen Krone einzesezten Beamten als solche anersennen, das Haupt der Gegenpartei, den Erzbischof Paolo da Camposregoso, in eine andere Kirche versezen, alle seine Erklärungen, Handlungen und Sensuren cassiren.

Der Rebner hatte bie Grengen ber ichulbigen Ehrfurcht nicht aberichritten, aber innerhalb berfelben bie politifchen Schritte bes Bapftes fo entichieben ber Ungerechtigfeit bezichtigt, bag allen Franjefenfreunden, nach Bine' Ausbrud, fichtbar ber Ramm wuche und bağ fie triumphirent glaubten, ber Bapft merbe fich nicht ju bertheibigen magen. Wer ihn tannte, zweifelte baran nicht. Best mar fprach er "ber Beit gemäß" nur Weniges : er habe in Betreff bes apulifchen Reiches mit Buftimmung bes Carbinalcollegiums gebanbelt, und biefe gebente er auch jett einzuholen. Dann befielen ben Bapft ein Magenframpf und ein trodener Suften mit folder Bewalt, bag - er verfichert es uns - er felbft und bie Mergte für fein leben fürchteten. Die Frangofen hielten bas fur Seuchelei, ale wolle er ber Antwort entgeben; wir glauben im Wegentheil, bag er fich wahrend biefer biplomatifchen Krantheit auf bie Antmorterebe vorbereitete, bie in ber That in ihrer Weise ein Meifteritud genannt werben barf. Alle er fich wohl geruftet fühlte und bon bem Spotteln ber Frangofen horte, erflarte er heftig, jest follten Somera und Rrantheit ibn nicht verbinbern ju antworten und wenn er mitten in ber Berfammlung tobt nieberfturgen folle. feine Buverficht zu beweifen, lub er alle fürftlichen Befanbten gu ber Scene und auch bie boberen Beamten ber Curie. Schwach und pon Schmergen gequalt, beftieg er ben apoftolifden Thron, faft anaftlich begann er ju fprechen. Aber fobalb er erft marm und eifrig bei ber Rebe murbe, ichmant ber Schmerz und ohne Anftrengung iprach ber tobtfrante Dann brei bolle Stunden lang. Much magte fich bie Rrantheit, fo lange er in Mantua mar, nicht wieber an ibn ').

<sup>1)</sup> Pius Comment, p. 87.

Bir gebenten nicht alle bie Brante aufjugablen, burch welche ber Bapft feine italienische Bolitif rechtfertigte. Die Sauptfache ift, baß er barüber eben nur rechtfertigend und vertheibigend fprach. Er lengnete bas Anrecht bes Saufes Anjou nicht, aber er geftand auch nicht au, bag es erwiefen fei. Er fprach nicht bon ber unfehlbaren Enticheibung feiner Borganger, von benen Martin V ftete ben Anjou, Engen erft Rene, feit bem Frieden von Terracina aber Alfonfo begunftigt, Nicolaus biefen und bie Legitimation feines Sobnes Fernando anerfannt, Calirtus bagegen bem Bater Die Investitur verweigert und den Baftarbfohn für thronunfahig, bas Reich aber an bie Rirche beimgefallen erflart hatte. Wie batte ber Bapft auch biefen bunten Wechfel unter einen Wefichtepunct ftellen fonnen! Er begnügte fich, auf bie jedesmalige Rothwendigfeit einer folchen Bolitit bingumeifen, und von Caliptus burfte er minbeftene behanpten, er habe bas Reich gwar bem aragonefischen Sanfe ab., aber beshalb nicht bem angievinischen jugesprochen; über bie nepotistischen Ginfluffe unter biefem Bapfte ichlupfte er mit balben Ausbruden hinmeg: "was ibn bewogen, ift ungewiß - wer weiß, mas er im Sinne hatte!"

Bang in berfelben Beife, burch bie Rothwendigfeit, rechtfertigte Bine fich felbft. Er babe bie Frangofen nicht ausgeschloffen, fonbern ausgeschloffen gefunden. Gernando fei bon ben Baronen feines Reiches anerfannt gemefen, ale er vom apostolischen Stuble Die Inveftitur erbeten; bie Saurtmachte Italiens, Benebig, Mailand und Floreng, hatten fich bamale für ibn verwendet. Alles habe nach Frieden verlangt und er felbit, ber Bapit, vor Allem nach einer Bereinigung ber Machte gegen bie Osmanen. Er murbe bas französische Saus vorgezogen haben, ware es ihm mit feiner Dacht fo nabe gemefen wie bamals Gernando, batte ihn nicht die Roth bes Rirchenstaates jum Frieden mit biefem Nachbar gebrängt. Go babe er ibn bestätigen und fronen muffen und bann ben einmal anerfannten Ronig auch vertheibigen muffen. Dennoch gebente er . Rene bas Thronrecht nicht abzufprechen, wie er benn auch, mas feine Borganger verfaumt, in ber Bulle, bie Fernando's Beftatigung ausspreche, bie Rechte Anderer ausbrudlich refervirt. "Wenn ibr ben Rechtsweg wollt, fo mogen bie Baffen niebergelegt, fo mag mit Gefeten geftritten werben; Bir werben ein gerechter Richter fein. "

Bie in Betreff Reapels binter feinen eigenen Richterfpruch, fo



larg sich ber Papst in Betreff ber geforberten Bersetzung bes genuesischen Erzbischofs hinter bas kanonische Recht, welches ihm verbiete, Prälaten wider ihren Willen und ohne Untersuchung zu versepen. Indeß biete er auch hier ben Proces an.

Baillie von Rouen hatte seinen König und bessen Borsahren in excentrischer Weise gelobt und baran wieder einen Excurs über bie Wohlthaten geknüpft, die sie dem apostolischen Stuhle erwiesen bätten. Pius überbot das Lob des Königs und des Herschauses in noch glänzenderer Rede, er sprach noch aussührlicher von jenen Bohlthaten '). Aber er zählte nicht minder auf, was der apostosische Stuhl an Frankreich Gutes und Gnädiges gethan. Die französischen Gesandten fanden an diesem Theile der Rede nur auszusiehen, daß der Papst den König von Frankreich als nicht dem Stamme Chlodwig's entsprossen bezeichnete, was sie aus zuverlässigen Chronisen besser zu wissen meinten.

Ueber Reapel fprach Bins als Lebnsberr und ale italienischer Daran aber fnupfte er nun als Bapft eine Strafrebe gegen bie pragmatifche Sanction. hier war er als ber Angreifenbe im Bortheil, und nicht ohne Abficht hatte er die fürftlichen Befandten und bie Curialen gur Aubieng gezogen. Sein Bewiffen, fagte er, ja bie Liebe jum frangofischen Bolte zwinge ihn, über biefen Rlecken auf ber Religiofitat beffelben ju fprechen, beffen Urfprung meber auf ein allgemeines Concil noch auf einen romifchen Bifchof gurud. Sein Schweigen fonne fonft ale Erlaubnif gelten und bie noch beilbare Bunbe ju einer tobtlichen werben. Der Ronig fei getaufcht worben, ale er biefes Befet erließ, er moge es wieber abichaffen und bann in ber That ber driftlichfte fein. "Bir gieben nicht bie Berhandlung von Proceffen in Betracht, nicht bie Berleibung bon Beneficien und vieles Andere, was Uns, wie man meint, am Bergen lage. Rein, aber es angstigt Une, bag Bir ben Berluft, bas Berberben ber Geelen feben und wie ber Ruhm bes ebelften Reiches mantt. Denn wie ift es erträglich, bag Laien Richter über Beiftliche geworben find, bag bie Schafe in ben Proceffen ihrer Birten bas Urtheil fprechen! Der Richter ber Richter, ber romifche Bifchof ift bem Urtheile bes Barlaments unterworfen. Wenn

<sup>&#</sup>x27;) Das heht ber Papft benn auch in seinem Schreiben an ben König von Frankreich vom 12. Dec. 1459 bei Raynaldus 1459 n. 69, in welchem er überhaupt in rechtsertigenber Weise von biesen Berhandlungen berichtet, genügend bervor.

Wir bas zulaffen, machen Wir bie Kirche zu einem Ungeheuer, zu einer Hybra mit vielen Köpfen und vertilgen ganzlich ihre Gin-heit." ).

Mit diesem Ansfall, ber seine kühne Zuversicht zeigen sollte, schloß die Rebe des Papstes. Er selbst erzählt uns von dem mächtigen Eindruck, den sie gemacht. Zwar die Franzosen erklärten die Shre ihres Königs für verletzt und begehrten, sie vertheidigen zu dürsen, was ihnen der Papst mit einem gewissen Triumphe zusagte. Die Cardinäle, die antigallischen nämlich, gratulirten Pius, daß er die Shre des Apostelstuhles so wacker vertheidigt. Den Surialen behagte besonders der Angriff auf die verhaßte Pragmatik: sie waren Alle der rechtgländigen Ansicht, daß dem Himmel durch dieses Geses so viele Seelen, als ihrer Kasse Goldstücke, verloren gingen, sie bewunderten und lobten Pius und versicherten, seit ihrer Bäter Gedenken habe kein Papst päpstlicher gesprochen. Den den fürstlichen Gesandten mag Mancher gespottet haben wie Gregor Heim-burg, der Papst liebe die Bastarde und habe zur Ehre des aragonischen eine breistündige Nede gehalten.

Zwar traten am folgenden Tage die französischen Gesandten noch einmal vor Pins, wiederholten ihre Borschläge und wehrten Einiges ab, was in der Rede des Papsies der Shre ihres Königs zu nahe getreten sei, vor Allem aber, was er gegen die Pragmatif und das Parlament von Paris gesprochen. Aber das geschahtleinmithig in einer Privataudienz, der nur acht Cardinale beiswohnten. Pins berichtet, er habe den Gesandten die Wahl gelassen, ob sie össentlich oder privatim niedergeredet sein wollten, und darum hätten zene ein größeres Auditorium geschent. Er berichtet serner, er habe sie so scharf und wirtsam widerlegt, daß sie sich in Schaam und Berwirrung als besiegt ergaben, ihm zu füßen sielen und um Berzeihung baten. Möglich, daß die Gesandten sur ihre Person die Bortheile der päpstlichen Gunst suchten; bevor wir indes ihren Bericht über die Seene lesen, lassen wir bahingestellt sein, welchen

<sup>&#</sup>x27;) Die Rede bes Papfles, beginnend Responsuri verbis vestris, bei D'Achery l. c. p. 811 und in ben Oratt. ed. Mansi T. II. p. 40.

<sup>2)</sup> Pius Comment. p. 87. 88.

<sup>3)</sup> Diese ziemlich matte Rebe ber frangofischen Gefandten bei D'Achery 1. c. p. 820.

<sup>4)</sup> Pius Comment. p. 88.

Intheil an bes Bapftes Triumph bie Gingebungen feiner rebnerifchen Gitelfeit gehabt.

Inzwischen beeiserte sich der Bischof von S. Malo, recht erseben den Gehorsam des Herzogs von Bretagne darzubringen. Er rühmte, daß die Borsahren seines Herrn sich nie einer Apostasie gegen den römischen Stuhl schuldig gemacht und daß sie die pragmatische Sanction, die französische Erfindung, zurückgewiesen ). Dassür zollte ihnen der Bapst reiches Lob, nicht ohne Anspielung auf die verhaßten Gallicaner. "Die Perzoge der Bretagne sind niemals, seitdem sie einmal an der Brust ihrer Mutter, der römischen Lirche, gesogen und die Milch des göttlichen Geseyes trinken gelernt haben, abgefallen, sie haben sich niemals gegen die Mutter aufgeslehnt, niemals fremde Dogmen angenommen, sie sind niemals fremder Auslegung der Schrift gesolgt gleich Manchen, die durch jeden Wind der Lehre bewegt werden. ").

Solder Soflichkeit erfreuten fich bie Gefanbten bes Ronigs Rene nicht. Diefer batte, fobalb er bon ber Barteinahme bes Bapftes für bas gragonifche Saus gebort, feinen Unterthanen in ber Provence und in Lothringen befohlen, bie Manbate bes romifchen Stubles nicht anzunehmen. Bunachft hatte fich Bius noch begnugt, ibm feine Bermunberung und fein Beileib auszusprechen, ba boch burch bie Lehnsertheilung Riemanbes Recht geleugnet worben 3). Jest erflarte er fich gmar burch bie Dbebieng, bie ibm in Mantua geleiftet wurde, befriedigt, boch horte man in feiner Unrebe an bie frangofifden Gefanbten bie brobenten Borte: "Doge fich Ronig Rene buten, bag er nicht burch Beleibigung bes apoftolifden Stubles in die Strafen verfalle, welche folde Bafallen treffen, bie fich gegen ihre herren vergeben!" Den Gefanbten Rene's idlug ber Bapft bie begehrte Lebnsertheilung gerabeju ab, und als ne einen Broteft gegen feinen Ausspruch einlegen wollten, brach er in ichwere Drohung aus, er werbe gegen fie als Baretifer verfahren. Das that er inbeg in ber Folge nicht, als René ju Abignon bor bem papftlichen Legaten bie Brotestation wirflich einlegte. Den vollen Born bes Babites erfuhren aber bie Boten bes angiobinifchen

<sup>&#</sup>x27;) ibid. p. 86. Die ichriftliche Erffärung bes Bergogs und bie Beicheinigung bes Bapftes vom 26. Nov. 1459 bei Lobineau Histoire de Bretagne T. H. Paris 1707 p. 1219 und bei Raynaldus 1459 n. 67.

<sup>7)</sup> Die Rebe bes Bapftes in f. Oratt, ed. Mansi T. II. p. 225.

<sup>&</sup>quot;) Breve an Rene vom 11. Mai 1459 bei Raynaldus 1459 n. 39.

Herzogs von Calabrien, ber bie Türkenflotte aus Avignon entführt und bem Frieden Italiens ben Stoß gegeben: ber Papft empfing sie mit brobenber Miene und mochte ihre Rebe taum anhören ').

Belden Gifer für ben Türfentrieg bie frangofischen Gefanbten befundeten, bas bebarf nach bem Borigen feiner Erläuterung mehr. Bwar hatten fie in ber erften Aubieng von ber Bereitschaft bes Ronige gesprochen, bie papftlichen Borichlage anzuhören, und immer rühmten fie ben Glaubenveifer, ben bie Frangofen gu jeber Beit gegen bie Saracenen bewiefen. Aber in ber Site ber fpateren Berbanblungen trat biefe Frage, um beren willen boch ber Congreg berufen mar, völlig in ben Sintergrund. Erft nach jener Scene, in ber Bius bie Gefanbten nach feiner Meinung niebergebonnert, fragte er fie auch wieber, welche Gulfe fie gegen bie Turfen anboten. Daran, bieß es, fei nicht ju benten, fo lange ber Rrieg mit England mahre. 3mar machte ber Papfi ben naiven Borichlag, Franfreich und England fonnten nach Berhaltniß gleiche Truppen gegen bie Osmanen ine gelb ftellen, fo bag ihre Rrafte gegeneinander biefelben blieben; jum Benigften tonnten fie Belb beifteuern. Die Frangofen erflarten einfach, feine Bollmacht ju folden Beribrechungen zu haben; fie hatten inbeft nichts bagegen, wenn Bins bie Bermittlung eines Friedens mit England übernehmen wolle. Man erwartete bie englischen Befanbten.

Es war gerade die Zeit, daß Heinrich VI von England, disher eine Rull in der Hand seines Weibes und ihrer Lieblinge, den Sturm der weißen Rose gegen seinen Thron andringen sah. Er hatte eine Gesandtschaft ernannt, um dem Papste seinen Gehorsam zu entdieten, an ihrer Spize den Grasen von Worcester. Der aber leistete dem Besehl nicht Folge, nur ein paar Magister und Priester erschienen vor Pins. Schon das beleidigte den Papst, auch sand er es höchst anstößig, daß im Bollmachtsbriese der Gesandten die Unterschrift der Tabellionen zu sehlen schien und daß in Ermangelung anderer Zeugen der König selbst mit eigener Hand als Zeuge unterschrieben. So wenig kannte man an der Curie die englische

<sup>1)</sup> So berichtet ber Brief bes Königs Rens felber an ben rheinischen Pfalgegrasen vom 29. Sept. 1460 im Cod. msc. 3244 (Philolog. 241) ber hofbibl. zu Wien fol. 96. Er spricht von ber austeritate et ut ita loquamur malitia et acerditate bes Bapftes, von ber vacua et inhonesta expeditio ber frangöfischen Gesandten n. s. w.

ferm! Bins ließ bie Gefanbtichaft nicht weiter bor fich. England par für feine Plane an fich verloren 1).

Die französischen Gefandten aber ließ der Papst deswegen nicht ies. Gaben sie auch nur ein unbestimmtes Versprechen, so hatte es wich um der Ehre des Congresses und um des Beispiels willen inen Werth. Pius schling einen Condent vor, der zwischen Bevollmächtigten von Frankreich, England und Burgund am Tage Johannes des Tänsers eröffnet werden solle, und zwar zu Avignon, Wet, Coln oder Lüttich. Er forderte serner einen Zehnten von den kirchlichen Beneficien Frankreichs zur Unterstützung der Ungarn. Dabei hielt er den Gesandten die freigebigen Erdietungen vor, welche die italienischen Mächte dargebracht hätten, das Versprechen des Herzogs von Burgund, 6000 Mann zur Hülfe des Glaubens zu senden.

Die frangofischen Gefandten blieben ibm die Antwort in feinem Buncte ichulbig. Ueber ben besprochenen Convent fonnten fie feine Bewigheit geben, bas bleibe ber Entscheibung ihres Ronigs borbebalten 2). Bas ben Behnten in Franfreich betreffe, fo fei bier ber sulent erhobene noch im frifchen Anbenten: fei biefes Belb noch unverfehrt, fo beburfe es feines neuen Zehnten; fei es icon verbraucht, fo febe man, bag bie Bebuten feine Frucht trugen. Ginen zweiten Behnten wurde man nur fur bie Borbereitung auch eines britten Bas die Bebnten in Italien einzubringen pflegen, wiffe Der Bergog von Burgund babe allerdings 6000 Mann veriprochen, aber in unbeftimmter Beife und mit einer Bebingung: freilich habe er ju biefem 3mede fcon genng Gelb von ben Beiftlichen und Laien feiner Brovingen erhoben. Der Ronig von Frantreich gebente, mas er verspreche, auch zu erfüllen. Uebrigens babe ber Papit febr überfluffig ben Bergog von Burgund als Theilnehmer am Friedensconvente bezeichnet, biefer fei ale Unterthan ber

<sup>1)</sup> Pius Comment. p. 88. Die beiden Bollmachtichreiben, bas erfte zu Bestminfter am 16. Mai 1459 ausgestellt, beide mit dem fiblichen Testo Roge, bei Bymer Foedera T. V. P. II.

Pius' Breven an ben Bischof von Terni und an König Karl von Frankreich vom 10. Januar 1460 bei Raynaldus 1460 n. 15—17, letteres auch bei D'Achery I. c. p. 822, zeigen, baß Pius wirklich ben Gebaufen bieses Conventes versolgte und ben Bischof von Berona als Nuntius nach Frankreich sandte. Was aber ber Bischof von Terni in England that, wird im 3. Capitel nach erzählt werden.

französischen Krone in ben Berträgen berselben immer mitbegriffen. Der Papst möge baber nicht übel nehmen, wenn die Gesandten vor ber Hand weber einen Zehnten noch sonst eine Beihülfe zusagten, bas aber könnten sie im Namen ihres Herrn versichern, daß wenn bas Reich in Sicherheit bleibe, niemand sich eifriger und glübenber für ben Glauben zeigen werbe als ber allerchristlichste König ').

Mit ben französischen Gesandten wurde nicht weiter verhandelt. Der Streit um Neapel war nicht mehr auf Worte, sondern auf die Waffen gestellt, der König und die Stände des Neiches außerdem durch den Angriff auf die Pragmatik gereizt, Frankreich für das Interesse des Türkenkrieges verloren.

Unterbeg waren mannigfache beutsche Befanbte angefommen, faiferliche, furfürftliche, fürftliche, ftabtifche. Gie brachten bie reichlichen Zwiftigleiten ihres Baterlandes vor; ber Gebante, biefen gerfplitterten und gegen einander gerichteten Rraften eine gemeinfame Richtung gegen ben Feind an ber Donau ju geben, erschien faft abentenerlich. An Mahnungen jum Frieden hatte es Bius nicht fehlen laffen "). Aber auch bie Opposition ber Deutschen gegen ben römischen Spiscopat war nicht entschlummert. Als ber mantuanische Convent angefagt murbe, regte fich's wieber am Rhein. Dan fab Bergog Ludwig von Baiern nach Coln reiten und es bieg, bie Fürften wollten bier aufammentommen und berathen, was in Betreff bes Conventes ju thun fei 3). In welchem Tone bier gesprochen fein mochte, bas hatte Bins erft fürglich erfahren, als bie beutschen Gefanbten fich ben frangofischen anschloffen, um ihre Zustimmung ju bem tropigen Berhalten berfelben gu befunden. Rur bie faiferlichen machten eine Ausnahme, fie erfreuten fich bafur ber Bunft bes Papfies, wie ber Raifer felbft feiner unbebingten Nachficht \*). Anbere famen erft jett gur Behorfameleiftung. Go bie Befanbten



<sup>&#</sup>x27;) Die Rebe ber Gefanbten vor Bins bei D'Achery I. c. p. 809.

Bergl. s. erneuerte Bollmacht für ben Bischof von Speier und heinrich Seuftleben, seine Runtien, vom 20. April, für Bernharb von Krayburg vom 11. Oct. 1459 bei Kremer Urfunden gur Gesch. Friedrich's I von der Pfalz n. 60. 61. S. Schreiben an Markgraf Albtecht von Brandenburg vom 1. Mai bei Jung Miscoll. T. II. p. 177 und vom 10. Oct. 1459 bei Raynaldus 1459 n. 57.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Zenggius Chron, Augustanum ap. Oefele Rer. Boic. Scriptt. T. I. p. 278.

<sup>&#</sup>x27;) Bin 8' Antwort an bie faiferlichen Gefanbten in ben Oratt. ed. Mansi T. II. p. 208.

tes Erzbischofe von Trier, jenes Johann von Baben, ber feine Barbe bem apostolifchen Stuhl verbantte und bennoch bem verbiften Rurverein beigetreten mar, bennoch an ben Agitationen gegen Bapft und Raifer Theil genommen hatte. Bius verfaumte niemals, Do er Lauheit ober Wiberfpanftigfeit gegen bas Bapftthum vermuthete, ben Act ber Dbebiengleiftung jum Ginicharfen ber bierarbifden Grundfage ju benugen. Die bat er bie reiche Terminologie mb Sombolif berfelben fo eifrig, balb lobent, balb magnenb und trobend entfaltet, als mabrent er au Giena und Mantua bie Dbevienzen entgegennahm. Immer pflegte er von feiner perfonlichen Unvolltommenbeit zu fprechen und wie er, ber aus bem Roth erhobene, nur mit Bittern auf bem bochften Throne fige, aber mer er and fei, er nehme bie Stelle Betri ein, bei ihm merbe bas untrennbare Rleib bes herrn bewacht, von ibm fliege bie lebenbige Quelle bes Beiles, bei ihm fei bie Arche Roah's, ohne bie niemand gerettet werben fonne. Der junge Trierer betam ein reichliches Theil folder Scheltworte gegen ben "verbammten Bahnfinn Derer, welche bie Sobeit und ben Brimat bes romifchen Stubles leugnen." "Mogen fich andere Furften buten - rief ber Bapft feinen Befanbten gu - wenn fie Befete nach ihrem eigenen Ginn erftreben und bem apostolischen Stuhle Bugel anlegen mochten! Der Inbaber beffelben ift gewohnt, Anberen Gefene ju geben, nicht bon ihnen Befete zu empfangen" 1).

Der Papst lub die dentschen Gesandten zu sich und fragte sie, was der Kaiser und die Fürsten für den Türkenkrieg zu leisten gedächten. Wir haben eine Proposition vor uns, die im Namen aller dentschen Gesandten abgesaßt zu sein scheint. Sie ist indeß so über die Maßen willsährig, daß wir kann zweiseln, sie könne nur ein von päpstlicher oder kaiserlicher Seite ausgestelltes Schema sein, dessen Annahme dem Papste freilich in Betreff der Geldaussagen und Indulgenzen sede weitere Müse erspart hätte. Er wünschte mit den Gesandten als mit den Vertretern der deutschen Nation im Großen und Ganzen zu unterhandeln. Sie aber wollten Jeder nur im Namen seines Auftraggebers sprechen. Die kaiserlichen Gesandten machten ihren separaten Vorschlag. Die fürstlichen stellten

<sup>1)</sup> Bius' Antwort an die Gefandten bes Electen bon Trier in ben Oratt, d. Mansi T. II. p. 231.

<sup>&#</sup>x27;) Promissiones (!) facte in eadem (Mantuana) convencione im Cod, lat. Monac, 519 fol. 113.

ein Avifament auf, gang wie man es auf ben beutschen Reichstagert gewohnt war. Jebe von beiben Parteien wies ben Borichlag ber anberen jurud. Gie gingen freilich von fehr verschiebenen Befichtebuncten aus. Der Raifer batte nichts bagegen, bag Bins bem Rlerus ber gesammten Chriftenheit einen neuen Turfenzehnten auf-Rur in Betreff Deutschlands follte bie Mobification eintreten, bag biejenigen Bralaten und Bifcofe vom Behnten befreit feien, bie entweber felbft ben Bug mitmachten ober einen Beitrag nach ber ihnen vom Raifer auferlegten Taxe gablen wollten '). Das beift, wenn wir es recht verfteben: ber Raifer fagte fein freudiges Ja gu Allem, was Andere geben wollten ober follten; für bie Bifcofe feines Territoriums aber behalt er fich por ju normiren, wieviel fie geben follten, und allen anberen in Deutschland bietet er einen Sanbel an. Er geftattet ferner, bag ber Bapft in Deutschland ben Türkenfrieg prebigen laffe und gwar mit Inbulgengen. Doch foll bas aus ben Behnten und Ablaffen gelofte Gelb "in getreue Sanden bebonirt und nicht anders als jum Turfenfriege bermenbet merben.

Seit ben Hussitenkriegen kannte man biese Deposition in getreue Hände als einen curialen Kunstgriff; wo nicht ein entschlossener Fürst ober eine Commune in den Gotteskasten griff, wanderte das Geld auf irgend einem Wege ober Umwege doch zuletzt immer über die Alpen. Hier aber hatte die Berhandlung einen noch fauleren Fleck. Diejenigen beiden Hossuristen, welche in die Geheimnisse der Politik am Tiessen eingeweiht waren, Martin Mahr und Gregor Heimburg haben nämlich geradezu behauptet, es sei zwischen Papst und Kaiser eine Theilung der Einkünste, die man der deutschen Nation unter dem Borwande des Türkenkrieges abzulisten hosste, derabredet gewesen. Ist das gleich, der Natur der Sache nach,

<sup>.4)</sup> Diefer Bunct ift in ber beutiden Faffung ber taiferl. Proposition völlig unberftanblich.

<sup>9)</sup> hei mburg sagt in bem Bb. I. S. 446 mitgetheilten Briefe: (Pius) temptavit sub expeditionis militaris contra Turcum velamento clericos, judeos et laicos mittere sub tallia, quam inter se dispartirentur. Man könnte sagen, bieser Berbacht sei burch die bekannte Animosität heimburg's erzengt. Trodener und schlagender ist bas Zeugniß Mayr's: er rath 1460 bem Böhmenkönige in einer "Unterrichtung, von welcher Räberes im 7. Capitel, sich sint ben Fall, daß er zum Reiche komme, mit dem Papste siber den Ertrag der Zehnten, Zwanzigsten und Dreisigsten in bestimmter Beise zu einigen; genüge das aber dem Papste nicht, so solle er sich mit ihm barüber so vertragen, vin-

nicht urtundlich zu erweisen, so spricht boch von allen Seiten her nie dringendste Wahrscheinlichkeit basür. Pius setzte eben nur das Berhältniß fort, das ebenso zweisellos schon unter seinen Borgänzern Nicolaus und Calixtus bestanden. So allein erklärt es sich, daß in dieser Sache zwischen Kaiser und Papst immer das schönste Einderständniß herrschte, wie wir denn auch sehen werden, daß Pius' wätere Bemühungen, den Zehnten in Deutschland durchzusehen, dom Kaiser eifrig unterstützt wurden. Den Zusammenhang der kaiserlichen Politik mit dem schmutzissten Geldinteresse deweiset die Geschichte dieses Friedrich auf seder Seite: Pius wußte am Besten, wie wenig man der Zartheit bedurfte, um mit ihm über solche Dinge zu verhandeln. Daß auch er lediglich das Geldgeschäft im Auge gehabt, wäre indeß immer noch eine Behauptung, zu der wir uns nicht berechtigt sühlen.

Uebrigens dürfte der Fall nicht selten gewesen sein, daß einzeine Fürsten die Erlaubniß, den Ablaß in ihrem Territorium zu vertreiden, an ähnliche Bedingungen knüpften. Der Bertrag blied natürlich ein Geheimniß, das höchstens einmal durch irgend einen scandalösen Borsall an das Tageslicht kam. So hatten sich 1458 die Herzoge von Sachsen und Meißen mit dem papstlichen Nuntius Marino de Fregeno geeinigt, der die Indulgenzen des Papstes Calirtus verlündete, die Fürsten aber um ihren Antheil betrügen wollte. Sie ließen ihn sessnehmen und einkerkern, er aber hatte das gejammelte Geld schon durch Bechselgeschäfte in Sicherheit gebracht, das heißt nach Italien geschickt. So begnügten sich die Fürsten, den einzelnen Ablaßpredigern wegzunehmen, was sie dem Bolke abgeschwaht, und den Nuntius ließ man laufen ').

Jedenfalls also hatten die Fürsten kein Interesse, der Curie und dem Kaiser solche Schatzungen von vornherein zuzugestehen. Jetzt machte ihre Proposition den Behnten und die Indulgenzen erst von dem Beschlusse eines fünftigen Reichstages abhängig. Auch sonst wich sie von der kaiserlichen bedeutend ab. Der Kaiser wollte

maßen ber tepfer fich mit im borumb vertragen haben. Um ein folches Anerbieten bor ben Bapft ju bringen, mußte man bas Factum ans auter Quelle miffen.

<sup>1)</sup> Matthias Döring bei Mencken Scriptt, rer. German, T. III. p. 60. Das geschah jedenfalls nach dem 7. April 1458 (vergl. M. Jordan bas Königthum Georg's von Podiebrad S. 429—432), doch noch jur Zeit Caligins' III.

im Reiche einen breisährigen Frieden ansschreiben, die Fürsten verlangten die Stiftung eines ewigen Friedens als unabänderliche Bedingung des Türkenzuges. Dieser Friede solle in einer den Fürsten gelegenen Stadt des Reiches aufgerichtet werden und der Kaiser solle sich persönlich dahin versügen. Er dagegen begehrte, daß der neue Reichstag nur zur Aussührung der Kriegsartikel, nicht zur Berathung des Landfriedens und ähnlicher Entwürse berusen und an seinem Hose gehalten werden solle '). Wir sehen, es sind genau dieselben Streitfragen, über die es auf dem letzten neustädter Tage zu keinem Beschluß gekommen war. Ueberdies wiesen die fürstlichen Gesandten mit Fug darauf hin, daß an keinen Kreuzzug zu denken seiz, bevor sich der Kaiser nicht mit Matthias von Ungarn ansgeglichen ').

Der bie Zwietracht schürte, war Heimburg. Jest in Diensten Albrecht's von Desterreich '), sab er einen Beruf barin, bem Kaiser überall entgegenzutreten. Auch ersannte man in seinem zänkischen Widerspruch gegen die kaiserlichen Propositionen das Haupt und Orakel der reichssürstlichen Gesandten. Er war, erzählt und Bind, einstmals von Räubern gesangen worden und hatte sich um 6000 Ducaten lösen müssen; seitdem habe er geglandt, dieses und alles andere Uebel gehe vom Kaiser aus. Wir wissen nicht, wie jene Dinge zusammenhingen; daß Heimburg sich aber in Mantua gegen die kaiserlichen Gesandten gestellt habe, "weil der Türkenkrieg Friedrich's Ruhm zu vermehren schien," ist eine unsinnige Beschuldigung ').

Auch vor dem Papste sprach Heimburg wieder in seiner rucksichtslosen, scharfen Weise. Er war fest überzeugt, daß alle die glänzenden Reden, daß der ganze Congreß zu Mantua nur eine neue Machination der Curie sei, um der beutschen Nation Geld zu entlocken und abzupressen. Immer kam er jest zum Aerger des

<sup>1)</sup> In ber lateinischen Fassung ift fratt in ci vitate Imperiali ohne Zweifel curia zu lesen; in ber beutschen beißt es: nin dem Kaiserlichen Sofe."

<sup>\*)</sup> Bei Senckonberg Selecta jur. et hist. T. IV. p. 326. 330 finden sich die beiden Avisamente unter der Ansichrist: A. D. 1479 (statt 1459) de mense Octobri Novembri Decembri in Mantua praesent. Bei der ersten Cedula hat die Handschrift den Zusat: sed eandem dieti Ambasiatores (Principum) acceptare noledant, bei der zweiten: Qui Oratores (Imperatoris) dieta consilia pro responso principum acceptare denegarunt. Die dentsche Fassung der beiden Avisamente bei König von Königstbal Samml. I. S. 119—122.

<sup>1)</sup> Sein Dienftrevers v. 20. 3an. 1458 bei Chmel Material, II. n. 119.

<sup>&#</sup>x27;) Pius Comment. p. 90.

kapstes auf die Hindernisse des Türkenkrieges zurück, auf den Zwist wischen dem Kaiser und Ungarn, auf die Fehden im Reiche selbst. din Wort des Sardinals Susa, man müsse, ohne an das Alles zu weiten, auf Gott seine Hosstung setzen, gab seinem Unmuth neue Kahrung. Das sei unbesonnen und thöricht, sagte er, aber man iede die Heuchelei; denn bei allem Gottvertrauen wolle man doch wur Geld von den Alerisern und Laien, ja von den Juden zusammendringen '). Es ist wohl begreislich, das die deutschen Gesandten dem kühnen Unwalte der Freiheit, der sich auf die unleugdaren Erschrungen der letzen Jahre berief, lieber Glauben schenkten als Pius, der es nun düßen mußte, daß seine Borgänger das Vertrauen verscherzt.

Der Bapft lub bie beutschen Befandten einzeln gu fich und trang mit fanften, mahnenben Worten in fie; benn ichieben auch ne in ber Beife ber Frangofen von Mantua, fo maren Kreugzug und Congreß laderliche Worte. Er vermochte fie nicht, ben Zehnten und bie Indulgengen jugugeben. Aber es fam boch am 19. December eine Bereinigung ber Deutschen ju Stanbe, die wenigftens ben Schein eines ehrenwerthen Anerbietens gab, wenn fie auch in Birflichfeit ben Zwift nur auf bie Bufunft vertagte "). Das Beer bon 32,000 Mann ju Jug und 10,000 Reitern murbe ben frantfurter und neuftabter Anschlagen gemäß bewilligt. Buvor aber follte ein nurnberger Tag mit bem apoftolifden Legaten über ben Frieden, die Art bes Buges, Die Auflagen und Contingente verhanbein, und ein anderer Tag murbe am faiferlichen Sofe jur Beilegung bes Zwiftes zwischen bem Raifer und Ronig Matthias angefett. And über bie papftliche Flotte follte ber Legat ben Fürften Anfichluß geben.

Unter Nicolaus hatte man es, gerabe auf Piccolomini's Benieb, mit Reichstagen versucht und in der Ungeduld zuleht die Inbulgenzen verlauft, ohne die Fürsten zu fragen. Salirtus hatte die Reichstage, diese Herde der Opposition, verschmäht und war gewaltsam mit Ablaß und Zehnten vorgegangen, die wiederum Lärm

U git 200 by Google

<sup>1)</sup> Seimburg's Apologia in (Goldasti) Monarchiae T. II. p. 1606.

<sup>&</sup>quot;) Diese Conclusio unanimis bei Senekenberg 1. c. p. 332, von papstfider Seite ale Provisio nationis Germanicae am 19. Dec. 1459 abgesaßt, bei Raynaldus 1459 n. 71 und bei Theiner T. II. n. 526. Deutsch bei Rönig von Königsthal S. 123.

und Trop ibm entgegentraten. Für Bins waren bie troftlosen Reichstage bas Lepte, mas übrig blieb. Er faumte nicht, bie beiben Termine auszuschreiben, ben einen auf ben Sonntag Invocavit gu Mürnberg, ben anberen auf Judica am taiferlichen Soflager. beschwor die Fürsten Deutschlands gur perfonlichen Theilnahme ober jur Sendung bevollmächtigter Boten, wofern fie bas ewige Leben und die Gnabe bes apostolischen Stubles verbienen wollten 1). Aber mo mar ber apostolische Legat, ber biefe verzweifelte und unbantbare Miffion auf fich nahm, ber ihr gewachsen war? Schon feit Jahrzehnten, seit den Berhandlungen über die Neutralität, wiefen bie Carbinale regelmäßig bie beutsche Brobing bon fich. Die Deutschen waren allzu berb und respectlos: wie obenbin hatten fie nicht erft auf ten letten Türfentagen ben Bifchof von Pavia und ben cufaner Carbinal behandelt! Bius mag an ben Carbinal von G. Angelo gebacht haben, aber er wußte, wie febr biefer bie Unterhandlungen mit bem gaben Raifer floh und mehr noch bie unfruchtbaren Reiches tage; auch magte er nicht, ihm zu gebieten. Es war ficherlich ein Act ber Moth, nicht ber freien Babl, wenn ber Bapft bie beutsche Legation bem Gingigen übertrug, ber aus Griecheneifer und Gitelteit Alles übernahm, freilich auch Alles jum lächerlichen Ende führte, Beffarion. Bir ertennen Bius' Berlegenheit an bem Uebermaß aufftachelnben Lobes, bas er bem griechischen Carbinal im Danbate fpendet: er nennt ihn ausgezeichnet burch Welt= und Geschäftskenntniß, burch Treue und Reblichfeit, burch Elegang ber Sitten und berborragenbe Belehrsamfeit, einen Gott an Thatfraft und Rebe 1).

Ein Feldhauptmann für die deutschen Contingente sollte eigentlich erst auf dem nürnberger Tage ernannt werden. Wie aber, wenn man hier — und es war wohl zu erwarten — den Raiser außer Acht ließ? Mit berselben Eigenmacht, mit welcher Pins jenen Reichstag ausschrieb, ernannte er nun, mit Beistimmung der

<sup>1)</sup> Die Formel ber barilber erlaffenen Breven vom 20. Dec. 1459 bei Raynaldus 1469 n. 72, bas an Georg von Böhmen b. Sommersberg Scriptt. rer. Silosiac. T. I. p. 1026 und bei Palady Urf. Beiträge n. 205, bas an Sigmund von Tirol gerichtete bei Lichnewsty Th. VII. Reg. Die Anzeige an ben Kaifer vom 22. Dec. 1459, welche betont, daß der Bapft in erster, ber Raifer erst in zweiter Linie zu diesen Reichstagen zu laden habe, bei Theiner T. II. n. 527.

<sup>2)</sup> Das Manbat vom 15. Januar 1460 bei Raynaldus 1460 n. 18. cf. Senckenberg T. IV. p. 334.

Carbinale, ben Raifer jum Generalfelbhauptmann über bas gefammte, freilich noch imaginare Beer. Diefes Amt falle ihm zu als eine faiferliche Bflicht. "Dazu fommt bein Gifer und beine ausgezeichnete Liebe ju biefem beiligen Werte, bein Anfeben und beine Renntnig bom Kriegewesen. Auch fehlt bir Das nicht, mas man fonft an einem Felbherrn gu loben pflegt, Arbeitfamfeit in ben Gefchaften, Tapferteit in ben Gefahren, Rührigfeit im Sanbeln, Schnelligfeit im Bollbringen, Rlugheit im Borberfeben, fcmeichelnte Milbe in ber Bebandlung ber Gemuther und in allen Dingen bie berrliche Beideibenbeit." Der Papft treibt bas lob auf eine fdwindelnbe Bobe, auf ber jebes Bort, einem Beimburg in ben Mund gelegt, Die beifenbfte Bronie icheinen murbe. Die eigentliche Bebeutung biefer Bulle liegt indeg in einem folieglichen Bufate: follte ber Raifer, mas fern bleiben moge, diefem beiligen Buge nicht beimobnen fonnen, fo moge er einen Bicebauptmann aus ben beutschen Fürften ernennen - Albrecht, ben Marfgrafen von Brandenburg 1).

Während dieser Verhandlungen mit den deutschen Gesandten, am 10. November, ritt Herzog Sigmund von Desterreich in Mantna ein. Er hatte seinen Beschluß ziemlich schnell gesaßt; denn zuvor batte er die Bischöse von Trient und Sichstädt, die kaiserlichen Gesandten, mit seiner Vertretung beaustragen wollen?). Als ihm aber der Papst melden ließ, der Cardinal-Vischof von Brizen sei bereits bei ihm?), kam er selbst mit einem glänzenden Gesolge von 400 Reistern und umringt von tirolischen Geben, sreilich nicht, um sich von apostolischer Hand das Kreuz anhesten oder seinen Degen zum Lampse gegen die Ungländigen weihen zu lassen. Wer die Verbältnisse kannte, erwartete nur einen Zank mit dem cusaner Cardinal. Der Papst indeß ließ ihn wie einen Fürsten empfangen, der um der Glaubenssache willen gekommen sei, zwei Cardinäle und die ganze Curie mußten ihn einholen.

Gine große Audienz war biesmal unvermeiblich, schon weil es

<sup>1)</sup> Die Bulle vom 12. Januar 1460 bei Raynaldus 1460 n. 20, bei Kaprinai P. H. p. 381, bei Mailath Th. III. Anh. p. 82.

<sup>\*)</sup> Sein Schreiben an ersteven vom 11. Sept. 1459 bei Bonelli Notizie istor,-crit. della chiesa di Trento III. p. 259.

<sup>3)</sup> Das papfiliche Schreiben vom 2. Oct. 1459 bei Lichnowsty Th. VII. Reg. Am 27. Oct. ftellte ber Doge von Benedig bem Bergoge und seinem Gefolge ben Geseitsbrief aus, bei Chmel Diplomatarium Habsburg, (Defterr. Geschichtsquellen Bb. II.) p. 181.

sich um einen persönlich anwesenden Fürsten handelte. Heimburg führte bas Wort. Er war durch die vorhergehenden Verhandlungen gereizt und erbittert. Der Papst sollte eine Lection besommen, so scharf und höhnisch, wie er sie noch nimmer gehört, wie sie übershaupt wohl noch nimmer vor dem Apostelstuhle gewagt worden. Der Redner erinnerte an die Zeiten, in welchen Enea Silvio am Hose des römischen Königs die erste Besanntschaft mit dem noch jugendlichen Herzog Sigmund angeknüpst. "Diese Besanntschaft — so such er sort — wuchs mit den Jahren. Sie wurde vermehrt und genährt durch jene Liedesbriese, welche Gattung Eure Heiligsleit aus Italien zu den Deutschen herübergebracht.").

Histern und Kichern, welches ben Redner zu einer Unterbrechung nöthigte. Er that, als habe er die Ursache berselben misterstanden und fügte eine Entschuldigung ein: nicht in dem Sinne habe er das "Herüberbringen» gemeint, als sei das Licht Italiens nun dunkel geworden und als musse über seine Besiegung klagen, gleichwie einst der griechische Rhetor Apollonics klagte, als er den jungen Sicero sprechen hörte. Dann nahm heimburg im keden Gefühl des Triumphes seine Rede wieder, auf.

"Ich fagte, heiligster Bater, die Bekräftigung der Bekanntschaft und der entzündeten Liebe seinen jene Liebesbriese gewesen." Aber auch durch ernste Sentenzen, die aus jener Brust wie aus einer Prophetenquelle gestossen, durch süßhinströmende Gedichte und durch mehrere undergesliche und unsterdliche Briese sei seinem Fürsten der Name Aeneas Splvius tief in die Seele geprägt. Daraus könne man auf die Freude schließen, mit welcher der Fürst die Nachricht vernommen, daß diese Zierde der Eloquenz den "Thron Gottes"

<sup>&#</sup>x27;) Que (noticia) simul cum etate crevit adaucts seliciter somentum subministrantibus litteris illis oratoriis quas ipsa S. V. persona ab Ytalis traduxit in Germanos. — Hie visi sunt consussurantes etc. — Dixi, pater beatissime, sirmamentum contracte noticie (et) amoris accensi prestitisse litteras illas oratorias etc. Es ist sein Zweisel, daß statt oratorias beide Male gesprochen ist amatorias und daß jeues nur bei der Ausseichnung an die Stelle gesetzt wurde. Soust versiert die Sache allen Sinn. Auch hat Bins offenbar amatorias verstanden. Das zeigt die beschönigende Berwahrung, mit der er den Borgang in den Commentarien p. 90, übrigens ohne die Bointe, darstellt. Er täst heimburg nur im Allgemeinen von den Briesen sprechen, die er einst an Sigmund geschrieben: quod verum inveniet, si quis epistolas seculares legerit, quas Pius nondum sacris initiatus scripsit.

lifden Fuße zu fuffen ').

Pins' Antwort ist uns nicht aufbehalten. Aber seine Commentarien bezeingen, daß er ben Stachel gefühlt. In Gegenwart der Curie und des versammelten Congresses erinnert zu werden, wie er einst als dienstsertiger Hösling dem Sinnenreize des damals sechszehnsährigen Tirolerherzogs durch Abfassung eines Liedesbriefes geschneichelt, die er dann mit kupplerischer Sophistik entschuldigte! ") An jenem Tage wohl wurde seine alte Antipathie gegen den übermüthigen Deutschen zum bittern versönlichen Has.

Bergog Gigmund fam wegen feiner Streitigfeiten mit bem Carbinal von Briren. Scharfe Worte und Beschuldigungen murben mifchen ben Beiben vor bem Angefichte bes Papftes gewechfelt, ber vergebens auf Mittel ber Ausfohnung fann 3). Auch bier mar Beimburg bes Bergogs Sachwalter und Wortführer. Der Streit hatte fcon eine Reihe von Jahren gebauert, Papft Calirtus batte mit bem Banne gebroht und bas Interbict verhängt, Sigmund auf Beimburg's Anrathen protestirt und appellirt. Das Alles fam bor Bius jur Sprache. Roch gurnte ber Bapft bem Bergoge nicht, bem er einft ale armer Secretar feine Sulbigungen bargebracht und ber ibn noch bor wenig Jahren jum Carbinalat empfohlen. Deimburg's Reben, bie beutschen Appellationen, bie immer bas Stichmort ber Opposition gewesen und voraussichtlich auch bei ber Behntenfrage wieber werben follten, bie Reichstage mit ihren Reformgeluften und Concilforderungen - alles Das lag ihm im Sinne, als er einen hauptstreich gegen biefes Concilien- und Appellationsibftem borbereitete, gegen welches er feit 15 Jahren im Rampfe gefianben. Er berfammelte bie Carbinale, bie Bralaten und Juriften ber Curie, fie Alle erfannten jene Meugerungen ber Opposition ale ein fluchmarbiges Berbrechen gegen bie Sobeit bes romifchen Stubles an. Und nun erlieg er bie berühmtefte feiner Bullen, ben Bebbehanbichub für alle Gegner, ben Abichlug bes reftaurativen Spfteme, die Constitution Execrabilis et pristinis temporibus inauditus. Go lautete fie:

<sup>&#</sup>x27;) Die Rede Beimburg's, leiber ohne Schluft, im Cod. lat. Monao. 522 fol. 161.

<sup>1)</sup> Bergl. Bb. I. G. 287.

<sup>3</sup> Raberes im 6. Capitel,

"Es ift in unferer Zeit ber verbammungemarbige und fruber unerhörte Digbrauch eingeriffen, bag man, getrieben bom Geifte bes Aufruhrs, nicht aus Berlangen nach einem befferen Tribunal, fonbern um ber Strafe ber Gunbe ju entgeben, vom romifchen Bifcofe, bem Stellvertreter Jefu Chrifti, an ein allgemeines Concil ju provociren magt, obgleich jenem in ber Berfon bes b. Betrus gefagt ift: Beibe meine Schafe, und was bu auf Erben binbeft, foll and im Simmel gebunden fein. Wie febr bies ben beiligen Ranones miberftrebt, wie ichablich es ber chriftlichen Bemeinschaft ift, tann ein Jeber erfennen, welcher ber Rechte nicht gang untunbig ift. Denn anberer Grunte ju geschweigen, bie biefem Migbrauch offenbar entgegenfteben, mer follte es nicht lächerlich finben, bag an Etwas appellirt wirb, was nirgend besteht und woven man nicht weiß, ob es ins leben treten wird. Die Armen werben von ben Machtigen vielfach bebrudt, Berbrechen bleiben ungeftraft, bie Auflehnung gegen ben erften Stuhl wird genahrt, ber Frevel genießt Freiheit, alle firchliche Disciplin und hierarchische Ordnung Inbem Bir biefes tobbringenbe Bift bon ber wird vernichtet. Rirche Chrifti fernhalten, fur bas Seil ber Une anvertrauten Schafe forgen und allen Stoff bes Mergerniffes von ber Berbe unferes Erlofers ausschließen wollten, haben Wir nach Befragung und mit Buftimmung Unferer ehrwurbigen Brüber, ber Carbinale ber beiligen römischen Rirche, sowie ber Pralaten und ber Ausleger bes göttlichen und menschlichen Rechtes, bie ber Curie folgen, auch nach eigener forgfältiger Ueberlegung, folde Brovocationen und Acte verbammt', für fegerisch und abscheulich erflart, caffirt und völlig annullirt. Sind bieber irgendwo folche Provocationen eingelegt worben, fo erklaren Wir fie feierlich als eitel, fluchbringend und ohne Folge. Ferner befehlen Wir, bag Niemant, unter welchem Bormanbe es auch fei, magen moge, von Unferen Anordnungen, Richterfpracen ober Befehlen und von benen Unferer Nachfolger eine folche Appellation einzulegen ober fich anzuschließen, wenn ein Anberer fie einlegt, ober fich irgendwie auf fie ju ftuten. Wer bagegen banbelt und zwar bom Schluffe bes zweiten Monats an, nachbem biefe Bulle in ber apostolischen Cancelei veröffentlicht ift, welches Stantes, Grabes und Ranges er auch fei, und wenngleich er in ber faiferlichen, foniglichen ober bifchöflichen Burbe glangte, ber verfallt ichon in unmittelbarer Folge ber That bem Fluche, von welchem er nur burch ben romifden Bifchof und angefichts bes Tobes freigesprochen



werben kann. Die Semeinheit ober bas Collegium unterliege bemt firchlichen Interdicte. Anßerbem verfallen sowohl Collegien und Semeinheiten als besagte Personen in die Strasen der Eensuren, welche die Theilnehmer an Majestätsverbrechen oder Regerei treffen. Auch die Schreiber und Zeugen, die solchen Acten beigewohnt und wissentlich ihren Nath, ihre Hilse oder auch nur ihre Gunft den Appellirenden geliehen, sollen mit gleicher Strase belegt sein. Möge Riemand u. s. w. ")

Es bebarf mir eines Blides auf bie Bergangenbeit ber Rirche, joweit fie zugleich bie Bergangenheit unferes Papftes mar, um bie weithintreffende Bebeutung biefer Bulle ju verftehen. Der Trot bes Tirolerherzogs, bie brobenbe Stellung ber Anjon und Frantreiche waren nur bie gufälligen Anläffe. Der Bannftrahl follte einen Cat vertheibigen, für ben Bius einft als Bifchof und Carbinal genug mit ber ohnmächtigen Baffe bes Bortes geeifert. Da ftanb nun an ber Stätte Betri ber Dann, ber einft im baster Dom unter ber Rotte bes Carbinals von Arles Denen jugejaucht, bie bamale fprachen, mas er jest verbammte, ber Gohn jener coftniger und baeler Rirchenrevolution, gegen welche er jest, an ber Spite ber Gegenbewegung, ben Tobesftreich ju führen meinte. Der Gebante an Concil und Reform, ber einft Taufenbe begeiffert, follte nun ein Berbrechen fein. Ja wie gum hobne hat Bind feinen mantnanifden Congreg ale ein Concil bezeichnet, wie es Gutgefinnte winichen mußten, ale ließe fich auch ber Begriff bes Concils falichen und achten. Das Berbot jeder Appellation bom romifchen Stuble follte ben Beift bes Biberfpruches in feiner letten Buffuct treffen, bie vielbeftrittene Superioritat bes Bapftes ale unzweifelbaftes Dogma fesistellen, bas Shitem ber Sierarchie bon Reuem auf bem alten Grunbe errichten. Satte nur bem Willen bie Dacht entiprocen! Aber gleich bie Nachftbebrobten, Sigmund von Tirol und Rene von Anjou, maren die Erften, Die fich wieder bes Rampfmittels ber Appellation bebienten und gulett ftraflos blieben, Beim-

<sup>&</sup>quot;Die Bulle vom 18. Januar 1460 in Pius Comment, p. 91, im Buller. Roman. ed. Chorubini als Pii II const. V. Raynaldus 1460 n. 10 will in ben vatic. Regesten gesunden haben, daß die Bulle erst am 23. Januar erlassen sei. Dem widerspricht, daß Bius schon am 20. Januar Mantita verließ und selbst in der Bulle Infruotuosos palmites bei Raynaldus ibid. n. 35 ten 19. Januar als den Tag der Publication seiner Bulle Exserabilis bergeichnet.

burg war ber Erfte, ber bie Bulle, bie Lehre bes Papftes felbft gut beftreiten und ju leugnen magte.

Und noch ein Handel wurde schon zu Mantua angeknüpft, der nach einigen Wendungen gleichfalls zu Appellationen an ein gemeines Concil führte. Im Mai 1459 war Dietrich von Erbach gestorben, der mainzer Erzbischof. Sein Nachfolger Diether, ein Graf von Isenburg, hatte Procuratoren nach Mantua gesendet, um dem Papste den üblichen Huldigungseid zu leisten und das Pallium zu erhitten. Pins gedachte den mainzer Stuhlwechsel im Interesse des päpstlichtaiserlichen Bundes auszudenten. Er knüpfte die Bestätigung an politische Bedingungen. Auch gegen die Höhe der von ihm gesorderten Annate protestirte der Elect und verweigerte die Zahlung. Er spann neue Opposition und neue Ränke in Deutschland an, um mit der Annatenschuld zugleich den Einfluß des apostolischen Stuhles loszuwerden. Balb gerieth der Brimas von Deutschland mit dem Papste in einen Kamps, der mit Bannbullen und Flugschriften, aber auch mit verwössenden Fehden gesührt wurde.

Der Legte, ber nach Mantna fam, war ber Liebling bes Papstes unter ben beutschen Fürsten, bas Haupt und bas Schwert ber kaiserslichen Partei, Markgraf Albrecht von Brandenburg, von Pius mit bem Beinamen bes beutschen Achilles beehrt '). Der Carbinal Cusa ritt ihm mit sestlichem Geleite entgegen. Im öffentlichen Consistorium versprach Albrecht mit großherzigem Feuer seine Hüsse im Rampse gegen die Ungläubigen, der Mann nach dem Herzen bes Papstes, wie er bastand, straff und sest an Gestalt, das fühne Antlit von der Sonne gedräunt und von Narben eher geziert als entstellt. Gerade auf diesen Fürsten hatte Pius immer ein merlwürzbiges Vertrauen gesetz; schon zur Zeit des neustädter Tages erklärte er ihn für den einzigen unter den beutschen Fürsten, dem der Schutz

<sup>&#</sup>x27;) Einer der seltenen Fälle, in dem sich die Entstehung eines solchen Beinamens verfolgen läßt. Schon im Briefe an den Bischof von Sichstädt vom 23. Juli 1450 jagte Enea: Congratulor virtuti suae lactorque, nostrum seculum tanto viro ornari, qui vel Achillis vol Hectoris praestantiae par sit. Und in der Rede zum neuftädter Tage 1455 (Oratt. od. Mansi T. I. p. 288): "Bas soll ich vom deutschen Achilles sagen? Ihr fragt, wer bieser Achilles sei. Den Markgrasen Albrecht von Brandenburg, den glänzenden Stern der beutschen Nation, bezeichne ich mit dem Namen Achilles. Ich würde ihn Heltor genannt baben, wenn ich nicht gefürchtet bätte, einen unbestegten Fürsten durch den Namen eines bestegten Selden beradzuseben.

tes Glaubens am Bergen liege und ber auch bie friegerische Tuchtigteit baju befige 1). Best antwortete er ihm mit einem lebermaß von Lob und Soffnungen: ber Marfgraf habe bisber um weltliche Dinge gefampft, nun folle er ber Friebensstifter Deutschlanbs werben und für Chriftus fampfen. Am Epiphaniatage (6. Januar 1460) iberreichte er ihm ein geweihtes Schwert und einen geweihten, mit -Berlen geschmudten but; benn er fab im Beifte icon bie beutichen Schaaren unter bem Banner bes Rreuges nach ber Donau gieben und an ihrer Spige ben ritterlichen Marfgrafen. 3mei apulifche Roffe ichentte er ibm, ferner 10,000 Ducaten 2). War bas ein Sohn für vergangene Dienfte, bie ber Martgraf ber faiferlich-papftlichen Sache geleistet, etwa gegen ben Fürstenbund von 1457 ober in Betreff ber Turfentage und Behnten, ober mar es eine Gubfibie für ben bevorstehenben Rampf gegen bie Bittelsbacher, gegen bie Opposition? Man fieht wohl, wie bas Berhaltnig gwischen Beiben auch feine nüchterne Geite batte. Der Marfgraf, fcmeichelte er gleich ber hochfliegenben Phantafie bes Bapftes, bemubte fich boch lieber um Bullen, vermittele beren er bie Juriediction ber Bifchofe von Burgburg und Bamberg ichmalern und festeren guß im franfifden Canbe faffen fonnte ").

Als ber Brandenburger bavonging, hatte Bins keinen Fürsten, keinen Gesandten mehr zu erwarten. Die Hoffnungen, mit benen er vor acht Monaten nach Mantua gezogen, waren tief herabgesipannt, ja im Drange der Widerwärtigkeiten erdrückt. Aber nur leise und gegen Bertrante gestattete er sich die bittere Klage, der Welt zeigte er eine ermuthigende Zuversicht, die er nicht sühlte. So wollte er auch den Congres schließen, das Berkehlte zudecken, den seeren Bersprechungen die Flügel der begeisterten Hoffnung geben, mit frendiger Kühnheit vorangehen, um sie in Anderen zu erzeugen.

Am 14. Januar 1460, nach feierlichem Hochamt, wurde bie papftliche Bulle verlesen, welche ben Türken ben Krieg anfündete 1).

<sup>1) 3</sup>m Briefe an Carbinal Carvajal v. 20. Februar 1455 im Cod. Laurent, s. c. schrieb er: Nam is unus est qui ex omnibus Germaniae principibus ad tutelam ecclesiae est attentior ac qui possit armis prosequi, que verbo consuluerit.

<sup>&</sup>quot;) Pius Comment. p. 91. Die Rebe an ben Marfgrafen in ben Oratt. ed. Mansi T. H. p. 190.

<sup>&</sup>quot;) Dropfen Gefch. ber preuß. Politit Th. II. Abth. I. S. 229.

<sup>\*)</sup> Bei Raynaldus 1460 n. 1-7 und inferirt bei Theiner Mon. Hung.

Far ben Sultan Mohammeb, ber gleich einer blutgierigen Beftte ben mit Chriftenblut beflecten Rachen nicht fattigen fonne und mit unftillbarer Benferewuth und Berrichfucht fich ben gangen Occibent unterwerfen und ben driftlichen Ramen ansrotten wolle, fei nun wohl ber Tag ber Bergeltung gefommen. Ein allgemeiner Aug gegen bie Türken fei beschloffen und folle brei Jahre binburch mit ben vereinten Rraften aller Glaubigen fortgeführt werben. In allen Stäbten und größeren Orten follen bes Sonntage Bebete gum herrn emporfteigen, er moge feinen mit bem Rreuze gefcmudten Rriegern beifteben. Die driftlichen Fürften beschwört ber Bapft bei ben Eingeweiben bes barmbergigen Chriftus und bei feinem furchtbaren Bericht, fich machtig jur Bertheibigung bes Glaubene ju erbeben. Allen, bie perfonlich in biefem Buge bem Seilaube bienen und acht Monate ober langer in tiefem Dienfte verbarren, verleibt er vollständigen Erlag aller ibrer Gunben, wie ibn feine Borganger Denen gaben, bie jum Schute bes beiligen Lanbes ober im Jubeljahr ju ben Schwellen bes Apostelfürften jogen. Die Geelen Derer, bie bei ber Bertheibigung bes driftlichen Glaubene in biefem Ange fterben, follen fich bee ewigen Simmelreiches erfreuen. Auch wer nicht in eigener Perfon fommen fann, aber in feiner Stelle einen Rrieger aueruftet und befolbet, foll ber Gunbenvergebung theithaftig fein, wie auch fein Stellbertreter. Damit and Mermere, bamit jebes Beichlecht und jebes Alter biefe Indulgeng erwerben tonnen, giebt fie ber Bapft auch je gebn, bie auf ihre Roften einen Rrieger ftellen und auf acht Monate befolben.

Alle anderen Indulgenzen, mit alleiniger Ausnahme berer, die ben Besuchern ber römischen Rirchen zugestanden worden, erklärt ber Papst für abrogirt, das will sagen: Ihr Gläubigen, die ihr die Seligkeit schon erkauft zu haben meintet, bezahlt sie noch einmat!

Riemand wagte zu widersprechen, als ber Papft diese muthige Krieges- und Indulgenzenerklärung verlesen ließ '). Aber wer ben Berhandlungen des Congresses gesolgt war, der mochte wohl belächeln, wie der Papst den oberflächlichsten Zusagen einen so findelichen Glauben, ein so unbedingtes Bertrauen schenfte, wie er von



ill. T. II. n. 551. Dit Preces habitae a Pio Papa II in Missa solemni Mantuae XIV. Januarii 1460 finb ungebrudt. cf. Bandini Catal. codd. latin. Bibl. Medic. — Laurent. T. III. p. 273.

<sup>1)</sup> Raynaldus 1460 n. 7.

M Heeren, die unter Bedingungen und Ausflüchten in Aussicht gesielt waren, sprach, als ständen sie schon an der Donau, von den dektbeiträgen, die er auserlegt, als lägen sie schon in der päpstichen Kammer. Wenn er berechnete, daß die Deutschen 40,000 Mann, in Herzog von Burgund 6000, die Ungarn 12,000 Reiter und mindestens ebensoviel Fußvolk, der päpstliche Stuhl selbst auch etwa 12,000 Reiter stellen, daß die Könige von Polen, Dänemark, Englimd und Schottland sich verpflichtet fühlen würden, am Unternehmen Ideil zu haben, so hatte freilich seine Phantasie bald ein Heer von 100,000 Mann zusammen, ohne die Schaaren der Krenzsahrer mitmigsblen.

Braftischer mar bie Frage über bie Bebnten und Inbulgengen; benn bier verfuhr ber papftliche Stuhl angreifent, er fchidte fein Deer bon Quaftoren und Monchen aus, ließ eintreiben, gufammenrrebigen und bavontragen, wenn ibn nicht ein ausbrudliches Berbot ber Territorialherren bemmte. Doch ging er felbft mit gutem Beiipiel poran: bie Curie, bas beißt alle vom papftlichen Stuble befolbeten Beamten, und bas apoftolifche Merar felber follten einen Bebnten aller Ginfunfte barbringen, besgleichen bie Carbinale 1). Es icheint, bag auch biefe Steuer ernftlich gemeint war. Wir boren venigftens, bag einige Carbinale und Bralaten nicht bas gute Beiipiel bes Bablens, fonbern bas boje bes Murrens und Wiberftrebens gaben 2). Un die Laien, junachft Staliens, erließ Bius eine befondere Bulle; er befahl barin bie bereitwillige Entrichtung bes Dreißigften, aber er that es in aufmunternber Beife. Inbem er porftelite, bag er ale Stellvertreter Chrifti bie Auflage auch ohne jebe Ginwilligung anbefehlen fonne und bag fie verpflichtet feien, felbft Blut und Leben fur ben Glauben bargubringen, lobte er boch bie italienische Ration, beren Fürften und Gefanbte freiwillig bas Opfer angeboten. Und mahrent er Diejenigen, welche bie Sache Bottes um ben Dreifigften betrugen murben, mit Ercommunication bebrobte, fpendete er Denen, bie ihn ohne Trug und in ben beftimmten Briften bie brei Jahre hindurd gablen murben, für ein-



<sup>&</sup>quot;, Das betreffende Decret selbst liegt nicht vor. Der Papst aber erwähnt bie Anflage in einem Breve an ben Bischof von Terni vom 10. Januar 1460 bid. n. 15 und in ber Rebe, mit welcher er ben Congres entließ.

<sup>7)</sup> Raynaldus 1460 n. 10. Sehr begreiflich, bag bie frangofifchen Carbinale bie wiberwilligften waren.

mal im Leben vollständige Bergebung ihrer Sünden, ja Die, welche über den Dreißigsten hinaus nach ihrem Gewissen beistenern würden, durften sich außerdem noch einmal angesichts des Todes durch einen selbstgewählten Beichtiger von allen Sünden freisprechen lassen ').

Den Ungarn machte ber Papit, immer beforgt, sie könnten, vom Abenblande verlassen, das türkische Bündniß doch einmal annehmen, nach Kräften gute Hoffnung. Er gestand, daß er in der Christenheit den Sifer nicht gefunden, den er erwartet, doch sei viel Herrliches beschlossen und wenn Alles gehalten werde, was die Fürsten und Mächte versprochen, so dürste das Unternehmen einst zur Ehre Gottes und glücklich enden?). Die Ungarn wußten so gut wie der Papst selber, daß der apostolische Türkentag nicht frucht-bringender gewesen als seine deutschen Brüder.

Es war wohl am 19. Januar, als Pius in ber Kirche bes h. Petrus ben mantuanischen Congreß schloß. Man hörte seinen Worten bie Verstimmung an. Wie er sich vor Allem gegen die Spötter vertheibigt, die seinen Plan als unbedacht und überspannt verlachten, als habe er geglaubt, den Türken Griechenland und Asien zu entreißen, Konstantinopel und Jerusalem wiederzuerobern und den Sultan Mohammed am Barte zu zupfen. Er habe nur erhalten wollen, was noch christlichen Namens sei, und Großes von diesem Congreß zu hossen, sei seine apostolische Pflicht gewesen. Freilich habe sich nicht Alles ersüllt, was er gehofft, aber es sei auch nicht so wenig geschehen, als jene übelwollenden Schwäher meinten. Gerade so und nicht anders habe es Gott gewollt. Nun stellte Pius noch einmal die Lichtseite auf, die Erbietungen der Mächte und seine

<sup>&#</sup>x27;) Die Bulle vom 14. Januar 1460 ibid. n. 8. 9. Die große Bulle über ben Zehnten, Zwanzigsten und Dreißigsten giebt Raynaldus ibid. n. 7 nur im Ausguge. Daß die Stener auf brei Jahre gemeint war, erfahren wir aus ber Cronica di Bologna ap. Muratori Scriptt. T. XVIII. p. 783.

<sup>&#</sup>x27;) Breven an König Matthias vom 18. Januar 1460 bei Raynaldus I. c. n. 19, bei Pray P. III. p. 248, bei Kaprinai P. II. p. 385, bei Mailath Th. III. Anh. p. 70, bei Theiner T. II. n. 530, an die Prälaten, Barone und Communen Ungarns vom 24. Januar aus Mantua bei Kaprinai p. 388, bei Mailath p. 68, bei Theiner (vom 29. Januar aus Mantua) n. 531. Beibe Daten sind mehr als verdächtig, da Bius nach zuverlässigen Angaben schon am 20. Januar Mantua verließ, das Schreiben wurde doch wohl zugleich mit dem an den König abgesendet. Das Breve an den Cardinal von S. Angelo vom 18. Januar 1460 bei Raynaldus n. 14, vollständiger bei Kaprinai p. 387, bei Mailath p. 86 und bei Theiner n. 529.

höffnungen '). Dann hielt er ein seierliches Gebet am Altare und ignete die Anwesenden. So endete der Congress zu Mantua. Am N. Januar verließ Bins die Stadt.

So wenig ber Türkenkrieg gefördert war, mit mehr Wahrheit de jeder seiner Borgänger konnte sich Pius auf die Bezeugung imes guten Willens berufen und das Mißlingen seines Planes der anheit der Fürsten und Bölker zuschieben. Aber der Gedanke, auf diesem Felde den Ruhm seines Namens zu suchen, durchzieht die Geschichte seines ganzen Pontisicates und hat ihn dis zum letzten Utbemzuge nicht verlassen.

Eben ju Mantua trat Bius in bie politifden Berbinbungen und Birren ein, aus benen fich bann ebenfo viele Sinberniffe feines großen Sauptzieles entspannen. In Apulien hatte ber Donaftenfrieg bereits begonnen, ber apostolische Ctubl war nothgebrungen Bartei geworben und hatte barum bas halbe Stalien jum Gegner. Die frangöfische Sache erlangte fur einige Beit bas Uebergewicht. 3m Carbinalcollegium maren nicht nur bie geborenen Frangofen frangofifch gefinnt, faft bie Balfte ber purpurnen Bruber ftanb gegen ben Bapft feinbfelig. Sobalb er friegerifche Bebanten verrieth, mochten fie nun gegen bie Turfen ober gegen bie Unjou gerichtet fein, murrten bie Curialen, beren golbene Beit unter bem friedlichen Ricolaus V geblüht batte. Die papfiliche Rammer war burch bie Ibtaufung ber firchlichen Burgen bon ben catelanifden Brafecten ind bann burch bie mantuanische Refibeng erschöpft, ber Rrieg im Ronigreiche nahm bie Ginfünfte jum Boraus in Anfpruch. Die Bebnten und Ablaggelber ftanben faum in Ausficht und reigten boch bereits bie Bemuther in allen Lanben und felbft an ber Gurie. Des Bapftes Angriff auf bie pragmatifche Sanction, verbunden mit ber Burudfetung bes lothringifden Saufes, liegen von Franfreich ber Drobungen mit bem gemeinen Concil und Mebnliches erwarten. Der Bund mit bem Raifer fonnte ben Bapft nur compromittiren und bie Opposition reigen. Beffarion, ber legat, batte fich eines idlechten Empfanges zu verfeben. Die Rurfürften waren aufmertfam geworben burch bie Drohungen, bie Bine gegen ben Trierer megeftogen, und burch bie unerhörten Forberungen, bie er an ben

<sup>1)</sup> Die Abschiederebe in ben Oratt. od, Mansi T. II. p. 78. In ben Commentarien bes Bapftes p. 92 lefen wir fie in vertürzter und freier Bearbeitung, and mit Beglaffung jener peinlichen Stellen, aus welchen die getanichte hoffnung fpricht.

Mainzer gestellt. Mit bem Könige von Böhmen hatte sich ber Papst in labbrinthische Berhandlungen eingelassen. Herzog Sigmund von Tirol hatte voll Haß und Zorn Mantua verlassen; nach wenigen Monaten erlaubte er sich gegen den Cusaner eine Gewaltthat, die ein jahrelanges Wechselspiel von Bannflüchen und Appellationen zur Folge hatte. Und hatte der Papst gegen alle diese Stürme feine andere Wasse als seine Bulle Execrabilis?

## 3weites Capitel.

Der Kirchenstaat und die papstliche Politif. Der Dynasten= frieg um die Krone Reapels.

Immer hat sich die Hierarchie bes Felses gerühmt, auf bem sie gegründet worden sei und der das Fundament ihres Fortbaues bilde. Aber zu allen Zeiten mischte sich die sedesmalige Politik Italiens in das heilige System, und die Rücksicht auf das weltsliche Gebiet der Kirche bestimmte nicht selten auch die träftigsten Steuermänner des Schiffleins Petri. Bevor wir daher den apostoslischen Gedanken unsers Pius nach Frankreich, Deutschland und an die türtischen Grenzen solgen, fragen wir billig nach seinem Dabeim, nach seiner Stellung im Kirchenstaate und gegen die italienischen Mächte, welche benselben umgaben. Um hier aber heller zu sehen, müssen wir auch erläutern, wie die Zustände, die er überstam, geworden waren.

So weit wir zurücklichen mögen, immer war die territoriale Politik ber Bäpste ein Product ber Noth und des Augenblicks. Auch die glücklichsten unter ihnen haben selten mehr erreicht, als daß sie sich gerade in Rom hielten und im Erbtheil Petri den nothwendigsten Gehorsam fanden. Der Hauptgrund liegt auf der Hand: es sehlte den einzelnen Pontificaten System und Zusammenhang, wie sie den erblichen Ohnastien Festigkeit zu verleihen pflegen; selten stützte ein Papst seine weltliche Gewalt durch dieselben Mittel, die sein Borsgänger angewendet. Schon während der kurzen Interpontissicate

mirzte ber begonnene Ban meistens wieder zusammen. Ferner griffen bie Statthalter Christi statt zu den natürlichen Handhaben, die eine Staatsmacht dauernd begründen, einer straffen Berwaltung und stehenden Truppen, immer lieber zu den zeitweiligen Aushülfen, zum Anschluß an eine der Stadtparteien, zum Nepotismus oder zum herbeirufen fremder Mächte. Jede dieser Aushülfen trug ihre bössen Früchte.

Aus bem alten Stadtabel Roms und aus ben größeren und tleineren Jehnsträgern der früheren Päpste wuchs eine Zahl von sogenannten Tyrannen empor, die in der That die Herren des Kirchenstaates waren. In Rom selbst geboten sie über den Pöbel, der von ihnen oder von ihren Basallen gleichsam im Solde gehalten wurde. Einen in sich zusammenhängenden Bürgerstand hat es im papstlichen Rom nie gegeden; wenn Demagogen diesen volltönenden Ramen gebrauchten, so wendeten sie sich damit immer nur an den Pöbel. Ihren Six hatten jene Abelsgeschlechter in den Randsschlössern nabe bei Rom und im Kirchenstaat umber. Darum war es unmöglich, entscheidende Schläge gegen sie zu führen. Das geisteliche Regiment, nicht im Stande, sich der Fessel zu entledigen, mußte sich je nach Umständen den mächtigsten und gefährlichsten dieser sogenannten Lehnsträger anschließen, einen gegen den anderen gebrauchen.

In den Legationen, ferner von Rom, blieb manche Stadt, mancher Fleden "frei," das heißt unmittelbar dem römischen Bischof unterworsen. In anderen aber, zumal in den größeren Städten, sührte der alte Parteistreit zwischen Gnelsen und Ghibellinen gleichfalls zum Emporsommen gewisser Geschlechter, die sich an die Spike der Parteien stellten. Bald drehte sich nur um ihre Interessen der Kampf und niemand dachte mehr an die einstigen Grundsätze jener Factionen. Sie führten ihre Farben, ihre Feldzeichen, unterschieden sich durch Kleidung und Gang, selbst ein gewisses Schnalzen der Finger, ein gewisses Gähnen des Mundes hatte seine Parteibedenstung. Durch die Kämpse, Redolutionen und Verbrechen dieser Parteien, sagt Biondo, hat Italien seit 200 Jahren mehr gelitten als einst von den Barbaren '). Es war noch der beste Zustand, wenn ein Geschlecht zur unbestrittenen Herrschaft gelangte. Um einen

<sup>&#</sup>x27;) Flav. Blondus Historiar. Dec. H. Lib. VII. p. 288 ed. Basil. 1659.

Rechtstitel gu haben, ließ sich ber Herricher bann meiftens ben Ramen eines Bicars ber Lirche gefallen.

Ricolaus III war ber erste Papst, ber selber aus einem ber verhängnisvollen Geschlechter stammte. Er war ein Orsini und das gab seinem Pontisicat die Richtung. Um die alten Feinde seines Hauses, die Annibaldeschi, niederzudrücken, erhob er sieden Cardinäle aus den ihm befreundeten römischen Familien. Darunter war der erste Colonna. Seitdem blieden die Familien Colonna, Orsini und Savelli unaushörlich von starkem Einstuß auf die Besetzung und auf die Politik des apostolischen Stuhles. Bonisacius VIII eröffnete gegen die Colonna einen Kamps auf Leben und Tod: er erklärte sie ihrer weltlichen Besitzungen verlustig, ließ ihre Paläste in Rom zerstören und predigte mit Indulgenzen das Kreuz gegen sie. Seine Maßlosigkeit und sein blinder Rachedurst, wie er sich in seinem schändlichen Bersahren gegen Palestrina, die Hauptburg der Colonna, zeigte, brachte die Unthat von Anagni hervor.

Der ewige Streit ber Colonna und ber Orfini, die man auch als Ghibellinen und Guelfen bezeichnete, verhängte über Rom und seine Umgegend alle Schrecken des Faustrechts. Die kleineren Barrone stellten sich unter eines ihrer Banner. Straßenkampf, Raub, Word, Berbrechen aller Art erzeugte die Parteiverwilderung fast täglich. Das eigentliche Opfer dieses Treibens war der kleine Ackerbesiger und Biehhalter, der das Unrecht erdulden mußte, ohne es vergelten zu können.

Wie wenig die Päpste im Kirchenstaat vermochten, bewies die Zeit ihrer Residenz zu Noignon. Denn es ging nun dort mindestens nicht schlimmer her. Es war eher ein Bortheil, daß die französischen und abwesenden Päpste nur die Herrschaft ihres Namens, nicht aber die einer Partei im Auge hatten. So konnte ein Mann wie Cardinal Albornoz, sest in seiner Politik und geübt in der Wassensührung, undeirrt und ohne Räcksichten eine Einigung des kirchlichen Gebietes zu Stande bringen, welche den in Rom residirenden Päpsten seit lange nicht gelungen war '). Aber sein Werk war das eines gewaltigen Geistes, also kein dauerndes. Während des Schisma sank Alles wieder in die Berwirrung zurück. Die alten Herren-

<sup>1)</sup> Diefer Abichnitt ift ber gelungenfte in Sugenheim's Beschichte ber Entflehung und Ausbildung bes Rirchenftaats. Leipzig 1854, einem Buche, bem ich auch fur bie frühere Beit manche Belebrung verdante.

sechlechter, Die ber Carbinal gebemuthigt, tanchten fcmell wieber mper, und aus ben Unruhen erwuchs eine Angahl neuer Donaften, meiftene Rrieger, Banbenführer bon Profession, bie fich in bie Stabte mb Burgen bes Rirchenftaates wie in ein vacantes Erbe theilten; mbere waren bie Saupter ber ghibellinischen und guelfischen Stabtparteien. Sie nannten fich Signori ober Baroni, gern auch Bicare ber Rirche, obwohl fie bie Bestätigung und Erblichfeit ihres Lebens als felbftverftanblich anfaben und mit bem Tribut an bie Rirche feineswegs punctlich maren. Das Bolf bezeichnete fie gemeinbin ale Tiranni, theile weil fie fich aus eigener Rraft emporgeschwungen, theils ale ftrenge herren, Die über ihre eiferne Energie ben Unterthanen feinen Zweifel ließen. 3mmer maren fie beracht, ihr Gebiet ju erweitern und ju befestigen, vor Allem aber Belb zu erwerben, peldes fich jeden Augenblid in Goldtruppen umfeten ließ. Darum trieben fie oftere bas Rriegsbandwert fort, bienten ben Bapften und anbern Dachten Staliens für ungeheure Summen, bie bann wieber ber Sicherung ihrer herrschaft ju Gute tamen. Das Schisma mar für ibr Gebeiben wie ein fruchtbarer Regen.

Der erste Papst, ber wieber dauernd seinen Sig in Rom nahm und allgemein anerkannt wurde, war Martin V. Mit Hülfe tücktiger Condottieri zwang er die Herren und Städte zum Gehorsam, machte er aus den zerstreuten Herrschaften wieder einen Staat. Durch Strenge hielt er auch das Gesindel der Stadt in Zucht. Am Meisten aber halfen ihm seine Familienverbindungen — er war ein Colonna, und nicht der Papst war der Herrscher, sondern das Haupt des Hauses Colonna. Er zuerst ließ auf Denkmünzen sein Familienwappen, die gekrönte Säule, darstellen, gleich als wollte er andeuten, daß er den Colonna unter der breisachen Tiara nicht verzessen, wie auch das Eindringen seiner zahlreichen Nepoten in die Eurie bezengte ). So wurde, was seine Gewalt scheinbar gekräftigt, unter seinen Nachsolgern wieder ein neuer Gährungsstoff.

Zwar hat bas Cardinalcollegium feit Martin V sich gehütet, wieder einen römischen Adligen auf ben Apostelstuhl zu erheben, bie nächstfolgenden Bäpfte waren sämmtlich von unbedeutender Herfunft. Dennoch konnten sie nicht umbin, sich einer der beiden großen Stadtparteien zuzuwenden und die Gegenpartei zu verfolgen. Blicken wir die lange Reihe von Pontificaten hinauf die zu Julius II, dem es

<sup>1)</sup> Bonanni Numism. Pontif. I. p. 30. Beigt, Enca Gilvie III.

wirklich gelang, sich von ben Colonna wie von ben Orfini zu emancipiren — es ist ein regelmäßiger Wechsel zwischen beiden Parteien, die Gunst eines Papstes ruft jedesmal den Haß des Nachfolgers bervor.

Der heftigfte Rudichlag folgte bem Bontificat bes Colonna auf bem Gufe. Raum mar Engen IV erhoben worben, fo verfolgte er bie Nepoten feines Borgangers, bie ben Chat beffelben ausgeplunbert und allerlei Burgen und Territorien ber Rirche an fich geriffen hatten, mit berfelben Buth, wie einft Bonifacius VIII. Gie murben bes Majeftateberbrechens fchulbig erflart und verluftig ihrer Guter, Barben und Rechte. Doch jogen fie fich in ihre Schloffer gurud und führten Jahre lang eine offene Tehbe gegen ben Bapft, bie auch burch bie Bermittelung Raifer Sigmund's nur porubergebend beigelegt wurde. Selbst Carbinal Prospero Colonna hielt ohne Scheu ju feiner Familie 1). In folder Beit war es nicht auffallend, wenn in Rom ein jum Tobe verurtheilter Dieb von feinen Cameraben auf offener Strafe, mahrenb man ibn jur hinrichtung abführte, befreit wurde "). Dann regte fich, bon ben Colonna und auswärtigen Dachten beimlich unterftust, die republicanische Banbe in Rom, beren Stichwort bas Enbe ber Pfaffenberrichaft mar; barum bezeichnete fie fich als ghibellinifd. Sie bestand aus rauberifdem und biebifchem Gefindel aller Art, bas von fogenannten romifchen Rittern angeführt murbe, einer wuften Befellichaft verfommener Ebellente, beren Thaten une in biefem Capitel noch öftere beschäftigen werben. Die Bapft Eugen burch ben republicanischen Aufruhr aus Rom vertrieben murbe und feine Refibeng faft gehn Jahre lang meiben mußte, wie es ibm bann mit Gulfe ber Orfini'fden Bartei und ber friegerifchen Carbinale Bitelleschi und Scarampo allmablig gelang, im Rirchenstaat und in Rom wieber feften Fuß gu faffen, beffen erinnert fich ber Lefer aus bem oben Ergablten ").

Nicolaus V begann sein Regiment mit ber Aussöhnung ber Colonna, die er dann überhaupt gegen die Orfini begünstigte. Er gab ihnen die Burgen und Besitzungen zurück, die Eugen ihnen entrissen, ja er gestattete sogar ben Savelli, den Berbundeten der Co-

<sup>1)</sup> Raynaldus Annal, ecol. ad a. 1431 n. 10 — 12; 1433 n. 25. Egi. 25. I. S. 19.

<sup>2)</sup> S. Antoninus Chron. P. III. tit. XXII, cap. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) 8b. I. 6. 70—73, 136, 321.

louna, das durch Bitelleschi zerstörte Palestrina wiederauszubauen'). Auch Bologna, welches unter seinem Borgänger abgefallen war und unter allen Städten des Kirchenstaates immer am Widerwilligsten das geistliche Regiment ertrug, wußte Nicolaus zu einem Bertrage zu bewegen, in Folge dessen wieder ein päpstlicher Legat in der Stadt wohnen durste, freilich unter der stillschweigenden Boranssehung, daß er sich nicht in die öffentlichen Angelegenheiten mische. In der That derrschten die Bentivogli. Ueberhaupt war es bei diesem Papste Princip, vorsichtig Alles zu vermeiden, was starke Bewegungen veranlaßt hätte, wie er denn auch nie einen Krieg geführt hat. Gewarnt durch die Schicksle Eugen's und an sich eine ängstliche Ratur, wollte er das ganze vaticanische Quartier zur Sitabelle machen. Auch unterhielt er beständig Truppen in Rom und zwar auf monatlichen Sold, der pünctlich gezahlt wurde.

Berabe biefe Beichen ber fduchternen Friedensliebe machten ben Rabelsführern ber republicanischen Bartei wieber Dluth. Gin gewiffer Stefano be' Borcari trat an bie Spite. Schon in ber Revolte, Die Eugen IV aus Rom verjagt, hatte er eine Rolle gespielt; in ben Tagen, ale bie Leichenfeier biefes Bapftes bereitet murbe, bielt er wiederum aufstachelnde Reben und mabnte die Romer an ibre alte republicanifche Freiheit. Die Curialen, bie vor feinem aufchlägigen Ropfe gegittert, fchilbern ihn gern als einen roben, verschulbeten Buftling; wir miffen aber, bag er in jungeren Jahren ein feuriger Schwarmer von humaniftifchem und bichterifchem Unflug gemefen. Die republicanischen 3been verwirrten feinen Ropf, bie Demagogie brachte ibn in gefährliche Gefellschaft, in ber er allerbinge gefunten fein mag 1). Papft Nicolaus, ber neugewählte, wollte nicht mit Barte beftrafen, mas unter bem Conclave geschehen mar. Er berbannte Borcari nach Bologna, wo er frei und mit Ehren leben, fich ieboch taglich bem bertigen Legaten, bem Carbinal Beffarion, borftellen follte. Dennoch icburte ber Demagoge unter feinen romifchen Freunden eine neue Berschwörung an. Am Epiphaniatage 1453, wenn ber Bapft mit ben Carbinalen und Curialen in G. Beter bas Dochamt balte, follte Gener in bie benachbarten Webaube gelegt werben, mabrent bes Wirrwarr follten bann bie Berfcmorenen,

<sup>1)</sup> Petrini Memorie Penestrine p. 457.

<sup>3)</sup> Bergl, mein Bud "Die Bieberbelebung bes claffifchen Alterthums". 6. 480.

nach Borcari's Ausfage etwa 700, in ben Dom bringen, ben Papft feffeln, um burch ibn bie Befagung ber Engelsburg jur Ergebung ju gwingen, bie verhafteften Bralaten nieberhauen, anbere ale Bei-Beln einfangen. Die Barole mar: "Es lebe bas Bolf und bie Freibeit!" Die Eurie follte gerfprengt merben, bie Berrichaft ber Glatfopfe aufhören. - Beimlich ging Borcari nach Rom. berfelben Racht aber erhielt ber Bapft burch Beffarion Rachricht von feiner Flucht. Das Saus, in welchem bie Berichworenen fich versammelten und ber feurigen Rebe bes neuen Tribunen lauschten, wurde umzingelt: Ginige fing man, Giner hieb fich burch, Andere, wie Borcari felbit, entwifchten. Er murbe am folgenben Tage im Saufe feiner Schwefter, wo er fich in einen Raften verftedt, ergriffen. Auf ber Folter befannte er fein ganges Borbaben. In ber Racht bes 5. Januar murbe er mit fünf feiner Mitwerschworenen an ber außeren Mauer ber Engelsburg gebenft; Anbere erlitten biefelbe Strafe am Capitol. Ber Alles in Die Berfdwörung verwidelt gewesen, tam nicht recht an ben Tag ober murbe absichtlich vertuscht. Bewiß aber waren einige Glieber ber Colonna Familie barunter. Die Curialen tonnten fich vom Schreden nicht erholen, auch ale bie Befahr ichon vorüber mar. Der Papit, ber fich bieber freier ale feine Borganger in ber Stadt gezeigt, murbe feitbem unzugänglich, murrifd und migtranifd. Und in ber That mar ber Rundftoff für ähnliche Unternehmungen nicht beseitigt ').

Wit der Stuhlbesteigung Calixtus' III tritt die territoriale Politif des Papstthums in eine neue Phase. Sie wurde jest Familien- oder Nepotenpolitif der einzelnen Päpste. Nicht als ob der Nepotismus sich erst jest bemerkbar gemacht hätte, er ist so alt wie die Ursache, die ihn erzeugte, er ist gleichsam der Protest des mensch-

<sup>1)</sup> Die Berichte über bie Berschwörung stimmen im Ganzen überein. Der bekannte Architect Leo Battista Alberti schrieb ein eigenes Werschen de conjuratione Porcaria (ap. Muratori Scriptt, T. XXV). A. S. Histor, Frid. p. 135. Europa cap. 58. S. Antoninus Chronicon I. c. cap. 12. § 5. Bonincontrii Annal. ap. Muratori Scriptt. T. XXI, p. 157. Platina Vitae Pontis. ed. 1664. p. 609. Sanudo ap. Muratori Scriptt. T. XXII. p. 1146. Der Theilnahme einiger Tolonna an ber Berschwörung gebenkt Dlugoss Histor. Polon. Lib. XIII. p. 109 und ein Brief bes Markgrasen Johann von Branbenburg an ben Hochmeister bes bentschen Orbens im Geh. Arch. zu Königsberg, dat. Beierstorss Freitag vor Oculi 1453. hier heißt es: "wie sich der mechtigisten Romer ettwenis, mit namen Pabst Martini Sune und des selben suns sone und Misser Steffan von pocal» (Horcari) n. s. w.

lichen Bergens gegen bas unnatürliche Shftem bes Colibats, ber bas Blied ber Dierarchie aus ben Banben ber Familie reifen follte. Seit lange fab man es jebem Papfte nach, wenn er einen ober zwei Carbinale aus feiner Bermanbtichaft ernannte, wenn er einige Depoten mit geringeren Eurialamtern verforgte. Calirtus aber guerft behnte biefes Spftem auch auf bie weltlichen Glieber feiner Familie aus und schaltete mit bem weltlichen Gigenthum ber Rirche, als fei & Familiengut bes Bapftes. Den Nepoten erbliche Burftenthumer ju verschaffen, fie an Tochter machtiger Fürsten zu verheirathen, burch bie Sand moblausgeffatteter Reptiffen fürfiliche Familienverbinbungen angutnupfen, für bie Bufunft ihrer Donaftie ju forgen, bas war eine Bolitif, burch welche fich bie geiftlichen herren bes Rirchenftaates mit ben Conbottieri und Tiranni auf eine Linie ftell-Belang es, mehrere Bapfte eines Saufes binter einanber auf ben Thron ju bringen, fo erlebte ber Rirchenftaat eine Gacularifation; fowie nach Macchiavelli's Ausspruch ber beilige Stuhl erblich werben mußte, wenn bie Bapfte beirathen burften. Go aber fturgten bie neuen Dynastien mit bem Tobe bes papstlichen Batrons gewöhnlich wieder jufammen. Aus biefem Borgefühl ber vorübergebenben Dacht und aus ber Angft bor ber Rache ber Feinde entftanben bie Berbrechen, burch welche bie Ramen biefer fürftlichen Repoten gebrandmarkt worben find. Dagegen geben bie Rubnheit und bie Energie, auf benen eine folche Stellung allein beruhen fonnte, ihren Beftalten wieberum etwas Impojantes.

Bapft Caliztus gehörte ber spanischen Familie ber Borja an. Beigte sich ber altersschwache Mann für Jeden lenkbar, so standen ihm natürlich seine Anverwandten am Nächsten, die Söhne seiner vier Schwestern, ein Geschlecht von verderblichen Gaben, wild in den Lüsten, roh und blutig in der Herrschbegier. Durch den unerwarteten Bapat des Oheims aus dem Dunkel hervorgezogen, ergingen sich diese Borja ungezügelt, unerfättlich in Aussichten auf Herzogthümer und Königskronen. Indeß erst allmählich gewannen sie jene sürchterliche Gewandtheit in Blut und Sünde, die Sesare Borja, den Liebling Macchiavellis, zum Helden des Geschlechtes machte. Die erste Generation gab gleichsam nur das Borspiel. Man bezeichnete diese Repoten Alle als Borja, wie immer auch ihre Bäter hießen; die meisten beschenkte der Papst mit der Ehre seines Famissiennamens.

Der Mächtige im bunteln Palaft bes Papftes war ber Carbi-



nal Robrigo Borja, gierig nach Golb und Silber, aber nur um es in Brunt und Gitelfeiten verschleubern gu tonnen, berüchtigt burch ichaamloje Orgien und durch bie gabllojen Bublerinnen jedes Stanbee, bie fich um ibn ichaarten. Er lernte gleichfam'erft bas Bewiffen im Taumel ber Luft begraben, ehe er bie Bahn ber Blutfunben betrat, bie feinen apoftolischen Ramen mit Bluch belaben. Ale Bicecangler ber Rirche hatte er gewaltigen Ginflug auf bie Bralatur, ale Legat ber picentischen Marf auf bas Territorium. Gein alterer, aber auch erft 23jabriger Bruber Bebro Luis, ber weltlich blieb, mar ber jum großen Fürften erforene Liebling bes Bapftes. Seine ritterlich ichone Beftalt und feine wilbe Jugendlichkeit maren gang geeignet, Abenteurer aller Gattung an ibn gu feffeln: balb wimmelte es in Rom von Aragonefen und Reapolitanern, von einem Räuberhaufen, ber feinem Dienft geschworen und gemeinhin mit einem Gefammtnamen als Catelanen bezeichnet murbe 1). Uns biefer Banbe, bie Rom jum Chauplat taglichen Ranb- und Menchelmorbes machte, wurden bie militarifchen Memter befest; fie trat handelnt ein, wo bas Bebot bes Papftes nicht ausreichte. Biele fernere Bermanbte beffelben maren barunter. Das mar bie Milig ber Rirde, Bebro Quis ibr Beneralcapitano. Feierlich lieft ibn Calirins auch jum Brafecten Roms fronen. Dann fpielte er bie Engelsburg in feinen Befig. Diefe mar namlich im Beginn feines Pontificates burch ibn und bas Carbinalcollegium bem Bijchof von Siracufa übergeben worben. Debrmale hatte ber Bapit von biefem bie Commanbantur gurudgeforbert, ber Bifchof aber fich geweigert, obne bie Ginwilligung bes beiligen Collegiums von feinem Boften ju weichen. Bu berfelben Beit nun, in welcher Die Erhebung ber beiben Repoten zu Carbinalen Rom in Aufregung verfette, lief ber Bapft ben Bifchof in ungewöhnlich fpater Abendftunde vor fich fommen und brobte ibm mit ben ichwerften Strafen, wenn er nicht fofort resignire. Die Furcht überwog bas Gewissen. Am 15. Marg 1456 murbe bie Feftung bem Nepoten übergeben. Damale meinte Mancher in Rom, nur ein allgemeines Concil tonne, gegen biefe Birthichaft belfen 2). Aber je alter und ftumpfer Calirtus murbe.

<sup>&#</sup>x27;) la maggior parte ladri e rubatori — jagt Tuccia Cronaca de' principali fatti d'Italia dall'anno 1417 al 1468 per cura di F. Orioli. Roma 1852 p. 274 von bem Secre, mit melchem ber Repot in Siterbe cinrudte.

<sup>3)</sup> Novitates curiae Romanae vom April 1456, msc. unter ben brandenburgifd-ansbachifchen Reichstagsacten im Reichsardiv ju München. Der Bifchof

iche feder griff ber Neffe zu. Im Jahre 1457 ließ er fich bas bergogthum Spoleto abertragen. Durch eine Bulle vom 31. Juli 1458 wurde ibm eine Reihe von Schlöffern, Burgen und Fleden il Bicariat zugewiesen unter bem Bormanbe, bag fie "einft" gur Stadtprafectur gehört. An bemfelben Tage ernannte ihn auch ber Obeim zum Bicar von Benevento und Terracina; für biefes follte n ben Grafen-, für jenes ben Bergogstitel führen 1). Beibe Stabte paren bamals noch von König Fernando von Reapel, freilich wiberrechtlich befett. Ihre Berleibung an ben Borja mar unzweifelhaft bie erfte Anwartschaft auf bie neapolitanische Krone felber. Sogar tie Türkenplane bes Bapftes brachte man mit bem Repoten in Berbinbung: ber follte bas bigantinische Reich, wenn es guruderobert fein wurde, ober boch Chpern erhalten '). Die Legation Bologna batte ber Bapft einem anberen Repoten, Carbinal Mila, gegeben, boch gewann biefer bier nicht mehr Ansehen als unter Nicolaus V fein College Beffarion.

Die Gewalt, die der Papst dem Borja übertrug, reichte trotbem nicht hin, um ihm nur in der Umgebung Rom's, geschweige
im ganzen Kirchenstaat, Gehorsam zu verschaffen. Auch er mußte
sich einer der großen Familien anschließen, ohne jedoch die Wahl zu
haben. Am Tage seiner Krönung, am 20. April 1455, geriethen
tie Parteien an einander. Zwei Soldaten, der eine im Dienste der
Orsini, der andere in dem des Grasen Everso von Anguillara, welcher es mit den Solonna hielt, schlugen sich auf der Straße wegen
eines Knappen; beide starben an den Wunden. Aber Napolione
Orsini rief unterdeß die Seinigen zu den Wassen, wohl 3000 Mann
sart versammelten sie sich am Monte Giordano, plünderten dann
den Palasi des Everso und wollten ihn selbst im Lateran, wo er
bei der Krönung zugegen war, aufgreisen. Unterdeß standen auch

wird hier Lusinensis oder Lusaniensis genannt, mohl bloge Berftoffe bes Ab-

<sup>&#</sup>x27;) Stef. Borgia Memorie istoriche di Benevento P. III. vol. l. Roma 1769 p. 386. S. oben S. 23.

Simoneta Hist. Francisci I, Sfortiae ap. Muratori Scriptt. T. XXI. p. 686. Er [agt bom Mepoten: cui praeterea alia atque alia regna (Calixtus) ut homo admodum decrepitus atque desipiscens pollicebatur. — Platina in vita Calixti III. Gaspar Veronensis ap. Muratori Scriptt. T. III. P. II. p. 1035. A. S. Europa cap. 53. 58. Bapt. Poggius Vita Cardinalis Firmani (in Baluzii Miscell. Lib. III) § 19. Curita Anales de la corona de Aragon T. IV. Çaragoça, 1668. fol. 35.

bie Colonna in ben Waffen. Mit Mine ftellte ber Bapft bie Rube für ben Augenblick ber 1). Balb brach bie Buth von Reuem aus bei Belegenheit von Unruhen im Stabtchen Palombara 2). Dann beranlagte jener Graf Eberjo einen neuen und heftigen Sturm. Er war einer ber fleineren unter ben Tiranni bes Rirchenstaates, aber er berbiente ben Ramen in feiner folimmften Deutung. Den Beg awifden Rom und Biterbo beberrichte er von feinen Schlöffern aus ale gefürchteter Rauber: Actereleute und Biehtreiber, Raufleute und Wallfahrer murben bier ausgepländert, oft auch ermorbet ober ju Arbeiten im Rerfer gezwungen. Gelbft Frauen und Rinder vericonte er nicht. Seiner Bolluft ichaffte bie Furcht ungablige Opfer, feine Sabfucht und Granfamkeit icheute vor feinem Berbrechen gurid; entferntere Feinde mußten vor feinen Deuchelmorbern gittern. Menfclichkeit und Religion waren ihm nichts. Wenn er feine Unterthanen zwang, auch am Conntage fur ihn zu arbeiten, fpottete er noch: ben Sonntag nenne man ben Tag bes herrn, ihr herr aber fei er. Richt einmal mit biefem fleinen Ranbfürften murben bie Bapfte fertig. Eugen IV batte ibm noch Ehren erwiesen und ihm einige fleine Gebiete geschenft 2). Nicolaus V gedachte ihn gu guchtigen, schickte auch Truppen gegen ibn, war aber endlich gufrieben, ale Carbinal Barbo einen Bergleich vermittelte, nach welchem ber Graf ben Papft in Rube zu laffen verfprach . Everfo hatte nämlich als Conpottiere einen gemiffen Ruf. Obwohl feine Familie eigentlich ein Zweig ber orfini'ichen mar, gerfiel er mit biefer bennoch megen feines Anfpruche auf bie Graffchaft Tagliacozio, ben er auf bie Che ber einzigen Tochter bes letten Grafen mit feinem Sobne begrundete; napolione Orfini aber hatte bier bie Berrichaft an fich geriffen. Daber jene Scene am Rronungetage bes Papftes Calixtus. Seitbem und bis an feinen Tob war Everfo ein unbebingter Barteiganger ber Colonna, wurde baber auch jest vom Bavite geschütt und burfte blutige gehben gegen bie Orfini führen "). Erft

¹) Platina I. c. p. 617. Stef. Infessura Diario della città di Roma ap. Muratori Scriptt. T. III. P. II. p. 1137. Cannesius Vita Pauli II ibid. p. 1002.

<sup>1)</sup> Platina p. 618.

<sup>3)</sup> Card. Papiens. Comment. Francof. 1614. p. 373. Sier werben 13 Fleden genannt, die ben Everfi geborten.

<sup>\*)</sup> Raberes bei Cannesius I. c. p. 1000--1002.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Cannesius p. 1002. Infessura p. 1138. A. S. Europa cap. 58.

um 30. September 1457 brachte Cardinal Barbo einen einjährigen Baffenstillstand zwischen ihnen zu Stande 1). Unter Pius, wie wir ieben werden, brach ber Zwist wieder aus, und auch er hat den Erasen von Anguillara nicht zu bandigen vermocht.

Während jener Streitigkeiten wurden Papst Calixius und die Orsini so heftig gegeneinander gereizt, daß jener ein Truppencorps unter einem Repoten aussandte und ein orsini'sches Schloß wegnehmen ließ, Cardinal Latino Orsini aber bereits aus Rom entwich, als fühle auch er sich vor Everso und dem ihm verdündeten Papste nicht mehr sicher. Wiederum suchte Cardinal Barbo zu vermitteln. Man sprach indeß von einer heimlichen Verdündung Alsonso's von Reapel mit den Orsini und die Fehde schien zu einem unteritalischen Kriege anzuwachsen, als Alsonso und dann auch der Papst starben \*).

Diefer eine Schlag veränderte ploglich bas Angeficht ber Dinge: Alle bie leibenschaftlichen Entwürfe ber Borja fturgten wie Rartenbaufer gufammen. Gleich am Tage nach bem Tobe bes papftlichen Brotectore wichen bie Catelanen in brangender Saft aus Rom, fie eilten ichaarenweise nach Civitavecchia. Die Strafe und Rache erreichte boch noch Manchen auf ber Blucht. Bener Bebro Luis be Borja, ber Bergog von Spoleto und Prafect von Rom, bem icon ben ber Rrone Apuliens geträumt, verlaufte, noch mahrent ber Cheim auf bem Tobesbette lag, ben Carbinalen bie Engelsburg um 20,000 Ducaten und fuchte bann fein Beil in ber Blucht. Die Orfini liegen ihm auflauern, er follte auf ber Strage ermorbet werben, aber Robrigo Borja und fein Freund Barbo halfen ihm auf beimlichen Wegen bis jum Tiber. Wirflich erreichte er Civitabecchia, aber ein bigiges Fieber raffte ben gefährlichen Menfchen noch im Safen babin. In Rom fiel bas Bolt über bie Saufer ber Catelanen und über Jeben ber, welcher bas Wappen ber Borja trug. Das Begrabnig bes Papftes mar fo armfelig, bag nur vier Priefter mit ebenfoviel Rergen feine Leiche jur Gruft in G. Beter begleiteten, teiner feiner Bermanbten außer bem Carbinal Robrigo, feiner ber Familiaren und Curialen, bie er bereichert, feiner ber anbern Car-

<sup>1)</sup> Enea's Briefe an Beinrich Genftleben und an Ricolaus Liscius vom 1. October 1457.

<sup>&</sup>quot;) Enea's Briefe an den Carb. von S. Angelo v. 5. Auguft, an benf. und m Ruffer Friedrich v. 11. Sept. 1457. Europa cap. 58.

binale, bie er erhoben '). Man hatte glauben follen, mit ber wilben Wirthschaft ber Borja sei es nun für immer aus; wer konnte ahnen, baß aus ben Lenben bes Carbinals Robrigo, bes einzigen, ber noch an ber Curie blieb, eine neue Brut emporfeimen sollte!

So empfing Pius ben Kirchenstaat und die Stadt Rom in bem wirren und zerrätteten Zustande, welchem sie in den wenigen Jahren des Borja-Regiments anheimgefallen waren. Dazu kam noch die Zeit des Interpontisicates, hier immer die zuchtloseste. Die Cardinäle verlassen ihre Legationen, allein auf die bevorstehende Bahl gespannt, ungewiß, ob sie zurückehren werden. Die Häupter der Parteien rechnen darauf, daß der nene Papst gegen die Handlungen und Reigungen seines Borgängers zu reagiren pstegt. Die Masse speculirt auf die Gnadenacte, mit denen er seinen Bapat eröffnen wird, auf die Milbe, durch welche sich neue Herrscher populär zu machen suchen. Gewöhnlich schütten auch die Gefängnisse ihre Berbrecher aus, nicht minder die Paläste der Cardinäle, in denen sich vermöge des Ashlrechts eine Menge von Dieden und Mördern birgt. Der neue Papst kann unmöglich an allen Orten zugleich einschreiten.

Den unzähligen kleinen Thrannen gegenüber, die alle vom neuen Pontificat einen Bortheil suchten, wußte sich Pius für's Erste nicht anders zu helfen als durch reiche Spenden, in denen das Geld, welches sein Borgänger zum Türkenkriege gesammelt, zum größten Theile verschlendert wurde. In einer Reihe von Burgen waren catelanische Präsecten, nicht mächtig genug, um sich zu behaupten, wohl aber im Stande, gleich Pedro Luis de Borja für das Ausgeben ihrer Stellung dem Papst eine bedeutende Summe abzudringen. So kauste dieser um Gold die Burgen von Karni, Soriano, Civitavecchia, Biterbo, Citta di Castello; für die von Spoleto mußte er 16,000. für die von Adria 20,000 Ducaten zahlen ). Die Bedölsterung war überall froh, das spanische Schreckensregiment gegen die "Freiheit" zu vertauschen.

Es gab einen offenen Rrieg im firchlichen Gebiete, als Bins

<sup>&#</sup>x27;) Pius Comment. p. 36. Infessura p. 1138. Cannesius p. 1003. Tuccia p. 283. S. Antoninus Chron. P. III. tit, XXII. cap. XVI. § 1. Dingoss l. c. p. 284. Raynaldus Annal, T. XVIII. ad. a. 1458 n. 41.

<sup>2)</sup> cf. Card. Papiens. Comment. p. 366.

<sup>3)</sup> cf. Pius Asia cap. 77.

<sup>4)</sup> Pius Comment. p. 36. Campanus l. s. c. p. 975.

in seinem Bontificat und insbesonbere in der Geschichte des mewolitanischen Thronfolgestreites bedeutende Rollen; wir muffen sie kunen lernen.

Eines ber alteften und machtigften Donaftengeschlechter unter ten fogenannten Bicaren ber Rirche maren bie Malatefta, bereits ieit 1281 die erblichen Berren von Rimini. Bahrend bes großen Schisma brachten fie auch Cefena, Sinigaglia, Cervia, Bertinoro mb fonft eine Reibe von Fleden und Burgen unter ihre Berrichaft. Selbft Carbinal Albornog mußte ihnen ben größten Theil ihrer Erwerbungen laffen, in benen fie als in "Leben bes apostolischen Stubles .. völlig unabhängig malteten '). Das Saupt bes Saufes war jest Shismondo bi Bandolfo be' Malatefti von Rimini, eine jener wilben und thrannischen Raturen, von benen wir bereits an Everfo von Anguillara ein Beifpiel gefeben. Anch er briidte bie Armen und plunderte die Reichen aus, befriedigte feine Wolluft burch alle Mittel bes Schredens und entfernte bie Sinberniffe feiner Begierben burch Morb. Geine erfte Gemablin, bie Tochter bes Conbottiere Francesco ba Carmagnola, ließ er garnicht in's Saus, weil er Die Ditgift icon vorber empfangen; bie zweite, bie er ohne Disbens gebeirathet, und die britte hat er umbringen laffen, obwohl jene Die Tochter bes Martgrafen Niccolo von Efte, biefe bie Tochter Arancesco Sforga's mar. Reine Strafe ichien ihn erreichen ju fonnen: por ber Rache feiner gequalten Unterthanen fcupte er fich burch mitbente Granfamteit. Notorifd mar feine Brreligiofitat, fein Sag gegen alles Beiftliche; babei war er feineswege ungebilbet, er mußte aber geschichtliche und philosophische Materien mit vielem Beifte gu reben. Der beibnifche humanismus, von bem er nicht unberührt blieb, fiel bier auf eine Ratur voll tropiger Berbrecher-Energie und erzeugte einen Unglauben, bem es an teuflischem Spott nicht fehlte. Shismondo bisputirte gern in gelehrten Rreifen über ben driftlichen Glanben : bann behauptete er, bag bie Geele mit bem Rorper binfterbe, bag es feinen Gott gebe, ber fich um Erbe und Denfchen beffimmere, bag bie Solle ein albernes Schredmittel, bas Belübbe ber Enthaltfamfeit eine Thorheit, bas Sacrament ber Buge eine Erfindung ber priefterlichen Sabjucht feien. Burbe von Ercommunication gesprochen, fo pflegte er ju fragen, ob ben Ercommunicirten

<sup>1)</sup> Sugenheim a. a. D. G. 337.

noch ber Bein und bas Effen ichmedten. Ginft ging er bor einem Befte nachts in bie Rirche und fullte bie Beihmaffergefage mit Tinte, um bann über bie Leute ju lachen, bie ichon bor Tagesanbruch in bie Rirche traten und fich beschmunten. Bu Rimini baute er eine Rirche ju Chren bes h. Franciscus, barin aber ließ er außer anberen heibnischen Dingen feiner Concubine ein prachtiges Grabmal errichten mit ber Inschrift: Divae Isottae sacrum. Den Bifchof ber Stadt argerte er fo lange, bis biefer bavongog, indem er gum Beifpiel bifcoffiche Gebaube abbrechen und bas Material zu feiner Burg bermenten lieg '). Trot bem Allen liegen ibn bie Bapfte gemabren; benn er mar ein gefürchteter Golbatenführer. Schon in jungen Jahren hatte er Francesco Sforga, bann Bapft Eugen unb Mailand gebient. Darauf batte er fich bem Konige Alfonso von Meapel gegen bie florentinische Republif verbungen, von biefer aber zu schmählichem Abfall ertaufen lassen. Daber wurde er im Frieden bon Reapel (1455), ale gang Italien gur Rube fam, allein ausgefoloffen und ber Rache bes Ronigs anheimgegeben. Diefer ließ fein Bebiet verwüften, ihm einen Fleden nach bem anbern nehmen, unb auch fein Rachfolger Fernando feste ben Rampf gegen ben Treulofen fort. Ghismonto batte bamals feinen Bunbesgenoffen als feinen Bruber Malatefta Novello be' Malatefti, ben Berrn von Cefena, ber ihm nicht unahnlich, aber boch bei Weitem weniger machtig und gefährlich mar. Feberigo Graf von Urbino und Jacopo Biccinino maren bie friegerischen Sanbe Fernando's, bie beutlich auf ben Sturg ber Malateften binarbeiteten, um bann ihr Erbe gu theilen 2).

Die Montefeltri waren längst die eisersüchtigen Nachbarn und Erbseinde der Malatesten gewesen. Weil diese mit dem apostolischen Stuhl meistens in Feindschaft lebten, zeigten sich die Grasen von Urbino als seine treuen Anhänger. Sie erhielten 1443 durch Papst Engen IV die herzogliche Wärde. Gras Federigo di Monteseltro war als Bastard nicht zur Nachsolge geboren, doch berief ihn das Bolf von Urbino zum Fürsten. Er hatte die elassische Schule des berühmtesten Lebrers, des Bittorino da Feltre, durchgemacht, tüchtig Latein gelernt und römische Classister gelesen, bevor er in die krie-

<sup>&#</sup>x27;) of. Pius Comment. p. 51 und die gerichtlich conflatirte Aufgablung feiner Berbrechen in Pius epist. 6. edit. Modiol.

<sup>7)</sup> Pius Comment. p. 52.

erische Laufbahn trat'). Hier machte er seine Schule unter ben ieften Condottieri jener Zeit, erst unter Niccolo Piccinino, dann mter Francesco Ssorza. Die Trene, mit der er letzterem auch in zeiten der Noth angehangen, wurde ihm um so höher angerechnet, in sie in seinem Stande eine seltene Tugend war. Als Fürst tried er die Condotta sort, theils aus Neigung, theils zur Bereicherung ind Bergrößerung seines Hauses. Man rühmte an ihm besonders die Kunst des Feldlagers, aber auch sein persönlicher Muth und die seinheit seiner Kriegslist waren anerkannt. Ueberdies empfahl er sich als ein geistvoller und beredter Mann, obwohl es seiner Ersicheinung etwas Rauhes gab, daß er einst im Lanzenspiel ein Auge verloren. Aus Allem erklärt sich leicht, daß er gerade bei den Päpsien in Gunst stand und in ihrem Dienste jene Reichthümer erwarb, wie dann zum künstlerischen und mäcenatischen Ruhm seines Hause den Grund legten.

Dagegen mar Jacopo Biccinino, ber Sohn bes berühmteren Riccolo, burchaus nur ber Mann bes Kriegshandwerfes. Er hatte weber Abnen - fein Großvater war Metger gewesen - noch ein anteres Erbe ale ben Ramen, ber bei ben Solbaten einen guten Rlang hatte, und eine fleine Schaar von Beteranen. Das mar ber Reft ber bracceschischen Solbatenbanbe, bie in ber erften Salfte bes Jahrhunderte im Betteifer mit ben Cforgeechi bie unaufborlichen Rriege Italiens burchgefochten hatte, fie unter Fortebraccio unb Riccolo Biccinino, jene unter ben beiben Sforga. Der Rrieg verjehrte biefes Beichlecht von Golbaten nicht. Denn abgefeben bavon, bağ es fich unaufhörlich aus allem besperaten Bolf ergangte, batte 28 auch feine Reigung jum Blutvergießen. Der Solvat fab im . Begner ben Bewerbsgenoffen, ben ber Bufall unter einen anberen Capitano gebracht und mit bem er gar leicht unter veränderten Umftanben bei berfelben Gabne jufammentreffen fonnte. "Die Schlachten unfere Jahrhunderte - fagt Flavio Biondo, ber Gefchichtschreiber find ben Anabenfpielen allju abnlich. In ihnen wird feine Orbnung gehalten, es merben nicht Schlachtreihen aufgestellt: an brei bis vier Orten fampfen Ginige, und wenn bie jufchauenben Beere feben, baf fich ber Sieg auf bie andere Seite neigt, fo flieben fie eiligft. Wer aber ben Gegner jum Weichen gebracht bat, meint genug gethan ju

<sup>9</sup> Bergl. mein Buch "Die Bieberbelebung bes claffichen Alterthums"

baben und fehrt triumphirenb in fein Lager jurud, ober wenn er ja ben Sieg verfolgt, fo lägt er ben feind unverlett und begnugt fich. ibm Pferbe und Bepad abzunehmen. Obwohl bisweilen barter gefampft wirb, fo babe ich boch gefeben, bag große Beere ohne alles Blutvergießen geworfen ober gefangen wurden ober daß bochftens Einige von Taufend fielen "1). Gold und Plünderung waren bie Stichworte biefer Miethlinge. Ihre Anfprüche und bie bes Conbottiere fonnten ben Berrn, ber beibe brauchte, jur Bergweiflung bringen. Lange vor Montecuculi hat Fortebraccio gefagt: wer Krieg führen wolle, bedürfe vorzüglich brei Dinge: Gelb, Gelb und wieber Gelb 2). Rur in ber bracceschifden Banbe lebte noch ein Reft bon Corpsgeift. Der Subrer ber Sforgeschi batte ben Thron von Mailand erworben, feine chemaligen Rottenführer lebten nun geehrt bei Sofe. Nichts Geringeres hatte Biccinino im Sinn. Das Territorium feines gufunftigen Fürftenthums erfah er fich im Rirchenftaate, wo icon Mancher ein folches mit fühner Sand erworben. Er war ein junger Mann, taum breifig Jahre alt, als Bins ben Apoftelftubl bestieg, ebrgeigig und entschloffen, jebes Moment bes Bortbeils ohne Gewiffen zu ergreifen. Doch fehlte ihm bie in bie Ferne berechnende Klugbeit, die eine Ufurpation geschickt vorzubereiten verftanben batte, feine Natur war eben nur bie bes gemeinen Golbners. Ihn meint Bius ohne Zweifel, wenn er einmal von Raubern in Italien fpricht, bie, obwohl aus bem unterften Bolte geboren, ben= noch, fobalb fie ben Kriegsbienft ergriffen haben, fich jum Erwerbe von Städten und Reichen berufen halten ").

Von König Fernando mit der Züchtigung Malatesta's beauftragt, hatte Piccinino diesem bereits so viele Burgen entrissen und ihn so sehr in die Enge getrieben, daß der Kampf sich dem Ausgange zu nähern schien. Da kam die Nachricht vom Tode des Papstes Calietus und augenblicklich, noch bevor der Nachsolger bekannt wurde, schloß Piccinino mit seinem Gegner einen Waffenstillssand, um mit sreier Hand über die neue Situation herfallen zu können. Das Herzogthum Spoleto lag wehrlos da, seitdem der Herzog aus dem Hause Borja gestohen und gestorben war. Die catelanischen Präsecten in den Burgen waren bereit, dieselben zu

<sup>1)</sup> Blondus Historiar. Dec. III. Lib. I. p. 394.

<sup>7)</sup> A. S. Hist. Frid. III ed. Kollar p. 315.

<sup>1)</sup> Asia cap. 80.

verlaufen, um nur schnell bavonzulommen. Die meisten befriedigte Pius durch Geld. Die seste Burg von Affisi aber taufte Piccinino don dem spanischen Castellan um 12,000 Ducaten. Dann nahm er auch die Stadt Afsisi, serner Gualdo, Nocera, Bevagna, Bal di Topino mit leichter Mühe ein. Nirgend zeigte sich ein Widerstand, der Schrecken vor seiner Bande ließ die Bewohner der offenen Flecken nur an schnelle Ergebung densen. Der fühne Condottiere rückte bis Foligno und bot dem Papste Trop. Er möge sehen, was er thue — ließ er ihm mehrmals sagen — wenn er gegen einen Liebling des Glücks die Wassen ergreise ').

Bius hatte nicht einen Mann gur Berfügung. Er manbte fich an ben Bergog von Mailand und an Ronig Fernando um Bulfe, berief fich auf ben Schutz bes allgemeinen italienischen Friebensbunbes bon 1455 und ichalt Biccinino einen Ranber. Fernando, bem noch bie apostolische Bestätigung seines Thronrechts fehlte, zeigte fich ben wieberholten Breven bes Bapftes geborfam. Er befahl Biccinino bei feiner Ungnabe, ben Raub berauszugeben; besgleichen ber Bergog von Mailand. Aber Biccinine versuchte bie Fürften burch artige Borte bingubalten. Erft ale ihm Fernando mit ernftlicher Strafe brobte und Diene machte, ben Bergog von Urbino gegen ibn aufgurufen, ale auch Sforga im Begriff mar, Truppen abzusenben, ba verftant fich Biccinino am 2. Januar 1459 gur Rudgabe feiner Erwerbungen. Er ließ fie fo fchnell wieber fahren, ale er fie gewonnen, mobl überzeugt, bag fich neue und beffere Belegenheit finben werbe. Inbeg mußte ibm ber Bapft für bie Muslieferung ber Burgen boch 30,000 Ducaten gablen 1).

Als seine fürstlichen Gebanten hier gescheitert waren, richtete Biccinino ben Sinn wieder auf bas Gebiet bes Malatesta. Bis zum Ende bes Februar bauerte der Wassenstillstand, auf Bius' Bunsch wurde er dann für März und April verlängert. Inzwischen verließ der Papst Rom und zog gen Mantua. In Perugia füßte ihm Federigo von Urbino den Fuß und erbot sich mit seinen Truppen zum Dienste der Lirche. Bius nahm ihn freundlich auf; offenbar tras er schon damals seine Wahl eines Condottiere der Lirche,

<sup>&#</sup>x27;) Pius Comment. p. 39.

<sup>&#</sup>x27;) Simoneta p. 686—688. Berni Chron, Eugubinum ibid, p. 994. Tuccis p. 284—286. Buldi Vita e Fatti di Federigo di Montefeltro rol II. Roma, 1824. p. 58—57. Pins' Breve an ben Bergog von Mailand som Januar 1459 bei Raynaldus 1459 n. 5.

mochte ein folder nun gegen Biccinino ober gegen Malatefta nothig Letteren fah ber Papft jum erften Dlale, ale er am merben. 25. April in Florenz einzog '). Da war ber tropige Malatesta ein gehorsamer Bafall, trug bie Ganfte bes Babites und zeigte über feinen iconblichen Lebenslauf eine tiefe Reue. Bergebens batte er fich in Floreng und Benebig nach Gulfe umgefeben; in wenigen Tagen mar ber Waffeuftillstand abgelaufen. Go bat er ben Bapft bringend, bie Musfohnung gwifden ibm und Ronia Fernando gu bermitteln. Bon letterem maren feine Befanbten anwefend, mobl aber Boten bes Bergogs von Urbino und Piccinino's, die ber Konig bevollmächtigt hatte. Gerabe bie beiben, welche bas Erbe bes Malatefia unter fich zu theilen gebachten, waren naturlich bie fchlechteften Bermittler. Sie machten übermäßige Forberungen, barauf gestütt, bag ber Sieg in ber Sanb bes Ronige liege: Malatefta follte ungebeure Belbfummen gablen und in Ermangelung berfelben Schlöffer berpfanben. Diefer aber erflarte trot feiner Bebrangnif. lieber Alles magen als in folche Bedingungen willigen gu wollen. Bius felbft fant fie unbillig. Auch beforgte er, bag ber Unternebmungegeift Biccinino's, fobalb ber Malatefta unterbrudt mar, fich gegen bie Rirche wenben werbe. Er hatte taum ein Intereffe, beit Bwift ber gefährlichen herren untereinander beigulegen, wenn er nicht babei einen eigenen Bortheil fab. "Daber urtheilte er, es fei wohl Gottes Wille, wenn er ben Frieden nicht ju Bege bringen fonne " 2).

Tropdem wurden zu Mantua, wohin der Malatesta dem Papst folgte, die Unterhandlungen fortgesett. Bins zeigte sich spröbe, als wolle er mit der Sache nichts weiter zu thun haben, wenn man ihm nicht die Feststellung der Bedingungen überlasse. Er that als bewege ihn nur der Jammer des ausgeplünderten Landes, der armen Bauern, der zerstörten Kirchen und Dörser, die doch der Kirche gehörten. Nur schwer und mit desto größerem Scheine der Uneigennützisteit verstand er sich zur Kolle des Bermittlers. Er schien gegen den Malatesta billig zu sein und ermahnte Federigo, von den harten Bedingungen abzustehen, die sein Gesandter für unerläslich

<sup>1)</sup> G. oben G. 41.

<sup>2)</sup> Pius Comment, p. 52. Bergl, auch ben Bericht bes bühmischen Procurators Fantinus be Balle v. 30. April 1459 bei Palach Urfundl. Beiträge nro. 183.

mflarte '). Dennoch murbe Dalatefta wie ein Berbrecher bebanbelt. ben ber Bapft zu bestrafen batte. Als er fich nicht unbebingt fügfam zeigte, machten Biccinino im Namen Fernando's und Reberigo im eigenen wieber einmal eine ranberische Diverfion in bie ganbfoaft von Rimini, nahmen Menfchen und Bieb und befesten bas Caftell von C. Agata 1). Der Bebrangte mußte enblich erflaren. fich in jeben Schiedsfpruch bes Papftes fugen ju wollen, jumal ba auch ber Bergog von Mailand als Bunbner beffelben in bie Berbanblung trat. Bon ihm ging im September ber Borichlag aus, ben ber Babit bann als feinen Spruch aboptirte. An Feberigo follte ber Malatefta alle ganbereien und Schloffer gurudgeben, auf melde jener als auf ebemaliges Eigenthum Unfpruch erhoben: barunter waren funf bebeutenbe Burgen. An ben Ronig bon Reapel follte er in bestimmten Terminen 60,000 Ducaten gablen und gur Siderheit bafur Sinigaglia, Mondaine, Fano und Monte Marciano an Bemand beponiren, ber bas Bertrauen beiber Theile genicke. Ralatefta nahm ben Schiedsfpruch an und beschwor bie Bebingungen. Der Bapft veranftaltete awijden ihm und Feberigo ein Berfobnungefchaufpiel, bas feiner von beiben ehrlich meinte. Run erft tauchte bie Frage auf, in meffen Sanb bas Depofitum tommen folle, um fo wichtiger, je mabricheinlicher es war, bag Dalatefta bie ftipulirte Summe weber gablen tonnte noch wollte. Biccinino purbe porgefpiegelt, ale folle er ber gludliche Mann bes Bertrauens fein. Bloblich aber wurde, mit Ginwilligung Sforga's und Fernando's, ber Bapit bafur erflart und papftliche Commiffarien gingen ab, um bon bem Bebiete Befit ju ergreifen. Bins nahm babei bie Diene an, als ob es gwifchen Malatefta und bem Ronige noch feines meiteren Urtheilsspruches beburfe, ben er in zwei Monaten an geben versprach, indem er fich aber vorbehielt, biefen Termin nach Butbunten ju berichieben 1).

Es zeigte fich balb, in welchem Sinne Bius bas Depositum auffaßte. Er übergab bie Gebiete feinem Repoten Antonio, bem

Elightized by Google

<sup>\*)</sup> Bins' Breve an Feberigo v. 21. Juni 1459 in englischer Uebersetung bei Dennistoun Memoirs of the dukes of Urbino vol. I. London, 1851. p. 111 nach einem Cober ber Laurentiana.

<sup>&#</sup>x27;) Am 7. August 1459. Cronica di Bologna ap. Muratori Scriptt. T. XVIII. p. 731.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Pius Comment. p. 74. Baldi p. 64. 65. 68. Cronica di Bologna p. 732.

Boigt, Enca Silvio III.

gufünftigen Schwiegerfobne Fernando's von Reapel, — ber erfte Schritt, um ihm ein Fürftenthum zu erwerben.

Malatesta betrachtete ben ganzen Friedensschluß als abgedrungen und abgelistet. Unter den Burgen, die er Federigo zurückgeben sollte, war Pictra Robbia; er übergab es nicht, indem er das Widerstreben der Einwohner vorschützte. Als im October die päpstlichen Commissarien, begleitet von mailändischen, erschienen, um von den verpfändeten Landschaften Besig zu ergreisen, zögerte er noch lange in der Hospstung, irgend ein gutes Geschick könne ihm plöblich aus der Noth helsen. Endlich übergab er die Burgen, aber so entsblößt von Rüstzeng und Lebensmitteln, daß er nur zugreisen durste, um sie wieder in seiner Gewalt zu haben. Wirtlich nahm er sehr bald die Burgen von Monte Marciano und Mondaino, sene durch Gewalt, diese durch Bestechung wieder weg und brachte hinterher allerlei nichtige Entschuldigungen vor '). Dann lag er als erbitterter Feind des Papstes auf der Lauer, um wieder loszubrechen, so bald er seine Hände freier sühlte.

Much murbe feine Lage eine beffere burch ben Groll Biccinino's gegen ben Bapft und gegen feinen fruberen Golbherrn, ben Konig von Reapel. Dem Conbottiere war fur ben Rrieg gegen Dalatefta ein Lobn an Land und Leuten versprochen worben. Jest hatte ibm Bius benfelben nabgefangen." Ans Gelbmangel ober auch wohl in ber geheimen Abficht, ben gefährlichen Betrogenen loszumerben, gablte Fernando ben Golb nachläffig und fparfam. Biele Solbaten aus Biccinino's Banbe liefen ju Feberigo über, ber borber fein Rriegegenoffe gemefen, jest aber bie Flüchtlinge aufnahm und mit Pferten und Waffen ausruftete. Offenbar mar Teberigo ber Gunftling und erwählte Capitano bes Papftes, Fernando's und bes Bergogs von Mailand geworben. In Mantua wurde er mit ber breizebnjährigen Battifta Gforga, ber Tochter Aleffanbro's, bes Brubers bes Berjogs von Mailand, verlobt "). Dann bejuchte er ben Papft wieber auf beffen Rudreife in Siena und auch bier bezengte feine überaus freundliche Aufnahme, bag er ber Bertraute ber brei Berbundeten war 3). Die Gifersucht gegen ibn bestimmte Biccinino, fich bem

<sup>1)</sup> Rach ben Procesiacten gegen Malatesta in Pius epist. 6. edit. Mediol. Pius Comment. p. 108.

<sup>&</sup>quot;) Roch im Robember 1459. Berni p. 995. Die Che murbe erft am 10. Februar 1460 vollgogen.

<sup>1)</sup> Am 14. Februar 1460. Baldi vol. II. p. 69.

Anjou anzubieten. Er zog fich mit feinen Truppen nach Cefena zurud und wohnte hier bei Malatesta Novello, seinem alten Freunde, gleichfalls ben Ausbruch bes Krieges erwartend ').

Biccinino batte bereits einen anderen Freund im Rirchenftaate gewonnen, ben Grafen Everso von Anguillara. Am 23. Januar 1459, als Bine fo eben bie Rachricht von ter Beransgabe Mffifi's und ber anderen Burgen erhalten, Die Biccinino occupirt hatte, eridien bor bem Babite ein Bote Everfo's und warnte ibn, es murben bor bem Angust gewaltige Unruhen ausbrechen, bann werbe ber. Bapft feine Freunde erfennen. Der Graf wollte offenbar feine Befinnung fonbiren, ob er es mit ben Orfini, feinen Feinben, ober mit ben Colonna halten werbe. Es genügte als Antwort, bag Bins ibm als Reueftes melben lieg, Affifi fei an bie Rirche gurudgegeben. Er wußte, bag Everso fich argern werbe, bag er Biccinino fur eine Demme erflart batte, wenn er fich je aus ber berrlichen Burg verbrangen liefe. Alsbald führte Everjo jene verftecte Drobung aus: er eröffnete wieber feinen Rrieg gegen bie Orfini 2). Wie icon mehrmals unter Calirtus, vermittelte and jest Cardinal Barbo einen Baffenstillstand, aber nur auf 30 Monate. Ingwischen marb fich Everfo unter bem Stattgefindel Rom's eine Bartei, verbrecheriiche Meniden, bie er bem Urme ber papftlichen Inftig entzeg, indem er ibnen auf feinen Burgen Zuflucht gemabrte, und bann wieber gu beimlichen Büblereien nach Rom gurucffchicfte 3). Anch er wartete nur auf ben Rrieg, um im Durcheinanber feinen Bortbeil ju berfelgen.

Es waren noch manche kleine herren im Kirchenstaate; in ber Geschichte bes Krieges werben wir einige nennen, die fich bei ber ersten Gelegenheit ben Feinden bes apostolischen Stuhles anschlossen; einen solchen, der als Bicar der Kirche nur einen Mann gestellt, ja auf bessen treue Rentralität ber Papst hatte bauen konnen, haben wir nicht zu nennen.

Der größte unter ben Bafallen ber Kirche, vom Könige von Reapel abgesehen, war Borso von Este. Wir erinnern uns, wie windig die Hösslichkeit und Chrerbietung war, die er dem Papste zu Ferrara bezeugte, und wie er des in Mantua Harrenden spottete.

<sup>&#</sup>x27;) Simoneta p. 707.

<sup>7)</sup> Pius Comment. p. 39. 75.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Card. Papiens. Comment. p. 374. Cannesius I. c. p. 1002. 9\*

So fcmiegfam und ergeben er fich ftellte, fo breift ging er feine eigenen Bege und fo frech leugnete er fie wieber ab. Gelbft in firchlichen Dingen bot er bem Bapfte bie Stirn. Den Bifchof von Ferrara, Francesco be' Legnani, mochte er nicht leiben: trot ben wieberholten Dabnungen bes Babites bielt er ibn von feinem Sprengel fern und entzog ibm bie Ginfunfte. Ale Bine ben Bertriebenen am 26. Dar; 1460 an bie Rirche bon Geltre berfette, berfprach Borfo, ibm feine Ginbugen zu erfeten, that es aber nur in geringem Dage. Bins ernannte jest feinen Enbicularius Lorenzo Roverella jum Nachfolger, freilich einen Mann, gegen ben Borfo bereits Abneigung bewiesen, indem er ibm gewiffe bom Bapfte berliebene Beneficien, bie borber Aurispa innegebabt, gewaltfam borenthielt '). Als ber neue Bijchof in Ferrara einzog, wurde er mit einem Stragenscantal empfangen, fein Bferb geraubt und fein purpurner Balbachin gerriffen, woran ber Bergog fcmerlich gang unfculbig mar 2). In ber neapolitanischen Frage nahm biefer entfdiebene Bartei fur bie Frangofen, unterftutte fie mit Rath und That. Bor bem Bapite aber verftedte er fich binter bie Rentralität ale bie bergebrachte Bolitit feiner Abnen und legte feinen Bund mit ben Beinben bes romifchen Stubles als eine blofe Soflichfeit aus, bie er bem Throne Franfreichs ichulbig fei.

In Bologna hatte ber Papst nur ben Titel bes Herrn, und bieser Titel wurde von ber machthabenden Faction anerkannt, so lange sein Inhaber keinen Anspruch auf das Herrschen erhob. Das hatte Pius erfahren, als er auf der Reise nach Mantua die Hauptstadt der Romagna besuchte. So mußte er zufrieden sein, hier minbestens keinen Feind im Rücken zu wissen.

Richt entfernt so sicher fühlte er sich in Rom selbst. Es war tein Geheimniß, daß er sich seit dem Antritt seiner Regierung den Orfini günstiger zeigte als ben Colonna. Doch vermied er sorgfältig, diese als vernachläfsigt ober gar als ihm verhaßt erscheinen zu lassen. Er wagte nicht, strengen Gehorsam von ihnen zu sordern, und hütete den Schein des Wohlwollens; dafür wagte es anch Cardinal Prospero Colonna nicht, offen von ihm abzufallen, selbst als der Papst gegen die seinem Hause befreundeten Savelli friegte. Un-

<sup>&#</sup>x27;) Pius epist. 10. 30. edit. Mediol., beibe an Borjo gerichtet. Marini degli Archiatri Pontif. vol. I. p. 157. vol. II. p. 156.

<sup>2)</sup> Diario Ferrarese ap. Muratori Scriptt, T. XXIV. p. 208.

ter vielen Papften hat Pius am Redlichsten gewünscht, eine gleiche Stellung zu beiben Parteien einzunehmen, aber auch ihm brängte es sich bald als Nothwendigkeit auf, mit einer gegen die andere zu operiren. In jedem Fall suchte ihm die minder begünstigte Partei wenigstens baburch ihren Unmuth zu zeigen, daß sie ihre Notte in Rom zu Tumulten aufstachelte. Die lange Abwesenheit des Papstes gab dazu die beste Gelegenheit, ein Borspiel hatte Pius schon an seinem Krönungstage erlebt.

Alle diefe Stoffe ber Gabrung und Unzufriedenheit befamen Luft burch ben Krieg, ben Pins zum Schutz ber aragonischen Thronfolge in Reapel führte ').

<sup>1)</sup> Muftern wir furg bie Dauptquellen jur Gefchichte biefes Rrieges unb bezeichnen wir ben Standpunct, von bem aus wir fie benutt baben. Beber ber friegführenben Theile bat barunter feinen Bertreter. Bins vertritt fich in feinen Commentarien felber. 3m Allgemeinen ift fiber fie gefprochen. Bei bem flogweisen Dieberichreiben biefer Tagebucher geht oft ber Busammenbang berforen : mir erfahren allerlei fleine Bwifdenfalle, überfeben aber fcmer ben großen Berlauf bes Rrieges. Eigen ift, wie ber Papft als unericitterlicher Bunbesgenoffe Fernande's auch im Unglud ericheinen mochte, mabrend wir nur ju beutlich feine Beforgniß und fein Schwanfen feben. Raturlich tritt auch bie Rudficht auf ben Repoten möglichft in ben hintergrund. Wenn ber Bapft fic als bas feitenbe Saurt bes Rrieges barfiellt, ertennen wir bod leicht, wie Gforga ber energifche Rubrer, Bius ber oft faumfelige Delfer mar. Giovanni Gimoneta mar forgeschifder Sofbiftoriograph. 218 langjahriger Geeretar bes Bergogs, beffen Leben er fcreibt, und burd feinen Bruber Cicco, ben Bertranten beffelben, ift er in bie politifchen Combinationen burchaus eingeweißt. Es tommt feinem Berte ju Statten, bag er erft um 1473 fdrieb (vgl. p. 746), ale Gjorga und ber Bapft langft tobt waren. Heberall ift erfichtlich, bag er bie nach Mailand eingesandten Berichte aus bem Felblager, aus Reapel unb ber papftlichen Curie benugt bat. Go ift er weitans bie guverlaffigfte und reinfte Quelle. Man nahm bafür bisber bes Joh. (Jovianus) Pontanus de bello Neapolitano Libri VI (ich benute bie Basileae 1566 gebrudte Ausgabe). Bontano, ber literarifche Liebling Fernando's, mar allerdings im Rriege felbft an feiner Seite (vergl. Lib. IV. p. 548-557. 587), boch fein unbedingter Banegurifer bes Ronigs, und er burfte es nicht fein, ba er erft nach beffen Tobe forieb (vergl. Lib. V. p. 620), aber er batte meber für ben Rrieg ein Berfanbnig noch fur bie Bolitit. Er verarbeitet, mas er gefeben, gebort und fic bis in Die Minutien aufgezeichnet, im Stile bes Livius und mit einer antifen Farbung, bie Alles, felbft mas er mitgemacht, wie die Schlacht bei Eroja, in em verfehrtes Licht rudt. Costanzo in feiner Istoria del regno di Napoli vol. III. (ich babe bie Ausgabe Milano 1805 vor mir) wollte Pontano's Buch aus ben Berichten bes Francesco Buberico, ber ale Reunziger farb, und eini-

Hier reifte bie Berschwörung ber Bafallen allmählig heran. Ihr erfter Grund war bie Rieberbrüdung ber baronialen Gewalt

ger anberer alter Cavaliere, welche wie biefer noch Augenzeugen bes Rrieges gemefen, ergangen (vergl. Lib. XIX. p. 187). Die alten herren ergablten ibm bofifde Schandgeschichten; wie fie ift Coftango auf Ronig Fernande folecht gu fprechen. Rubbar find aus feinem Bude nur einzelne Rotigen. Aber es ichliefit fic baran eine moberne Darftellung jener Beit und insbejoubere bee Rrieges. bes Domenico Tomacelli Duca di Monasterace Storia del reame di Napoli dal 1458 al 1464. Napoli, 1840. Sier haben Saf und Buth bie Reber ergriffen, bier bat bie burd Runig Rernande niebergebrudte Gemalt ber Barone ibren biftoriograbbifden Rader gefunben. Gleich anfange betennt biefer feinen bittern Daß gegen bie Aragonier in Reapel. Bon Alfonfo wird gefprocen, ale fei er nur ein Luftling gewefen und babe noch fterbenb nur an bie icone Lucrezia bi Alagno und an ben Bafiard Fernanto gebacht. A farlo imprecare da' posteri, la scelta del suo successore basterebbe. Rattitlico treibt ben Berfaffer amor del vero, aber auch sdegno dell' aragonese dominio. Go wird benn fernando von born berein und bei jeder Gelegenheit ale ein geigiger, wolluftiger, tudifder, trugerifder und granfamer Torann ausgemalt, mit Rero und Caligula verglichen. War er allerbings ein falter Bolitifer, bem jebe Lift und felbft ber Deuchelmord als greignete Staatsmittel erschienen, fo icheint es boch, bag erft ber Thronftreit und bie Rebellion ihm biefes barte Befen aufgwangen. Die Partei ber Unjon bagegen fattet Tomacelli mit allen Lichtern ber Tugent und Ritterlichfeit ane. Reben Fernando tragt beffen Gefchichtichreiber Bontano Die Fulle bes Saffes ale ein Liigner und Schmeichler um Ocib. Noi a lato del suo re Ferdinando collocandolo, come quello lo maladiciamo (p. 74. vgl. p. 3). Coftango ift bier natitrlich ber rechte Bewährsmann; aus beffen Geschichtchen, wenn man fie recht benutt, laft fic etwas machen. Wenn Coftango (vol. III. p. 204) furg und nüchtern von bem bint. fcanberifden Chebruch ergablt, in welchem Fernando mit feiner Schwefter Leonora, ber Gemablin bes Fürften von Roffano, gelebt haben foll, wenn er bas als eine Trabition bezeichnet, bie fich bie auf feine Beit di bocca in bocea fortgepflangt, fo macht Tomacelli baraus eine geschmudte und ausphantafirte bramatifche Scene (p. 48), bie er nach "gleichzeitigen Chroniften" ergable, und anbei ftellt er Fernando auch ale einedo bar. Ueberhaupt ift bas Buch beinabe ein biftorifder Roman, voll fithner Thaten und bollifder Abichenlichleiten, verziert mit bathetifden Reben, ftolgen, baronialen Attitiben, ffammenben Bliden, bobnifchem Ladeln und bufteren Gelbfigefprachen. Durch bie Ergablung foreitet ein junger Schilbfnabbe ohne Ramen, ber immer ftolges Ritterwort im Dunbe führt und fonderlich bechherzige Dinge thut. Der Lejer wittert balb einen 216nen bes Berfaffere beraus und wirflich enthüllt fich berfelbe p. 257 ale Anbrea Tomacelli Capece Duca bi Mivite. Auf Die Inspiration tiefes Uhnen ift bermuthlich bas Deifte gurudanführen, mas wir bei anberen Autoren nicht finden - benn ber Berfaffer nennt feine Quellen nicht - jebenfalls tann bie genaue Befdreibung bes Tobes biefes Abnen, feiner letten Gebanten und ber letten

burch Alfonso, ihr zweiter bie Bevorzugung ber catelanischen Großen gegen bie italienischen '). In Beibem mußte Fernando bie Bahn bes Baters verfolgen, weil er bie italienifden Barone feit bem Beginn feiner Regierung fich feinblich mußte, obwohl er mit ber Beit tie Erfahrung machte, bag auch feine Spanier nicht anberläffiger Anfangs hatte bas ju Capua versammelte Parlament bes Konigreiche Fernando gehuldigt und fein Recht fogar mit einer energischen Erflärung por Bapft Calirtus vertreten 2). Dann aber, feit bas feinbselige Auftreten biefes Papftes jeber Soffnung Spielraum gab, trat an bie Spite ber Opposition Giovanni Antonio bel Balgo Orfino, ber Gurit von Taranto, ein berglofer und unguberlaffiger Thrann, ohne Religion und Menfchlichfeit, wiberlich geizig und ber Bluch feiner Unterthanen, fein Arieger, aber burch Reichthum und Macht ber gefährlichfte Gegner in einem Rriege 3). Er pflegte felbft ju fagen, ber Konig fonne ihn nicht in feiner Große bulben. Denn außer bem weiten Gebiet und bem großen Bafallen-

Bewegungen feines flerbenben Schlachtroffes nur auf memoires d'outre tombe beruben (p. 262, 263). So ift bas leibenschaftliche Buch trot ben Stubien, bie ibm in ber That zu Grunde liegen, für die wiffenschaftliche Forschung vom geringsten Ruben.

Feberigo von Urbino hat zwei Siftoriographen gefunden: Girol. Mutio Historia de' fatti di Federico di Montefeltro Duca d'Urbino. Venetia, 1605. und Bernardino Baldi Vita e Fatti di Federigo di Montefeltro Duca di Urbino. Istoria estratta da Ms. inedito della Biblioteca Albani. 3 voll. Roma 1824. Balti's Bud ift nicht gar lange nach Mutio's gefchrieben worben. Babrend Mutio burchans feine Quelle angiebt, regifirirt Balbi vol. III. p. 384 eine lange Reibe von Antoren, bie er benugt, ohne Auswahl frubere und fpatere, befannte und unbefannte; augerbem maren ibm archivalifche Onellen gucanglid. Gine Saubtquelle fur Mutio wie fur Balbi ift aber offenbar irgend ein militarifches Tagebuch, bas febr fpeciell an ber Seite Feberigo's geführt fein muß und ein wenig beffen Berberrlichung als Felbberen im Auge batte. Mutio bat wenig mehr ale biefes Tagebuch gefannt, Balbi bennit ibn, aber babei auch bas Driginal. 3ch vermnthe, ber urfprüngliche Berichterflatter mochte jeuer Bierantonio Baltroni fein, ber wieberholt ale Gecretar und Begleiter Reberige's aufgeführt wird und fich unter Balbi's Quellen finbet. - Go milffen alfo ber papftliche, ber mailanbifde, ber fernanbeifde und ber feltrenfifche Berichterftatter einander ergangen und erffaren. Dagu tommen allerlei fleinere Quellen, gumal ftabtifche und folche, welche bas Befchlecht ber Dalatefta betreffen.

<sup>1)</sup> cf. Antoninus Chron, P. III. tit, XXII. cap. 16. § 1.

<sup>2)</sup> Çurita Lib. XVI. cap. 50.

<sup>3)</sup> Pius Comment. p. 346. Pontanus Lib. I.

staat, die er als Kronconnetable des Reiches besaß, erhielt er aus dem Fiscus jährlich 100,000 Ducaten zum Unterhalt der Soldcompagnien, die er im Namen des Königs hielt '). In dem Bewußtsein, daß seine Stellung für diesen unerträglich war, wurde er
besto argwöhnischer, wenn Fernando ihm jetzt als liebem Oheim
schmeichelte und die freundlichste Miene zeigte. Bald gab es kleine
Reibungen, die Borboten einer tödtlichen Feindschaft. Zweimal, durch
ben Bischof von Teano und den Erzbischof von Ravenna, suchte Bins
ben Zwist auszugleichen '); er erreichte nur den Ansschub des förmlichen Krieges.

Reben bem Fürften von Taranto mar Don Antonio be Centellas, Marfgraf von Cotrone, ber thatigfte, um Fernando's Thron ju untergraben. Es ift bezeichnend, baf bie Berfcworenen, nach einem Saupte fuchenb, nicht gleich querft ben Anjon in's Muge faßten: ihr Intereffe haftete weber an einer Berfon noch an einer beftimmten Dhnaftie. Gie bachten einen Augenblid an Don Carlos be Biana, ber aber war zu fcwach, zu bulflos. Gie boten bann bie Krone bem Könige Juan von Aragon, ber ichwerlich feine Refibeng in Meapel genommen und alfo ber barenialen Willfur bas freiefte Telb gelaffen batte; ben aber geluftete nicht nach bem Bermanbtenfriege, ba er in feiner Beimath genug mit Sofparteien und Berichwörungen gu thun hatte. Er wies auf Fernando. Run erft begannen bie Berhandlungen mit Ronig Rene in ber Brobence, mit feinem Cohne Johann, ber in Benua mar, und mit Ronig Rarl von Franfreich. Der Fürft von Taranto entwarf ben Blan, bag Johann mit einer Flotte und frangofischen Truppen bei Reapel lanben und bag Biccinino, für ihn gewonnen, feine Unternehmungen flüten folle 3). Im Auguft 1459 brach bie offene Rebellion gegen Fernando los und man rief ben Unjou ').

Der alte König Rens hatte fein Mißgeschick bei ähnlichen Unternehmungen hinreichend erprobt, so blieb er in der Ferne. Sein Sohn Johann nahm den Titel eines Herzogs von Calabrien an und den Ruf der Barone, an ihrer Spihe den Thron zu erkämpfen; wenig über zwanzig Jahre alt, voll ritterlicher Lust, ziemlich stark

<sup>1)</sup> Giornali Napolitani ap. Muratori Scriptt. T. XXI. p. 1132.

<sup>1) 3</sup>m Februar und Mary 1459. Raynaldus 1459 n. 79, 80.

<sup>)</sup> Pontanus Lib. I. Curita cap. 49.

<sup>&#</sup>x27;) Berni Chron. Eugub. p. 994.

begabt mit bem phantastischen Zug seines Hauses, aber unersahren, unsähig, die Ansprüche nach den Mitteln zu messen. Schon Genna war ihm durchaus tein sicherer Besitz, kein zuverlässiger Stützpunct sür sein Unternehmen. Auch bier haßte man die Franzosen als stolz und anmaßend. Johann bielt sich nur an der Spitze der Bollspartei, weil der aus der Stadt verbannte Abel, die von Mailand unterstützten Fregosi und Fieschi noch misliediger waren als der jugendliche fremde Fürst, der im Grunde doch ganz von den Bürgern abhing. Bon ihnen borgte er das Geld, wosür er die Soldaten hielt, die sie vor dem Abel schützten.

3m Safen von Marfeille lagen bie Rumpfe ven etwa 24 Baleren, Die unter ber Aufficht bes Carbinals Alain be Taillebour bom Erlos bes frangofischen Turfengebnten gebaut morben 1). Gie bewilligte ber Ronig von Frantreich für bas Unternehmen gegen ben bom Bapite anertannten Beberricher Reapels. Rene ruftete gwölf babon aus, gebn übernahmen bie Bennefen und berbiefen auch bie Befolbung für einen und einen halben Monat; nach ber Angabe bes Babites murben ihnen bafür gemiffe Ruftenplage im apulifden Reiche jugefagt 3). Mit tiefer Armata von etwa 24 Galeren und 3 Laftidiffen, wenig ausgeruftet mit Mannichaft und Gelb, bie bom Ronige von Franfreich erwartet wurden, aber nie famen, fegelte ber junge Fürft von Genua aus und erschien nach glüdlicher Fahrt von fünf Tagen am 5. October 1459 por Reapel. Er hoffte, bier merbe eine Bewegung zu feinen Gunften ausbrechen, ba Ronig Fernando in Calabrien beschäftigt mar. Rachbem er vergebens zwei Stunben an ber Brude bella Mabbalena gewartet, fubr er wieber rudwarts and landete bei Caftellamare am Ausfluß bes Bolturno '). Erfolg überftieg jebe Erwartung. Gobalb erft einer unter ben Baronen, Marino ba Marjano, Bergog von Gueffa und Fürft bon Roffano, fich offen fur Johann erflart und ibm ben Lebnseib geleiftet batte, griff bie Emporung von Tage ju Tage reigenber um

<sup>1)</sup> Simoneta p. 690.

<sup>&</sup>quot;) Bergl. oben Bb. II. S. 176.

<sup>3)</sup> Simoneta p. 696. Pius Comment. p. 94. Wie ber Papft giebt unch bie Cronica di Bologna p. 732 bie Starte ber Flotte auf 24 Gale-ren an.

<sup>&</sup>quot;) Giornali Napolitani p. 1193. Raccolta di varie chroniche etc. del regno di Napoli. T. I. Napoli 1780. p. 127. 190, nur ift bie Beitbeftimmung in letterer Stelle (20. Juni 1460) gang unfinnig.

fich. Biele machte auch bie Furcht por Berrath ober bor Plunberung ju Berrathern. Selbst in ber Umgegend Reapels war Alles boll Furcht und Bewegung: bie offenen Orte murben verlaffen, ble Lanbbewohner fluchteten in bie Burgen, bie Wege maren von Bagen, balb von bewaffneten Bugen bebedt. Täglich murbe Fernando ber Abfall biefes ober jenes Barons, biefer ober jener Stadt fund: ber Bergog von Sora, ber Graf von Campobaffo, bie Bruber Calbora, ber Marfgraf bon Cotrone, Giufia Acquaviva Bergog von Atri folingen fich jum Anjou, in ben meiften Stabten murbe er mit offenen Urmen empfangen. Bu Bitonto vereinigte er fich mit bem Fürsten von Taranto, ber ibn feitbem gang unter feine Bebormunbung nahm. Ercole ba Efte, ben Fernando jum Gubernator ber Proving Apulien beftellt, ging jum Begner über; offenbar hatte fein Bruber Borfo, ber Bergog von Mobena, babei bie Sand im Spiel. Apulien und Calabrien maren bis auf einige Stabte verloren. Benige unter ben Baronen blieben tren, ber Graf von Fundi, ber Fürft von Salerno, bie Sanfeverini; rechnen fonnte Fernando auch auf biefe nicht. Rathles, mas er thun, wohin er fich wenben follte, mar er nur bemuft, bie Benigen, bie ibm tren geblieben, in ber Treue ju erhalten und bie Bunbesgenoffen um Gulfe anaugeben. Der eintretenbe Binter rettete ibn, er brachte feine Truppen nach Capua in bie Quartiere und gog fich felbft nach Neapel zurück 1).

Es war nun eine gewichtige Frage, für welche Seite sich Biccinino entscheiden werbe, der erste unter den Condottieri. Noch saß
er mit seinen Banden in Cesena, aufgebracht gegen Fernande und
in seinem Grolle bestärft durch die Einstüsterungen des Malatesta
und Borso's. Letzterer übernahm die Bermittlung zwischen ihm und
dem Anjou oder vielmehr dem Fürsten von Taranto"). Schon im November erhielt Piccinino den ersten Sold von ihnen und zwar
500,000 Ducaten ). Das sollte aber noch den Winter über ein Geheimnis bleiben, theils um den Herzeg von Maisand und den Papst einzuschläsern, theils weil sich Piccinino in der That, eingeschlossen zwischen mailändisches und urbinatisches Gebiet, in nicht

<sup>&#</sup>x27;) Pius Comment. p. 94. Simoneta p. 700. 701. Pontanus Lib. I.

<sup>&</sup>quot;) Das ging aus aufgefangenen Briefen bervor. Pius epist. 30. edit. Mediol. an Borfo vom 5. Juni 1462.

<sup>1)</sup> Tuccia p. 291.

gefahrlofer Lage fant. Doch erfuhren es bie Gegner burch diffrirte Briefe, bie Feberigo auffing. Inbem fie fich inbeg unmiffent ftellter, begann ein biplomatifches Spiel zwischen ben Dachten, in weldem Jeber ben Underen ju überliften meinte, mabrent Alle bie Enticheibung bis auf bas Frühjahr ju verschieben fuchten. Borfo erbot fich gegen ben Bapft jum Bermittler, ale hoffe er Biccinino, ter in ber That icon mit bem Feinde einig mar, noch mit Fernanbo anszufohnen. Diefer zeigte bem Conbottiere Bertrauen, ale gebente er fich feiner im Kriege ju bebienen. Der Bergog bon Mailand wollte fich bei bem Bapfte berwenten, bag ber ihn in Golb nehme. Biccinine ichien auch barauf eingeben zu wollen und es murben ju Gerrara Scheinverhandlungen gepflogen. Ingwischen aber ididte ber Bergog von Mailant feinen Bruber Aleffandro Sforga auf ben Schauplat und ftattete ihn reichlich mit Belb aus, um Biccinino's Solbaten jum Ueberlaufen ju verlocken. In bemfelben 3wede erhielt Feberigo von Pius Gelb. Es gelang fo gludlich, bag in acht bis gebn Tagen mehr als bie Salfte ber bracceschischen Compagnia ausgeriffen war. Dafür erhielt Biccinino bom Fürften ren Zarante Belb, um feine Banbe ju ergangen. Much halfen ibm bie beiben Malatefta, inbem fie einen Theil ihrer Truppen icheinbar bavonlaufen und ju ihm ftogen liegen. In Rurgem hatte er wieber etwa 7000 Mann 1).

Im Frühling war Piccinino's Stellung bereits eine so ausgesprochene, baß er ohne Weiteres als Kriegsseind behandelt wurde. Es tam nur barauf an, ihm die Wege nach dem apulischen Reiche abzuschneiden, und das schien außererdentlich leicht, da sowohl Feberigo von Urbino als Jacepo Ammannati, der nachmalige Cardinal von Pavia, jeht Legat der anconitanischen Mart, ferner der Sanese Giodanni Walavolti, Generalcapitano der sirchlichen Truppen, und anherdem Alessande Sforza, ihn in geringen Entsernungen mit überlegener Truppenzahl erwarteten. Zog er gar längs dem Meere, so mußte er durch eine Zahl von Pässen und über die kleinen Flüsse, an deren sedem er mit Leichtigkeit auszuhalten war. Aber die Feinde selber bereiteten ihm die Wege, als er gegen Ende des März 1460 wirklich von Cesena ausbrach und den Küstenweg einschlug. Der Legat der Mart hatte versprochen, die Pässe zu besetzen, und auch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Pius Comment, p. 95-97. Simoneta p. 707-709. Mutio p. 150. Baldi vol. II. p. 76-83.

berfichert, fie feien befest, und fie bennoch offen gelaffen. Bauern und Beiber, fagte man, batten ben burchziebenben Feind bier mit Steinen bernichten fonnen. Um Tronto fant er Barten bor, auf benen er ungehindert fiberfeste. Die Befchichtschreiber Feberigo's behaupten, fie hatten auf Anordnung bes Papites bier bereit geftanben und biefer babe überhaupt feinen Legaten beauftragt, ben Beinb burchaulaffen und ihm noch Sulfe ju gewähren, um ben Rrieg nur ichnell vom Bebiete ber Rirche ju entfernen '). Der Bapit bagegen in feinen Commentarien 2) beschulbigt wieber Feberigo, er habe bem Feinde abfichtlich leichten Weg gemacht, um feinem Bergogthum bas Rriegsgetummel ju erfparen, und er habe ibn nicht ichlagen mollen, um nicht felber ben Stoff feines friegerifden Sandwerts ju vernichten, woran benn Bius feine Betrachtungen über bie Dichtemurbigfeit beffelben fnupft. Rlingen bie beiberfeitigen Beichulbigungen an fich etwas nach bofem Bewiffen, fo ift bie bes Papftes noch munberlicher, indem er auch Aleffanbro Gforga bineingiebt, ber fein territoriales Intereffe ju verfolgen batte. Bir burfen wohl bem mailanbifchen Berichterftatter Glauben idenlen, ber Feberigo wie ben Bapft gleichmagig ber absichtlichen Fahrläffigfeit beschulbigt 3).

Piccinino soll von ben Beranstaltungen bes Legaten burch Ghismondo Malatesta unterrichtet gewesen sein. In Eilmärschen und
mit bewundernswerther Gewandtheit schlüpste er durch die Pässe
und Feinde und am dritten Tage war er in Abruzzo, freundlich
empfangen von Ginsia Acquaviva, hinter ihm die beiden Gegner,
die ihn erst dann mit Eiser versolgten, als er ihnen offendar entgangen war. Als sie am Tronto ansamen, mußte wieder Halt gemacht werden, weil die Führer der sirchlichen Truppen erklärten,
nicht ohne neuen ansbrücklichen Besehl die fremde Provinz betreten
zu wollen. Anch wurde Zuzug erwartet: der Herzog von Mailand
schickte seinen Bruder Buoso mit 700 Reitern, der Papst den Simonetto di Castel di Pietro und Giodanni Malabolti mit neuen
Truppen. Erst nach deren Antunst wurde an ein Vorrücken ins
seindliche Gebiet gedacht, wobei Malavolti gesangen wurde. Simonetto schlug sich gläcklich nach Campanien zu Fernando durch. Die

<sup>&#</sup>x27;) Mutio p. 152, 153. Baldi p. 86, 90, 91.

<sup>2)</sup> p. 100. 36m ftimmt Malavolti Historia de' Sanesi. Venezia 1599. P. III. fol. 63 bei, ohne Bweifel jur Rechtfertigung feines Abnen.

<sup>3)</sup> Simonota p. 709.

Anbern zogen fich wieber auf bie Grenze bes firchlichen Gebietes und lagerten am 21. Juli bei San Fabbiano ').

Unterbeg batte bie Sache Fernando's bereits einen empfind. ichen Schlag erlitten. Durch Simonetto's Anfunft ermuthigt unb meil feine Trubben murrifch und brobent ben Golb forberten ober und babonliefen, glaubte er bem Gegner ein Treffen liefern gu muffen. Much beift es, bag er unter ber Sant erfahren, Bius babe feinen Ginn geanbert und feinem Capitano inegebeim bie Rudfebr anbefohlen, weil er neutral bleiben wolle. Darum habe Fernande gewünscht, noch bor bem Abzuge beffelben fein Glud gu erproben 2). Allerbinge maren eben bamale Befanbte Rene's an ber Eurie gemefen, boch zeigte ihre Abfertigung, bag Fernando's Beforgniß unbegrundet gewefen. Der Ronig rudte alfo bis ju bem Stabtden Sarno vor, welches an einem Gluffe gleichen Ramens etwa 30,000 Schritt von Reavel liegt. Er griff am 7. Juli ben in bie Stadt eingeschloffenen Teind mit Ungeftum und anfangs mit glangenbem Erfolge an. Dann aber gerftreuten fich feine Golbaten, indem fie noch bor ber Entscheidung nach Beute fturgten, und ale ein Angriff bes mobigeorbneten Wegnere fie überrafchte, brangten fie fich wieber in unbehülfliche Saufen gufammen. Gie murben jurudigebrangt, geriprengt und verfolgt, bie meiften noch im lager eber auf ber Flucht ichmählich gefangen. Alles Bepad und über 2000 Bferbe murben bem Gegner gur Beute. Der Ronig entfam mit 20 Reitern nach Reapel. Go verbangnigvoll fur ibn bie Rieberlage werben fonnte, fo wenig war fie blutig. Nach feinem eigenen Bericht fiel fein einziger Mann bon Feinbesband. Rur Simonetto, ber Fubrer ber firchlichen Truppen, lag ale Leiche auf bem Bablplat; ber Stand und bas Gebrange hatten ben fechszigjahrigen Dann getöbtet 3). Die Gefangenen wurden einstweilen nach Darfeille beportirt 1).

<sup>&#</sup>x27;) Pius Comment. p. 100, 102. Simoneta p. 710. Mutio p. 153. Baldi p. 94. 95. Cronica di Bologna p. 733.

<sup>2) 60</sup> Pontanus Lib. I.

<sup>3)</sup> Rach Bius burchbohrte ihn eine Flintentugel.

<sup>\*)</sup> Pius Comment. p. 104. 105. Simoneta p. 710. 711. Pontanus Lib. I. Giornali Napol. p. 1133. Zwei Briefe Fernando's an Bius b. Summonte Historia della città e regno di Napoli T. III. Napoli 1675 p. 296. 297. Sang entstellt ift die Beschreibung des Tressens bei Tomacolli p. 71—94, überdies widerspricht das hier angegebene Datum (7. Juni) allen sonstigen Rachrichten.

Dhne Baffen und Rriegegerath, ohne Mannichaft und Bferbe, por Allem ohne Gelb mar Fernando in ber berzweifeltften Lage. Der Rrieg fcbien burch biefes unblutige Treffen fchnell beenbet, wenn ber Anjon ohne Bergug bor Reapel rudte. Das aber verbinderte ber Fürft von Taranto, fei es bag er bie Folgen bes unbebingten Sieges fürchtete, ber ihm fortan bie Rolle eines Unterthans aufgelegt hatte, fei es, wie Ginige miffen wollten, bag ibn bie Bitten ber Ronigin Ifabella, feiner Richte, bewegt. Unter bem Bormande, bağ bor Reapel erft noch einige Stabte und Burgen Fernando's bezwungen werben mußten, führte er ben bes Rrieges wie ber Begend untunbigen Johann in Campanien umber und verbrachte bamit ben Sommer '). 3mmer noch waren bie Folgen bes Sieges für Fernande folimm genug. Gleich am Tage von Sarno fcentte Johann bie Graficaft Sanfeverino und einige andere Lanbicaften, bie "notorifden Rebellen," bas beigt Unbangern Fernando's, gebort, bem Ercole von Gite 1). Bermuthlich murbe bas rudgangig, als bie Sanfeverint nun mit einigen anbern Baronen Gernanto verließen. Außer bem Grafen bon Fundi blieben biefem nur noch menige fleine Fürften, anger Reapel nur wenige größere Stabte Campaniens treu; in Abruggo, Apulien und Calabrien waren nur vereinzelte ftartbefette Burgen fein. Dennoch verlor er ben Duth nicht. In ben Briefen, bie er bulfebittent an ben Bergog bon Mailand und an Bine richtete, geftant er gwar feine Unborfichtig= feit an bem Tage von Garno gu, zeigte aber auch ben feften Entfcluß, fein Reich ju behaupten. Balb erhielt er Gelb von ben Bunbesgenoffen und von Mailand 1000 Reiter und 3000 Dann gu Sug, nach bamaligem Begriff ein anfehnliches Beer 3).

Wie Fernando, so erlitten bald barauf auch seine Berbunbeten einen Schlag auf ber Ebene bei San Fabbiano unweit Ascoli und ber Meerestüste. Da ihre Führer, Alessandro Ssorza und Feberigo von Urbino, die Initiative zu schenen schienen, wagte Piccinino am 22. Juli einen Angriff. Dier ging es ungleich blutiger her als bei Saruo; benn die bracceschische Bande stand ber ssocieschischen gegenüber und im soldatischen Ehrgeiz betrieben beide den Kamps als ein fürchterliches Spiel. Er bauerte von der 19. Stunde

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Pius I. c. Simoneta p. 712. Giornali Napol. I. c.

<sup>7)</sup> Das Document vom 7. Juli 1460 bei Muratori Antichità Estensi P. II. p. 217.

<sup>\*)</sup> Cronica di Bologna p. 734.

tes Tages bis etwa zur 2. Stunde der Nacht. Bei Mondschein jogen sich beibe Theile langsam und schweigend in ihre Lager zurück. Das Treffen blieb unentschieden. Als aber die Morgensonne das seld beleuchtete, zeigte es sich, daß sast alle Pferde der Berbündeten es bedeckten, während die Zahl der todten und verwundeten Soldaten auf beiden Seiten ziemlich gleich sein mochte. Jenes hielt man für den werthvolleren Berlust. Auch verließen Alessandro und zederigo in der folgenden Nacht ihre Positionen und zogen sich über den Tronto zurück. Wochte sich Piccinino eines kleinen Bortheils rühmen, er wagte es doch nicht, den Gegner zu verfolgen ). Balv erhielt derselbe vom Papste und vom Herzoge von Mailand wieder Geld, den letzterem 25,000 Ducaten, die Marco Corio überbrachte ) und denen bald auch einige Truppen zu Pferde und zu Fuß folgten.

Wir würden die beiden Treffen bei Sarno und bei San Fabbiano, ba fie teine Entscheidung brachten, nur als untergeordnete Spiele bes Kriegsglückes ansehen, wenn sie nicht auf die biplomatischen Berhandlungen, die zu berselben Zeit geführt wurden, einen starten Einfluß gehabt hätten und die politische Festigkeit des Papstes in einem Lichte zeigten, in welchem er selber sie freilich nicht dargesstellt bat.

Noch zu Mantua, wo Bius die ersten Boten des Königs Rens mit Heftigleit abgesertigt, erschien am 4. Januar 1460 eine neue Gesandtschaft besselben, Gerard de Harancourt und Rahmond du Buget an der Spitze. Sie sollten vor allen Versammelten gegen die Entscheidung des Papstes Protest einlegen, wenn er nicht die Krenrechte ihres Herrn anersenne<sup>3</sup>). Doch erst im Mai, als Pins im Bade zu Macereto war, kamen sie dazu, ihm ihre Vorstellungen zu machen. Sie erboten sich, den Lehnseid zu leisten, wenn er Rens die Investitur verleihen und helsen, oder boch im Kriege neustral bleiben wolle. Die Antwort, die ihnen der Papst zu Siena

<sup>&#</sup>x27;) Mutio p. 154—170 und Baldi p. 116—132 suchen bei ber Beschreibung bes Treffens bie Baffenehre Feberigo's zu mahren und zumal bie Nachricht Simoneta's p. 714—716 von ber Lagerveränderung ihres helben zu leugnen. Indeg wird Simoneta's Zeugniß, an sich als ein maisandisches unverbächtig, auch durch Pius Comment, p. 105, durch Pontanus Lib. I. und durch die Cronica di Bologna p. 734 bestätigt.

<sup>&</sup>quot;) Davon beffen Sohn Bern, Corio Historia di Milano. Medial. 1503.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Villeneuve Bargemont Histoire de Bené d'Anjou T. II. Paris 1825 p. 132.

gab, war der mantuanischen sehr ähnlich. Wiederum bot er ben Rechtsweg an, da er Fernando nur mit Borbehalt fremder Ansprüche investirt habe. Daß er im Kriege sein Berbündeter sei, erklärte er aus den Pflichten, die ihm die italische Liga von 1455 aussege; so kämpse er für Fernando, nicht aber gegen René. Wohl aber beschwerte sich Pius über diesen und seinen Sohn. Als er von dem zu Avignon eingelegten Proteste René's sprach, in welchem auch von einer Appellation an ein fünstiges Concil die Rede war, drobte er offen: "Benn René diese Provocation nicht schleunigst widerruft, so wird er ohne Zweisel in die Strafen und Censuren jenes Beschlusses verfallen, der zu Mantua gefaßt ist.").

War gleich biefe Drohung eine hoble, fo zeigte fich boch Bius bamale in ber That noch ale Fernando's fefter Bunbesgenoffe. Run aber tam bie Botichaft von ber Rieberlage bei Garno in Siena an, jum Jubel ber frangofifden Curialen. Gie lieken Freubenfeuer in ber Stabt angunden, bie Spanier murben verhöhnt, anbangliche Familiaren bes Papftes beschimpft, ja Thatlichleiten gegen Solche genbt, bie ben Jubel nicht theilen wollten. Der Bapft ericeint, wenn wir nur feine Commentarien lefen, wie ein Fels im Bogenbrange, ale ber lette Salt Italiens gegen bie Frembberrfcaft. Giovanni Coffa fommt ale Gefanbter Johann's und Bine giebt ibm alsbald eine beroifche abweifenbe Antwort 2). Bang anbre Dinge aber erfahren wir burch ben mailanbifden Berichterftatter. Rach ihm mar ber Bapft burch bie Botfchaft von Fernando's Dieberlage jo erichrect, bag er alebalt ine Schwanfen gerieth, und als gar ber Ausfall bes Treffens von Can Fabbiano befannt murbe, bachte er icon baran, bem Anbringen ber frangofifchen Curialen nachzugeben und Fernando im Stiche ju laffen 3). Sforga mar es plelmehr, ber ibn burch wieberbolte Briefe und Boten bei ber Alliang feftzubalten fuchte. Wir tennen bes Babites unfriegerifche Bergangenbeit; Sforga batte bie Wendungen bes Kriegegludes ju oft erfahren, um fich mitreigen ju laffen. Freilich batte auch Sforga in biefem Rriege bas bringenbere Intereffe. Eben bamale entwarf

<sup>&#</sup>x27;) Responsio data oratoribus Regis Renati Senis in Pil Oratt. ed. Mansi T. H. p. 158. Die Jahrzahl 1462, die Manfi angiebt, ift gang ungulässig. Rur im Mai 1460 mar Bius zu Maccreto, bann finden wir ihn nach Bullen bom 1. und 4. Juni in Siena. In diese Beit muß die Rebe fallen.

<sup>1)</sup> Comment, p. 106.

<sup>3)</sup> Simoneta p. 713. 716.

ber Herzog von Orleans mit dem Herzoge von Bretagne und dem Grafen von Angonteme einen Plan, das mailändische Fürstenthum mit Waffengewalt zu erobern, den Usurpator zu verjagen. Frankteich soll seine Hülfe zugesagt baben. In Italien hoffte man Benedig, den Herzog von Modena und Piccinino gegen Gebietsentschädigungen sür die französische Invasion zu gewinnen. Do wehrte also Sforza mit Fernando's Gegner zugleich den eigenen ab, darum seine immer erneuten Sendungen von Truppen und Geld nach dem Königreiche, darum hielt er den Papst mit aller Anstrenzung bei dem Bunde sest.

Bar es noch ber Ginbruck ber Furcht, ober war es icon ein berechnetes Bogern, wenn Bius am 26. Juli, alfo balb nachbem er bie Berlufte bes firchlichen Beeres erfahren, bem Capitano beffelben migab, fich in feinen neuen Rampf mit bem Feinbe einzulaffen? 1) Dag er bie Belegenheit und bie Roth benutte, um Gernande fur feine fernere Gulfe ein Zugeftanbnig abzupreffen, ift gewiß. Es tam wieber einem Repoten, Ramens Unbrea, gu Statten. Fernando mußte bem Bapfte bas Stabtchen Caftiglione bella Bescaja in ber mecifchen Maremma nebit ber Infel Giglio abtreten, bie einft MIfonjo im Rriege gegen bie Florentiner erobert, ein fleines Fürftenthum fur ben Repoten b). Ein britter Repote, Giacomo, erhielt Montemarciano 1). Noch manches Andere verlangte Bius von bem bebrangten Bunbesgenoffen, mas biefer nur mit Unwillen jugeftanb. So follte er San Germano einem firchlichen Befehlshaber "anvertrauen," nur bamit es bor ben Frangofen ficherer fei. Wenn Fernando gogerte, ließ ber Bapit brobente Borte boren: "Du thuft taglich Bieles, mas von beinen Freunden gemigbilligt wirb, und icheinst einen unbeilvollen Weg einzuschlagen."). Ihre volle Bebeutung erhielten folche Worte baburch, bag balb nach bem Treffen

<sup>1)</sup> Die Instruction der Gesandten der brei frangösischen herren, b. Tours im Insi 1460, bei Lobineau Histoire de Bretagne T. II. Paris 1707 p. 1221.

<sup>&</sup>quot;) Sein Schreiben an Feberigo theilmeife bei Ruynaldus 1460'n. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Simoneta p. 727: Effeceratque is (Pius) quoque incredibili paene studio post Sarneusem pugnam, ut Andreas alter sororis filius Castelleono Piscariae oppido a rege donaretur etc. Pius Comment. p. 107. 108. Franc. Thomasius Histor. Senens. ap. Muratori Scriptt. T. XX. p. 61. Mutio p. 141. Marini degli Archiatri Pontif. vol. II. p. 162.

<sup>&</sup>quot;) Malavolti fol. 65.

<sup>\*)</sup> Raynaldus 1460 n. 67.

Boigt, Enea Gilvio III.

bei Sarno Gefandte Johann's von Anjou an der Eurie eintrasen und keinesweges sofort abgesertigt wurden. Bielmehr erklärte Pius, erst nach Rom zurücksehren und dort mit dem Consistorium der Carbinäle Rath halten zu wollen '). So zog er die Gesandten hin. Erst im September, als er den dringenden Mahnungen des maiständer Herzogs nachgegeden und mit Fernando einigermaßen sich verständigt hatte, ersolgte die adweisende Antwort '). Sosort wandte sich König René an mehrere Fürsten, um ein allgemeines Concil zur Bestrafung des Papstes zu veranstalten ').

Die Erflärung für Fernando hatte bem Papste bisher keine großen Opfer gekostet. Im Geldzahlen und Truppenmiethen ließ er ben Herzog von Mailand mit gutem Beispiel vorangehen und strengte sich selber so wenig wie möglich an. Die kleinen Vortheile, die er für die Kirche und für seine Nepoten einerndtete, nahm er gern hin, ohne den Krieg beshalb anders als gleichsam nebenbei zu betreiben. Als er im Januar Mantna verließ, ging er nach Siena, machte Ausslüge in die tuscischen Bäber von Macereto und Betrinolo, kehrte nach Siena zurück, besuchte Corsignano, die liebe Heimath, lurz die in den Herbst hinein schweiste der Papst mit einem Theile der Eurie im fremden Lande herum, als sei daheim Alles auss Trefflichste bestellt.

Etwa so lange, als ber Papst in Mantua verweilte, hielt in Rom ber gesetzliche Zustand vor. Bis zu welcher Zeit der Colonna, ben er bei seinem Abzuge als Präsecten der Stadt eingesetzt, das Steuer sührte, sehen wir nicht recht; der Legat aber, Cardinal Cusa, bielt das Leben in Rom nicht lange ans, er ging zum Papste nach Mantua, dann in sein Bisthum, und aus diesem vertrieben, schloß er sich wieder der Umgebung des Papstes an. Etwa im März 1460, also seit der thätigen Theilnahme des Papstes am Kriege,

<sup>1)</sup> Bine an ben Ergbifchof von Ravenna bei Raynaldus I. o.

<sup>2) 3</sup>m Breve an ben Carbinal von Aquileja vom 9. Sept. 1460 erflärte Bius zuerft, baß er Fernando nicht verlaffen wolle (epist. 14. edit. Mediol.). Den König felbst versicherte ber Bapst bessen im Breve vom 29. October 1460 (epist. 15. edit. Mediol., nach Bandini Catal. cod. latin. Bibl. Medic. Laurent. T. III. p. 686 vom 23. October).

<sup>2)</sup> Sein Brief an ben Pfalzgrasen Friedrich vom 29. September 1460 im Cod. msc. 3244 der Hosbibl. zu Wien fol. 96. Es heißt darin: Et si dicatur, quid siendum foret, erigendum certe subito generale concilium ejus effrena correcturum.

liften fich in Rom die Bande ber Orbnung, nicht ohne Buthun ber shibellinifchen Barone, ber Colonna und Savelli, Malatefta's und tes Grafen von Anguillara. Die erften Bewegungen inbef maren mehr rauberhafte als ghibellinische ober republicanische. Es bilbeten ich zwei Banben von zügellofen jungen Leuten ale Anhanger zweier Romer, Die Streit mit einander hatten, Tannileo und Baolo. Jebe Bartei gablte etwa 500 Ropfe. Sie führten Raufereien gegen ein= ander auf, gingen balb aber ju anbern Berbrechen über, ranbten Granen, plunberten und tobteten Danner 1). Um 16. Digi murbe Einer, ber feiner berüchtigten Berliebtheit wegen nur ber Inamorato bieg, bon ben Biertelemeiftern festgenommen und auf bas Capitol geführt, weil er ein Mabchen an ihrem Sochzeitstage, boch, wie es ideint, nicht wiber ihren Billen geranbt. Auf biefe Rachricht famen feine Freunde, die jum Theil als Befatung in Palombara, alfo bei bem Gbibellinen Jacopo Savello gefranden, nach Rom, ben Inamorato gu befreien. Un ihrer Spige frant Tiburgio, ein Rungling voll Feuer und Rachgefühl, aber wuft und ohne Achtung bor ber Grenze, wo bie mutbige That aufhort und bas Berbrechen aufangt. Gein Bater, Angelo ba Daffa, und einer feiner Bruber maren wegen Theilnabme an ber Berichwörung Borcari's auf Befehl Dicolane' V am Capitol gebenft worben 2). Er und fein Bruber Baleriano wollten bieje Marthrer ber Freiheit rachen, bas Briefterjod abwerfen, bie alte Republit berftellen. Ihre Anbanger maren bie verwilberten Sohne guter Burger, Bonanni Specchie, Rengone bi Rengo, Giovanni Filippo, Cola bi Giovanni und Cola Roscio bi Trejo bie entschloffenften. Gie batten in ber Stabt und auferbalb ber Stadt gablreiche gebeime Barteiganger. Aber bie Banbe. Die fich um fie fammelte, fchanbete bas Unternehmen burch bie gemeinften Berbrechen. Gie fdweiften bewaffnet burch bie Stabt, mißbanbelten einzelne Burger, plunberten bie Saufer reicher Guelfen, raubten und entehrten Frauen und Jungfrauen, tobteten auf offener Strafe ober bei gebeimem Ueberfall. Der Bubernator und ber Senator von Rom blieben beibe furchtfam in ihren Sanfern, erfterer jog bann in ben festeren papstlichen Balaft. Die Berfcmorenen bagegen verrammelten fich in ber Rirche G. Maria rotonba unb mangen bie Ummobnenben, fie mit Lebensmitteln gu verforgen.

10\*

<sup>1)</sup> Tuccia p. 293. 294.

<sup>\*)</sup> Platina p. 610. 633.

Bon hier aus machten sie Streifzüge burch die Stadt. Dann wurde ber Palast Capranica ihre Burg. Ein Unternehmen des Nepoten Antonio gegen sie mißglückte völlig, weil er weber zu seiner Reiterschaar noch zu den Bürgern Bertrauen fassen durfte. Endlich vermittelte ein Theil der wohlhabenden Bürgerschaft zwischen Tiburzio und dem Papste. Ersterer ließ sich überreden, mit seinen Anhänsern die Stadt zu verlassen und wieder zu den Savelli zu gehen, wogegen der Inamorato freigegeben und Allen vom Papste Berzeibung zugesichert wurde. Wie Triumphatoren zogen sie davon, umgeben von Bolsshausen und mit dem Bewußtsein, zu jeder Stunde wiedersehren zu können. Ihre Pläne waren natürlich nur ausgesichen in.

Wieberholt baten die Conservatoren der Stadt mahrend dieser Borfälle um die Rückfehr des Papstes. Man ärgerte sich, daß er nach dem langen Aufenthalte in Mantua, den er mit der Sache Christi entschuldigen sonnte, wieder so lange in Siena verweilte, ohne dafür einen stichhaltigen Grund angeben zu können. Ansangs begünstigten die Bürger Rom's sogar die Unruhen, um den Papst zur Rücksehr zu zwingen. Er aber antwortete ihnen: "Diejenigen irren sehr, die für ihre Wissethaten eine Wohlthat von Uns erwarten. Gehorsam und Demuth können Uns zur Rücksehr bewegen, nicht aber Aufruhr."). Bald indes wurde die Lage so gefährlich, daß der Papst doch lieber in seine Residenz heimkehrte, um sie nicht dem Feinde zufallen zu sehen.

Gleich der Stadt Rom nämlich waren auch die Burgen ber anconitanischen Mart und der Terra Sabina, so nahe sie dem Schauplatz des Krieges lagen, auf das Elendeste mit Kriegsgeräth und mit Besatzung versehen. Während der Papst im sanesischen Gebiet Prachtbauten aussührte und die Landsleute durch seinem Freigebige Hand beglückte, klagte er bitter über Geldnoth. Seinem Condottiere, dem Herzoge von Urbino, war während des Sommers der Sold so mangelhaft und unregelmäßig gezahlt worden, daß er im September, als seine Condotta abgelausen war, um den Abschied bat; nur mit Mühe hielt ihn der Legat im Dienste der Kirche sest'.

<sup>1)</sup> Pius Comment. p. 106, 107. Infessura p. 1138. Was er zum Jahre 1459 erzählt, gehört ohne Zweisel in das Jahr 1460. Tuccia p. 294.

<sup>2)</sup> Brebe an bie Conferbatoren Rome bom 30. Märg 1460 bei Raynaldus 1460 n. 69.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Berni Chron, Eugub. p. 998.

Biccinino tannte ben militarifden Buftanb ber firdlichen Grengprovingen ohne Zweifel viel genauer als ber Bapft. Er fnürfte Berbindungen an mit Jacopo Savello und anbern colonnefischen Baronen, auch mit ben Ghibellinen in Rom. Bon Gbismonto Ralatefta wußte er langft, bag er auf Bergeltung gegen ben Babft und ben Bergog von Urbino finne. Go verfolgte er feit bem Treffen bei Can Fabbiano ben Plan, aus Abruggo nach ber Mart zu gieben, ben Krieg in Feindes Land ju verlegen. Der Fürft von Taranto fant es nicht übel, ben Papft burch einen febredhaften Blunbergug vem Bunbe mit Gernanbo loszureißen, ober boch bie Banbe Biccinino's auf Roften bes Gegners bei guter Laune ju erhalten. 3m September brach Biccinine ploplich auf, überftieg ben Apennin, rudte in bas Gebiet von Rieti und jog bann, faft ohne Biberftanb ju finden, burch einen Theil ber Mart in bie Sabina berab. Die Ortichaften wurden gebranbichatt und, wenn fie fich nicht auf bie erfte Drohung ergaben, ausgeplunbert. Zugleich hatte ber Felbherr mit ber ghibellinischen Bartei in Tivoli insgeheim verabrebet, bag fie ibn in bie Stadt laffen folle. Die Befatung, bie Bine binichidte, murbe gurudgewiefen. In biefer Roth verfuchte ber Papft ein Bageftud: er fantte ben Carbinal Brospero Colonna nach Tivoli, ber gwar ale Ghibellinenbaupt mit Freuden aufgenommen murbe, im Stillen aber auf Seiten bes Begnere mar. Birflich überwog ber Carbinal ben Colonna und berhinberte ben Abfall ber Stadt 1). Silveftro bi Lucino, ben Biccinino mit 1000 Reitern und 600 Mann ju fing abgeschickt, um Tivoli ju nehmen, fette fich nun in Monticelli und Palombara feft, wo ber Savello ihn aufnabm, und machte von bier aus Plunberguge bis in bie nachfte Umgegend Rome. Bon ben Communen wurde Gelb erpregt, Menichen und Bieb als Beute bavongetrieben. In Rom felbft berrichte Berwirrung und Schred. Bon ben Mauern und von ben Soben ber Stadt fab man bie brennenben Schlöffer und Dorfer und meinte nicht anders, ale bag ber plündernde Feind auch bald feinen Einzug halten merbe, jumal ba in ber Stadt ber Aufruhr ben Reuem fein Saupt erhob und offenbar mit Biccinine im Ginberftanbnig mar, ba auch Everso bon Anguillara feine Raubzuge erneuerte und ber Malatefta fich offen für ben Unjou erflarte. Der

ef. Card. Papiens. (Jacobi Piccolominei) epist. 50 edit. Francof. 1614.

Papft aber war immer noch fern, obwohl wieberholte Botschaften ihn mahnten, ben Sig seines Pontificats aus ben ranberischen Sanben zu befreien ').

Endlich kam eine Botschaft nach Siena, welche bem Papste ben Abgrund der Gesahr in seiner ganzen Tiese eröffnete. Man hatte in Rom einen gewissen Luca gesangen genommen, der oftmals zwischen dem Cardinal Colonna und dem Fürsten von Taranto vershandelt. Dieser Luca hatte in der Engelsburg, doch, wie Pius versichert, ohne Tortur, die ganze Verschwörung gegen das päpsteliche Regiment bekannt. Darnach war Piccinino wirklich von den colonnesischen Baronen gerusen worden, der Anzon und der Fürst von Taranto hatten ihm Rom gleichsam preissgegeben. Tidurzio mit seinen Gesährten sollte ihm den Einzug sichern, die Häuser der reichen Bürger, Kaussente und Eurialen geplündert, der reiche Cardinal von Uguiseja sollte ausgeraubt, Antonio, ver päpstliche Repote, umgebracht werden.

Best erft entichlof fich Bine allmählig gur Rudfehr. In Biterbo famen ibm icon wieber vier romifde Befanbte entgegen, bor benen fich Bine nach Doglichfeit entschuldigte. Die langere, junt Theil ftrafenbe Rebe, bie er ihnen feinen Commentarien gemäß gehalten haben will, ift fo unpaffent, bag wir fie fur eines ber oratorifden Runfiftude erflaren muffen, mit benen er faule Flede au verhüllen pflegt. Auch in ber Berathung mit ben Carbinalen, bie in Folge ber folimmen Rachrichten ju Biterbo ftattfanb, will Bins ben Befürchtungen gegenüber einen heroischen Muth gezeigt und erflart haben: folle er fterben, fo fterbe ber Papft am Ehrenvollften in Rom 1). Seine mabre Stimmung erfeben wir aus ben bulfefuchenben Briefen, bie er in feiner Roth an ben Bergog bon Dailand richtete: er miffe fich por ben Feinden und por ben Rebellen im eigenen ganbe nicht mehr ju fdugen; wenn ber Bergog ibm nicht Gulfetruppen fenbe, muffe er, um nicht mit bem Patrimonium ber Rirche unterzugeben, für fein Beil und bas ber Rirche anbere Mittel ergreifen. Der Sforga war über ben jagbaften und fcmanfenben Bunbesgenoffen nicht wenig aufgebracht, boch troftete er ibn um ber antifrangöfischen Sache willen, brangte ibn gur Rudtebr

<sup>&#</sup>x27;) Simoneta p. 716. Pontanus Lib, I. Meistens nach ihm Baldi p. 148-149. Mutio p. 177. Pius ift in feinen Commentarien p. 110 aus begreistichen Gründen ziemlich einsplitig über ben Ginbruch Biccinino's.

<sup>2)</sup> Pius Comment. p. 108-115.

mc Rom und schicke ihm 500 Reiter zu seiner persönlichen Sicherbeit '). Erst als biese in Biterbo angesommen waren, wagte sich
ber Papst endlich in äußerst langsamen Tagereisen nach Rom. Am
10. September hatte er Siena verlassen, er zögerte in Corsignano,
er zögerte in Biterbo, erst am 6. October tras er in Rom ein ')
und nahm seine Wohnung nach einer Abwesenheit von einem Jahre
und acht Monaten wieder im Batican.

Bins ergablt une bon bem ehrenvollen Empfange, ben ihm bie Beborben Rome bereitet und von ber freudigen Bewegung bee Bolfce. Huch fügt er feinen Commentarien eine lange Rebe ein, worin er bor ben Confervatoren Roms, 80 ber bornehmften Burger und einigen Carbinalen feinen Bund mit Fernando und feine Theilnahme am Rriege rechtfertigt, auch bie Meinung wiberlegt, bie nach feiner Angabe burch bie frangofifden Carbinale in Rom verbreitet war, als fei ihm biefe Stadt guwiber. Beil bas Geschlecht ber Biccolomini aus Rom ftamme - Beweis find bie in bemfelben gebrauchlichen Ramen Meneas und Splvins - weil er felbft in Rom Bresbeter, Bifchof, Cardinal und Papit geworben, follte Rom fich feiner befonbern Liebe überzeugt halten! 3). Der Papft verfichert, bie Romer batten ihm febr bafur gebantt, bag er ihnen bie Urfachen bee Brieges flar gemacht, fie batten fich und all ihr But ju einem fo gerechten Kriege angeboten. Bebenfalls war ber Gifer nicht fo groß. Bir miffen aus einer anbern Quelle, bag jene Bertreter Roms auf bie icone zweiftundige Rebe bennoch antworteten, fie wollten überbaupt feinen Rrieg. Als ber Papft fle abgewiesen und ihnen Beit jur reiferen Ermagung gegeben, baten fie ibn wieberum, ben Rrieg ju laffen; ihr Biehftand, beffen Werth fie auf 700,000 Ducaten berechneten, muffe babei ju Grunde geben. Erft als Bins fie ju

<sup>1)</sup> Simoneta p. 717, 718. Der Brief bes Papstes, auf ben sich ber mailändische Autor bezieht, steht freilich nicht in den Commentarien. Jener führt sort: Quare Franciscus, etsi tanta Pontificis ignavia atque inconstantia non poterat non commoveri et sepe dolere, quod eum haberet in tanto gerendo bello socium, qui quotidie plus molestiae plusque negotii daret quam ipsi hostes etc.

<sup>2)</sup> Pius Comment. p. 109, 112, 116. Thomasius I. c. p. 61. Infessurs p. 1139 giebt ale ben Tag ber Antunft in Rom ben 5. October an, boch bezeichnet Tuccia p. 296 ben Tag ansbritchlich als Montag (6. October).

<sup>&#</sup>x27;) Pius Comment. p. 121-124. Die Rebe baraus auch in Pii Oratt. ed. Mansi T. II. p. 119, in etwas anberer Baffung ibid. p. 128.

schützen versprach und seinen festen Willen fundgab, ergaben fie fich in benfelben ').

Die jungen Ghibellinen Roms, beren Berichwörung mit Biccinino fund geworben, murben mit namentlicher Aufführung verbammt und verliegen bie Ctabt. Bie wenig fie ihre Plane aufgaben, zeigt ber Bufinchtsort, ben fie mablten: als bewaffnete Banbe gogen fie nach Balombara und fämpften mit bem rebellischen Savello. Aber ihre Tollfühnheit murbe ihr Berberben. Buerft magte es Bonanno Specchio, beimlich nach Rom jurudjufebren, wie es beift, nur unt eines Liebesabenteuers willen. Balb barauf fam Baleriano mit etwa funf anbern. Durch Angeber verrathen, murben fie von ber papftlichen Bache überfallen, entwischten aber nach beigem Rampfe. Mur Bonanno, burch einen Cangenftog vom Pferbe geworfen, murbe gefangen und nach bem Capitol abgeführt 2). Davon borte Tiburgio in Balombara, er glaubte auch feinen Bruber Baleriano gefangen und eilte mit etwa 14 Benoffen nach Rom, um entweber einen allgemeinen Aufruhr ju erregen ober boch einige Sanejen ju fangen, gegen welche er feine eingeferferten Gefährten austaufden tonne. Das Bolt aber blieb theilnahmlos, ale er es jur Abwerfung bes Briefterjoches aufrief. Die Freunde ber Ordnung bielten gum Bapft, ber auf ben lebenben Tiburgio einen Breis von 500, auf feinen Leichnam von 200 Ducaten aussetzte. Zugleich zogen Aleffanbro Miraballi be' Biccolemini und ber Senator von Rom mit Mannfcaft aus bem Capitol und bewaffneten Burgern gegen bie Rebellen Diefe entflohen, famen auch über bie Mauer, berftedten fic unter Schilf und Bebuichen, Tiburgio aber und funf andere murben bon Menschen und Sunden aufgespurt und gefangen, bie übrigen rettete bie einbrechenbe Racht. Wie jubelten bie Curialen, ale man jene feche, bie Sante auf ben Raden gebunden, burch bie Stadt fchleppte! Tiburgio, ale Ronig, ale Bolfetribun und Gerfteller ber alten Freiheit verhöhnt, ging ichweigend mit niebergefchlagenen Angen. Muf ber Folter befannte er feine Berbinbung mit ben Colonnefen und Piccinino; Bahrfager batten ihn überzeugt, in tiefem Jahre werbe bie Priefterherrichaft fallen, er habe fich ju ihrem Sturge berufen geglaubt. Er bat nicht um Onabe, nur um fchnellen Tob. Dit fieben feiner Benoffen murbe er am Cavitol gebenft wie einft

¹) Tuccia p. 297. 298.

<sup>2)</sup> Rad Infessura p. 1139 am 29. October 1459 (jebenfalls 1460).

jein Bater und sein Bruber. Der Senator ber Stadt wollte sie mit ausgesuchten Martern zu Tobe quälen lassen, Pius aber erkärte ben Tob als genügende Strafe auch für das größte Berbrechen '). Die ghibellinische Bande wurde weiter verfolgt. Balesiano, Giovanni Filippo blieben in der Berbannung; Andere scheinen das Räuber = und Mörderhandwerk sortgetrieben zu haben. Im drühling wurden noch eilf gehenkt, die in Palombara gestanden datten; Raffaele Massei sah im Ganzen 25 am Capitol richten '). Sine Sonstitution gegen Mörder, die Pius erließ '), steht wohl im Zusammenhange mit den Resten jener Bande, die sich um das republicanische Panier geschaart.

Richt ohne Dube und nur mit Gulfe ber Burger hatte Bins feine Gewalt innerhalb ber Mauern Rome bergeftellt. Gegen bie Beinde por ben Thoren ber Stadt vermochte er anfange nichts. Bu feinem Glude verfanmte Biccinino über fleinen Blunberungen bie befte Beit, in welcher er Rom hatte überrumpeln tonnen. Bins mar aller Machtmittel fo fläglich entblößt, bag er noch am 19. Nobember bem fedften Begner, Jacopo Savello, ber bie Banbe Biccinino's wie bie Rotte Tiburgio's aufgenommen und unterfingt, Bergeibung und billige Bedingungen bot, wenn er ale reniger Cobn gu ibm aurudtehren wolle 1). Erft als ber Savello ihn tropig gurudwies, murbe er fur einen Feind ber Rirche erflart. Bergebens bat ber Bapft bei ben Florentinern um einen Bund '); felbft ber Bergog ron Mailand murbe bes ewigen Gulfebittens mube, ba ber Bittenbe felber nichts that, um fich gu belfen "). Go begnügte fich Bins eine Zeit lang, gegen Die Colonna und Savelli bie Orfini und Conti aufgurufen.

Daß Aleffandro Sforga und Feberigo von Urbino fich nicht beeilten, bem in bas firchliche Gebiet einbrechenden Piccinino auf bem Juße zu folgen, hatte feine guten Gründe, gegen bie ber Car-

<sup>1)</sup> Pius Comment, p. 117-120. Tuccia p. 298. Infessura l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Raph. Volaterranus Comment, urban. Lib. XXIII. p. 883 edit. 1603.

<sup>7)</sup> Mm 28. Januar 1462, im Bullarium Roman, ed. Cherubini Pii II const. VIII.

<sup>\*)</sup> Breve an Savello vom 19. Nov. 1460 als Pii epist. 18. ed. Mediol.

<sup>3)</sup> Raynaldus 1460 n. 71.

<sup>\*)</sup> Bins' Breve an ihn vom 24. Robember 1460 bei Raynaldus 1460 n. 70.

binal von Teano, ber Begat in ihrem Felblager, vergebens antampfte. Beberigo beforgte, bag feine Entfernung fein fürftliches Bebiet bem Malatefta blosftellen möchte, ber fpater in ber That bie Gelegenheit mabrnabm und bas Deifte juruderoberte, was er burch ben Chiebefpruch bes Papftes an ben Urbinaten verloren. Alleffanbro Sforga aber batte ohne 3meifel Inftructionen bon feinem bergoglichen Bruber und biefer war gerabe bamale beftig gereigt gegen ben Bapft, ber trot eigener Betrangnif boch feinem bebrangten Bunbesgenoffent Fernando einen perfiben Streich fpielte. In Terracina namlich hatte im Geptember eine papftliche Bartei über bie frangofifch-gefinnte bie Oberhand behalten und Die Stadt, obwohl in ber Burg noch ein Prafect Fernando's faß, bem Papfte angeboten. Bir erinnern uns, bag Terracina nach bem Bertrage gebn Jahre lang Fernando als firchlicher Bicariat verbleiben follte. Da bie Stadt felbit aber icon jest an bie Rirche beimzufallen munichte, "glaubte Bius es ihr nicht abichlagen gu fonnen." Schnell fdrieb er an ben Repoten Antonio, er moge jener Stadtpartei fcbleunige Bulfe gufommen laffen, bann ichidte er felbft eine Sanbvoll Menichen, bie er als feine Leibwache bezeichnet, bazu ab. Fernando brangte er, ben Abfall ju billigen und bie Burg ber papftlichen Befagung einguräumen; jugleich verficherte er boch und theuer, bag er bie Terraeinenser nicht verlodt, ja von ihrem Entschluffe nichts vorhergewußt babe '). Ale Fernando von ber Sache erfuhr, hatte fich fein Brafect icon ergeben muffen und bie Stadt mar papfilich. Durch Gerftellung ihrer alten Municipalverfaffung und burch Ertheilung bortheilhafter Privilegien 2) fuchte fie Bius an fich zu feffeln und zeigte angleich, bag er bie Befitergreifung feinesmege ale eine vorübergebende meinte. In ben Commentarien fehlt es ibm nicht an Ent= foulbigungen, bie inbeg mehr wie bie Beugen eines ichlechten Bemiffens ausfeben. Er habe, fagt er, bie Stabt lieber felbft nehmen als ben Frangofen überlaffen wollen, als fomme fein Berftanb nicht auf ben Ausweg, fie ju bejeten und bann Fernando gurudgugeben. Er beweift ferner, bag Terracina als "Ther gur Campagna" burchaus in ber Sant ber Bapfte fein muffe, eine Staatsmeisheit, bie für Fernando fcwerlich überzengend war. Enblich meint er bie

<sup>&#</sup>x27;) Raynaldus 1460 n. 65, 66.

<sup>2)</sup> vom 21. October 1460 und 13. Januar 1461 bei Contatore de Hist, Terracin, Roma 1706 p. 121 sq.

win Fernando abfallende Stadt annehmen zu dürfen, weil einst Usenso die von Papst Eugen abfallende angenommen; aber Alfonso vor mit Eugen im Kriege, er mit Fernando im Wassenbündnis. Diesen erbitterte die Trensosigseit des Papstes, der als Bündner venig leistete und doch über seden Bortheil gierig herstürzte. Seinen Terger theilte der Herzog von Wailand').

Tropbem konnten sie ben Papst nicht fallen lassen. Sollte Biccinine im römischen Gebiete nicht Alles glüden, so mußte Alessantro Sforza mit Feberigo boch endlich zur Hülfe bes Papstes ausbrechen. Sie schafften ihm wenigstens in ber Umgebung Roms einige Rube und nöthigten Piccinine, sich zum Winterlager nach Abruzzo zurückzuziehen. Auch ber Nepote Antonio, ben ber Papst zum Capitano ber Kirche gemacht, war babei thätig, ernbtete indes wenig Ruhm, da es ihm an Befähigung wie an Witteln sehlte. Die kaum überstandene Gefahr hätte ben Papst auf die Mängel ausmerksam machen können, durch welche sie verschuldet war. Aber in weltlichen Dingen hat die päpstliche Regierung stets nur sür den Augenblick gesorgt und einer tüchtigen Organisation allemal die Heine Aushülse oder den fremden Beistand vorgezogen.

Babrend bes Binters ichmiebete Bius junachft nur geiftliche Baffen gegen ben Malatefta. Der Fiscalprocurator Anbrea Bengi, ein Caneje von Geburt, machte ben Antrag, ibn an beftrafen, meil er .. Chebrecher, Morber, Bermanbtenmorber, Meineibiger, Berrather, Blutichanber, Rirchenrauber, Banbit, Branbftifter, Excommunicirter, Safterer und Reger" fei. Alle biefe Dinge murben gwar ale notorifch bezeichnet, aber jur Bunftration boch eine Reihe graflicher Ginselnbeiten aufgeführt. Der Papft fibertrug bem Carbinal Cufa bie Untersuchung, bie trop ben vielen und mannigfachen Facten bod um fo foneller und fummarifder geführt werben tonnte, ba Dalatefta ber Borlabung, fich innerhalb 30 Tagen bor bem Gerichte au fiellen und ju vertheibigen, natürlich nicht Folge leiftete. Ablauf biefer Frift, um bie Beihnachtezeit, ale Aleffanbro Sforga and Reberigo bon Urbino jum Befuche bes Bapftes in Rom maren, referirte ber Carbinal bor bem versammelten Confistorium und wieberum trat Unbrea Bengi mit einer ausführlichen Rlagichrift auf,

<sup>7)</sup> Pius Comment. p. 130.

<sup>7)</sup> Pins Comment. p. 117, 120. Pontanus Lib. I. Mutio p. 179. Baldi p. 149-155. cf. Pii epist. 19. cd. Mediol.

in welcher er mit rednerischer Kunft bas lange und fürchterliche Sünbenregister zusammengestellt. Auch hierin ist die Animosität gegen ben processualischen Charafter bei Weitem vorwaltenb.

Der Bapft fprach bas Urtheil über ben Malatefta als einen notorifden Berbrecher. " Bir berfünden und erflaren Ghismonbo Malatefta, ber fich ben Cobn Banbolfo's nennt, für einen offen= baren Chebrecher, Schanber und Blutichanber, für einen Rirchenrauber, Rauber und Blunberer, für einen Rirchenbranbftifter und Berleter geweibter Orte, für einen neibifden, ehrgeizigen, gornigen und graufamen Menfchen, far einen Morber, Bluthund und Bermanbtenmorber, für einen Berratber, Falfcher, Deineibigen, für einen Banbiten, Menchelmorber und Sochverrather, für einen in vielfachen Bannfluch ber fatholifden Rirde Berftridten und für einen bom unfterblichen Gott Bermorfenen und Berfluchten." Deshalb nun murbe er von Reuem excommunicirt und verflucht und nach feinem Tobe graufamen Teufeln gur Qual übergeben und bem ewigen Reuer. Ber mit ibm verfebrt, es fei benn um ibm bie Befehrung angurathen, foll excommunicirt, Briefter, Die bor ibm ben Gottesbienft halten, auch aller ihrer Burben und Pfrunben beraubt fein; wie ein frantes Bieb foll Beber ibn meiben. Wenn er bis an fein Ente in feiner Bosheit verharrt, fo foll fein Leichnam ohne Begangnif, bom unfeligen Feuer halbverbrannt, ben nacht8= raubenben Thieren vorgeworfen werben; wer Sant an fein Begrabnig legt, fell verflucht, und ber Ort, wo es gefdiebt, entweibt fein. All fein Bebiet, welches er im Ramen ber Rirche inne bat, fällt an biefe beim. Geine Bafallen und Unterthanen werben von jeber Bflicht und jebem Gibe gegen ihn entbunden, bei Berluft ihrer Breibeit und ihrer Guter follen fie ibn nicht mehr ale herrn anerfennen. Seine Rinber find bis jur vierten Beneration bon jeber Erbichaft, bon allen Burben und Ehren ausgeschloffen. Ber bon Burften ober Communen ibn unterftust, foll ercommunicirt und verflucht fein ').

Alfo ber Richterspruch bes Papfles, ber fürchterlichste, beffen seine apostolische Gewalt fähig war. Die Cardinale stimmten ibm bei. Auch die beiden Condottieri fanden ihn durchaus gerechtfertigt.

<sup>&#</sup>x27;) Der Bortrag Bengi's und ber Urtheilespruch bes Papftes find inferirt in die Bulle beffelben, in welcher er die Cenfur rechtfertigt, ein rednerisches Schauftid, gebrucht als Pil epist. 6 edit. Mediol. Bengi's Bortrag auch bei Mittarelli Biblioth. codd. msc. Monast. S. Michaelis Vonet. p. 704.

Borerst wurde ein wohlgetroffenes Bild bes Malatesta auf einem Scheiterhausen vor S. Beter verbrannt, ans seinem Munde hing ein Zettel: "Ich bin Ghismondo Malatesta, Sohn bes Pandolso, König der Berräther, Gott und Menschen seindlich, durch den Spruch des heiligen Senates zum Feuertode verdammt." Mehrmals signrirte sein Name bei dem jährlichen Oftersluche. Solcher Wassen aber spottete der ungläubige Baron ').

Welche Thätigkeit entwickelte bagegen während bes Winters Fernando! Bald war er in Neapel, bald in Capua, er bereitete Truppen, Pferde, Waffen, Geld. Langsam wandte sich ihm seit ber Nieberlage bei Sarno bas Glück wieber zu. Die kleine See-Armata, die er ausgerüstet, erreichte wenigstens so viel, bas bas französischgenuesische Geschwader im August 1460 nach Genua zurückzing; er war nun Herr des Meeres. Während der rauhen Jahreszeit zwang er einige Burgen und Schlösser in der Rähe Neapels. Das reiche Tosenza gewann er wieder 2). Die beiden Sanseverini kehrten in seinen Gehorsam zurück, das erste Beispiel der Art, nachdem er seit zwei Jahren nur Abfall erlebt 2).

Das Frühjahr eröffnete ein Schlag von größter Bebeutung, obwohl fern vom Schanplatze des Krieges, eine Revolution in Genua, bisher dem Stützpuncte der französischen Partei. Am 10. März 1461 kehrten die Fregosi und Aborni an der Spitze der Verbannten in die Stadt heim und die Franzosen zogen sich auf die Burg, das Castelletto, zurück. Um sie auch hieraus zu verjagen, schickte Francesco von Mailand 800 bis 1000 Mann ). Wo die nationale Sache, welche zugleich die seiner Opnastie war, in Betracht kam, sehlte es ihm nie an Geld oder an Mannschaft. Dagegen sandte auch der König von Frankreich ein Heer von 6000 Mann und weitere 2000 brachte König Rens auf 10 Galeren. Das gab einen andern Zu-

<sup>1)</sup> Pius Comment, p. 129, 131, 184, 185, 203.

<sup>&</sup>quot;) Bergl, sein Schreiben an Bins bei Summonte T. III. p. 332, Pius Comment p. 134.

Pontanus Lib. I. ad fin. Simoneta p. 718. Cronica di Bologna p. 733. Um bes Grafen Luca bi Sanseverino willen verbammtes Pius am 5. Januar 1461 ben angiovinischen Orben du Croissant und löste die Glieber besselben, die sich Johann verpflichtet, vom Side. Raynaldus 1461 n. 3. Bergs. Villeneuve Bargemont Hist. de Rens d'Anjou T. II. Paris 1825 p. 285.

<sup>\*)</sup> Erstere Bahl giebt Cristof, da Soldo Annales Brixiani ap. Muratori Scriptt. T. XXI. p. 894, lettere Simoneta p. 721.

sammenstoß, als wenn in Unteritalien die Condotti ein Gesecht aufsführten. Als bereits der Sieg, nicht zum kleinsten Theil durch die Tapserkeit der ssorzeschischen Truppe, entschieden war, wurden noch von dem wüthenden Landvoll und dem gennesischen Stadtpöbel Taussende von Franzosen grausam hingemordet, Tausende gesangen. Rene, der sein Unglück hier zum letzten Male erprodt, kehrte mit den Schissen nach Marseille zurück. Nach einiger Zeit ergab sich auch das Castelletto. Dauerte nun gleich der Parteienkamps in der Stadt sort, so daß die Schnelligkeit ihrer Regierungswechsel verrusen wurde, so war sie doch der französischen Herrschaft verloren. Die ssorzeschische Bolitik seierte einen glänzenden Triumph. Der Papst hatte sich an dem Greigniß nur durch unbedeutende Schreiben bestheiligt.). Karl VII ersuhr es nicht mehr; sein Nachsolger, der es als Dauphin mitangeschürt, drohte zwar mit seiner Rache, doch war seine Unterstützung der Anson nur eine diplomatische.

Der Sommerseldzug von 1461 brachte allerdings für den neapolitanischen Thronstreit keinen entscheidenden Schlag. Alessandro
Ssorza verließ das kirchliche Gebiet im ersten Frühjahr und zog
gegen Piccinino. Unter dem Borwande, einander eine schwache
Seite ablauern zu wollen, standen die beiden Condottieri sich gegenüber, machten Schwenkungen, Lagerveränderungen, kleine Märsche
und Bersuche, ohne etwas Erhebliches zu thun. Auch Fernando
mußte sich auf einen Kleinkrieg beschränken, der ihm diesen ober
jenen Flecken, diese oder jene Burg einbrachte. Doch lag schon ein
underechendarer Bortheil allein in dem Umstande, daß er sich hielt
und Fortschritte machte, so klein sie auch waren. Der Siegessturm,
mit welchem der Anjou zuerst aufgetreten, war vorüber, seine Anhänger wurden nüchterner, bedenklicher.

Ein geringes Aufsehen mährend bieses Feldzuges machte bas Erscheinen eines Rämpfers vom griechischen Boben, des Georgios Kastriota, des Standerbeg. Nachdem er einen kleineren Trupp vorausgeschickt, kam er selbst etwa im Juli mit noch 800 albanesischen Reitern. Ohne Zweisel hatte ihn Fernando gerusen, nicht Bius, der indeß seinen Vorsatz gebilligt 2). Daß Alsonso ihn früher in seinen Kämpfen gegen den Halbmond unterstüht, wollte er am Sohne

<sup>1)</sup> Raynaldus 1461 n. 29.

<sup>7)</sup> Pins' Schreiben an Stanberbeg vom 29. Juni 1460 (boch wohl 1461) bei Raynaldus 1460 n. 60, bei Kaprinai Hungar, dipl. P. II. p. 435 und bei Mailath Gesch, der Magyaren T. III. Anh. p. 102.

Nibanesen, in ihrer Heimath ein freies, unbändiges, doch ihrem zührer bis in den Tod ergebenes Bergrolf, zeigten sich im fremden Lande wie eine Räuberhorde; voll Gewandtheit und Wuth in ihren zelsenschluchten und Pässen, waren sie im offenen Kampfe mit Schwert und Lanze völlig unbrauchbar. Sie machten einen Pländereinfall in das Gebiet des Fürsten von Taranto und wußten mit besonderer Geschicklichkeit Vieh zusammenzurauben. Von Standerbeg ersahren wir nur eine That, eine höchst unritterliche: den Präsecten der Burg von Trani lud er zu einem Gespräch und nahm ihn dann gesangen. Es war sur Fernando kein Verlust, als er, in seiner Beimath durch den Sultan bedroht, zurückging ').

Unterbeg mar Bius nur barauf bebacht gewefen, in feinen Brobingen, junachit in ber Sabina, ben Geborfam berguftellen. Bum Merger bee Bergogs von Mailand wollte er im Frühjahr bie beiben Condottieri, Aleffanbro und Feberigo babei verwenden. Doch erhielt Ersterer balb ben Befehl, fich gegen Biccinino gu febren, Ohne bie Auflehnung ber anbern Barone und Stabte gu beachten, richtete nun ber Bapit feine gange Macht gegen Jacopo Sabello, welcher ber gefährlichfte, weil ber nachfte bei Rom mar. Drei große Bombarben ließ er gießen, um bie Mauern ber favellifchen Schlöffer zu erschüttern. Dehr aber nüste ihm Feberigo's Beschidlichfeit. In furger Beit nahm biefer bem Savello fein ganges Bebiet, ein Schlof nach bein anbern, und belagerte ibn bann in feiner letten Buflucht, bem feften Balombara. Sier lag immer noch jener Silveftro bi Lucino, ber erfte Sauptmann Biccinino's, mit 400 Reis tern und 300 Mann zu Gug. Dennoch ließ, ale Feberigo ben Sturm vorbereitete, ber Savello bem Bapfte feine Unterwerfung anbieten "). Gieben Ortichaften berlor er, von benen Bine eine verschenfte, bie anbern verfaufte 3). Dag ber Bapft fich mit folchen Bebingungen begnugte und nicht vielmehr bas gange Bebiet einem

<sup>1)</sup> Pius Comment. p. 165. 166. Unfere anbern Quellen gebenten bes Ganberbeg garnicht ober nur obenbin. Bei Burletius Vita Soanderbegi Lib. IX, einem vielgelesenen, aber ziemlich werthlofen Ligenbuche voll Prableteien, rettet Glanberbeg nicht nur ben König, sonbern bringt burch seine helbenthaten allein ben gangen Krieg zum Enbe.

<sup>7)</sup> Pius Comment. p. 134, 135. Berni Chron. Eugub. p. 1001. Simoneta p. 727. Mutio p. 180. Baldi p. 156-158.

<sup>7)</sup> Card. Papiens, Comment, p. 366.

Nepoten zuwies, verbankte ber Besiegte wohl nur seiner Verbindung mit dem Hause Colonna, dem Pius immer noch nicht offen und kräftig entgegenzutreten wagte. Erst im October schien der Papst seiner Bundespflicht zu gedenken. Federigo zog ins Königreich gegen einige der zu den Anjou abgesallenen Signori, ahne indeß weit vorzurücken. Doch nahm er ein paar Flecken, die der Papst dann wider alles Recht für sich behielt — ein neuer Grund zu Mißsbelligkeiten zwischen ihm und seinen Verbündeten 1).

Eben gu ber Beit, als ber Cavello fich bemuthigte, murbe ein anberer Weind bem Bapfte um fo gefährlicher, Bhismondo Malatefta. Seit bem Frieden, ben ihm Bins ju Mantna bictirt, batte er auf Rache gesonnen, seit bem Ginbruche Piccinino's in ben Rirchenfiaat auch bie Daste bes Geborfams meggeworfen. Auger Sinigaglia batte er bald Alles wiebereingenommen, mas er bamale an Bins abtreten muffen und mas biefer bem Nepoten Untonio gegeben. Um fo barter und entichloffener war bes Bapftes Sag gegen ibn. Er bereitete fich, feinem Bannftrahl Nachbrud gu geben. Gin Beer murbe ausgeruftet, genugent groß, um ben Geind niebergumerfen, aber aus neuer und ungenbter Mannichaft aufammengeworben. Es erhielt brei Führer: Napolione Orfino, Lubovico Malvezzi und Bier-Baolo Narbino; eine Art Oberbefehl ober Oberaufficht murbe bem Bifchofe von Corneto, bem Gubernator ber vicentischen Mart ubertragen. Roch bevor biefe Anordnung ihre fclimmen Früchte tragen fonnte, überfiel Malatefta bas papfiliche Beer bei Dibaftore im Duntel ber Racht, ichlug es in wilte Flucht und nahm einen Theil gefangen. Narbino fiel im Getummel. Nach bem Siege ließ Dalatefta einen feiner Reiter Die aufgefangenen Ornamente bes Bifchofs von Corneto anlegen, im Lager umberreiten und wie ein Legat bie Solbaten fegnen 2). Dann brang er vorwärts und nabm ichnell noch einige ber Rirche zugeborige Ortschaften. In Fano fnupfte er Unterhandlungen mit bem Legaten an. Da biefer aber bie

<sup>&#</sup>x27;) Baldi p. 174-188. Simoneta p. 727.

<sup>\*)</sup> Das Treffen fand nach Berni Chron. Engnh. p. 1001 am 2. Inli, nach einem Briefe bei Clementini Raccolto istorico della fondatione di Rimino etc. P. II. Rimino 1627 p. 423 am 6. Juli statt. Pins Comment. p. 141. 337. Simonota p. 729. 730. Pins läßt ten Bischof von Corneto, Berni benselben, Simoneta und Clementini ben Malvezzi, Mutio p. 180 ben Orsino, Balbi p. 158 bie brei Condottieri geschlagen werben. Doch ist kein Zweisel, daß bei Allen nur von dem einen Treffen die Rede ift.

prausgabe ber gangen Bente forberte und ber Papft ben feften Entidlug fundgab, biefen Rebellen bis jur Bernichtung gu befriegen, ming Malatefta lieber ben Ffirften von Taranto und Biccinino um balle an, bie ihm und feinem Bruber Malatefta Rovello 16,000 Duinten gaben, um neue Truppen gegen ben Papft gu merben. Denn et verlautete, bag Pius Feberigo von Urbino und Napolione Orfino mit ber Fortsetung bes Krieges ju betrauen gebachte 1).

Unterbeg brohten zwei Greigniffe in ben Berlauf bes apnlischen Prieges wefentlich einzugreifen und Alles, was Gernanto bisber mabfant erfampft, wieber in Frage zu ftellen. Am 22. Juli 1461 par Rarl VII von Franfreich gestorben. Bu Lubwig XI schien bas Bapfithum eine völlig veranberte Stellung einnehmen gu wollen. Er batte ale Daubbin bie Aufbebung ber pragmatifchen Canction versprochen; wie wenn er jest ale Bedingung bie Barteinahme bes Bapftes fur bie Sache ber Anjon ftellte! Ferner war in ben erften Tagen bes August Bergog Francesco von Mailand bebenflich erfrantt : Glieberfcmergen, Bafferfucht und ein Fieber, welches nicht weichen wollte, qualten ibn Tag und Racht. Bei feinem vorgerudten Alter glaubte man ben Tob erwarten ju muffen. Rubner rente fich bie frangofifde Bartei an feinem Sofe; mebrere feiner geidridteften Rathe geborten bagu, an ihre Spige trat bie Bergogin Bianca, auf welcher ber Rechtstitel bes visconti'fchen Erbes rubte. Durch eine Berbindung ihrer Tochter 3ppolita mit Johann bon Injou meinte fie bie Donaftie allein retten ju fonnen; benn in ber That, wenn Bergog Francesco jest ftarb, fo batte fie feinen anbern Bumbeegenoffen ale ben ungeverläffigen Bapft und ben bebrangten Bernando. Johann erneuerte feine Werbung, frangofifche Befanbte machten icone Erbietungen, wenn ber Bergog fich ben Anjon gupenben ober boch neutral bleiben wolle. Wie wenig auf bas allgemeine Coutbunbnig, auf bas "Band unaufloslicher Liebe" gu banen war, welches ber Bergog erft fürglich mit bem Dauphin, auch für ben Rall feiner Thronfolge geschloffen 2), lag am Tage. Dennoch wies ber frante Bergog beharrlich alle frangofischen Zumuthungen ab, er berbot jebermann bei Sofe, auch nur ein Wort barüber gu

<sup>1)</sup> Clementini p. 424. 426.

<sup>3</sup> Das Document ber Liga, bom Dauphin fignirt am 6 October 1460, bom Bergoge von Mailand ratificirt am 24. 3nli 1461 bei Luenig Cod. Ital. dipl. T. III. p. 621.

Brigt, Enca Silvio III.

verlieren '). Gegen Enbe bes September schien bie bringenbe Lebensgefahr von ihm zu weichen, aber bie Beschwerben ber Gicht und ber Baffersucht blieben, seine frühere Kraft erlangte er niemals wieder und die Herzogin gab ihr Intriguenspiel nicht auf ').

Much por bem Bapfte ericbienen wieber frangofifche Befanbte: mabrend fie auf ber einen Geite bie pragmatifche Sanction ale lodfpeije binbielten, brobten fie auf ber anbern mit einem neuen Concil. Offen und vor aller Belt erflarte Bins, er muffe Fernando im Befine bes Reiches ichuten, weil Berechtigfeit und Ehre es forberten. Unter ber Sand aber verficherte er bie Befanbten, er merbe bas thun, wozu fein Bunbesgenoffe, Bergog Francesco, fich entschließe. Muf biefen fuchte er brieflich einzuwirten: unmöglich tonne er bie Rlagen und Beichwerben langer tragen, bie ihm bom Ronige von Franfreich, von ben meiften boben Bralaten und faft bon ber gangen Gurie täglich vorgebracht wurben; wie vielen Befahren habe er bie Rirche ichon um Fernando's willen preisgegeben, beffen Begner fich gleich ben Ropfen ber Syber mehrten; barum fet es mohl beffer, neutral ben Ausgang bes Rampfes abzumarten und für ben Rirchenftaat ju forgen, wie auch Francesco für fein eigenes Reich forgen moge. Ohne Zweifel war auch ber Papft von Bianca's Ranten umfponnen. Seine Mutblofigfeit und Fernando's Diftrauen gegen ihn tamen bingu. Obwohl auch Obo Carreto, ber mailanbifche Refibent an ber Curie, feinem Berrn gang abnliche Rathichlage gab und gang in Bianca's Sinn agitirte, zerbieb boch ber feste politische Wille bes Bergogs alle biefe Faben. Oft pflegte er ju fagen, es werte ibm viel fcmerer, ben Papft bei feiner Pflicht gu halten, als bie Roften und Laften bes Krieges ju tragen. Er fchicfte einen neuen Befanbten, Prospero Camullip, an Bins ab und ließ ihn bringend ermahnen, fcon ber Ehre megen bei Fernando gu bleiben und fich bor ben eitlen Drohungen ber Frangofen nicht au fürchten; er werbe baburch ber Rirche nuben und auch feine Bermanbten bereichern 3).

<sup>1)</sup> Simoneta p. 730.

<sup>&#</sup>x27;) Gine Gratulation bes Papftes jur Genefung Sforga's vom 26. Sept. 1461 im Cod, lat. Monac. 215 fol. 252.

h Diese Berhandlungen erzählt Simonota p. 731. 732, bem indes bie erwähnten Briefe ohne Zweisel vorlagen. Wenn er auch in seine Erzählung über Pins ein ut erat ingenio astuto callidoque einfügt, sinden wir boch bei hm keine weitere Animosität gegen ben Pahft, als bag er gegen sein Schwanken

Beibes traf in furger Beit ein. Roch im Rovember melbete Lubwig XI bem Bapfte feinen Billen, bie berhafte Sanction abguicaffen. Bas ibn bagu bewogen, ben Breis fo vorfchnell ju gablen, bevor er bem Bapfte bamit abgewann, mas fich bamale mobl leicht batte abgewinnen laffen, gebenten wir im nachften Capitel ju befprechen. 3m Berbfte murbe auch bie Che gwifchen bem Repoten und Maria, ber nuebelichen Tochter Gernando's, mirflich vollzogen und ber Bapft bamit enger, als irgend eine Politit vermocht batte, an bas aragonifche Saus gefeffelt. Das Band bes Berlobniffes mar wieberholt in Gefahr gewesen, fo oft fich nämlich zwischen Bapft und Ronig politifche Zwiftigfeiten erhoben. 3m Frubjahr 1461 fchidte Bine ben Repoten mit 1000 Reitern und 500 Mann gu Fuß 1) ins Reich ab, bamit er fich ale foniglicher Schwiegerfobn gleichsam bie Sporen verbiene. Um aber feiner militarifchen Unfahigfeit nachzubelfen, gab er ihm Giovanni be' Conti mit, einen geubten Rrieger, ben er burch hoben Golb und burch Berfprechungen bem Biccinino Fernando erhob ben Biccolomini jum Bergog abipanitig gemacht. bon Geffa, obgleich Marino, ber mirfliche Bergog von Geffa, im Befit feines gangen Bebietes mar und blieb. Als wirflich mit Gulfe ber papftlichen Truppen bas bem Bergoge gugeborige Caftellamare am Bolturno erfturmt murbe, jenes Schlog, bei bem Johann von Anjou querft gelandet, wurde es bod bem Repoten vorenthalten, aur Bergeltung fur ben bapfilichen Streich bon Terracina und unter abnlichen Bormanben ber politifchen Rothmenbigfeit, wie fie Bius ausgeflügelt. Dann nahm ber Biccolomini ober vielmehr Conti in feinem Ramen bas Caftell Scafato an ber Mündung bes Sarno-Muffes "). Best erft wurde ber Bertrag amifchen Gernando und bem Bapfte, ber bisher ein öffentliches Bebeimnig gewesen, in Scene gefett. Der Ronig verfundete am 23. Dai, bag er Untonio be' Biccolomini jum Grangiuftigiero, einem ber fieben Rronamter bes Reiches, erhoben, bag er ihm feine Tochter Maria be Aragonia gur Che geben, beibe in ben bergoglichen Stand erheben und ihnen bas Bergogthum Delfi mit allem Zubebor als Mitgift ertheilen wolle,

Digitized by Google

bie Festigkeit bes herzogs besto glorreicher hervortreten lagt. — Die Senbung Camullio's fallt nach bem Breve an ben Bischof von Arras bei D'Achery Spicileg. T. III. p. 823 in ben Anfang bes November 1461.

<sup>&</sup>quot;) Der Bapft felbft giebt etwa 1400 Reiter und 800 Dann ju guß an.

<sup>3)</sup> Pius Comment. p. 180 - 182. Pontanus im Anfange bes zweiten Buches.

Alles aus Danfbarkeit gegen ben Papft '). Am folgenden Tage ritt der Herzog von Melfi, angethan mit den Insignien seiner neuen Bürden, an der Stite des Königs durch die Stadt Reapel '). Noch aber war die Heirath nicht vollzogen, ein bedeutsames Moment in der Geschichte der diplomatischen Berhandlungen des Papstes mit den französischen Gesandten und mit dem Herzoge von Mailand. Erst als im Spätherbste die Hochzeit öffentlich und festlich geseiert war '), hatte das Bündniß des Papstes mit dem aragonischen Hause seines Siegel erhalten.

Seitbem Ronig Bubwig bie Anfhebung ber Pragmatit verfünbet, lodten feine weiteren Erbietungen ben Bapft nicht mehr, fowie feine Drohungen ben fchredhaften Charafter verloren. Es wird bem Ronige ein eigenthumlicher Borfchlag zugeschrieben: barnach follte ber Anjon allerbings bas Ronigreich erhalten, Fernando aber bas Bebiet bes Fürften von Taranto und ber Königetitel verbleiben, mabrend bem Nepoten ein Theil von Calabrien zugebacht murbe. Aber bon biefem Projecte fcbrieb nur ber unguverläffige Bifchof von Terni, ber fich ohne Anftrag in bie Sache mifchte, er berief fich auf fein Befprach mit bem Ronige unter vier Augen. Der Bifchof von Arras bagegen, ber in ber That bie Berhandlungen wegen ber Bragmatit geführt, forberte gerabezu ben Anschluß bes Bapftes an ben Anjou und die Bertreibung Fernando's, und ohne Zweifel erwartete ber Ronig für feine firchliche Billfabrigfeit feine geringere Bergeltung. Dennoch ließ er fich auch gum letten Schritte bewegen: ohne vom Babfte vorber eine bestimmte Bufage erhalten gu baben, legten feine Gefanbten am 13. Mary 1462 bie abgeschaffte Bragmatit bor bie apostolifden Suge. Rach bem Acte wiederholten fie bie Bitte ibres Berrn, ber Bapft moge nun feine Truppen aus bem ficilifden Reich abrufen. Bins aber bot einen Baffenftillftanb und wieber ben Rechtsmeg an, nämlich ein curiales Bericht. Der Ronig bezeugte ibm bentlich feinen Merger über bie Unbantbarfeit und brobte, alle frangofifden Carbinale von ber Curie abgurufen. Huch ging er jest gegen Johann von Anjon Berpflichtungen ein, von benen er freilich

<sup>1)</sup> Das Diplom v. 23. Mai 1461 b. Ughelli Italia sacra T. VII. p. 328 nub b. Leibnitz Cod. Ital. dipl. T. IV. p. 599. Bergl. Bins' Gratulation an ben Repoten b. Raynaldus 1461. n. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Raccolta di varie chroniche etc. del regno di Napoli T. I. Napoli 1780. p. 128.

<sup>3)</sup> Pius Comment. p. 174.

in der Folge wenig erfüllt hat '). Bins sprach von seiner Ehre, die ihm nicht erlaube, Fernando ohne Richterspruch aus seinem Besitze vertreiben zu lassen. Selbst als Ludwig, wohl nicht mit ehrlichem Willen, ihm seine eigene Tochter sir den Nepoten andieten ließ, lehnte Pius dies mit aller Höslichkeit ab, da derselbe bereits vermählt sei '). Der König erhielt für seine höchst werthvolle Gabe als Begengabe nur glatte Worte und sophistische Wendungen.

Der Sommerfelbzug bon 1462 cröffnete auf Seite ber Berbunbeten eine brudenbe Belbnoth. In Mailand icheinen bie immer noch fortbauernten Intriguen ber Bergogin barauf bingewirft gu baben. Bei Bius trug bie inftemlofe und ungeordnete Finangwirthfcaft bie Schulb. Der Bapft wie fein Schabmeifter Biulio Forti aus Bifa verfuhren leichtfertig in ber Contrabirung von Schulben, fie erschöpften ben Crebit. Balb wurben bie Abgaben im Rirchenftaat ermäßigt ober erlaffen, balb murben neue aufgelegt. Dit genug liefen bie Binfe und Tribute Jahre lang nicht ein. Balb zeigte ber Bapft, jumal bei ben Sommeraufenthalten im fanefifchen Bebiet, eine große Freigebigfeit nub eble Berachtung bes Gelbes, balb mußte er nicht, wie er feinen Sausstand erhalten follte 3). Bergebens fuchte er im Frubling biefes Jahres bei Borfo von Mobena eine Anleibe von 20,000 Ducaten ju machen, und Borfo mar gewiß nicht ber Erfte, an ben er fich manbte '). Go litt Geberigo, ber fich mit bem Bergoge bon Gora herumichlug, fortwährend an Belbmangel, er follte bie eine Balfte bee Golbes vom Bapfte, bie anbere bom Berjoge von Mailand erhalten. Fernando war noch folimmer baran, es war ihm unmöglich, vor bem erften Juni ein Beer ins Welb gu ftellen und er mußte fo lange bie Berwuffung feines Webietes gebulbig anfeben b. Als er endlich anerudte, fuchte er ftatt bes enblofen und foftspieligen Rleinfrieges lieber einen entscheibenben Bufammenftog berbeiguführen.

Du Mont Corps dipl, T. III. P. 1. n. 213. Das Bfindniß batirt v.
 Mai 1462.

<sup>\*)</sup> Pius Comment. p. 186 — 188. 207. 208. Hieher bie eigenhändigen Briefe bes Papfies an König Ludwig v. 28. März, 10. Mai und 11. Inni 1462, epist. 29. 31. 33. edit. Mediol.

<sup>2)</sup> Campanus Vita Pii II p. 981.

<sup>&</sup>quot;) Gein Brief an ihn v. 5. Juni 1462, epist. 30 edit. Mediol.

<sup>\*)</sup> Pius Comment. p. 245 — 247. Simoneta p. 735. 736. Mutio p. 198. Pontanus ergablt bie fleinen Felbauge biefes Commers weitläufig im III. und IV. Buche.

Enblich am 18. Auguft 1462 trafen bie beiben Seermaffen aufeinanber, Ronig Fernando mit Aleffanbro Cforga, ber Anjon mit Bicciniuo vereinigt ober vielmehr unter beffen Leitung; es war bei bem Stäbten Troja in ber Capitanata. Bohl gelang es bem Ro. nige, ben Begner ohne fonberliches Blutbergießen gu merfen, in bie Stadt jurudgutreiben und fein unvertheibigtes Lager auszuplunbern. Saft inbef maren bie fforzeschifchen Banben, mabrent fie gugellos und mit wilder Gier über bie Beute berfielen, einem Ausfalle Biccinino's wieber erlegen. Fernando aber machte an biefem Tage als befonnener Rubrer und tabferer Rrieger wieber gut, mas er bei Sarno mobl verichulbet. 300 Mann von ber bracceschifden Truppe murben gefangen, ungleich ichwerer aber wog bie Erbeutung von 3200 Bferben und vielen Gepadmagen '). Roch in ber Racht begann Piccinino ben Rudjug und machte nicht eber Salt, bis er mit bem Anjou bei bem Fürsten bon Taranto angefommen, ber bem Treffen nicht beigewohnt, fondern als frant fich in einer Sanfte nach feiner Beimath hatte tragen laffen. Bar gleich ber Reft bes Feldauges für Fernando minter gunftig, fo übermog boch ber moralifche Ginbrud eines vollständigen Sieges 1).

Immer hatte Francesco von Mailand seinem Bündner angerathen, den Baronen, die etwa in seine Pslicht zurückehren wollten, gnädig die Arme zu öffnen. Der Sieg führte der aragonischen Sache alsbald neue Anhänger zu. Es bezeichnet einen Wendepunct in diessem Kriege, daß sosort der Fürst von Taranto mit Fernando zu unterhandeln begann. Unter Bermittelung und Garantie eines päpstlichen und eines mailändischen Gesandten wurde am 21. September 1462 der Vertrag abgeschlossen; darnach behielt er sein ganzes Gebiet und blied so mächtig wie zuvor. Nach dem Tressen bei Sarno hatte er Anstand genommen, den Anjon in die Hauptstadt zu sühren, dann wurde er es müde, seinen Schatz im sahrelangen Kriegesspiel zu verschleubern, und märrisch auch vor Alter und Krankheit ließ er endlich den bisherigen Schützling sallen. Es erscheint glaublich, daß Fernando kein anderes Mittel sand, einen so unsichern Freund loszuwerden, als den Meuchelmord.

<sup>&#</sup>x27;) Berni Chron. Eugub. p. 1003.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Pius Comment, p. 247-249. Simoneta p. 736-741. Pontanus Lib. IV.

<sup>3)</sup> Pius Comment, p. 250, 251. Simoneta p. 743.

Im October, als Bins im fanesischen Betriuolo verweilte, traten wieder französische Gesandte vor ihn, begleitet von Boten Rene's
und Johann's von Anjou. Bor dem Siege det Troja hatte sich
der Papst zur Bermittlung eines Waffenstillstands erboten und versprochen, Fernando sich selbst zu überlassen, wenn dieser ihn nicht
annehme. Da jest die Franzosen den Waffenstillstand begehrten
und Pius an sein Bersprechen mahnten, mußte der Malatesta zum
Bormande dienen. Jene forderten, daß er als Berbündeter der
Anjou in die Waffenruhe miteingeschlossen werde. Pius aber erkarte, daß ein verdammter Keher nimmer in einen zwischen christlichen Mächten geschlossenen Bertrag ausgenommen werden könne.
So mußte die französische Botschaft unverrichteter Sache abziehen ').

Die ftolge Feftigfeit bes Bapftes erffart fich erft gang, wenn wir horen, bag er wenige Tage bor bem Treffen bei Troja auch über ben Malatefta einen glanzenben Sieg errungen. Geit bem Fruhjahr batte biefer geruftet, von Biccinine mit Gelb und Truppen unterftutt. Erft wollte er bie fruber ibm jugeborigen Territorien in ber Mart wiebererobern und bann nach Abruggo gieben, wo er nur geringen Wiberftanb gefunden hatte. Bius mar über feinen Aufbruch nicht wenig erschroden, jumal ba bie Gefahr junachft bem Gebiete bes Repoten brobte. In Sinigaglia, einst feiner Stabt, batte ber Malatefta ungleich mehr Anhang als Antonio Biccolomini; ber Brafect ber Burg und bie Guhrer ber Befatung erwarteten ibn nur, um ihm bie Thore ju öffnen. Zwar jog einer ber firchlichen Felbherren, Rapolione Orfino, heran mit 22 Reiterfähnlein, mabrent ber Malatefta wohl 32 batte. Go mußte jener gufeben, bag fein Begner in bie Stabt einzog und Sahnen mit feinem Bappen von ibren Thurmen weben ließ. Much Feberigo batte bom Babfte ben Befehl erhalten, fich auf bem furgeften Wege mit bem Orfino m vereinigen, boch jog er es eigenwillig und trop ben Dahnungen bes papftlichen Commiffare vor, erft feinen Rampf mit bem Berjoge von Gora ju einem gemiffen Abichluffe ju bringen. Als er enblich vor Sinigaglia antam, war Dalatefta bereite in ber Stabt. Doch gebachte tiefer nicht, fich einschließen und belagern gu laffen. Am 12. Auguft, um Sonnenuntergang begann er feinen Abjug. Der Plan aber mar an Teberigo und Aleffanbro burch einen Spion verrathen worben. Um Mitternacht fielen fie niber bie bavongieben-

<sup>7)</sup> Pius Comment. p. 264. 271.

ben Colonnen her. Nur wenige Stunden danerte das Treffen. Die aufgehende Sonne fand das Heer des Malatesta bereits in voller Flucht, die Gegner in der hitigsten Berfolgung. Die Zahl der Gefangenen war groß, größer noch die Beute an Kriegsgeräth und Gepäck. Malatesta selbst schien Besonnenheit und Muth völlig verloren zu haben. Erst in Jano machte er mit den Benigen, die ihn begleitet, Halt und nach wenigen Tagen schisste er nach Apulien hinüber, um bei dem Fürsten von Taranto und Johann von Ansou Hüle zu suchen. Diese fand er im frischen Eindruck der Niederlage bei Troja. Entmuthigter noch, als er gesommen war, kehrte er nach Rimini zurück ).

An bie Machte Italiens, ja an fremte Fürsten wandte sich Malatefta, um Sulfe bittenb. Mur Benedig zeigte einiges Intereffe für ibn ober vielmehr für feine Seeftabte, boch fant es bie Republit vortheilhaft, ibn erft tiefer bemuthigen ju laffen. Borfo von Modena war ihm gunftig, bat aber feit bem verhängnifvollen Tage von Sinigaglia nichts mehr für ibn gethan. Run fuchte ber Bebrangte fich mit Weberigo zu verftanbigen. Er ließ ibm vorftellen, ob er fich in ber Rnechtschaft bes Brieftere verbrauchen wolle, welder bod ber emige Feind bes Moels fei und einft auch ibn vernichten werbe. Um bie Freundschaft zu befestigen, follte Malatefta's naturlicher Cobn und Erbe Roberto eine Tochter Feberigo's gur Gattin nehmen. Diefer aber wies alle Untrage gurud: er molle feine folbatifche Chre und feine Treue gegen ben Papft nicht beflecken, bie Bunft biefes Briefters jeber Freundichaft und Bermanbtichaft mit bem Saufe Malatefta rorgieben, bon bem er fich nur eines feftgewurzelten Saffes verfebe. Diefe Berhandlungen theilte Feberigo alebald bem Bapfte mit, ber übrigens burch feinen Legaten, ben Carbinal Forteguerra, bereits bacon unterrichtet mar. Bins lobte

<sup>&#</sup>x27;) Pius Comment, p. 258. 259. Simoneta p. 742. Mutio p. 201—214, ganz öhnlich Baldi p. 194—217. Neber ben Tag bes Treffens schwanken bie Angaben. Bins bezeichnet ben 12. August und bamit stimmt seine Angabe p. 251, baß bie Schlacht sechs Tage vor ber bei Trojs vorgesallen. Auch bie Angabe bes Donnerstag vor bem 13. August bei Balbi p. 211 bestätigt jenes Datum. Simoneta bagegen läßt nur 4 Tage zwischen bem Tressen von Sinigaglia und Troja liegen, obwohl er sehteres richtig auf ben 18. August sett. Brogliv, ein Bassensssen Malatesta's, läßt am 26. August bei Sinigaglia schlagen. Clementini p. 429. Das Tressen wird auch nach bem Flusse Cessand benannt.

seinen Sapitano, trieb ihn, ben Krieg schnell zu beendigen und verbieß ihm reichliche Beschnung. Das war zu der Zeit, als der Papst
zu Petriuolo den französischen Gesandten den Sinschluß Malatesta's
in einen Waffenstillstand mit Entschiedenheit abschlug'). Wir seben
seinen Entschluß, diesen verhaßten Baron die auf seine persönliche Freiheit und die auf sein letztes Schloß niederzusämpsen. So ungern es der Herzog von Mailand sah, überließ der Papst sortan den
Kampf um das Königreich allein Fernando und Alessandro Sforza,
um seine ganze Kraft gegen den keherischen Basallen zu richten.
Federigo war damit einverstanden; es ist nicht zu bezweiseln, daß
ber reiche Antheil an der Beute, den er später erhielt, schon damals
verabredet war. Die ungewöhnliche Energie seiner Kriegsührung ist
ein genügender Beweis.

Roch im Berbfte fiel eine Reihe von Schlöffern und Burgen, bie feit hundert Jahren und langer im Befibe ber Malatefta gemefen, mit überraschenber Schnelligfeit in Feberigo's Sanbe. Darunter waren Jeften wie Mondavio, Mondaine und Montefiore. Die thrannifde Berricaft trug jest ibre Gruchte. Mirgent zeigten bie Bewohner Luft, ihren Berrn ju vertheidigen; um nur ber Blunberung gu entgeben, amangen fie oft bie Befagung gur ichnellen Ueber-Gigentlich wiberstanben nur noch bie festen Stabte Rimini, Fano, Sinigaglia, Cefena. In letterem lag Domenico Malatefta Rovello, wie fein Bruber mit Bernichtung bebroht, frant an gichtischer Libmung. Richt minter verzagt war fein Bruter Chismondo von Rimini. Wenn er in einem Unfalle feiner fruberen Wilbbeit bas Stanb. bild bes Papftes burch alle Gaffen fchleifen ließ, fo erfchütterte ihn boch bald barauf eine furchtbare Ceuche, bie wohl ein Drittheil ber Bevollerung binraffte und com Bolle als gerechte Strafe feiner Gottlofigfeit betrachtet murte. Bu feinem Unbeil war ber Berbft lang und troden und nothigte Feberigo erft fpat, an bas Winterquartier ju benten. Diefes aber wurde ber Stadt Rimini fo nabe gelegt, bag fie gleichfam im Belagerungezuftante blieb \*).

3m November fchiffte Ghiemondo Malatesta nach Benedig,



<sup>&#</sup>x27;) Mutio p. 215 - 219. Sier ift ber Brief bes Papfies an Feberigo v. 7. October 1462 in italienischer Fassung zu lesen, in lateinischer als epist. 37. edit. Mediol. Dazu gehört bas Schreiben an ben Cardinal-Legaten von bemf. Datum epist. 35. ibid.

<sup>\*)</sup> Pius Comment, p. 260, 261, 265, 266, Baldi vol. III. p. 11 - 23, Clementini p. 431.

um bier, wenn nicht Bulfe, fo boch bie Bermittelung ber Republit in Anspruch ju nehmen '). Schon im Jahre guvor batten bie Benetianer fich Monte Marciano von ihm berpfanben laffen, und in biefer Beife fuhren fie fort, ben Zwift auszubenten. 3hr Blan mar fein geringerer, ale bier allmäblig ein Ruftengebiet an erwerben. Damals hatte Bins protestirt: ba bu ein Rathellf bift, ichrieb er bem Dogen, fo achte bie Ehre und bie Befehle ber Rirche, lag bich in feinen Berfehr mit jener verlornen Geele ein; mit ibr umgeben beißt bir beufelben Dafel gugieben, bas fagen Bir bir ale Bater und Wachter beiner Geele u. f. w. 2) Die Republit lief fich burch biefes Anathem nicht beirren und fuhr fort, ben Malatefta beimlich ju unterftugen, bem Bapfte aber befto größere Soflichfeit ju zeigen. Doch erlaubte fie fich einen Bertveis gegen ben Bifchof von Trevifo, ber es gewagt, bie Ercommunication Ghismonbo's in feinem Sprengel ju verfunden 3). Bieberholt befcmerte fich Bine bei Rifolace Sagunbines, bem veuetianifden Beichaftstrager an ber Curie, aber mabrent er immer noch auf ben verberblichen Umgang mit bem ercommunicirten Reger hinwies, that er boch jugleich, als wolle er bie Erwerbungen ber Benetianer auf firchlichem Bebiet nicht unbebingt . hindern 1). Best mußte offener gesprochen werben, wollte andere bie Republit nicht mit ber bolligen Unterwerfung ber beiben Malatefta auch ihren Befit einbufen. Gie fandte noch im November Bernarbo Binftiniant, einen Staatsmann erften Ranges, an ben Bapft. feiner Anrebe ju Betriuolo geftanb biefer ber papftlichen Cache bie Gerechtigfeit gu, bat aber um Bergeihung fur bie Dalatefta im Ramen feiner Republif, bie in mannigfacher Sanbelsverbinbung mit ibnen ftebe. Bius blieb unerbittlich: fei bie Gache gerecht, fo fei es auch bie Beftrafung ber beiben Berbammten. Der Befanbte erflarte nach einigen Ginmenbungen furz, er werbe bie papftliche Antwort

<sup>&#</sup>x27;) Den Monat giebt Borni Chron. Eugub. p. 1004 ausbrücklich an. Bins' Angabe in ben Commentarien p. 266, als fei Malatefta, icon bei feiner Rücklehr aus Apulien burch ben Sturm verschlagen, nach Benedig gesommen, ift unfinnig; benn nach Apulien schiffte er balb nach feiner Nieberlage bei Sinigaglia. Inzwischen war er lange in Rimini.

<sup>2)</sup> Raynaldus 1461 n. 10.

<sup>3)</sup> Bius' Belobungefdreiben an biejen Bifchof vom 11. Marg 1461 bei Raynaldus L c.

<sup>\*)</sup> Bine an ben Dogen Criftoforo Mero v. 28. October 1462, epist. 38 edit. Mediol.

an feine Republit berichten. Man ichieb übelgelannt von einander. Rach einiger Zeit machte Ginftiniani ben zweiten Berfuch. Er ftedte fich hinter bie frangofischen Befanbten, bie nun ben Ginichlug ber Malatefta in ben Baffenftillftanb begehrten. Bir miffen bereite, wie entichieben und beftig ber Bapft fie abwies. Doch zeigte er fich venigftens bereit, gegen Domenico ale ben minber Schuldigen auch veniger ftrenge ju berfahren '). Er follte um Bergeihung für feine Sunben bitten, ber Rirche gurudgeben, mas ihr unmittelbar gebort, ihr fortan ein treuer Bafall fein und ber apoftolifden Rammer ben idulbigen Bine gablen. Wenn er ohne legitime mannliche Rach. tommen fterbe - mas vorausaufeben mar - follte fein Bebiet an bie Rirche gurudfallen. Letteres, verlangte Bius, follten bie Burger jenes Bebietes icon jest beschwören. Der venetianische Befanbte aber erflarte einen folden Gib für unwürdig. Warum, bas zeigte nich balb. Noch mabrend ber Berathungen, im Dai 1463, fauften Die Benetianer von Domenico ben Fleden Cervia mit feinem Gebiet und feinen Galinen für 4000 Ducaten. Rurg borber hatten fie fich Ravenna's - mir hören nicht, auf melde Weife - bemachtigt. Bine forberte Rechenschaft bon bem Befandten, er brachte Ruglichfeitsgrunde bor: Bius wiberlegte fie, er berficherte, bie Gignoria merbe ben Rauf rudgangig machen, febalb er fie baven benachrichtigt. Go burfte eine italienische Grogmacht bas Anfeben bes Bapfies verfpotten 2).

Sobald Jeberigo gegen Ende April 1463 seine Truppen versammelt, wandte er sich wieder gegen die Landschaft von Fano. Rachdem er einige Schlösser bezwungen, die mabrend des Winters abtrünnig geworden, begann er im Juni die Belagerung der Stadt. Drei größere Bombarden schleuberten Steine gegen die Manern, benen man außerdem durch Laufgräben und gedeckte Gänge beizusemmen suchte. Aber auch Jederigo's Heer litt durch die Wurfgeschosse der Feinde und mehr noch durch hestige Regengüsse, die das Lager in einen Sumpf verwandelten. Ghismondo's Sohn Roberto

<sup>1)</sup> Pius Comment. p. 267 — 269. 272. Die erfte Antwort bes Papftes an Ginftiniani in etwas veranberter Form unter Pii Oratt. edit. Mansi T. II. p. 149. Was Clementini p. 438 — 443 erzählt, ift wohl allein ben Commentarien bes Papftes entnommen.

<sup>&</sup>quot;) Pius Comment, p. 298, 299, Ueber ben Bertauf von Tervia Cronica di Bologna p. 750. Sugenheim S. 339 laft ben Rauf am 4. Juli 1463 abgefchloffen werben, feine Quelle ift mir nicht befannt.

vertheibigte bie Stabt, ber Bater forgte von Rimini aus fur Bufuhr und Erfagmannichaft. Um bas ju binbern, ruftete Carbinal Forteguerra in Ancona eine Galere, ein Lafticbiff und einige fleinere Fahrzenge ans. Es gelang ibm, bie Bote bee Dalatefta bamit gu überfallen, einzubringen und auch ein größeres Schiff beffelben fampfunfahig zu machen. Als man fich aber biefes Schiffes bemachtigen wollte, erfcbienen zwei ftolge venetianifche Baleren, befreiten bie malateftischen Bote und jagten bie papftliche Armata schnell nach Ancona gurud. Geberigo und ber Legat beschwerten fich bei ben Capitani jener Baleren, welche indeß porgaben, in biefem Bemaffer freugen ju muffen, um benetianische Rauffahrer bor fürfischen Corfaren ju fcugen. Dennoch bedten fie nach wie vor bie Bufuhr Malatefta's. Mun beflagte fich ber Legat in Benetig felbft mit Berufung auf bie allgemeine Confoberation unter ben Dachten Italiens. Die Signoria antwortete: fie habe bort immer Galeren gehalten, um bie Schiffahrt gu fichern; in ben Streit bes Papftes mit Dalatefia habe fie feinen Grunt fich gn mifchen und um jeben Berbacht gu heben, merbe fie ben Capitani jener Galeren Befehl ertheilen, fich fofort gut entfernen. Allerdings eine gufriedenftellenbe Antwort. Aber bie Galeren entfernten fich nicht mit ber gewünschten Gile, fie marteten, bis fie bon amei ober brei anbern Baleren abgeloft murben, bie unter angiovinischer Flagge fegelten, aber wie man miffen wollte, bennoch ben Benetianern jugeborten. Unter ihrem Schute brachte Ghiemondo Malatefta wieber 25 Barfen nach Fano, belaben mit Allem, mas bie Belagerten nur munichen mochten.

Feberigo ließ sich nicht abschreden, er beschloß nun ben Sturm. Die Wirkung seiner Batterien, die Breschen, das bentelustige Sturmslaufen der Soldaten brachten den Bürgern alle Schrecken der Plünderung und des Brandes vor Augen. Da Ghismendo, dem alle Zuversicht sehlte, die Stadt verlassen und Roberto sich aus Furcht vor Berrath in die Burg zurückgezogen hatte, verhandelten sie besto freier mit Federigo, der alle Personen und alles bewegliche Sigenthum zu schonen versprach. Am 25. September, nach sast viermonatlicher Belagerung, rückten die päpstlichen Truppen in Fano ein. Wenige Tage später übergab auch Roberto die Burg, ohne nur den ersten Schuß abzuwarten; die beständigen Bitten seiner Schwessern und seiner Mutter, die bei ihm waren, hatten ihn weich und verzagt gemacht. Federigo widerstand dem gehässigen Orängen des Legaten, der sich ihrer bemächtigen wollte; denn freier Abzug mit aller Habe

war ausbedungen worden. Roberto begab sich aus Furcht vor bem Zerne seines Baters nicht nach Rimini, sondern nach Ravenna.

Der Fall von Fano entschieb ben Kampf. Als Feberigo vor Mondolfo ruckte, brachten ihm Gesandte schon die Schlüssel entgegen. Im 5. October ergab sich Sinigaglia sammt ber Burg, gleichsalls ihne Schwertstreich. Gradara und Monte Marciano folgten. Der Sieger ruckte unter Berwüstungen vor Rimini. In ber Stadt würthete immer noch die Senche, und völlig gebrochen erwartete der Malatesta sein Schicksal.).

Die Unterbanblungen bes venetianischen Dogen fur ibn hatten ben gangen Sommer hindurch fortgebauert 2). Den Ausschlag gab bie Rachgiebigfeit Benedig's im Streite mit Trieft. 21s einftiger Bifchof biefer Stabt, bie eine furchtbare Belagerung auszufteben batte, ale Freund bes Raifers, bem fie geborte, und weil er es mit ber Republit unter feinen Umftanben gang verberben wollte, milligte Bine boch endlich in einen Bergleich; bie Signoria hob bie Belagerung bon Trieft auf, ber Bapft gemahrte bafur bem Malatefta Grieben 3). Auch ber florentinische und ber mailanbische Gefanbte idloffen fich bem venetianischen an, um ben Ginn bes Bapftes gu beugen '). Die Bebingungen waren freilich bart, wie fie ber Befiegte gu erwarten bat, ber fich auf Gnabe und Ungnabe ergiebt. Malatefta's Procuratoren follten in ber Betersfirche am Fesitage mabrent bes Gottesbienftes bie Regereien, bie ihm Schulb gegeben worben, befennen, in feinem Ramen wiberrufen und abichworen. Gleiches follte er felbft in Rimini thun. Dafür fprach ihn ber Papft bes Bannes ledig, boch follte er fein Leben lang jeben Freitag bei Baffer und Brod faften und mitgieben, wenn Bins gegen bie Turfen ginge. Bur Strafe feines Dajeftateverbrechens und feiner Regerei

<sup>1)</sup> Pius Comment. p. 318. 319. 342. Mutio p. 227-241. Clementini p. 435. Simoneta p. 749. Cristof. da Soldo Annal, Brix. p. 897. Berni Chron. Eugub. p. 1006.

<sup>&</sup>quot;) Gin Brief beffetben an Malatesta vom 3. Juli 1463 bei Clementini p. 443.

<sup>\*)</sup> Näheres hierüber bei Malipiero Annali Veneti im Archivio storico Ital. T. VII. P. I. p. 208, bei Baldi vol. III. p. 51 — 53, bei Mainati Croniche di Trieste T. II. Venezia 1817. p. 294 — 298. Ueber ben Frieden vom 17. December 1463 of. Sanuto ap Muratori Scriptt. T. XXII. p. 1178. 1179.

<sup>\*)</sup> Clementini p. 244.

follte Malatesta seiner Herrschaft und aller seiner Glücksgüter beraubt sein. Doch gab ihm Pins aus reiner Güte von Neuem Rimini als firchlichen Bicariat mit ein paar Miglien im Umfreis, in benen nur etwa drei verlassene Schlösser lagen. Malatesta Novello sollte Cesena mit den wenigen Orten behalten, die er noch besaß. Beide haben der Kirche einen jährlichen Zins zu zahlen und nach ihrem Tode soll ihr Besigthum dem Kirchenstaat unmittelbar incorporirt werden.

Auch noch schwerere Bedingungen hätten angenommen werben müssen. Um 1. November hatte Ghismondo bem Cardinal Fortesquerra alle Flecken und Burgen übergeben, die der Papst gefordert. Dafür hob der Bischof von Sessa die über Ghismondo und Nimini verhängten Sensuren auf. Federigo erhielt reichlichen Lohn, nicht nur 40 Ortschaften im Montefeltro, sondern auch eine bedeutende Reihe von solchen, die früher den Malatesta gehört. Durch die Kriegesbente bereichert, zog er sich in seinen Staat zurück, begann den Ban des Palastes und des Domes zu Urbino, umgab sich mit Künstlern und Literaten und begründete überhaupt den ruhmvollen Musenhof von Urbino ').

Gewiß hatte Pins über ben Malatesta, freilich keinen würdigen Gegner, einen glänzenden Sieg errungen. Aber zur dauernden Befriedung dieses Gebietes für die Zukunft hat er ihn nicht benutt. Einen Theil des gewonnenen Territoriums mit Sinigaglia gab er wieder dem Nepoten Antonio als Bicariat und als Mitgift. Nach des Papstes Tode sorderte König Fernando dieses Gebiet und zugleich die 60,000 Ducaten, für deren Zahlung durch Malatesta Pius einst garantiert, als er das Depositum dem Nessen zuwies?). Antonio konnte sich hier nicht halten, und auch daß Rimini nach dem Tode Malatesta's an die Kirche zurücksiel, wußte bessen Sohn Roberto zu hindern.

Doch wir haben, mabrend wir ben kleinen Kampf bes apostolischen Lehnsherrn gegen ben einen Baron bis zu seinem Ende verfolgten, bem Berlaufe bes größeren Krieges im Königreiche vorgegriffen. Hier gerieth seit bem Treffen bei Troja ber Anjon immer

<sup>&#</sup>x27;) Pius Comment. p. 344, 345. Mutio p. 241, 243. Baldi vol. III. p. 53-56. Tuccia p. 308.

<sup>2)</sup> Berni Chron. Eugub. p. 1016.

<sup>3)</sup> Card. Papiens. Comment. p. 403.

nehr in bie Defenfive, feine Sache ging unleugbar abwarts. nando batte icon mehr mit feinen baronialen Anbangern als mit ibm gu thun. Aber bie Erschöpfung an Gelb und friegerischen hulfemitteln bieg beibe Theile jeben großen, entscheibenben Schritt Beibe begnügten fich mit Blunbergugen im feinblichen Bebiet. Die einzelnen Barone feben wir balb bierbin balb bortbin idmanten, mit Fernando unterhandeln und bie Unterhandlungen wieder abbrechen, je nachdem bie Wefahr ober ber Bortbeil fich ibnen augenblidlich zu nabern, je nachbem ihr Saupt, ber alte Gurft bon Taranto, fich wirflich Fernando ober boch wieber bem Frangofen juguneigen ichien. Bir wurben nur furg ben Musgang biefes Rampfes berichten, mare nicht bie papftliche Bolitit immer noch in ibn verflochten gemefen. Ließ gleich Bine nur einige Reiterfabnlein und etwa 1000 Mann unter napolione Orfino und feinem Repoten mitfampfen, fo war er boch immer bedacht, bei jedem gunftigen Erfolge einen Theil ber Beute an fich ju reifen ober jenem Repoten munmenben.

Seit bem Rudtritt bes Fürften von Taranto war Biccinino ber Salt ber angiovinischen Bartei und ber Mentor bes jungen Fürften gemefen. Balb erfuhr biefer ben Werth ber Conbottierentreue. 3m August 1463 bot Biccinino bem Feinbe bie ersten Unterbanblungen an. Er ericbien im Gelbherrngelte Aleffanbro Sforja's, ber ibn allerbings etwas in bie Enge getrieben, und machte ibm, ber Solbat bem Solbaten, feine Borftellungen. Ihnen nute ber Frieden nicht, ber nur die Priefter und Rauflente mafte, nur Rom, Benedig und Floreng Gewinn bringe. Der Solbat muffe ben Krieg icaffen, um Ehre und Berrichaft ju erwerben. Darum mußten fie Hing fein und ben Rrieg, ber fie nabre, in bie Lange gieben. Mis bagegen ber Sforga meinte, es werbe in bem vielftaatigen Italien an Rriegeftoff niemale feblen, aber unter frangofifcher Fabne gegen bas aragonifche Saus und gegen Mailand ju bienen, fei eines Biccinino unwurdig, ba fagte biefer offen beraus, er babe ben Frangofen nur gebient, weil ihn niemand fonft in Golb genommen, unter wurdigen Bedingungen wolle er Jedem bienen. Die beiben Gols batenführer hatten bald eine vorläufige Ginigung gefchloffen, bei welcher inbeg ber Sforza bas mailantische Interesse im Auge bebielt. Biccinino follte oberfter Capitano aller Truppen Fernando's werten und biefem Treue fcmoren, bafür an jahrlichem Golbe 90,000 Ducaten erhalten, bie Salfte biefer Gumme aus ben Bollen, bie bem Könige in Abruzzo zustehen, die andere Hälfte in gleichen Theisen vom Könige, vom Papste und vom Herzoge von Maisand. So für ein Jahr und nach dem Wunsche des Königs noch für ein zweites; nach Ablanf besselben mag er dienen, wem er will, nur nicht gegen den König. Außerdem sollte er Sulmona und was er sonst in Abruzzo inne hatte, behalten und sich noch die Besitzungen des Grasen von Campodasso dazu erwerden dürsen. So sehr sich ansangs Fernando sowohl als Pins gegen diese Bedingungen sträuden und sie auch in einigen untergeordneten Puncten modificirten, blied ihnen endlich doch nichts übrig als sie anzunehmen. So wurde Piccinino Fürst von Sulmona, erster Capitano des Neiches und zusgleich Gonsaloniere der Kirche ').

Johann von Anjou, als er die Kunde erhielt, verließ das Festland des Königreiches. Mit wenigen Begleitern setzte er nach der Insel Ischia über, deren Präsect ihm ergeben war. Hier wartete er auf eine neue Flotte und neue Soldaten aus Marseille, die freilich niemals tamen.

Als bie beiben gefährlichten Gegner nicht mehr brohten, wurde ber Streit zwischen Fernando und seinem apostolischen Bündner bestoärger. Pius griff jest mit einer Rückschösosseitzu, als müßten ihm seine Kriegstosten durchaus durch einen Gebietszuwachs vergütet werden. Bald nach dem Treffen bei Troja hatte sich der junge Ruggiero Accsociamuro. Osohn der verwittweten Gräfin Cobella von Celane, an den Anjon gewendet und über seine Mutter beslagt, die ihm sein väterliches Erbtheil vorenthalte. Da die Mutter tren auf aragonischer Seite geblieben, spornte er zum Kampse gegen sie an und versprach reiche Bente. Das lockte Piccinino, er brach in die Grafschaft ein, nach Erstürmung der Burg von Gagliano siel die Mutter in des Sohnes Gesangenschaft, die Bente in Piccinino's Hand. Jeht übernahm der Papst die Bestrasung Ruggiero's. Er schickte Napolione Orsino in die Landschaften von Sera, Arpino und Celano, doch in keiner anderen Absicht, als um diese Gebiete im

<sup>&</sup>quot;) Pius Commont, p. 319-321, 344. Simoneta p. 747. 748, Die anderen Angaben barüber find meiftens ungenan, bemerkenswerth nur die von Tuccia p. 307. Die Berträge murben Ente September abgeschloffen.

<sup>2)</sup> Ruggerone ober Ruggerotto nannte ibn bas Boll megen feiner roben Sitten und feiner thierifchen Bolluft.

<sup>3)</sup> Pius Comment. p. 275. Das geschah nach ber Cronica di Bologna p. 747 im Rovember 1462.

Ramen ber Rirche gu erobern. Gegen ben Bergog bon Gora, feinen Grengnachbarn, hatte er bereits mehrere fleine Felbzüge unternehmen laffen. Fernando proteftirte gegen ein folches Berfahren; bie Brafen son Celano und bie Bergoge von Sora maren feine Bafallen geme-Tropbem radte Napolione vor und nahm Pontecorvo ein im Ramen ber Rirche. Ruggiero ließ in feinem Schreden um Gnabe bitten, und feine Mutter mußte bas, als fei fie nun bes Rerfers entlebigt, befürworten. Bius wollte an ihre Befreiung nicht glauben, wenn fie nicht an ihm fomme, bann folle fie Gnabe finden. In feiner Bebranguig entlieg Ruggiero bie Mutter, er hoffte burch fie ben Papft zu verfohnen. Cobella erschien mit einem jungeren Sobnchen vor bem Bapfte zu Tivoli, flagte bitter und mit Thranen iber ben umaturlichen Cobn, ber fie wie eine Dagb im Rerfer gehalten, und banfte Bins als ihrem Befreier. Der aber hatte fich unterbeß mit Gernando geeinigt: ber Depote Antonio follte bie Grafichaft erhalten, wieber ale Mitgift, boch ale Bafall ber Krone Reapel. Go erflarte nun Pius ber ungludlichen Mutter, ihr Sohn werbe bie Berrichaft als unwurdig verlieren und biefe muffe "nach bem Billen bes Ronige" an Antonio tommen. Rur einige Schlöffer erhielt fie jum Lebensunterhalt 1). Bei jenem Bugeftanbniß hatte Bernando fich wenigstens bas foranische Gebiet vorbehalten. Dennech veranlagte Bine ben Bergog zu ber Erflarung, bag er fich nur unter ber Bebingung ergeben wolle, wenn fein Land jum Rirchenfrate gefcblagen und nicht an ben Ronig gurudgegeben wurde. Gernanbo mar fur ben Augenblicf nicht in ber Lage, fein Recht ernftfic geltent gu machen, erft nach Beenbigung bes Rrieges forberte er jenes Gebiet und unter Bine' Rachfolger tam es barüber jum Baffenftreit 2).

Weniger glücklich war ber Papft mit ber Stabt Aquila, bem Kern ber Provinz Abruzzo ulteriore, die Pius, wie es scheint, in eine papstliche Legation umzuwandeln hoffte. Das reiche Aquila hatte schon am 6. Januar 1460 bas angiovinische Banner ausgerichtet "), ohne indeß am Kriège rechten Antheil zu nehmen. Warum machte sich Pius gerade mit dieser Stadt besonders zu schaffen? ")

<sup>1)</sup> Ende Anguft 1463. Pius Comment. p. 331. Pontanus Lib. V.

<sup>2)</sup> Card. Papiens. Comment. p. 394.

<sup>3)</sup> Tuccia p. 292.

<sup>4)</sup> cf. Raynaldus 1461 n. 4.

Boigt, Gnea Gilvio III.

178 -

3m Frubling 1463 nahmen bie papfilichen Golbaten bie gange agnilanifche Schafberbe weg, bie auf 100,000 Saupter angegeben wird und bas mefentlichfte Befitthum ber Meinburger mar. Diefe befcwerten fich in Rom, ba fie megen ihres Biebes mit ben romifden Staatspachtern befrimmte Bertrage gefchloffen hatten. Bins nun ließ burch bas Collegium ber Rota einen Spruch fallen, nach welchem bie Staatspächter gu jenem Bertrage nicht berechtigt gemefen, ber Bapft folglich nicht gebunden fei. Dann aber fchentte er ben Aquilanern mit gefuchter Grogmuth ihre Schafe; fie follten, fagt er, mifchen einer firchlichen und einer weltlichen Berrichaft unterscheiben lernen 1). Als bie Stadt nun burch bas Beer Aleffandro Cforga's in Bebrangnif gerieth, ichidte eine Bartei mirflich Gefanbte an ben Bapft, um ihre Unterwerfung angubicten. Bius batte fie mit Begierbe angenommen, aber ber mailanbifche Refibent protestirte im Ramen feines herrn beftig gegen biefe nene Beeintrachtigung Bernanbo's und überbies wurde ben aquilanischen Boten ihre Bollmacht wieber genommen. Der Merger bes Papftes bricht noch in ben Commentarien, wo er baven ergablt, berver; es mare, fügt er bingu, ben Aquilanern viel beilfamer gewefen, wenn fie burch bes Bapftes Bermittelung zu Fernando gefommen waren !" 2)

Noch einmal brohte ber Krieg in voller Heftigleit sich zu ersnenen. Je siegreicher Fernando vorschritt, besto unruhiger wurde der alte Fürst von Taranto. Wiedernm unterstützte er heimlich die Gegner des Königs, dem er vor einem Jahre erst Treue geschworen, bot dem Anjon seine Hüsse an und schiefte endlich 22 Reitersähnlein nach S. Severa, um die Ergebung dieser Feste an Fernando zu verhäten. In diesem verhängnisvollen Angenblicke stard er plötslich in seiner Burg zu Altamura. Zwar wurde von einem Fieber gessprechen, aber das Gerede der Leute bezeichnete offen zwei seiner Diener, die von Fernando zum Morde gedungen, ihn erdrosselt hätten. Gewiß ist, daß der König den Menchelmord zu den politischen Aushülfsmitteln rechnete; gelegener ist ihm wohl keiner gestorden als der Fürst von Taranto. Sosort sendete er Marino Tosmacelli nach Altamura ab, um von dem Erde des Fürsten Besit

<sup>&#</sup>x27;) Pius Comment. p. 304. 305. Campanus Vita Pii II p. 980 ergählt ben Fall als Beweis ber erhabenen Großmuth bes Papfles, läßt es aber ber Bunftration wegen 500,000 Schaafe fein.

<sup>7)</sup> Pius Comment. p. 330. Simoneta p. 748.

ju ergreifen. Diefer fant junachft 12,000 Ducaten und eine Fulle von Golb und Gilber außerbem, aus ber Burg zu Bari follen bann noch 40,000 Ducaten erhoben fein. Man schätzte bie gange Sinterlaffenicaft minbeftens auf eine Million '). Fernando, ber bieber immer an Gelbmangel gelitten, murbe nun auf einmal ein reicher und machtiger Ronig. Das große Territorium fiel an ibn gurnd. Mis er nach Reapel beimtehrte, ftellten fich mehrere Barone und ftabtifche Abgeordnete ein, um ihm zu hulbigen. Riemand zweifelte mehr, bag nun ber Thronftreit fein Enbe erreicht. Johann ben Anjon gab jebe Soffnung auf. Nachbem er fich noch mubfam eine Beit lang in Jedia gehalten, fdiffte er erft nach Liborno und bann in feine provencalifde Beimath 2). 2Bohl binterließ er in bem Reiche, in bem er vier Jahre lang eine Rolle gespielt, ein gutes Anbenten, ba er fich ebel, liebensmurbig und ohne ben berhaften frangofischen Beichtfinn gezeigt"). Bumal ber baroniale Abel gebachte feiner lange nech mit Gebufucht. Aber bebenfen wir auch, bag er niemals bie Bugel ber eigentlichen Regierung geführt, bag er nur eine Figur in ber Sand bes Fürften von Taranto und bann Biccinino's gemefen. Die Barone unter bie Bobeit feines Diabems gu gwingen, blieb Gernando's erfte und fcmerfte Aufgabe, bie er mahrend und nach ber Epifobe bee angiovinifchen Anfruhre ftrenge und oft auch the rannifch berfolgt hat.

Für Pius war bas wesentlichste Resultat bes Krieges, baß er mei Repoten versorgt und bem einen zum fürstlichen Range auch sürstliche Besithümer, freilich zerstreute, verschafft. Auch hatte er einen Baron bes Kirchenstaates gedemüthigt und ben unmittelbaren Besitz ber Kirche um ein Stück seines Gebietes erweitert. Freilich war baburch Feberigo di Monteseltro um so mächtiger geworden. Der Gebersam im Kirchenstaat war nicht größer als zuvor. Graf Everso von Anguillara, obwohl er wie ein Räuber gehaust und selbst eine Berschwörung gegen Pins' Leben angestistet, blieb strasses und

<sup>1)</sup> Pius Comment. p. 318. 346. 347. Simon eta p. 750. 751. Pontamus Lib. V erwähnt ben Morb mit Borficht, beutlicher bie Giornali Napolitani p. 1133. In ber Beit schwanten bie Angaben: nach Bius ftarb ber Filieft am 15. Nob., nach Simoneta am 16. Nov., nach Pontano am 13., nach Chroniften, beren Tomacelli gebeuft, am 26. Dec. 1463.

<sup>7)</sup> Am 17. April 1464 fam er in Livorno an, am 21. segette er ab. Rinuc eini Ricordi storici etc. ed. Aiazzi. Firenze 1840. p. XCIII.

<sup>\*)</sup> Das bezengt felbft Pontanus Lib. VI.

ungestört. Der Papft rechtfertigte hier seine Milbe mit seinem Borfage, gegen die Turken gu friegen '). Die entschlummerte bei ihm biefer Gebanke, aber welches waren seine Aussichten, wenn er auf Italien und gar, wenn er auf die tramontanen Bölker sah!

## Drittes Capitel.

Bius und die Freiheiten der gallicanifden Rirde.

Im vorigen Abschnitte wurde barauf hingebeutet, wie Frankreich, um Pius vom aragonischen Bündnisse loszureißen, sein firchliches Interesse in die weltliche Politik verflocht, jenes opserte, ohne burch diese zum erwänschten Ziele zu gelangen. Dieser Abschnitt nun soll die kirchliche Seite des Opfers auf dem politischen Hinter-

grunde barftellen.

Anch in Frankreich ist die conciliare Bewegung nicht ohne eine Reaction geblieben. Wie aber die neue Strömung hier keine ungeswohnte, so war auch die Gegenströmung minder start und särmvoll. Frankreich hatte sich selbst von der Thätigkeit des basler Concils ein Resultat gezogen, ohne den Bätern dis zu ihren äußersten Schritten, der Entseynung des Papstes und der Wahl eines Gegenpapstes, zu selgen. Auf der Versammlung zu Bourges, die halb ein Reichstag unter dem Borsitze des Königs, halb eine Nationalsynode war, hatte es die Resermdecrete des Concils mit einigen passenden Abänderungen zum Reichsgesetz erhoben, das der König bestätigte und als Richtschnur der sirchlichen Praxis ausstellte. Das war die Pragmatik vom 7. Juli 1438 d. Schon allein die Art, wie sie entstand, gab ihr eine tiese Bedeutung. Sie war vor Allem ein Staatsact; das Kirchliche kam dabei nur in zweiter Reihe in Betracht. Weder Engen IV, noch seine Nachsolger bestätigten sie, ihr kanoni-

<sup>&</sup>quot;) ef. Pius Comment. p. 305. Card. Papiens. epist, 168. an ben Carbinal Biccolomini, etwa von 1465.

<sup>2)</sup> Bergl. 28b. I. S. 152.

ices Fundament, an fich wenig betont, mar lebiglich bie bochfte Autoritat ber allgemeinen Concilien. Go ftanb benn auch an ihrer Spite bas vielbestrittene Dogma', baf ein allgemeines Concil feine Gewalt unmittelbar von Chrifto habe, bag ber Papft ibm in Allem, was ben Glanben und bie Reform ber Rirche angehe, ju gehorfamen berpflichtet fei, ferner bie Forberung, bag alle gebn Rabre ein allgemeines Concil gehalten werbe. Aber ungleich tiefer fchnitten bie praftischen Sage ein. Die Annaten und alle abnlichen Abgaben an bie papftliche Rammer murben abgeschafft, eine Entschäbigung obenbin verfprocen, aber nie geleiftet. Die Erspectangen murben burchans, bie bapftlichen Refervationen bis auf wenige Falle geftrichen. Roch icarfer beidrantte man bie Berichtebarteit bes Barftes. Rurg allen Hebergriffen ber romifden Curie bei Bergebung ber firchlichen Burben, Memter und Beneficien, allen ihren funftreichen Methoben, ans ben Tochterfirchen Gelb und wieber Gelb ju preffen, ihrem Softem ber toftbaren Bevormundung wart ein wirffamer Damm entgegengefest. Auch ift es bemertenswerth, bag nicht wie in Deutschland bie Decrete bes babler Concils felbft in ihrer vermidelten fanenistischen Form angenommen, fontern bag fie in einfache unb flare Gabe umgearbeitet wurben, bie ben Abvocatenfunften wenig Svielraum liegen. Den Bwed, Rom gegenüber bie Freiheit ber gofficanifden Kirche ju mabren, erreichte bie Orbonnang von Bonrges burchaus.

Auf ber anbern Seite enthielt fie gemiffe Abanberungen ber baster Befchluffe, welche ihren allgemeinen Zwed, bie Reform ber lirdlichen Berwaltung, boch wieder jum guten Theil ifluforifch machten. Die fanenische freie Babl follte bergeftellt fein. Aber ba batte ber Ronig bas fogenannte Regalrecht, bas beißt mabrent ber Erledigung eines Bisthums bejette er bie ingwijchen vacant merbenten Beneficien und Stellen in bemfelben und gog er bie Ginfünfte, bis ber Glect ibm ben Gib ber Trene geleiftet, eine Sandlung, ju ber es in ftrittigen Fallen oft erft nach Jahren tam. Da batten ferner bie abligen Patrone ein Nominationsrecht, und brittens batte ein foldes bie Universitat, Die für ihre Stubenten und Grabuirten einen gewiffen Theil ber Pfranten in Anfpruch nehmen burfte. Go billig es in Bourges erfchienen mar, bag ben Jungern ber Biffenschaft eine Gubfifteng und ein bescheibener Lohn gefichert murbe, fo mußten fie biefes Recht thatfachlich ju einer ungebubrlichen Macht zu erweitern. Die firchliche Jurisdiction nämlich fiel in letter Inftang bem Parlament und ber Universität von Paris theile bon felbit au, theile murbe fie bon ihnen angemagt. beiben Rörperichaften aber herrschten bie Abvocaten, Die Doctoren bes bürgerlichen und bapftlichen Rechtes vor. Bermittele bes Broceffes hatten fie bie Bergebung ber Bisthumer und ber Pfarren und Beneficien in ber Sand, bes Processes aber bebienten fie fich auf fo icanbliche Beife wie nur je bie romifchen Rechteverbreber in ben verrufenften Zeiten. Freilich horen wir aus Franfreich nicht bie unerfättlichen Rlagen und Befchwerben, wie fie etwa in Deutschland über bie Erpreffungen ber romifden Gurie ergingen. Denn einmal waren bie Bebruder frangofifche Lanbeleute und bie großen Manner ber Nation, bann aber fennen wir eben fie feit ben Tagen von Coftnit und Bafel ber ale bie tonenbften Organe ber öffentlichen Meinung, und fie batten allen Grund, bie unbebingten Lobrebner ber gallicanischen Freiheit ju fein. Boren wir aber auch einen Baien, ber Beib und Rinber hatte, einen Burgunber, fur beffen Beimath bie pragmatifche Sanction nicht galt, einen billigen Mann wie Du Clercq über bie prattifchen Folgen biefes Befebes fprechen. Der Bapft, fagt er, habe nun die Beneficien in Frantreich nicht mehr vergeben, fontern allerbinge bie rechtmäßigen Collatoren. Aber burch bie erften Bitten und Mominationen ber Fürften, ber herren, mehr aber und bei Weitem am Meiften ber Univerfitaten, fei ihr Recht entweber gang niebergebrudt ober boch fo febr verfümmert, bag ber Collator in brei Fallen faum einmal feinen Willen erfüllt febe. Wird einmal Einer gewählt, ber nicht zu ben Etubiante ber Sochschulen gebort, jo folgt fast unfehlbar ein Brocef. in bem er feinen Anspruch wieber verliert. Um ein Bisthum proceffiren bieweilen vier bie feche Bewerber ober fie einigen fich fo, bağ ber gludliche Gewinner ben Ginen mit einer Pfarre, ben Inbern mit einer Capelle und bergleichen abfindet. Unnaten und Taxen an ben Papit werben nicht gegablt. Die Broceffoften aber, wenn fie gefemmäßig zwanzig Thaler betragen, werben auf hunbert berechnet, und bas gilt nicht für Simonie 1). Der Borwurf, ber von

<sup>&#</sup>x27;) Brief il sembloit bien souvent qu'on marchandast des bénéfices, comme marchands font des denrées, jagt Du Clercq Mémoires ed. Buchon lib. IV. chap. 4 und lib. IV. chap. 34 non ber pragmatificeu Sanctien, par laquelle (ni le) pape ni les collateurs de bénéfices ne donnoient nuls bénéfices, que touts ne fuissent embrouillés par les nominations des universités, et estoit grand pitié comme on s'embrouilloit en procès pour avoir les bé-

Rem aus vielfach wiber bie pragmatische Sanction gerichtet worben in, als habe fie ben Rlerus unter bas Bericht ber Laien gebracht, ift in biefer Form freilich unhaltbar. In feinem Artifel ber Pragmatit fteht ein Wort babon, aber factifch wurde in ungabligen Fallen von ungeweihten Juriften Gericht gehalten und Recht gefprochen in Cachen rein firchlicher Ratur. Das Barlament und bie Universität von Baris legten fich eine Urt Oberauffichterecht über bie frango. fifche Rirche bei, und öftere griff auch bie monarchifche Bewalt ein, als fei bie oberfte Inftang ihr natürliches Recht. Go lange fic mifchen biefen Staatsförpern fein Zwiefpalt erhob, bielt fich bie gallicaniide Beife ber Rirdenverwaltung ohne fonberliches Auf-Bei allen llebelftanten war fie national; es wurben bem Bolfe feine Auslander aufgebrungen und bas Geld blieb im Lanbe. Ueberbies mar bas Gefet bon 1438 nichts mefentlich Renes, es icarfte ziemlich biefelben Rormen ein, welche bereits bie Bragmatit Endwig's bes Beiligen aufgeftellt.

Die Franzosen haben es Karl VII immer nachgerühmt, baß er bei aller seiner elenben Schwäche und Apathie und obwohl er in späteren Jahren völlig von Günstlingen und Maitressen geleitet wurde, bennoch die Freiheiten und die Unabhängigseit der französischen Kirche mit viel Energie sestgehalten hat. Thomas Basin, später Bischof von Listenz, ein eifriger Gallicaner', zollt ihm dieses Sob zuerst; der Klerus, fügt er hinzu, habe ihn dafür als seinen Protector geliebt'). Das Berdienst gebührt wohl weniger ihm als dem administrativen Sostem überhaupt, welches sich gerabe damals aus den Trümmern der Fendalität erhod'). Der ausmerksame Wächter war vielmehr die Hochschule von Paris, welcher der König in diesen Dingen gern seinen Namen lieh.

Bapft Engen IV verfagte ber pragmatischen Sanction seine Beistimmung und remonstrirte gegen sie sein Leben lang. Er wie sein Nachfolger Nicolaus machten wiederholte Bersuche, ben Franzosen ihr Kleinob wieder abzulisten, sie boten bem Könige wie den Universitäten das Recht, eine gewisse Anzahl von Beneficien zu ver-

neffices. Daß Du Clercq ben Inhalt ber Canction mit ihren mittelbaren golgen gufammenwirft, ift ibm nicht zu verargen.

<sup>&#</sup>x27;) Basin Histoire des règnes de Charles VII et de Louis XI publ. par J. Quicherat T. I. Paris 1855 p. 317 seq.

<sup>7) 36</sup> verweise barüber auf bas schänbare Buch ben Dansin Histoire du gouvernement pendant le règne de Charles VII. Paris 1858.

geben. Beibe wiesen solche Anträge ab. Schon bamals hatten bie Bäpste mit ber pariser Universität ben schwersten Stand, jumal ba diese als Erbseindin der Bettelorden jedes denselben verliehene Privilegium wie eine Beleidigung aufnahm '). Als Papst Ricolaus einem Prälaten die Consirmationsbulle ohne Weiteres zuschickte, als bedürfe es zur Bestätigung feiner sonstigen Autorität, erklärte es der König als sein Recht und als der Würde seiner Krone gebührend, daß solche Documente an ihn und niemand sonst geschickt wurden, da die Prälaten seines Reiches ihm und ihm allein den Hulbigungseid zu leisten hätten ').

Ernftlicher noch murbe ber Conflict unter Caligtus III. Bir erinnern une, bag ber Ronig anfange bas öffentliche Berlefen ber Rreuggugsbullen, bie Türfen - Mblaffe und Behnten in feinem Reiche furzweg unterfagte 3). Der Papft hatte ben Carbinal Alain be Taillebour ju biefem Zwede nach Franfreich geschickt und zwar als Bateranlegaten. Sofort ließ ihn ber Ronig miffen, er habe bas von feinen Borgangern ererbte Recht, bag zu ihm fein apostolischer Legat ober Carbinal als Lateranlegat fommen und bie Befugniffe eines folden ausuben burfe, weber in ber Jurisbiction noch in ber Collation von Beneficien noch fonft. Darum erfenne er Taillebour in biefer Eigenschaft nicht an. Wollte ber Carbinal fich bas Rreug vortragen laffen und in feinen Schreiben Lateranlegat nennen burfen, fo mußte er juvor erflaren, bag bas eine befonbere Begunftigung bes Ronigs fei, bie beffen und bes Ronigreiches Rechte nicht prajubicire, er mußte ferner verfprechen, bag er feine fonftigen Rechte eines Lateranlegaten ausüben werbe, insbesondere nicht folche, welche ber pragmatifchen Sanction zuwiberliefen 1).

Der Legat so wie ber Papst saben biese Ileine Nachgiebigkeit bes Königs schon für ein erfreuliches Zeichen an. Die goldene Rose, die der Papst jährlich in den Fasten zu weihen pflegt, erhielt diesmal der König von Frankreich, sie sollte ihn zur Vertheibigung des christlichen Glaubens ermahnen und seine Erlandniß zu den

<sup>&#</sup>x27;) Bulaeus Hist. Univers. Paris. T. V. Paris 1670 p. 543.

<sup>&#</sup>x27;) Sein Brief an ben Papft, leiber ohne Datum, bei Leibnitz Cod. jur. gent. dipl. T. I. p. 411.

<sup>&#</sup>x27;) S. oben 2b. H. S. 176.

<sup>&#</sup>x27;) Die Erstärung bes Carbinals vom 1. Januar 1456 (nach unfrer Rechnung wohl 1457) in den Preuves des Libertez de l'église Gallicane (par P. Pithon) II. édit. Paris 1651 (T. II.) p. 917.

Behnten und Ablaffen ertaufen '). Wirklich gab ber Ronig biefe Erlanbnig, boch unter ber Bebingung, bag für bas gefammelte Gelb 30 Galeren bei Avignon gebaut murben, bei benen man ohne 3meijel ichen bamale an Genua und Reapel, nicht an bie Tarfen bachte. Inbeg mar bie frangöfische Beiftlichfeit burchaus nicht gemeint, fich bem Befehle bes Ronigs ohne Beiteres ju fugen. Auf Anregung ber parifer Doctoren und bes Alerus ber Diocese Rouen murbe gegen bie Gintreibung bes Behnten eine Provocation an ein gufunf. tiges Concil in Franfreich erlaffen. Gine papftliche Bulle erflarte fie fofort für nichtig, ber Bapft nannte ticfes Berfahren "fegerifchen Ungehorfam und Rebellion," ber Legat follte nach Baris geben, um bie Atabemifer und Rlerifer, bie ben Broteft angeftiftet, gu feiner Rudnahme ju gwingen ober ju ftrafen, letteres mit bem Beiftanbe bes weltlichen Armes, bes Ronigs, ber fich burd fcbriftliche Bufage gebunden 2). Rart vermittelte ben Streit, indem er wenigftens im Brincip nachgab. Die Freiheit bes frangofifchen Rlerus, bag er über bie Erhebung eines Behnten felber befragt werben muffe, murbe aufrecht erhalten, bie fonigliche Bewilligung gleichfalls, bod follte fie fur bie Bufunft fein Prajubig jener Freibeit fein ").

Gerade zu der Zeit, als Bins den apostolischen Stuhl bestieg, stand die Hochschule von Paris, principiell seine entschiedenste Feintin, auf dem Gipsel ihrer kirchlichen Macht, war die pragmatische Sanction in ihrer vollsten Geltung. Der Papst griff zuerst an: auf dem Congreß zu Mantua hielt er den französischen Gesandten eine derbe Strafrede gegen die Sanction, und vor den bretonischen Gesandten hob er mit besonderem Lobe hervor, daß ihre Herren sich niemals gegen die Mutter Kirche ausgelehnt ). Wohl legte er sich babei noch einigen Zwang an. Biel derber spricht er, der einst selber auf den Bänlen des baster Doms unter den wildesten Resormfreunden gesessen, sich in seinen Commentarien über die Sanction und ihre Entstehung aus. Hier beschuldigt er den König, der dieses "Joch des römischen Papstes" zum Gesetz erhoben, der "den Ge-

<sup>!)</sup> Caligtus au ben Ronig vom 24. Mai 1457 bei Raynaldus 1457 n. 52.

<sup>7)</sup> Raynaldus 1457 n. 54-56, hier auch bes Papftes Schreiben an ben Legaten vom 28. Juni 1457.

<sup>3)</sup> Lettres patentes bes Rönigs vom 3. August 1457 in ben Prouves des Libertez etc. p. 861.

<sup>&</sup>quot;) G. oben G. 87, 89.

borfam gegen Chriftus und bie Chrerbietung gegen beffen Stellvertreter überschritten," bes ichnoben Unbanfe, ba Gott ibm gur Rettung feines Reiches die Jungfrau, und Barft Gugen gur Ausföhnung mit Burgund auf bem Congresse ju Arras ben Carbinal bon G. Eroce gefendet '). Bu Bafel, wo die Decrete entstanden, feien viele Ungehörige gewesen, bie meiftens nur Bag gegen ben römischen Stuht und ungezügelte Freiheitsgier athmeten; von ben frangofifchen Bifcofen gu Bourges feien biefe Conftitutionen nach Belieben ver= ftummelt ober erweitert. "Durch biefes Gefet find bie frangofischen Bralaten, bie frei zu werben hofften, in bie größte Anechtschaft geführt, gleichfam ju Sclaven ber Laien geworben. Gie finb atamungen, bem Parlamente Franfreiche von ihren Angelegenheiten Rechenschaft abgulegen, Beneficien nach bem Belieben bes Renige und anberer machtiger Eblen gu verleiben, Minberjabrige, Ungelehrte, Berfruppelte und in Schande Erzengte ju Priefteramtern ju beforbern, Denen, Die fie megen Berbrechen verbammt, Die Strafe wieber ju erlaffen, Ercommunicirte obne Gubne freigufprechen. Es blieb ibnen feine freie Befugnif ju Cenfuren. Ber einen ber pragmatifchen Canction entgegenlautenben Brief nach Franfreich brachte, mar bes Tobes foulbig. Heber bifchöfliche Gaden, über Detrobolitanfirchen, über Gben, über Regerei wurde im Barlament erfannt. Soweit ging bie Redheit ber Laien in Franfreich, bag felbit bem beiligen leibe burch bie machtige Band bes Ronigs Stillftant geboten murbe, als er im Feierzuge getragen murbe, wie baufig gur Berehrung bes Bolles geschieht ober um Kranfen ben letten Troft au geben; foweit, bag Bifchofe und anbere Bralaten, chrwurbige Briefter, in öffentliche Gefangniffe gefdleppt wurden, bag firchliche Befittbumer und alle Guter ber Rlerifer aus geringen Urfachen. burch bas Decret eines weltlichen Richters mit Befchlag belegt, Laien offen ftanben. Und viele Gottlofigfeiten ber Art, Rirdenraubereien, Regereien und Thorheiten bat bie pragmatifche Sanction erzeugt, bie von bem unbantbaren Ronige entweber befohlen ober bod jugelaffen murben. 1).

Das war die Anschauung bes Papstes und die euriale überhaupt vom Standpuncte der Hierarchie, die sich immer gern der "Freiheit der Kirche" annimmt. Der practische Gesichtspunct ist

<sup>1)</sup> Bergl. Bb. I. G. 90.

<sup>2)</sup> Pius Comment. p. 159, 160.

wid einsacher und verständlicher: es floß kein ober gar wenig Geld aus Frankreich nach Rom. Wir lassen unentschieden, welches Motiv starker wirkte, als Pius zu Mantua gegen die Pragmatik zu Felde zog und sie einen "Schandsleck der Kirchen nannte, der ihn zwingen kinne, sich des Verkehrs mit der französischen Nation zu enthalten. Und zu Mantua griff er auch durch die Bulle Execrabilis die Theorie der allgemeinen Concilien an, auf welcher ja auch die Pragmatik beruhte. Das ließen sich die Machthaber in Frankreich am Benigsten von einem Papste gefallen, der zugleich ihr politischer Gegner war.

Ohnebies hatte bier feit Calirtus' brobenbem Berfahren bie tirchliche Frage nicht geschlummert. Die parifer Sochschule hatte eine eigene Deputation niebergefest, bie einige Artitel ber Bragmatit interpretiren, anbere bingufügen follte. Am 16. Dai 1460 wurde beichloffen, bag biefe Deputation fortan einen Golb erhalten Sie verhandelte mit Ronig und Parlament, wie es fcheint, in voller Ginhelligfeit '). Ohne Zweifel hatte anch fie ihren Theil an ben Repreffalien, mit benen ber Ronig "nach vorhergebenber Berathung mit ben Fürften, Bralaten, Gblen und weifen Mannern bes Reiches" bie papftlichen Auslaffungen beautwortete. Es murbe eine Broteftation und Appellation aufgesett und burch ben Magifter Bean Dauvet, ben Brocurator bes Ronigs, öffentlich verlejen. Der Bapft murbe barin, nach einem Ausfall auf feine mantuanische Rebe sum Lobe ber Baftarbe, bie er lieber batte für fich behalten follen." ermabnt, bie Schritte, bie er etwa gegen Franfreich vorhabe, ernftlicher zu überlegen, mit ben Concilien und ihren Beschluffen Frieben ju balten, ein freies Concil zu versammeln, aber nicht im Lateran, fonbern in Franfreich, wie Nicolaus V verfprochen. Wenn ber Ronig fic bann an ein foldes Concil wende, fonne bie Bulle Execrabilis bem nicht entgegen fein. Bis babin gebente er bie bieberigen Concilienbeschluffe in feinem Reiche fireng aufrecht gu erhalten. Sobalb aber ber Bauft ihn ober einen feiner Unterthanen beehalb beläftige, werbe ber Ronig an bie Entscheibung bes gufünftigen Concile appelliren und wenn ber Bapft ein folches nicht an freiem Orte beruft, felber bie Sache mit anbern gurften in bie Sant nehmen 1).

<sup>1)</sup> Bulaeus p. 632, 636, 642,

Das Infirument in ben Preuves des Libertez p. 502. Es trägt zwei Daten, Die Appellation felbst ben 10. November 1460, ber Eingang bes Ganzen ben 10. Februar 1460 more Gallicano im britten Jahre bes Bapftes Bins (alfo

Diese Appellation an ein allgemeines Concil, obwohl noch an ein Wenn geknüpft, folgte ber Bulle Exocrabilis gleichsam auf bem Fuße. Der Papst aber, statt mit Bann und Interdict zu broben, schwieg, als wüßte er von nichts.

Balt gab es neue Reibungen zwifchen ihm und ber Krone Frankreichs. Der bischöfliche Stuhl von Tournah murbe erledigt. In Borausficht biefes Falles hatte fich Papft Caliptus bie Rirche refervirt und bem Ronige bon Frankreich versprochen, fie feinem einstigen Rathe Olivier be Longueil, jest Bifchof von Contances in ber Normanbie und Carbinal, ju geben. Der Konig wiederholte feine Bitte bei Bins. Der aber erflarte fich burch bas Berfprechen feines Borgangers nicht gebunden und übertrug bie Rirche bem Biichof von Toul, einem Burgunder. Karl beschwerte fich burch Gefantte und burch Briefe, bie er an ben Bapft und an bas Cardinalcollegium ichicfte, Bine verfolge ibn und Die Geinigen mit Richtachtung und Sag, bas Wohl Frankreiche liege ihm wenig am Bergen. Bine vertheidigte feine Ernennung mit politifchen und firchenrecht= lichen Grunden, auch mit bialeftischer Runft. In feinen Briefen an ben Rouig fprach er mit fußlich-ermabnenber Dilbe. Er warnte ibn bor bofen Ginflufterern, bie ibn feinem geiftlichen Bater entfremben wollten, wie fie ibn feinem leiblichen Gobne entfrembet. Dabei tam er auch wieber auf die Bragmatif. "Du nennft bich ben ergebenften und gehorfamen Sobn bes beiligen römifchen Stubles. Mimm hier wenige Worte eines Batere nicht übel, bu wirft Wotte ber Liebe und Treue hören. Burne nicht, wenn fie etwas Bitteres haben; fie werben fuß und lieblich werben, wenn bu fie mit gutem Bergen borft. Du neunft bich einen gehorfamen Gobn. Erlaube, mein Gobn, wenn Wir bas ein wenig und burchaus lengnen. Benn bu ein Sobn bes Behorfame bift, warum haltft bu benn bie pragmatifde Sanction feft und bertheibigeft fie? Engen ermahnte bich, fie ju laffen, weil fie Bott nicht gemäß ift, baffelbe bat Ricolaus, baffelbe Calirtus. Drei romifche Bifcofe, beilige und verehrungsmurbige Bater, baten bich balb burch Muntien und Legaten, balb burd Briefe, Die Pragmatit großen Zwiftes und Uebels in ber Rirde zu laffen. Dennoch haft bu bierin niemals tie Stimme ber

<sup>1461).</sup> Bermuthlich maktet bier ein Jerthum ob. Die mantuanische Rebe bes Bapftes, bie in ben November 1459 fällt, wird als superioribus diebus gehalten bezeichnet. Die Bulle Exocrabilis murde am 18. Januar 1460 erlassen. Die Berhandlung tonnte also recht wohl in ben Februar bieses Jahres sallen.

timischen Kirche gehört. Wo ist ba bein Gehorsam, wo beine Resigion? Du hast mehr auf einige Prälaten bes Reichs als auf ben tömischen Glauben gebört. Wir sprechen im Bertrauen, ohne Zorn, ohne Stolz, Unste Liebe zu dir zwingt Uns zu sprechen. Gott hat auf Erben durch seinen Sohn Jesus Christus, den Gekreuzigten, den apostolischen Stuhl errichtet und gewollt, daß er der erste und böchste Richterstuhl sei. — Die pragmatische Sanction, welche deine Unterthanen befolgen, ist nicht aus apostolischem Samen. — Schweigen Wir davon, daß sie Vieles Laienhänden zugesteht, was weder menschliche noch göttliche Rechte gestatten. — Deine Borsänger erließen einst eine ziemlich ähnliche Pragmatif; als sie aber sahen, daß sie dieses ohne den apostolischen Stuhl nicht thun könnten, ließen sie es. Folge den Tritten deiner Ahnen und laß diese Pragmatif, welche beine allerchristlichsten Vorgänger nicht kannten!" ')

An Borten fehlte es bem überberebten Bapfte mabrlich nicht. Aber während er zu Ronig Rarl im Tone bes feelforgerifchen Batere fprach, feste er fich in Berbinbung mit bem Dauphin Ludwig, ber flüchtig aus Diftrauen, Furcht angleich und Groll im unbeimlichen Gemuthe, im burgunbifchen Lanbe weilte und bes Baters Tob abwartete. In bes Papfies Commentarien freilich ericbeint Lubwig lediglich als ber ritterliche Schüter feiner Mitter und ale bas Opfer ber Maitreffenwirthschaft. Der Dauphin fuchte nach Freunben; benn er war beforgt wegen feiner Thronfolge. Bine bot ihm Die Sand, weil er in ibm ein Wertzeng gegen ben Ronig und bie Pragmatit fab. Bas er that, um ben Ronig und ben Bergog von Burgund mit einander auszusohnen, war ichwerlich im Ernfte gemeint 1). Bas er aber mit bem Danphin verhandelt, liegt im Duntel. Dur bas Gine wiffen wir mit Beftimmtbeit, bag Lubwig bem Bapfte bie Aufhebung ber pragmatifchen Sanction berfprach, wenn er einft ale Ronig ben beimathlichen Boben betrete 3). Die

<sup>&#</sup>x27;) Zwei Briefe bes Papftes an Konig Rarl vom 9. December 1460 und bom 25. Marg 1461 als Pii epistt. 374. 376 edit. Basil., fetterer bei Raynaldus 1460 n. 46 vom 8. Mai 1461.

<sup>\*)</sup> Raynaldus 1459 n. 83.

<sup>\*)</sup> Richt nur Pius Comment. p. 164 jagt es, jondern Ludwig selbft in seinem Briefe an den Bapst dem 27. November 1461: quae per ipsum (den Bischof von Arrad) tibl nostro nomine pollicenda, vovenda et promittenda nos, antequam regnum suscepissemus, religionis instinctus quidam deduxerat. Nos nostra promissa exequi — — studemus et volumus.

Unterhandlungen führte ein ehrgeiziger burgunbischer Pralat, ber Bischof von Arras.

Am 22. Juli 1461 starb König Karl. Lubwig kehrte ins Reich zurück, geleitet von dem burgundischen Herzog. Er hatte nicht erwartet, den Weg zum Throne so eben zu finden, schnell wuchsen in ihm das Gesühl der Macht und der Muth, sie zu gedrauchen. Nicht mit Acten der Gnade begann er, zunächst machte er seinem Widerwillen Lust gegen Alles, was unter seinem Vater hoch gehalten worden, gegen die Sitte und den Prunk des Hoses, gegen die Corporationen und Männer, die vorher gegolten. So viel seine politische Kunst gerühmt worden ist, zeigte er doch, zumal im Ansange seiner Regierung, ebensoviel Unsicherheit und Laune.

Bum Gefolge bes Königs gesellte sich Francesco be' Coppini, Bischof von Terni, der apostolische Legat für England '). Er hatte bier die Hofstreitigkeiten beilegen und Hülfe gegen die Türken sorbern sollen. Statt bessen aber ließ er sich sür die Partei des Herzogs von York und des Grasen Warwick gewinnen, predigte gegen den König und die Königin, gab Ablässe, schlenderte Ercommunication und entsaltete die Fahne der Kirche gegen sie, erlog das papstliche Mandat dazu '), trieb außerdem den schändlichsten Handel mit Pfründen, Ordinationen und Absolutionen und flüchtete dann, mit Gold und Schägen beladen, nach Flandern '). Trozdem wagte er vor König Ludwig zu erscheinen, obzleich dieser Heine's Bundesgenosse war und die Königin Margarethe, die Tochter Nene's von Anjon, in seinen Schut genommen hatte. Als nun Ludwig nach Saint-Denis kam, um kalt und ohne eine Spur von Pietät am

<sup>1)</sup> Sein Creditiv vom 7. Januar 1459 bei Rymor Foedera etc. T. V. P. II. Da wird er aber noch als orator, nicht als Legat bezeichnet. Im Breve vom 3. December 1460 bei Raynaldus ad h. a. n. 107 legt ihm Pins schon alle Gewalt eines Lateranlegaten zu, kann ihn nicht genug loben und macht ihm Aussicht auf den rothen Hat. Daß er ihm ansbrücklich besohlen, König Heinrich beizustehen, sagt Pius im Briese an diesen vom 11. März 1461 bei Raynaldus ad h. a. n. 183.

<sup>\*)</sup> Bergl. Bins' Bulle v. August 1462 bei Raynaldus ad, h. a. n. 49.

\*) Pius Comment. p. 88. 89. 277. 278. Card. Papiens. epist. 162.

Jean Chartier Chronique de Charles VII publ. par Vallet de Viriville
T. III. Paris 1858 chap. 289. Bergl. Pauli Geschichte von England Bb. V.

Gotha 1858. S. 343. 345. 372. — Belchen Lohn er sich erpreßte, s. Rymor

Foedera T. V. P. II. v. 9. December 1460, v. 20. und 23. Rovember 1461.

Unter Anderem murde ihm die weiße Rose als erbliches Badden verlieben.

Grabmal seines Baters zu stehen, ließ es sich ber Bischof von Terni einfallen, eine Absolutionsformel für den verstorbenen König zu sprechen, als ob dieser der pragmatischen Sanction wegen unter der Ercommunication gestorden sei. Er meinte dadurch dem Sohne zu gefallen und zugleich vom Papste Lob zu erndten, obzleich er nicht aux sein Mandat, sondern überhaupt in Frankreich nichts Officielles zu schaffen hatte. Die gallicanischen Prälaten hielten das für eine freche Anmaßung von dem vermeintlichen Nuntius, der die Asche des Todten und die ganze französische Kirche geschändet. Ludwig aber ließ es ruhig geschehen. Wenn er sich später dei Pius über den Bischof beslagte, so geschah es nur der englischen Händel wegen, und wenn Pius diesem sein Bischum und den geistlichen Charaster absprach und ihn dis an sein Lebensende in einem Kloster büßen ließ, so wurde die Scene von Saint-Denis nicht unter den Verzeichen des Schuldigen erwähnt.

Der Papft hatte, fobald er bom Tobe bes alten Ronigs gebert, ben Bifchof von Arras mit ber Gewalt eines gateranlegaten befleibet und zu Ronig Ludwig abgefenbet. Bugleich mabnte er biefen idriftlich, in feinem Reiche bie romifche Rirche gleich feinen Borfabren in Ehre und Ansehen zu erhalten. "Moge nicht langer bie pragmatifche Sanction, welche nicht mit Gott befteben fann, bie Seelen beines Bolfes ins Berberben fturgen" ). Es beutet Danches barauf bin, bag Bine bie Lojung bes Berfprechens, bas einft ber Dauphin gegeben, mit wenig Buverficht erwartete. Der Bischof bon Arras wurde gugleich für England, Schottland und Burgund beglaubigt, gleich ale hegte man Beforgniß, feine Bewalt eines Lateranlegaten burfte in Frantreich auf Biberftanb ftogen, zumal ba fie mit ber Bollmacht verbunben mar, gegen wiberfpanftige Beiftliche ohne Unterfchieb ber Burbe ftreng zu verfahren "). Buvor follte fic ber Runtins mit bem Bergoge von Burgund beratben: "bu femnft ben Charafter bes neuen Ronigs am Beften und weißt, wie er angugreifen ift " - "bamit Franfreich endlich ben Stellver-

<sup>1)</sup> Basin T. III. p. 13. 14.

<sup>\*)</sup> Bins an König Ludwig vom 18. Angust 1461 manu propris als Pii epist. 23 edit. Mediol.

<sup>9</sup> Manbat bes Babftes an ben Bischof von Arras vom 20. August 1461 bei Raynaldus 1461 n. 116. Der Carbinal von Contances soll in bemselben Sinne wirfen, ibid. n. 117.

10.00

treter Christi, wie es foll, - anerkenne" - fo fchrieb ber Papft mit eigener Sand an ben Bergog 1).

Dit biefer Genbung beginnt nun bas breifte Intriguenfpiel bes Bijdofe von Arras, beffen Berfon fortan mit ben Schidfalen ber Bragmatit verwebt ift. Er bieß Jean Beoffron, mar eines Raufmanns Cobn aus Luxenil in ber Freigraffchaft Burgund "), bann Benedictiner gu Cluny, wo er in ber Theologie wie im papfilichen Recht gewaltige Renntniffe erwarb. Indeß merkte man ibm in Italien balb ab, bag er nur mit ungemöhnlichem Bebachtnig über einen Saufen von Citaten aus Theologen und Juriften, Bbilofophen und Dichtern gebot und bag er felbft bon feinen Fabigfeiten, zumal feiner Rebnergabe, übermäßig eingenommen mar 3). In ber That erreichte er mehr burch fein bofifches Gefchid. Als er nach Siena fam, um Bins im Ramen bes Bergege bon Burgund zu beglückwünschen, war er bereits von biefem zum Carbinalat empfohlen worben '). Es fdeint aber, bag Bins feinen Ebrgeig vertröftete, bis er ben rothen Sut im Kampfe um bie Pragmatit verbient haben murbe. Diefen Breis im Ange, begann nun ber Bifchof fich bei Lubwig einzuschmeicheln, wie ihm bas bei bem Burgunder und bamale auch bei bem Babfte gar wohl gelungen war.

Um die Leichtigkeit zu erklären, mit welcher Ludwig XI bas Kleinob der französischen Kirchenfreiheit fahren ließ, genügt die Annahme durchaus nicht, daß er sich durch sein Bersprechen gebunden gefühlt. Dhne Zweifel wußte der Bischof mit seinem Instinct auf diesenigen Regungen in des Königs Seele zu speculiren, die damals den Meisten noch verdorgen blieben und erst nach einigen Regierungszahren deutlich hervortraten. Darunter sieht die thrannische Lanne obenan. Die Beamten, die seinem Bater lange Jahre hindurch tren gedient, wurden nur aus diesem Grunde plöglich entsetz, als sollte mit allen Traditionen aus Karl's VII Zeit gebrochen werden.

<sup>&#</sup>x27;) Pius epist. 24 ed. Mediol. Der Brief trägt bier bas unfinnige Datum: XX. Cal. Septembr. 1461, fallt aber nathrlich in Diefelbe Zeit wie ber vorhergebende an ben König von Frankreich.

<sup>7)</sup> So jagt ber Card. Papiens. epist. 48, in ber Inbective gegen ibn. 3ch weiß nicht, woher Reuere bie Notig haben, er fei eines Mullers Sohn aus Poiton gewesen.

<sup>&#</sup>x27;) Pius Comment. p. 184. 343. Card. Papiens. l. c. Seine Rebe bei D'Achery Spicileg. T. III. p. 825 bestätigt biefes Urtheil.

<sup>&</sup>quot;) G. oben G. 40.

Ber fich erlaubte, an beffen Berhalten in ben Regierungsgeschäften ingenbwie ju erinnern, bem entgegnete Lubwig argerlich, er fei nun and Konig und fonne thun, mas er wolle 1). Parlament und Univerfitat maren ibm gumiber, weil fein Bater mit ihnen gufammengehalten, ihnen Ginflug und Dacht gegonnt 2). Aus ihrem Bunbe mit ber Rrone mar bie Pragmatit entstanben und 23 Jahre lang energisch vertheibigt worben. Es ware bentbar, bag Lubwig bie Rechte und Bortbeile, Die fie ber Krone gemabrte, lieber mit bem Bapfte als mit jenen Rorperschaften theilen mochte. Dag er aber and fie ohne Garantien bingab, zeigt beutlich, bag er, folder Beidafte noch ziemlich untunbig, überrebet und überliftet worben. Er begnügte fich mit leeren Berfprechungen, wo ein Anberer einen Bertrag geforbert hatte. Der Bijchof von Arras, horen wir, babe verheißen, ber Bapft werbe einen Legaten in Franfreich einfegen, ber bie Beneficien vergeben folle, bamit bas Beld nicht nach Rom gebe 2). Bas auch baran mabr fein mag, ohne 3meifel murbe bem Ronige porgefpiegelt, bag er im Bunbe mit bem Bapfte in Staat und Rirche überraschenben Erfolg haben, jumal bag ber Bapft aus Dantbarfeit bie aragonische Sache in Reapel aufgeben werbe. Boren wir nur, wie Bine ben Runtine inftruirte, er moge bie gute Befinnung bee Ronigs burch fortwährenbe Ermahnung vermehren und ibm bie Gefälligfeit und Gunft bes Papftes in Allem verfprechen, was biefer nohne Beleibigung Gottes" zu thun vermöge 1).

Richt nur umgarnen ließ sich ber König, er gestel sich sogar barin, seinen bemüthigen Gehorsam gegen ben apostolischen Stuhl recht gestissentlich zur Schau zu tragen. Deffentlich und mit Berührung der Evangelien gelobte er von Neuem, sofort die Pragmatik abzuschaffen. Den Bischof von Arras ernannte er zu seinem Rath, zu seinem Procurator in Rom '), schlug ihn auch zum Car-

<sup>\*)</sup> Basin T. III. p. 25.

<sup>\*)</sup> Comines Livr. I. chap. 10 fagt vom Rönige: Il estoit naturellement ami des gens de moyen estat et ennemy de tous grands qui se pouvoient passer de luy.

<sup>2)</sup> Du Clereq Mémoires ed. Buchon liv. V. chap. 4. Michelet Histoire de France T. VI. p. 21 legt bieje etwas wunderliche Rotig nicht ohne Billfür ans.

<sup>&</sup>quot;) Bins an ben Bifchof von Arras vom 11. Nov. 1461 bei D'Achery T. III. p. 823.

<sup>\*)</sup> Pins Comment. p. 183. Dn Clercq liv. IV. chap. 34. Borber war Boigt, Enea Silvio III.

binalat bor. Der Bapft mar überrafcht, als tie erften Berichte bes Bifchofe einliefen. Er überbaufte ben frommen Ronig mit Lob und Breis und brangte ibn, feinen Befchluß ichnell auszuführen. "Das aber loben Wir befonbere, bag bu, ohne erft Biele ju berufen unb ju befragen, bie Bragmatit aufzuheben beichloffen baft, wie Uns jener Bifchof angezeigt bat. Bahrlich bu bift weife und zeigft bich ale ein großer Ronig, ber bu nicht beberricht wirft, fonbern felbft herricheft." Wenn beine Bralaten und bie Univerfitat etwas bon Uns munfchen - fagte ber Bapft ferner - mogen fie fich nur burch bich au Une wenben; wenn je ein Bapft ber frangofischen Nation geneigt mar, fo wollen Wir es fein, und ihnen gern alles Chrenvolle bewilligen'). Go beutet er bem Ronige bie befannte papfiliche Bolitit an, öffentliche Forberungen baburch zu befriedigen, baß man bie Stimmführer burch private Bunftbezeugungen ftill macht, jene Politit, burch welche bie Enrie ber Concil-Bewegung in Deutschland Meifter geworben.

Diesen Brief bes Papstes, ber seiner Laune verschwenderisch schmeichelte, tugte ber König mit Andacht und bestimmte, daß er in einem goldenen Rästchen aufbewahrt werde. So berichtete der Bischof von Arras nach Rom 2), demuthig schrieb er ber beredten Feder bes Papstes alles Berdienst zu. Der König selbst zeigfe in seiner Antwort eine Berehrung, die mindestens ebenso oftentirt erscheint.

Am 27. November nämlich verfündete er bem Papste, daß er die Pragmatit in seinem Reiche und der Dauphins völlig abgeschafft, wie er einst aus Religiosität versprechen. Er wolle den Papst als den Bicar des lebendigen Gottes verehren und seinen Ermahnungen, zumal in lirchlichen Dingen, als der Stimme des Hirten horchen und gehorchen. Zwar sei das Gesetz in einer großen Prälatenversammlung und nach langer Erwägung beschlossen worden, zwar sei "dereits eine Narde darüber gewachsen und ein sast

bas Carbinal Eftonteville. Geoffron machte fein Behl baraus, bag er bafür 2000 Ducaten jabrlichen Solbes erhalte. Card. Papiens, epist. 48.

<sup>&#</sup>x27;) Pius an ben Rönig vom 26. October 1461 als epist, 387 edit. Basil. In ber edit. Mediol. ift ber Brief richtiger vom vierten Jahre bes Bontificats batirt. Auf ihn bezieht fich Bius in bem obenermähnten Schreiben an ben Bifchof von Arras vom 11. November 1461.

<sup>?)</sup> Auszuge aus seinem Briefe au ben Papst vom 30. November 1461 aus bem Baluze'schen Mic. in der Histoire de l'église Gallicane contin. par Borthier T. XVII. Paris 1749 p. 53 und bei Michelet Hist. de France T. VI. p. 21, 22.

whiger Zustand hergestellt," zwar widerriethen ihm jest "die meisten gelehrten Männer" seine Abschaffung, aber dennoch wolle er lieber den Gründen und dem Besehl des Papsies solgen. So gebe er ihm den früheren Zustand zurück, wie er unter Martin V und vor dem Erlaß der Sanction unter Eugen IV gewesen, "mit dem höchsten Oberbesehl, mit freiem Richterspruch, mit uneingeschränkter Gewalt." Sollten sich vielleicht gewisse Leute dagegen auslehnen oder Widerspruch erheben, so versprechen Wir Deiner Heiligkeit bei Unserm Königlichen Worte, daß Wir Deine Besehle aussühren lassen, jede Appellation und jedes Oppositionsmittel völlig ausschließen, daß Wir Diejenigen, die sich Dir widerspänstig zeigen, Deinem Besehl gemäß fassen und strasen werden" 1).

Diesen Brief, so persönlich er lautet, schickte ber König ben Barlamenten zu mit bem Befehl, ihn verlesen und als tonigliche Orbonnanz einregistriren zu lassen. Er werbe nicht bulben, fügte er hinzu, daß etwas dagegen geschehe; car ainsi nous plaist-il et voulous estre fait 2).

Der König habe bie Pragmatit abgeschafft, ohne irgend eine Bedingung bafür aufzustellen, berichtete ber Bischof von Arras triumphirend an den Papst. Bald werde eine seierliche Gesandtschaft kommen und ber Sache bas letzte Siegel aufdrücken. Bereits sei ein gewisser Gustinet vom Bisthum Poitiers vertrieben, welches er fraft eines Parlamentsbeschlusses und mit Berachtung der papstichen Censuren erlangt; das sei ein Donnerschlag für die Anhänger der Pragmatit gewesen.

Als Pins im Confisterium ben Brief bes Königs vorlas, konnte er die Freudenthränen nicht zurückhalten. Den Wunsch des Königs, er möge den Bischof von Arras und Louis d'Albret, einen Prinzen dem königlichen Geblüt zu Cardinälen ernennen, batte er schon erjullt, bevor Ludwig noch einmal daran mahnte. Antonio da Noceto, wehl ein Sohn jenes Piero, den wir oftmals als Jugendfreund des Piccolomini genannt, wurde nach Frankreich geschieft, um dem

<sup>&#</sup>x27;) Der Brief bes Königs findet fich unter benen des Papstes opist. 388 edit. Basil., bann in den Ordonnances des rois de France vol. XV. (par le Comte de Pastoret) Paris 1811 p. 193.

<sup>7)</sup> Envoi au Parlement de Toulouse vom 11. Januar 1462 in ben Ordonnances etc. p. 306. Ohne Zweifel erhielten bie andern Barlamente gleiden Befehl.

<sup>&#</sup>x27;) Brief an ben Babft bom 30, Rebember 1461.

Könige jum Danf einen in ber Christnacht geweihten Degen zu überreichen, auf bessen Scheibe ber Papst einige von ihm selbst gebichtete Berse hatte eingraben lassen; sie sollten den König zum Türkenkampfe anseuern '). Außerbem nannte ihn ber Papst einen fast göttlichen Fürsten, dem Gott und ber apostolische Stuhl vergelten würden ').

Bar bas bereits bie Fülle bes Dankes? Der Bischof von Arras, seitbem er bie Cardinalswürde erreicht, sing an, in seinen Briesen ben Ton zu ändern. Man bringe, schrieb er, gewisse Bersprechungen vor; auch werde gezweiselt und geschwantt, ob bas Abrogationsbecret bes Königs ausgesührt werden könne. Pius aber that, als möge er nicht glauben, daß dem Cardinal von Arras unüberwindliche Hindernisse entgegentreten sollten, daß der liebens-würdige, gerechte und fromme König Ludwig dem römischen Bischof untreu würde.).

Wir sind wenig unterrichtet über die Opposition, welche die Abstellung der Pragmatit bei der französischen Präsatur, dei den Parlamenten und Universitäten erregte. Aber wir hören doch ihren Pulsschlag. Man hielt die Sache anfangs ohne Zweisel für einen politischen Tausch, als habe der König die kirchlichen Freiheiten geopfert, um den Papst für Johann von Anjon zu gewinnen. Das erwartete auch der König, Cardinal Geoffred mahnte daran. Wie wenig aber der Papst dazu geneigt sei, das und andere verdächtige Dinge berichteten die französischen Cardinäle in ihre Heimath. Pins gab zu verstehen, als erwarte er nur die Ankunft des Cardinals von Arras mit billigen Forderungen; er werde nichts verweigern, was mit Ehre und Gerechtigkeit vereindar sei. Süße Worte fügte er hinzu: "Könntest du würdest dich freuen, einen Papst zu haben, der dich so sehr liebt.").

Immer noch versah sich ber König teines Anbern, als baß Bins nur eine günstige Gelegenheit abwarte, um bas aragonische Bündniß gegen bas angiovinische ober boch gegen die Neutralität

<sup>1)</sup> Pius Comment, p. 183, 184.

<sup>2)</sup> Pine an König Lubwig vom 13. 3an. 1462, epist. 27 edit, Mediol.

<sup>&</sup>quot;) Bine an ben Carbinal von Arras vom 13. Januar 1462, epist. 26 edit, Mediol.

<sup>\*)</sup> Pine an König Lubwig vom 24. Febr. 1462 manu propria, epist. 28 edit, Mediol.

in vertaufden. Go nahm er feinen Anftand, ben Act, ben er bieber bem Bapfte nur brieflich angezeigt, burch eine feierliche Gefanbticaft beftatigen ju laffen. Gie beftanb aus zwei Carbinalen, bem von Arras und bem bon Contances, aus ben Bifcofen von Saintes und Angers, aus Mebten, Eblen, Doctoren und Gecretaren. ber Spite ftant ber alte Graf Bierre be Chaumont. Der glangente Bug, gefolgt von einer langen Reibe von Dienern, ritt am 13. Marg 1462 in Rom ein. Um 15. Marg 1) murben bie Befandten im Geftzuge jum öffentlichen Confiftorium im papftlichen Balafte geführt. Gie traten vor Bius, füßten feine Bufe und überreichten ihre Beglaubigungeschreiben. Der Carbinal von Arras bielt Rachtem er bas frangofifche Boll und feinen eine lange Rebe. Ronig mit Lob überschüttet, fprach er von ber Bragmatif, bewies ibre völlige Aufhebung burch Documente 1) und verficherte, bag Ronig Sudwig fich ftete ale gehorfamen Sohn bee Papftes ju zeigen gebente. Auch bie Türkengefahr ermähnte er mit ber großrebnerischen Bufage, fein Ronig gebente, wenn bie Anjou Meapel batten und Genua wieber unter frangofischer Berrichaft fei, 40,000 Reiter und 30,000 Bogenschüten nach Griechenland ju fcbiden; bamit werbe man ben Gultan leicht aus Europa bertreiben, ja Sprien nub bas beilige Grab wiebererobern. Bius fagt, man habe bas Enbe ber prablerischen und lugenhaften Rebe bes Carbinals erfehnt. Doch ermabnt er babei nicht, mas wir inbeg aus feiner Antwort erfeben, bağ ber Carbinal fehr ausführlich und entschieben im Ramen bes Ronigs bie Rechte ber Anjon im Reiche Reapel forberte. Das mar bem Papfte ohne Zweifel ber leibigfte Theil ber Rebe. Er erflatte, ibn ein anber Mal besprechen ju mollen. Für jest erging er fich in einer langen Glangrebe, welche, wie bie bes Carbinale, bas Bolf und ben Ronig von Franfreich mit fdwindligem Lobe rerberrlichte, auf ber anbern Seite aber bas getobtete Ungeheuer ber

<sup>&</sup>quot;) Wir erfahren ben Tag aus bem Bericht bes gleichzeitig anwesenben bobmifchen Gesandten Wenzel Reranda. S. Palady Geich. v. Bohmen Bb. IV. Abth. II. S. 218.

Daß er bem Papfte bas Document ber Pragmatif felbft, wie es mit bem Bestätigungssiegel bes baster Concits versehen mar, ausgetiesert habe, ist eine Bersion, die erst in Frankreich ber Aerger ersunden hat. Das einzige alte Zeugniß, bas ich finde, ist das Du Clercq's livr. V. ohap. 4, es trägt schon ben verdächtigen Zusat, ber Papft babe die Urfunde durch die Straßen Rom's schleigen laffen.

Pragmatik mit ebenso greller Eloquenz schmähte 1). Vermuthlich erschien seine Rede den Franzosen eben so lang und hochtrabend wie ihm die des Cardinals von Arras. Als der Papst diesem den ro-then Hut aufsetzte, war ihr Verhältniß schon beiderseits ein recht bitteres.

Die Eurie aber und mit ihr die Stadt Rom feierte ben Tag und die drei folgenden als Festtage. In der heitern Aussicht, daß nun auch das reiche Frankreich der apostolischen Rammer wieder tributär geworden, wurden Frendenfeuer angerichtet, ertönten Gloden und Hörner. In allen Kirchen wurde Gott gedankt. Der Papst war stolz auf das diplomatische Meisterstück: niemand, sagt er, habe geglaubt, daß das eingewurzelte Uebel gehoben werden könne; man wäre zusrieden gewesen, wenn es nur nicht weiter um sich griff \*).

In ähnlicher Beise hatte Rom gejubelt, als am 7. Februar 1447 bie bentschen Gesandten vor Engen IV getreten waren und als Enea Silvio die Gehorsamserklärung verlesen. In beiden Fällen war es nicht eine ehrliche moralische Macht, durch welche Rom die Nationen wieder zum alten Gehorsam zurücksührte. Gesinnde Früchte aber haben die trügerischen Künste der Diplomatie weber hier noch sonst getragen.

Gleich nach jenem Acte wurden die französischen Mahnungen wegen des sicilischen Reiches wiederholt. Pius bot einen vermittelnden Rechtsweg ober einen Waffenstillstand an, dabei aber versicherte er sehr freigebig den König immer noch seiner apostolischen Liebe. Den der Gefandtschaft blieben die beiden Cardinale an der Eurie, die beiden Bischöse aber, die wegen ihres früheren Irrthums in Betreff der Pragmatik zerknirscht um Berzeihung baten, sehrten mit gnädigen Indulten beladen in ihr Baterland zuruck.)

Was sie auch berichtet haben mögen, es kamen genug Briefe von der Curie nach Frankreich und an den König, in welchen die Undankbarkeit des Papstes in den schwärzesten Farben geschildert wurde. Da hieß es, der apostolischen Kammer flössen durch die

<sup>1)</sup> Diese Rebe in Pii Oratt, ed, Mansi T. II. p. 103. 3m Cod. Vatic. lat. 5667 findet fich ber Bufat, bag fie am 16. Marg gehalten worben, also erft am Tage nach ber frangofischen Rebe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Pius Comment. p. 186. 187.

<sup>3)</sup> Sein Brief an ibn v. 28. Mar; 1462, epist. 29 edit. Mediol, Bergl. oben C. 164.

<sup>\*)</sup> Pius Comment, p. 188,

Aufbebung ber Pragmatif jahrlich gebn- bis fünfzehntaufent Ducaten in, bie fonft in Franfreich geblieben maren; ber Bapft balte an Fernanbo von Reapel fest, um feinen Repoten mit ber Ronigetochter ju bermablen und mit einem Fürftenthum ju verforgen. follte Bius, als er ben erften Brief Lubwig's empfangen, welcher ibm die Abschaffung ber Bragmatif verfündete, breimal laut guerra! ausgerufen haben, als hoffe er nun, wenn mehr Gelb einfomme, besto energischer ben Rrieg gegen bie Anjou ju flibren. Richt nur er felbit rechtfertigte fich barüber gegen ben Ronig 1), er veranlagte auch bas Carbinalcollegium ju einer feierlichen Betheuerung, bag Die Sache burchaus unmahr fei 2). Leiber haben wir ben Brief an ben Bapft, welchen Ronig Ludwig felber bietirt und in welchem er feine Befdmerben vorbrachte, nur in einer Bearbeitung aus Bius' Reber. In ihr fehlen bie icharfften Stellen, aber ber Bebantengang ift mohl beibehalten. "3ch hoffte, bochfter Bifchof, beine Frommigfeit burch Wohlthaten ju überwinden. 3ch habe bie pragmatifche Sanction abgeschafft, bir freien Geborfam leiften laffen und Denen fraftig geantwortet, Die ein Concil und andere Reuerungen gegen ben romifden Stuhl verlangten. 3ch habe mich nie ju Etwas bewegen laffen, mas Deiner Burbe guwiber mar. Ber batte nicht glauben follen, bag burch biefe Dienfte beine Barte batte erweicht werben muffen! 3ch war überzeugt, bag bu, wenn auch nicht milber, fo boch wenigstene nicht barter werben murbeft. 3m Gegentheil haft bu ben Anjou, mein Blut, jest erft recht aus bem Reiche ju vertreiben gesucht. Bas foll ich thun, wenn ich burch Gefälligfeit beinen unruhigen Beift nicht befänftigen fann? Soll ich ben entgegengesetten Beg versuchen? 3ch will es nicht thun. Dein Beift verträgt es nicht, ben Stellvertreter Chrifti gu verfolgen. 3ch will auf bem eingeschlagenen Wege bleiben, wenn auch alle Weinigen mir anbere rathen. Bielleicht wirft bu einft beinen früheren Sag bereuen, unferm Gefchlechte befreundet und burch unfern fortbauernben Behorfam endlich befiegt werben. 3).

Dennoch foling ber neue frangofifche Wefanbte, ber Genecal

<sup>&#</sup>x27;) In feinem eigenhanbigen Briefe vom 10. Dai 1462, epist. 33 edit. Mediol.

<sup>2)</sup> Der Carbinal von Pavia faßte fie im Ramen bes Collegiums ab, fie fieht unter feinen Briefen ale epist. 18.

<sup>7)</sup> Pius Comment. p. 207. Der Ronig, fagt ber Bapft, habe in hunc modum gefchrieben.

von Touloufe, einen berberen Ton au. Wenn ber Bapft, fo erflarte er, fortfabre, bie aragonische Bartei ju fcuten, fo bringe er allen frangofifchen Carbinalen, Bralaten und Beamten ber Curie ben Befebl, fie zu verlaffen, wenn fie nicht ihre zeitlichen Guter in Frantreich verlieren wollten. Bine mußte fehr mobl, bag ber Befantte nur beauftragt mar, biefes Schredmittel auszusprechen, nicht es ausguführen. Alle er baber ben Frangofen, fcheinbar gleichgultig, anbeimftellte, gu gehen, wenn fie wollten, meinte ber Carbinal von Arras, man moge erft einen neuen Befehl bes Ronigs abwarten. Das Drängen ber Eurialen berubigte fich balb, ale fie faben, bag ber Konig nicht Ernft machte. Auch feine Drobung, Die Unterhandlungen fonell abgubrechen und beimgureifen, führte ber Genechal nicht aus, er blieb noch lange bei ber Curic und ließ fich von berfelben einige Gnaben ertheilen '). Ingwifchen manbte fich ber Papft wieber perfonlich an ben Ronig, ftellte fich ju einem Baffenfiillftanb und fonft allerlei geheimnisvollen Bertragen geneigt, wollte burchaus nicht glauben, bag Endwig Ungufriebenheit gegen ihn bege, und vertröftete ihn von einer Gefandtichaft auf bie anbere 1).

Roch fam in einer politischen Rebenfrage eine Ginigung gu Stande. Es hanbelte fich um bie Graffchaften Die und Balence in ber Dauphine. Der lette Graf, von feinen Enteln in ben Rerter geworfen, batte in feinem Testamente ben Ronig von Frantreich jum Erben eingefent, unter ber Bebingung, bag wenn biefer je etwas von feinen Gutern an bie undantbaren Entel fommen laffe, bie gange Erbichaft an bie romifche Rirche fallen felle. Dennoch hatte Rarl VII ben Enteln einige Fleden gegeben. Ludwig erfüllte nun ben Anfpruch ber Rirche, caffirte bie Begabung ber Enfel und behielt nur biejenigen Stude ber Grafichaften gurud, Die als jenfeits bes Rhone liegend enger jum frangofifden Reiche ju geboren ichienen. Der Carbinal von Arras übergab bas Erbe in Form einer Schenfung ber frangofifden Rrone an ben Bapft, und biefer bestätigte bagegen bie frangöfische Befitzergreifung 1). Bas beibe Theile gu biefer Convention bewogen und inwiefern babei von einer Grogmuth bes Ronige bie Rebe fein tann, vermögen wir nicht ju überfeben.

<sup>1)</sup> Pius Comment. p. 207, 208, 220.

<sup>&</sup>quot;) Sein eigenhanbiger Brief an ben König bom 11, Juni 1462, epist. 31 edit. Mediol.

<sup>3)</sup> Bius' Erffärung v. 30. Juli 1462 bei Raynaldus 1462 n. 12. 13. Pius Comment. p. 220.

Um bei bem wiederholten Andringen des Königs nicht immer nur der gemahnte Theil zu sein, seizte Pins einen Gegenhebel in Bewegung. Wie er zu Mantua die Borwürse der französischen Gesandten durch Ansfälle gegen die Pragmatik beantwortet, so ließ er jest Andwig XI, der eine Wendung in der apulischen Politik sorderte — an den Türkenkrieg mahnen. Das war zu einer Zeit, in welcher schon Ghismondo Malatesta für den Papst ein sürchterlicher Gegner war! '). Als Ludwig von den Anerdietungen nichts wissen wollte, die seine Gesandten in seinem Namen vorgetragen, hatte der Papst doch einen Anlaß zur Unzufriedenheit, mit der er seine vielbesprochene Undansbarkeit bedecken konnte.

Mimählig zeigte sich überdies, daß ber Sieg ber Curic über die gallicanische Kirche keineswegs ein so vollständiger war, wie man ansangs im Bertrauen auf die Festigkeit des Königs gemeint hatte. Die bei der Pragmatik Betheiligten ließen sich durch die königliche Ordonnanz, welche sie aushob, nicht allzusehr einschüchtern. Den Borkampf führte wieder die Hechschule von Paris. Schon unter Karl VII hatte Pius sie gereizt, indem er dem Herzoge von Bretagne die Errichtung einer Universität zu Nantes bewilligte und ihr dieselben Rechte verlied, welche die bevorrechtetsten Hochschulen von Paris, Avignon, Bologna genossen?). Jest war wieder von einer neuen Universität zu Bourges die Rede, offendar um die Frequenz und die Einkünste der pariser zu schmälern, die denn auch vor Papst und König durch Gesandte erklären ließ, die Bermehrung der Universitäten gereiche der Kirche durchaus zum Schaden.

Bei ber Erbitterung auf beiben Seiten führte jeder kleine Rechtsund Privilegienstreit zwischen ber parifer Universität und bem Papste sefort zu einem ernsthaften Conflict. Der neugewählte Conservator ber apostelischen Privilegien, der Bischof von Meaux, gab das einbringliche Schreiberamt in seiner Cancelei dem Rector der Universität Robert de Mansangarbe; nach altem Recht durfte er über die Nemter seiner Cancelei versügen. Dagegen aber protestirte der frühere Schreiber Jean Chambertin, der vom Papste die Berlängerung seines Amtes erlangt hatte, er wußte sich an der Curie Excommu-

<sup>&#</sup>x27;) Pins Comment. p. 221. 222.

<sup>7)</sup> Die Bulle vom 4. April 1460 bei Bulaous T. V. p. 661 und bei Lobineau Hist. do Bretagne T. II. Paris 1707. p. 1214.

<sup>3)</sup> Bulaeus I. c. 3m Jahre 1465 bestätigte Paul II Die Universität gu Bourges.

nications. Batente gegen ben Rector und bie Decane auszuwirfen. Der Decan ber juriftifchen Facultat trug auf feine Beftrafung an. weil es gegen bie Privilegien verftoge, welche ben Rector und bie Decane vor Ercommunication wegen Universitätsfachen founten. Es fam gulett barauf an, für welche Geite fich ber weltliche Urm, ber Ronig enticheiben werbe '). - In einen anbern Streit murbe biefer unmittelbar bineingezogen. Gin fonigliches Cbict orbnete eine Steuer an bom Detailhandel mit Wein. Die Steuer an fich mar nichts Renes, aber gemiffe Rorpericaften, jumal bie Univerfitat Baris und einzelne Alofter hatten fich Brivilegien verschafft, burch welche fie von ber Steuer befreit maren; biefe Brivilegien bob bas neue Ebict auf. Doch veranlagte ber Ronig eine papftliche Bulle, welche bie Befreiung von ber Beinfteuer ten Monden und ben Brivaten, welche fie bisber genoffen, wiebergab. Go blieb allein bie Univerfitat im Schaben, gegen fie allein war bas Cbict gerichtet. Am 3. Juli 1462 erließ fie eine Appellation gegen biefe Beeintrachtigung : benn ber Sanbel mit Bein geborte ju ben portheilhafteften Beichaften ber gelehrten Berren. Ihre Beschwerbe bei bem Konige half nicht. Gie machten nun Propaganda fur ben Schut ibrer Brivilegien: ber Alerus von Baris und andere Universitäten, jumal bie bon Anjou, ichloffen fich ihnen an und petitionirten bei Ronig, Bapft und Carbinalen. Ludwig augerte feinen Unwillen, bag bie Universität Baris bie andern im Reiche aufgebest, er verbet bem Rector folde Agitationen und icharfte fein Stenerebict ein. Die Universität mehrte biefe Beschulbigungen ab, brobte mit Ginftellung ber Borlefungen, mit Appellation und gar - mit Ercommunication, burch welche fie ihre Privilegien vertheibigen merbe. Inbef verfprach fie, ben foniglichen Befehlen "in Allem an gehorchen, mas ehrenwerth und gerecht fei, mas nicht gegen bas gottliche und natürliche Recht verftoge, mas nicht gum Schaben bes emigen Beiles und jur Berftorung bes gangen firchlichen Buftanbes gereiche." Das ift bie Sprace einer bierardifden Macht. Es fdeint wirtlich, baf ber Ronig einlenfte: feine Antwort mar, er wolle bie Universität ibre Brivilegien genießen laffen, aber nicht bulben, bag bie Dagifter mit Bein hoterten. Der Beichlug ber Universitat mahrte bas Princip: fie unterfagte ihren Beamten bor ber Sant ben Detailbanbel mit Wein ganglich 2).

<sup>1)</sup> Bulacus p. 654.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bulacus p. 654. 655.

Sin eigenthämliches Mittel erfanden die Magister, um ihre Sache unter bem Bolle von Paris populär zu machen. Die Scho-laren führten politische Schauspiele auf '). So wurde zum Beispiel öffentlich bargestellt, wie Natten die Siegel ber pragmatischen Sanction abfraßen und dann rothe Köpfe befamen, eine Berspottung bes Cardinalehntes, ben ber Bischof von Arras erworben '). Auch diese Schauspiele mußte die Universität verbieten oder boch einer Censur der Pädagogisten unterwerfen, um nicht den schwersten Zorn des Königs auf sich zu laden ').

Dennoch mare ein heftiger Bufammenftog gwifden bem Konige und ber Universität ichwerlich ausgeblieben, wenn nicht gerabe bamals bas Berhaltnig bes Ronigs jum Papfte einen entschiebenen Umfcblag erfahren hatte. Gelbft ben Waffenftillftanb, ben er guvor wieberholt angeboten, wies Bius nun unter bem Bormante jurud, bag er ben Malatefta nicht miteinschließen fonne. Lubwig fam gu ber Ueberzeugung, bag er bingehalten und genarrt worben. Er idrieb an ben Bapft und bie Cardinale einen Brief "feiner Burbe ummurbig " und ale ftebe er über bem Bapfte, wie biefer fich aus-Alle bebeutenben Sanblungen bes Bapftes unterwarf er einer migbilligenben Rritit. In ber ficilifden Cache wolle Bius weber Frieben noch Baffenftillftanb. Auch in Caftilien wirfe er burch feinen Muntius, ben Bifchof von Leon, ben frangofifchen Intereffen entgegen. Die mainger Rirche habe er in fcmeres Unglud gefturgt, bem rheinischen Pfalggrafen und Bergog Sigmund bon Defferreich burch feine barten Ebicte Unrecht gethan, ben Ronig von Bobmen ohne Beweis einen Reger genannt. Immer ichure er ben Bwift gwifden ben driftlichen Fürften, ftatt fie, wie er vorgebe, jum 3mede bes Türfenfrieges ju einigen. Der Brief, ben wir nur aus Bins' Referat fennen, enthielt wohl noch manden anbern Bormurf. Er murbe in einem geheimen Confistorium verlefen. Bius ergablt une wohl, bag er fich gerechtfertigt nub bag einige Carbinale verwundert gemeint batten, ber Ronig fonne ein foldes Schreiben nicht anbefohlen haben. Bon bem Triumph ber frangofifchen Bartei im beiligen Collegium ergablt er uns nicht. Es murbe befoloffen, bem ergurnten Ronige nicht brieflich gu antworten; mas

<sup>1)</sup> ludi inhonesti, maxime statum principum et dominorum tangentes.

<sup>2)</sup> Du Clarcq livr. V. chap. 4 ergablt bon biefem Schaufpiel.

<sup>3)</sup> Bulaeus p. 656.

hätte man ihm auch anders entgegenhalten können als eine Drohung mit Bann und Interdict? Man schickte zwei Nuntien: sie
sollten den Papst vertheidigen, den König besänstigen und — an
den Türkenkrieg mahnen, für welchen Fall sie Bollmacht erhielten,
einen Waffenstillstand auf drei dis fünf Jahre anzubieten.). Dennoch versuchte der Papst noch einmal seine persönliche Beredtsamkeit
in einem eigenhändigen Schreiben an den König. Darin suchte er
Alles auf Mißverständnisse und böse Einflüsterungen zurückzusühren
und versicherte den König seiner Liebe.). Aber die Zeit war vorüber, in der Ludwig die Schreiben des Papstes gefüst hatte.

Der Buftand, in welchem fich die frangofifche Rirde feit Aufbebnug ber pragmatifchen Sanction befant, murbe fcon nach menigen Jahren ein fo ärgerlicher, bag ber Ronig auch con biefer Seite bie Folgen feines unüberlegten Schrittes ju bereuen batte. Bunachft nutten bie frangofifden Carbinale ihre Doppelftellung, bie jum Baterlande und bie jur Curie, in einer Beife aus, bie bier ober bort Anftog erregen mußte. Carbinal Geoffrop mar ber eingige, ber bei Ludwig in Gunft blieb "), weil er in ber That bas frangofifche Intereffe an ber Curie mit Beftigfeit verfocht. Dem Bapfte bagegen mar er jumiber, feit er gum erften Dale an bie Sache ber Anjou gemahnt. 3m Sommer 1463 waren zwei reiche Bisthumer vacant, Befancon und Alby: ber Carbinal warb um beibe, weil er im erfteren geboren und für bas anbere vom Ronige von Franfreich vorgeschlagen fei. Bius aber gab ihm nur Alby und ichute bor, es fei gegen feine Bewohnheit, einem Carbinal zwei Bistbumer zu verleiben, wenn nicht bas eine fcon auf bem Carbinaletitel beruhe. Seitbem, fagt ber Bapft, fei Beoffron allen feinen Planen feinblich entgegengetreten '). Indef war bie Feinb. fcaft bebeutend alter; Bine mußte febr wohl, bag eben biefer Carbinal es war, ber ben Ronig burch feine Briefe und Berichte fortmabrent aufreigte.

Carbinal Olivier be Longueil mar bem König an fich berhaßt,

<sup>1)</sup> Pius Comment, p. 323 324.

<sup>&#</sup>x27;) Sein Brief an ben Ronig vom 3. Mai 1463, epist. 43 edit. Mediol. Bur weiteren Rechtfertigung bes Papftes wurde ber Bifchof von Feltre, Teodoro be' Lelli, jum Ronige geschicht. Bergl. Balady Urf. Beiträge u. f. w. pro. 301.

<sup>3)</sup> Du Clercq livr. V. chap. 4.

<sup>&#</sup>x27;) Pius Comment, p. 343.

weil er unter Karl VII an der Spitze der Berwaltung gestanden '). Run hatte er vom Papste die Abtei zur h. Dreisaltigkeit in Bendöme als Commende erlangt und wollte sich darin ohne die Einswilligung des Königs halten. Dieser aber überwies den Proces dem Parlament, welches die Temporalien jener Abtei und auch das daterliche Erbe des Cardinals mit Beschlag belegen ließ und bei diesem Bersahren blieb, auch als der Papst es durch eine Ercommunicationssenten; zu schrecken suche 2).

Ein anderer Streit entfpann fich in ber Bretagne und wuchs nur allmählig ju bebeutenben Folgen beran. Der Bifchof bon Rantes, Buillaume be Maletroit, hatte bie Unabhangigfeit feines bifcoflicen Stuhles fowohl vom Bergog von Bretagne als von ber Rrone Franfreiche bebauptet. Babrent bee Streites barüber gab er fein Bisthum in bie Saube bes Bapftes und biefer ernannte bafür feinen Reffen Amauri b'Acigne gum Nachfolger, befahl auch bem Rierus und bem Bolfe von Rantes, Amauri anguertennen 3). Auf Rom bertrauenb, erfannte auch ber neue Bifchof nur ben Bapft als feinen herrn an und in gewiffen Fallen ben Metropoliten bon Dafür leugnete ber Bergog von Bretagne, Frang II, von bornberein feinen Anfprud, betrachtete bas Bistbum als vacant unb ließ bas zeitliche But beffelben befchlagen, um es ale Regal gu geniegen. Beiftlichfeit und Bolt murben mit barten Strafen bebrobt, wenn fie Amauri gehorden wurben. Diefer vertheibigte fich mit firchlichen Baffen: er verhangte ein Interbict über bas bom Berjoge befegte Temporale. Inbeg fam burch Bermittelung bes Erg. bifchofe von Toure und bes Bapftes eine Ginigung gu Stanbe, welche ber Bergog am 19. Märg 1463 annahm.

Der Hanbel setzte sich auf einem ganz andern Gebiete fort, als König Ludwig sich hinein mischte. Er bestritt nämlich bas Regalrecht ber Herzoge von Bretagne, die ihm den Lehnseid zu leisten hatten und sich mithin auch nicht Herzoge von Gottes Gnaden nennen dürsten. So verlangte er serner als oberster Lehnsberr ben Treueid von allen Bischöfen Frankreichs, auch benen, die ihr

<sup>&#</sup>x27;) Pius Comment. p. 198.

<sup>&</sup>quot;) Schreiben bes Königs an bas Parlament vom 24. Mai 1463 in ben Ordonnances des rois de France vol. XV. p. 664. Histoire de l'église Gallicane T. XVII. p. 66 nach ber Le Grand'schen Sammung.

<sup>&#</sup>x27;) Seine Erlaffe vom 29. Dlarg 1462 bei Lobineau Hist, de Bretagne T. II. p. 1238.

Beitliches in ben ganbern ber großen Kronvafallen batten. Diefe Forberungen, bie noch burch Juriften gestellt und bestritten wurden, führten befanntlich fpater ju ber fogenannten guerre du bien publie. Ihnen gemäß fab fich ber Ronig ale Richter an in bem Streite gwifchen bem Bergog und bem Bifcof bon Rantes, nein thrannifches und lugnerifches Worte nach bem Urtheil bes Papftes, ber fich felber bas Recht ber Entscheibung beilegte. Bius ertannte nämlich bie Unabhängigfeit bes Bergogthums von ber frangofifchen Rrone an und fieß fich vom Bifchofe von Rantes einreben, biefe Rirche babe früber Regalrecht gehabt, als Lubwig's Reich geftiftet worben. Giovanni be' Cefarini, Aubitor bes papftlichen Balaftes, follte ale Muntius nach ber Bretagne geben und ben Streit fchlichten. Der Ronig ließ ibn auf bem Bege ergreifen und ibm alle feine Schriften fortnehmen , "bom Beifte ber Auflehnung burchbrungen." Raum borte er ferner, bag Carbinal Alain be Taillebour die Genbung bes Runtius veranlagt, fo ließ er bie Bisthumer Uges unb Carcaffonne, bie Abtei von G. Jean b'Angeli und anbere Beneficien, bie ber Carbinal als Commenten befaß, in Befchlag nehmen. 3mei Bijcofe, Reffen bes Carbinals, bie feine Bartei ergriffen, berloren gleichfalls ihren weltlichen Befig. Dit berfelben Bewalt murbe Carbinal Eftonteville bebrobt, weil er in Berbacht ftant, Taillebour unterftutt zu baben. Doch lag allen biefen Fallen ein tiefes Brincip jum Grunde: ber Ronig wollte es nicht bulben, bag ber Papft und biefe Bralaten fich eine Freiheit berausnahmen, gu ber er boch felber bie Sand geboten. "Aber wer follte ibn fiberzeugen" - fagt Bine - "ba ihm feine Begierbe ale Wefet gilt und ba er nur auf feine Magifter bort, bie feinen Ohren fcmeicheln! "1).

In ber That schenkte ber König bereits ben Stimmen ein geneigtes Ohr, die hundertfältig nicht nur über die Anmaßungen der
großen Pralaten, sondern über alle Uebelstände klagten, welche seit
ber Anshebung der Pragmatik Eingang gefunden. Die kirchlichen
Rechtszustände wurden um so unsicherer und verwickelter, da thatjächlich die Pragmatik nie ganz außer Geltung und die papstliche Antorität nie ganz in Geltung gekommen war. Die Gier nach Benesicien aus Seite der Franzosen und die Habsucht der Eurialen,
welche diese Gier ausbeuteten, beide gingen haftig über alle Grenzen

<sup>&#</sup>x27;) Pius Comment. p. 330. Lobineau T. I. p. 681-684. T. II. p. 1239-1257.

ber Borficht und Rlugheit binans. Jeber griff nach fonellem Bortheil zu. Dan bewarb fich am romifden Sofe um Beneficien, beren Collation biefem nicht guftanb, um Erspectangen, bie immer ein Digbranch maren; felbft in folden Fallen gefchah es, wo bem Ronige fein altes Regalrecht guftanb. Beiftliche Broceffe aller Urt wurden an bie Curie gezogen ober auch burch ungeborige Appellation an die Curie getragen, in benen nicht einmal bie beimifche Infiang ericopft mar. And burch fie wurde öfters bas tonigliche Regalrecht angefochten; in mehreren Sallen forberten papftliche Berichte Beamte bes Barlamentes vor. Deffen Enticeibungen und bie foniglichen Cbicte wurden unaufhörlich burch papftliche Monitionen, Citationen und Cenfuren gefreugt. Gelbft ber Bapft, ftatt bas ber romifden Manier entwöhnte Reich noch gu fconen, wie es bie gemeine Rlugbeit gebot, wollte ober tonnte bem Saufen ber Bierigen, bie über bie frangofifden Rirdenguter berfturgten, nicht Ginbalt thun. Bie herausforbernd erließ er eine Constitution, nach welcher er bie Gnter verftorbener Bralaten und Orbensleute in verichiebenen Fallen, jumal wenn jene am romifchen Sofe ftarben, bie Salfte ihrer incompatibeln Bfrunben und ihrer Commenten und abnliche Befalle, bie man in Franfreich langft vergeffen, wieber für bie apostolische Rammer in Anspruch nahm 1).

Solche Beschwerben wurden bem Könige von Abgeordneten ber parifer Universität in Berbindung mit Deputirten bes Parlamentes und ber Municipalität den Paris vorgetragen 2). Anch mehrere Capitel hatten Procuratoren dazu gesendet. Es folgte eine Reihe den Ordonnanzen zur Abwehr der römischen Uebergriffe und zur Hersellung der alten gassicanischen Freiheiten. Die erwähnte Constitution des Papstes wurde gleich nach ihrem Erlaß als unwirksam für Frankreich erklärt, da sie dessen Kirchen und Klöster der Berarmung aussetze. Auch nicht unter ähnlichen Vorwänden sollte irgend etwas von papstlichen Einnehmern erhoben werden 3). Da dieses Berbot sich nicht sogleich wirksam zeigte, da die Päpstlichen

<sup>\*)</sup> Wir haben nicht bie Constitution felbft; ihr Inbalt wirb ziemlich untlar in bem Ebicte bes Ronigs v. 17. Febr. 1463 gegeben,

<sup>\*)</sup> Bulaeus p. 656.

<sup>3)</sup> Orbennanz vom 17. Februar 1463 bei Bulaeus T. V. p. 659, beffer in ben Preuves des libertez etc. p. 876 und in ben Ordonnances des rois de France vol. XVI. p. 160. Sie führt oft ben Titel contra exactiones curine Romanae.

baufig mit Cenfuren und Excommunication au forecten wußten, fo murbe es fpater mit bem Bufate wieberholt, bag folde Uebertreter ibre Guter verwirft baben und aus bem Reiche verbannt fein follten '). Ferner befahl ber Ronig, bag feine Regal = und Beneficials rechte vom Barlament mit aller Strenge aufrecht erhalten wurden, auch gegen folde Berfonen, bie mit apostelischen Bullen bagegen ftritten. Gein Beneral - Procurator erhielt Auftrag, gegen romifche Cenfuren ber Art fofort Protestation und Appellation jum gufünftigen Concil einzulegen 2). Als es tropbem vortam, bag fich einzelne Bewerber um Regal = und Rronbeneficien an ben romifchen Fiscalprocurator wandten und gegen bie bom Ronige Begabten enriale Broceffe anftrengten, verbannte eine fpatere Orbonnang folche Uebertreter für emig aus bem Reich und erflärte ihre Guter für confiscirt. Frangofifche Meriter, bie ihnen ale Brocuratoren gebient, murben für Rebellen gegen ben Ronig, für verluftig ibrer Beneficien im Reich und für unfabig erffart, andere Beneficien barin gu ermerben 3).

Auch bas Parlament von Paris wurde bor ben Sanben ber römischen Jurisdiction geschütt, indem eine Ordonnanz verfügte, baß seine Beamten vor fein anderes Gericht als ein innerhalb ber Stadt Paris constituirtes gelaben werben burften ').

"Der König — so nrtheilt Bins — erschien burch bie Abschaffung ber pragmatischen Sanction nicht so religiös, als er burch Beröffentlichung solcher Decrete als Feind der Kirche erschien ""). Auch dürsen wir nicht zweiseln, daß er bei der Durchsührung derselben, bei der Ueberwachung aller von Rom ausgehenden Schritte

<sup>&#</sup>x27;) Orbonnang v. 30. Inni 1464 in ben Prenves p. 878, in ben Ordonnances p. 217.

<sup>9</sup> Schreiben bes Königs an bas Parlament von Baris v. 24. Mai 1463 in ben Preuves p. 509, in ben Ordonnances vol. XV. p. 664. Die Orbonnang von bemf. Datum in ben Preuves p. 632. 1078, in ben Ordonnances p. 663.

Drbennang v. 19. Juni 1464 in ben Preuves p. 1075, in ben Ordonnances T. XVI. p. 213. Die Drude biefer Constitutionen bei Bulacus find bocht incorrect.

<sup>&#</sup>x27;) Orbonnang v. 24. Mai 1463 in ben Ordonnances vol. XV. p. 665.

<sup>&</sup>quot;) Pius Comment. p. 324. Das fonigliche Decret, welches Bins bier als bas zweite aufführt, ift entweber irribumlich aufgefaßt ober ein zu ben oben angeführten hinzutretenbes. Darnach follten bie Borfiger bes Parlamentes und alle ministri (bes Parlamentes ober bes Rönigs?) in Beneficiensachen biefelben Privilegien genießen wie die parifer Dochschule.

rom Parlament und der Universität püncklich bedient wurde. Aber so gereizt der Papst war, hütete er sich doch sehr wohl, einem mächtigen Könige mit Widerspruch oder gar mit Censuren entgegenzusteten. Er mußte zufrieden sein, immer noch diesen oder jenen Bortheil zu genießen, den ihm der König durch seinen übereilten Freundschaftsdienst gewährt hatte. Die kurze und scheindare Annäherung Frankreichs an die alte Hierarchie hatte nur erneuten Streit und eine desto tiesere Entsremdung zur Folge. Pius starb barüber, sein Name blied in Frankreich in ungesegnetem Andenken.

## Biertes Capitel.

## Bius und das beutiche Reich.

Es waren wefentlich politifche Fragen, bie Bius' Stellung in Italien und jur frangofischen Krone bebingten. Wohl fonnte ber bierardifche Unfpruch jur paffenben Beit mit in's Spiel gezogen werben, aber er gab nur bie Bormanbe jum Angriff ober gur biplomatifchen Entschuldigung, er galt als eine natürliche Baffe bes beiligen Baters, beren Gebrauch man ihm um fo meniger beftritt, je mehr man fich von ihrer Unwirksamfeit überzeugte. Darum ftieß ber Papft in ben walfden Landen faft nirgend auf eine fuftematifche Opposition. Die aber trat ihm mit Beftigfeit auf bem beutschen Boben entgegen, aus jenem Bolfe, bei bem er fich gu ben boben Burben emporgeschwungen, ale beffen Berather und Batron er fo gern fich barftellte. Sier scheiterten feine Türkenplane nicht nur an laffiger Aufnahme, fonbern an offnem und mobibegrunbetem Biberfprud. Sier fette fich ber unvertilgbare Antagonismus bes Reichs gegen ben papftlich-faiferlichen Bund fort. Sier führte ber Brimas bes Reiches einen Rrieg gegen bie papftlichen Gebote, mit Waffen und Brotesten - bie mainger Bisthumsfebbe. Sier behauptete

<sup>1)</sup> Mourut icellui pape, comme on disoit, de mort diverse et en grand dangier pour son ame, et en parloit-on en mauvaise manière — fagt Du Clercq livr. V. chap. 12.

Boigt, Gnea Silvio III.

Sigmund von Tirol, ein Fürst aus bem habsburgischen Hause, die Rechte seiner territorialen Hobeit gegen einen anmaßenden Bischof und Cardinal, ja er vergriff sich kühn, trot Bann und Interdict, an der Person dieses Susa. hier widerstand das Regervoll von Böhmen hartnäckig den Versuchungen wie den Orohungen des Papstes.

Wir fassen zunächst biejenigen Conflicte in's Auge, in die der Papst mit der Körperschaft des Reiches, nicht etwa mit einzelnen Fürsten, gerieth. Jene kursurstlichen Agitationen, die bald gegen den Kaiser und auf die Resorm des Reiches, bald gegen den Papst und auf die Selbstständigkeit der deutschen Pralatur gerichtet gewesen, oder beide Gesichtspuncte vereinigt hatten, spannen sich auch in Pins' Pontificat hinein. Wir hören wieder von Kursürstentagen, die wenigstens angesagt wurden'). Bevor die Fürsten den mantuanischen Congreß beschickten, hielten sie erst eine verdächtige Zusammenkunft am Ihein, und auf jenem Congresse konnte der Papst seine wenigen Freunde von seinen vielen Feinden beutlich sondern.

Bie ju erwarten, bielt Bius an bem papftlich-faiferlichen Bunbniffe fest, wie es unter Engen IV gefchloffen worben, unter Ricolaus und Calirtus fich eben burch bie fortwährenden Unfechtungen befeftigt batte. Es war ftete ein Defenfinbund gemefen, in welchem bie beiben Dachte ihre fcwantenbe und fintenbe Autorität gu retten trachteten. Daran batte ber Biccolomini mitgearbeitet, bas mar bie Rolle feines Emporfteigens ju ben boberen firchlichen Burben gemefen. Auch perfonlich mar Bins bem Raifer feine Dantbarfeit fonlbig. Ginft, als er jum Carbinal ernannt worben, hatte Friebrich ibn mit Worten begludwunscht, bie wir gleichfam als Stipulation ibred fpateren Berhaltniffes anfeben barfen. "Bir boffen, bag burch biefe Burbe Guch ber Weg ju einem boberen Range eröffnet fei, ben 3fr mit Gottes Sulfe erreichen mogt, wie auch Wir baufig voransgefagt. Und Bir zweifeln nicht, bag biefe Burbe junachit ber beiligen romifden Rirche und Euch viel Bier und Glang bringen werbe, Une aber und bem beiligen romifden Reiche und Unferem erlandten Saufe - - nicht wenig Bortheil und Nugen- 2). Jest lieft fich ber Raifer bom neuen Papfte bestätigen, mas ihm bon beffen

<sup>&#</sup>x27;) Dürftige und zweifelhafte Rotizen barüber bei Senakenberg Selecta jur. et hist. T. IV. p. 315.

<sup>1)</sup> Der Raifer an Carb. Biccolomini b. 30. Januar 1457.

Borgangern jugeftanben worben. Bir reben bier nicht nur von ben Brivilegien, bie feinem ober feiner Bemablin Seelenheil forberlich fein mochten, bem Papite aber fein Opfer tofteten 1). Beftätigt murbe ibm bor Allem bie "gemiffe Belohnung" für bie Müben und Roften, welche er einft auf bie Berfiellung bes Beborfams und auf Die Abicaffung ber Mentralität gewendet, jenes Gunbengelb, für welches er bie Freiheit ber beutiden Rirche verlauft, bestätigt murben ibm ferner bie nutbaren Rechte, bie er eben bamale erworben, Die Rominationen für die Bisthumer Trient, Brigen, Chur, Trieft, Gurf und Biben, Die ibm bisber in ben meiften Fallen burch papftliche Provision gefreugt worben, Die Erlaubnig, Die Rlofter feiner Erblande vifitiren zu laffen, von ber er noch feinen Bebrauch machen fonnen, Die Unwartichaft auf jene 100,000 rheinischen Gulben, mobon Bapft Ricolaus einige Ungahlungen geleiftet, Calirtus aber nichts gegeben, Bius und feine Nachfolger auch nichts gaben 1). Ferner wurde bem Raifer bas Recht bestätigt, rom gangen Rlerus, von allen Rirden und firchlichen Bfrunten ber beutschen Ration und bes romifchen Reiches einmal einen Bebnten erheben gu burfen, für welchen ber Bapit Eintreiber zu bestellen versprach. Berlieben mar ibm biefes Recht erft nach feiner romischen Krönung, ftipulirt aber gleichfalls ichen gu ber Beit, ale es fich um feine Obedieng por Engen IV banbelte 3). Immer war es febr fraglich, ob fich ber tentiche Rlerus, ja felbft ber in ben faiferlichen Erblanden, auf biefe Beife ichaten laffen murbe. Run fügte ber Bapft, um fich felbft bas Spiel nicht zu verberben, gleich feinem Borganger Caliptus ber Beftatigung bie Claufel bingu, bag jener Rebnte nicht eingetrieben werben folle, bis bie Frage bes Türkenzehnten erlebigt fei ').

<sup>&#</sup>x27;) Bergl, bie beiben Bullen b. 30. Abril 1459 in Chmel's Regeften.

<sup>25,000</sup> rhein. Gusten (nicht Ducaten, die päpfliche Bulle ift bier offenbar die zwerkässigere Quelle). Wenn es in sehterer heißt: praesatis particularibus pecuniarum summis — ab cadem principali sententia (bier ift offenbar summa zu lesen) nobis et sedi apostolicae ante omnia deductis atque desaleatis, so weiß ich das nicht anders zu erklären als: nach Abzug der Theilzahlungen. — In der Handische ähnlich stellt Heimburg diese Dinge auch in der Aposogie sür Georg von Böhmen (1467) dar bei Palach Urfunds. Beiträge S. 652.

<sup>3)</sup> Bergl. Bb. I. G. 348 und Bb. II. G. 49.

<sup>\*)</sup> Die Bestätigungsbulle v. 21. Februar 1460 in Chmel Regesta Bd. II. Anh. n. 100. Die Klosservisstation wurde in einer besondern Bulle v. 23, Dec. 14 \*

Die Art, wie ein Berhaltniß gefnupft wirb, prajubicirt gemeinbin feinen gangen Berlauf. Es galt immer nur, gegen bie nachfte Gefahr bas nachfte Austunftsmittel in's Wert ju fegen und fich gegenseitig, foweit es auf Roften Anberer gescheben fonnte, fleine Bortheile, meiftens pecuniare, ju verschaffen, ober etwa einen Turfengebnten in Bang ju bringen, beffen Ertrag bann getheilt merben mochte. Das Object ber Plunberung war bie beutsche Rirche. Salf ber Raifer, fie unter ber romifchen Botmäßigfeit feftzuhalten, fo hatte er bafur am Bapfte einen intereffirten, alfo ficheren Bunbesgenoffen, fobalb feine Autorität angegriffen murbe. Der größere Bortheil mar allemal auf Seiten Roms. Das Unfeben ber Bapfte batte fich feit ben basier Zeiten bei Weitem mehr erholt als bas taiferliche, ber Bapft galt in ber Chriftenbeit immer noch mehr als ber Raifer im Reich. Das hat felbst Bius feinen ehemaligen Serrn fühlen laffen, er hat ihn behandelt, wie er es faum gegen einen Bicar im Rirchenftaate gewagt hatte; erinnern wir uns nur, wie er ihm bon Mantua aus feine Gefandten gurudfchictte. Freilich geschab bergleichen nicht offentundig, und ber Raifer mar wenig empfinblich gegen unböfliche Burechtweifungen.

Auf ben beutschen Fürstentagen war oft geklagt worben, wie ber Kaiser überall, im Reiche und außerhalb seiner Grenzen, verachtet werbe. Lassen wir bahingestellt sein, ob Diesenigen ein Recht zur Klage hatten, die selber nicht am Wenigsten zum Uebel beitrugen. Aber die Thatsache ist unleugbar. Ein französischer Gesandter, der Friedrich kennen gelernt, kann über sein mattes, schlasses und unzuverlässiges Wesen nicht Worte genug sinden. Er zweiselt nicht, das Frankreich, wäre sein König mit dem Dauphin und dem Herzoge von Burgund ausgesöhnt, in Kurzem das Reich nebst Ungarn beherrschen könne, auch meint er, mancher große Herr in Deutschland und fast das ganze gemeine Boll wünschten und erwarteten das \*).

1

<sup>1460</sup> bestätigt ibid. n. 104, ahnlich mohl auch bie anbern bier nicht genannten Bewilligungen. Bergl. Bb. I. S. 346. 356.

<sup>&#</sup>x27;) Jean de Chandenier an ben Dauphin vom 8. Juni 1458 in ber Becucil des pièces p. s. de suite a l'Histoire de Louis XI. par Du clos. A la Haye, 1746 p. 169. Er schilbert ben Raiser, preilich ein Franzose: C'est un homme endormi, läche, morne, pésant, pensif, mérencolieux, avaricieux, chiche, craintif, qui se laisse plumer la barbe à chacun sans revanger, variable, hypocrite, dissimulant etc.

Doch gab es eine kaiserliche Partei in Deutschland, ober vielmehr eine Partei, beren Interesse bem ber Antikaiserlichen zuwiderlief, und die es baher nühlich fand, vom Kaiser einen Rechtstitel für ihre Ansprüche berzuleiten und unter seiner Standarte zu kämpsen ober zu agitiren. Ihr Haupt war der Markgraf Albrecht von Brandenburg, der Liebling des Papstes unter den deutschen Fürsten. Ihn sinden wir in den Reichsgeschäften überall thätig, den Kaiser immer nur leidend und auch in seinen Erblanden dem schmählichsten Untergang nabe. Um dieses Verbündeten willen hat sich Pins in manche Verwicklung stürzen müssen, aus der für ihn weder Vortheil noch Shre zu holen war.

Allerbings war ber Papft in seiner Stellung zu Deutschland bereits Partei, als er ben apostolischen Stuhl bestieg. Noch aber überwog in ihm bas Interesse bes großen Glaubenstampfes, ben er in ben Mittelpunct seines Pontificats zu stellen wünschte. Noch batte er feine Ursache, auf ben Haber ber beutschen Fürsten zu speculiren, er meinte es ohne Zweisel ehrlich, wenn er ihre Kräste zu einigen strebte, um sie bann gegen ben gemeinsamen Glaubensfeind zu seiten.

Schon aber hatten sich im Reiche Parteiungen und Fehben entsponnen, welche seine Mitwirkung im Türkenkriege unmöglich machten, ja hinter benen sogar die Opposition gegen das kaiserliche Oberhaupt für einige Jahre zurücktrat. Es sehlte eben an Dem, was einer staatlichen Organisation allein die Ruhe sichern kann, an einer vorwaltenden Macht, die ihre Stellung durch mäßigen Gebrauch annehmlich zu machen weiß. Da der legale Herr, der Raiser, auf eine solche Stellung verzichtete, strebten Mächte zweiten Kanges empor, gestütt auf das damalige Shstem der politischen und verwandtschaftslichen Sinungen, so zunächst die baierisch-wittelsbachische Macht, der Kern der gegenkaiserlichen Opposition, neben ihr die brandenburgische, in welcher der kaiserliche Kämpe, der Martgraf Albrecht, die Einheit der Hausinteressen zu wahren und durch staatsmännische sowie kriegerische Talente die Bedeutung seiner geringen franksischen Besitzungen zu steigern wußte.

Es lag in biefem Markgrafen eine unverwüstliche Kraft von wunderbarer Clasticität. Ermübung ober Abspannung schien er nicht zu kennen. Den Tag über zu turniren und zu tanzen, dann über Staatsgeschäfte zu berathen, die Mitternacht zu tafeln und zu trinken, und ben übrigen Theil der Nacht auch nicht zu schlafen, bas

mar ibm ein Leichtes '). Wir begreifen feine friegerifche Tuchtigfeit. Daneben aber lag in ihm auch ber nuchterne und planmäßige Ginn, wie er bie beften Soffuriften anszeichnete. Bei ber Unguverläffigfeit biefer Menfchenclaffe mar es fein geringer Bortheil, bag er felbft fein erfter politischer Rath ju fein berftant, und faft berrufen mar Die Unergrundlichfeit feiner fclauen Combinationen 2). Das Diflingen mancher Blane, Unfalle ober Beiten ber Roth machten ibn nicht irre und jaghaft; ftete hatte er für folden Fall irgent eine nütliche Berbindung angefnüpft, irgend eine Austunft eingeleitet. Raifer und Reich erschienen ihm als Borftellungegrößen, bie man gum biplomatifden Spiel trefflich gebrauchen tonne, fonft aber nicht bes minbeften Opfere werth. Geine Tenten; mar in erfter Linie bie Jeftstellung und Erweiterung feiner territorialen Sobeit, in zweiter bie Macht bes branbenburgifden Saufes, bem er einft auch in ber Rurwurbe borgufteben berufen mar. Daber fein nachftes Intereffe fein burggräfliches Gericht ju Rurnberg, Die felbftftanbige, bor fremben Gingriffen gefdutte Jurisbiction feiner Bafallen und Unterthanen, bie er aber feinerfeits gegen bie nachbarlichen Machte auszubehnen trachtete. Die Bestätigung biefes nurnberger landgerichtes mar ber Breis gewesen, um ben er fich fur ben Raifer gewinnen ließ, als biefer gegen bie angreifenben Gurften ifolirt baftanb. Auch eine papstliche Bestätigung verschmabte er nicht, fo wenig fie in biefe burchaus weltliche Sache geborte; fie tounte boch einmal gegen Rlerifer, vielleicht gegen bie Bifchofe bon Burgburg und Bamberg, wirtfam gemacht werben. Mis feine und feines furfürstlichen Brubers Befanbte in Siena bor Bius bie Obebieng leifteten, brachten fie ju Bunften ber branbenburgifchen Marfgrafen als folder Fürften, die burch ihre Ergebenheit gegen ben romifchen Stuhl befonbere Gnabe verbient, eine Bulle aus, welche ihre Unterthanen in ben weltlichen Gebieten bor jeber fremben Jurisbiction fdutte, felbft vor irgend einer erzbifchöflichen ober bifchöflichen, und vor geiftlichen Broceffen, wenn biefe nicht etwa firchliche Ginfunfte ober Beleibi-

<sup>1)</sup> Anneas Splvins an Jatob von Trier vom 8. Februar 1455, im Epiftolarcoder ber Laurengiana gu Floreng, foilbert ibn fo.

<sup>2)</sup> Bergl. Michel Beheim Reimchronit in ben Quellen und Erörterungen gur baperifchen und beutschen Geschichte Bb. III. Munchen, 1857. S. 59. 64. — S. 58 schilbert er ben Markgrafen "mit sein subtilen funden — bie nieman lunt burchgrunben."

gungen gegen Kleriker beträfen '). Wohl nur um ber papsilichen Cempetenz eine Grundlage zu geben, werden die kanonistischen Berbültnisse hereingezogen. Der eigentliche Sinn der Bulle, der ans ihrer künstlichen und clausulirten Fassung nicht sosort in die Augen springt, wird aus einem Ermahnungsschreiben des Papstes an die ven ihm bestellten Wächter des Inhalts') kar: die papstliche Gnade wisst eben zunächst den Markgrasen Albrecht und sein vielbestrittenes nürnberger Landgericht.

Da nun die Ausschreitungen bieses Landgerichtes seit Jahren ber vornehmste Stoff bes Habers zwischen den baierischen und branbenburgischen Fürsten gewesen, so bedeutete die Bulle des Papstes
an sich eine Parteistellung, die nicht ganz zu seinen Bermittlungsgedanken und Türkenplänen paste.

Der Streit war bereits wieber ausgebrochen. Das Signal gab herzog Ludwig von Baiern: fußend auf seinen Reichthum an friegerischen Hülfsmitteln, brachte er am 19. October 1458 Douauwerth, die freie Reichsstadt, in seine Gewalt. Friedrich von der Psalz und Albrecht von Brandenburg hatten ihn dabei unterstützt, aber bald gab es auf dem Fürstentage zu Bamberg zwischen Friedrich und Albrecht hestige Worte; sie entschieden den Bruch. Jetzt trat Alsbrecht, der alte Feind der Reichsstädte, sür sie und die kalferliche Sache auf. Im Februar 1459 wurden die Reichsstände zu Eslingen versammelt: man beschloß, im Namen und durch die Kraft des Reiches Donauwerth wieder zu besreien. Der Kaiser erklärte Ludwig für einen Reichsseind, bestellte den Markgrasen Albrecht zum Reichserecutor und übersandte ihm das Banner des Reiches.

Schnell gruppirten sich die Parteien. Auf Ludwig's Seite stand vor Allen der Pfalzgraf Friedrich, in der politischen Kunst wie im Felde ber märdigste Gegner des Brandenburgers. Trot dem Wisdersprucht des Kaisers, doch mit Hülfe seiner Stände hatte er die Bormundschaft über seinen jungen Neffen in Aboption verwandelt und sich badurch auf Lebenszeit zum Kurfürsten erhoben. Wohl wußte er sich, durch ein gutes Berhältniß zu den benachbarten Reichsstädten, gegen den Abel seines Landes in Ansehen zu erhalten, aber sein nächster Better, Pfalzgraf Ludwig von Belbenz, der Schwarze

<sup>1)</sup> Buffe v. 21. Dlar; 1459 bei Jung Miscell. T. I. p. 262.

<sup>&</sup>quot;) vom 21. April 1459 bei Reinbard Beutrage ju ber hiftorie Frantenlanbes Th. III. S. 38.

beibenannt, ber Cohn feines Obeims Stephan von Zweibruden, verweigerte ihm ben Lebnseib, ben er ber furfürftlichen Linie für gemiffe Befigungen foulbig war, jugleich bie Anerfennung feines Dachttitele und ftant beharrlich bei feinen Gegnern. Dbwohl Bapft Nicolans V jur " Arrogation " feine Buftimmung gegeben, verfagte fie immer noch ber Raifer, ber um folche Dinge, bei benen er Belb gewinnen fonnte, hartnädig ju martten pflegte. Um bes Raifers willen und jugleich im wittelsbachifden Sausintereffe mar ber Bfalggraf ben Branbenburgern feindlich. Lubwig und er bilbeten fcon eine machtige Coalition. Dazu traten ber Lanbgraf von Beffen, Albrecht von Defterreich, immer ter Wegner feines faiferlichen Brubere, einige geiftliche Fürften und auch eine fleine Babl bon Reicheftabten, bei benen gleichfalls bas franbifche Intereffe burch bas particulare nicht felten verbrangt murbe. Huch Georg von Bohmen war ben Wittelsbachern im Gangen gunftig, obwohl er, mit ber Confolibirung feiner Dacht beichaftigt, noch nicht thatig miteingriff. Dagegen fielen ben Branbenburgern Graf Ulrich von Bartemberg und Marfgraf Rarl von Baben gu, mit letterem feine beiben Bruber, bie Bifchofe von Trier und Det, alle als Rivalen und Gegner bes Pfalgere. Gerner Daing wegen feines Streites mit bem Pfalggrafen um bie Bergftrage. Enblich auch ber größere Theil ber Reichsftabte, bie, erichredt burch bas Schidfal Donauwerth's, bei ihrem alten Begner und bei bem Raifer Schut fuchten.

Bo gab es nicht fonft noch Gehben und unausgeglichene Unfprude, bie alle mehr ober minber in bie große Parteiung hineinfpielten! Gebeuten wir nur in Rurge berer, bie bas habsburgifche Saus berührten. Der Raifer erregte burch fein Streben nach bem ungarifden Thron bem Sunbaben allerlei fleine Confpirationen und Qualereien; bafür hatte er jebes Jahr einen Ginfall in fein Erbland au gewärtigen. Mit feinem Bruber Albrecht bauerte ber alte Zwift fort, in welchem bie Stanbe gegen ben Raifer Bartei nahmen. Mit Sigmund von Tirol haberte er um bas cillp'fche Erbe, mit Beiben um bas bes Labistans. Sielten Sigmund und Albrecht ihre Anfprüche auf Bohmen feft, mo überbies Sachfen als Bratenbent auftrat und bie Schlefier ben buffitifchen Ronig nicht anerfannten, fo erfannte biefen boch ber Raifer an. Pobiebrab meinte am Rlugften ju operiren, wenn er im Reiche und im Saufe Sabsburg Ginen gegen ben Unberen bette. Bieberum batte ber Raifer feine Banb bei ben Fehben, welche bie ichweizerifden Gibgenoffen gegen bas

molische Gebiet erneuerten. Sie hatten Rappersweil genommen und brohten mit neuen Einbrüchen. Hier traten der König von Frankrich und der Bischof von Kostnig als Bermittler auf, es wurde ein Tag zu Kostnig verabredet. Sigmund war der erste unter den beutsichen Fürsten, welcher die Hülse des Papsies anrief ').

Kamen alle biefe Zwiste zum Ausbruch, so stand ziemlich bas ganze obere und mittlere Deutschland in ben Waffen, es brobte ein allgemeiner Verheerungsfrieg, nach bamaliger Weise mit Plünderung und Brand geführt, verberblich allen Ständen, dem Kirchengut, ben glaubensfriegerischen Entwürfen des Papstes.

Roch war Bius ber Meinung, bag Friedensrufe, bie er im Namen ber gemeinfamen Glaubensfache erschallen ließ, Gebor finben mußten. Für ben Tirolerherzog, mit bem er einft im Berhaltnig gefranben, mifchte er fich zuerft in biefen Rreis ber politifchen Wirren. Borläufig mabnte er bie Eibgenoffen und bie nachbarlichen Reicheftabte, bie Feinbfeligfeiten nicht von Renem ausbrechen gu laffen 1). Dann ichidte er ben ersten Runtius nach Deutschland ab, ben Dagifter Stefano be' Rarbini aus Forli, einen Curialen, ber fich, wie bamale gemöhnlich, burch biplomatifche Gefchaftsführungen gu ben boberen firchlichen Burben beraufarbeitete, icon im nachften Jahre Erzbifchof von Mailand, fpater auch Carbinal murbe. Damale aber noch ein bescheibener Motar und Referenbar, follte er junachst nach Tirol, bann in's Reich geben, um ben friedlichen Boben fur bie Brojecte gu bereiten, bie ber Papft gu Mantua ins Bert gu richten boffte "). 3mar ein Friebe fam auf bem coftniger Tage nicht ju Stanbe, aber boch ein Baffenftillftant 1).

<sup>&</sup>quot;) Die Infirnction für Doctor Laurentius Blumenau, ben Boten Sigmund's an den Papft, etwa vom März 1459, in den Defterr. Geschichtsquellen Id. II. S. 139. Der Tag zu Kostnitz war um Oculi (25. Februar) angesetzt, wurde bann aber auf S. Urbanstag (25. Mai) verschoben. — Ohne Zweisel ist das die Botschaft, die in Florenz vor den Papft trat, im Mai 1459. of. Pius Comment. p. 52.

<sup>&</sup>quot;) Seine Breven an bie Stabte Kofinit und Bafel, welcher letterer bas Schreiben an bie Gibgenoffen gur Ueberlieferung jugeftellt murbe, v. 13. April 1459 bei Freber Rer. Germ. Seriptt. T. II. p. 216.

<sup>\*)</sup> Seine Beglaubigung bei Sigmund von Defterreich in Chmel Material. T. II. n. 136, bei Albrecht von Branbenburg b. Jung Miscell. T. II. p. 177, beibe gleichlautend und v. 1. Dai 1459.

<sup>\*)</sup> Die Uebereinfunft v. 4. Juni 1459 in Chmel Material, T. II. n. 140. Pius' Schreiben an Rarbini v. 6. Juli 1459 bei Raynaldus Annal, 1459 n. 55. Pius Comment. p. 54. 62.

Ungleich fcwieriger freilich mar bie Friedensftiftung im eigentlichen Deutschland, gwijchen ben Bittelebachern und Branbenburgern, gwifden Daing und Pfalg. Inbef icon bevor ber Bapft fich einmifchte, war ein Theibungstag ju Rurnberg angefest 1), auf welchem Lubwig von Baiern und Martgraf Albrecht, bie beiben Barteibaupter, perfonlich erschienen. Der wurdige Carbinal von Augeburg und ber Bifchof bon Gichftabt follten nebft einem faiferlichen Commiffarins bas Richteramt führen. Anch ben Bergog von Burgund batte man um ichiebsrichterliche Bermittlung erfucht 1). Bius meinte feine Befanbtichaft verftarfen zu muffen: außer Rarbini beftellte er feinen Cubicularius Beinrich Senftleben und ben Bifchof Seifrieb von Speier ju Runtien für ben nürnberger Tag 3). Wochen lang murbe unter= banbelt: wie mannigfache Intereffen und Forberungen galt es auch au berudfichtigen! Die Reben ber apostolischen Anntien gum Lobe bes Friedens, ibre Borftellung ber Türfengefahr, ibre Drobung, ber Babit werbe bie Wiberitrebenten mit Bann und Interbict ftrafen. haben bie Sache fcmerlich geforbert 1). Endlich tam zwifden bem Electen von Main; und bem Pfalgrafen eine Richtung gu Stande. bie freilich in jeber Sinficht labm mar: ber Bifchof von Gichftabt und Ergbergog Albrecht von Defterreich murben gu Spruchleuten ernannt, bie im Geptember gu Rurnberg bas Urtheil geben follten. Für ben Pfalgrafen, obwohl beffen Befandte miberfprochen, berpflichtete fich herzog Lubwig von Baiern 5). Auch in bem anbern Sanbel erfolgte ein Spruch: Lubwig follte Donanwerth herausgeben und fich bem Strafurtheil bes Raifers unterwerfen, wofur ihm Ausficht gemacht murbe, bag er auf Fürbitte bes Papftes losgefprocen merben folle. Dem Branbenburger bagegen follte fein Lanbaericht ungefchmalert bleiben ').

<sup>&#</sup>x27;) um Joh, Bapt, (24. Juni) 1459; f. bie fpeierifche Chronit in Mone's Onellensammlung ber babifchen Lanbesgeschichte Bb. I. S. 425.

<sup>1)</sup> Bius' Breve an ibn v. 20. Marg 1459 b. Raynaldus 1459 n. 26.

<sup>&</sup>quot;) Der Anftrag an fie b. 21. Mar; 1459 bei Raynaldus 1459 n. 54, ermeitert am 20. April 1459 b. Rremer Urf. jur Gefc. bes Rurf. Friedrich I von ber Bjalg n. 60. Er betrifft nur ben Streit zwifden Mainz und Pfalg.

<sup>\*)</sup> Bins ftellt es in ben Commentarien p. 62. 63 fo bar.

<sup>&</sup>quot;) Die Theibung vom 9. Juli 1459 b. Sattler Geich, bes Bergogthums Bürtenberg unter ber Regierung ber Graven Fortf. II. Beplage n. 108 und b. Gudenus Cod, dipl. T. IV. p. 339.

<sup>&#</sup>x27;) Dieje Theibung tenne ich nicht urtundlich, nur aus Pius Comment, p. 63.

Rur einen Augenblick konnte man diese Richtersprüche für eine beilegung ber Händel halten, wie der Rath von Rürnberg deshalb in Dankschreiben an den Papst richtete'). Der Pfalzgraf weigerte ich kurzweg, den Spruch anzunehmen, den er als eine Schande des hauses Baiern bezeichnete; bei dem Papste ließ er sich durch den Grafen Bernhard von Eberstein entschuldigen. Run sagte sich auch kudwig, der wohl nie eine andere Absicht gehegt, von der nürnberger Entscheidung los, die in der That lediglich zu Gunsten des Brandenburgers ausgefallen war '). Dessen Partei verkündete am 6. December 1459 ihren Entschluß, dem Spruche mit Wassengewalt Geltung zu verschaffen. Als Pins einen neuen Runtius absandte, den Prepst Bernhard von Krahburg'), glaubte bereits niemand mehr an die Möglichkeit einer Bermittlung. Hätte es nicht der Winter verhindert, der Krieg wäre sosort ausgebrochen.

Unterbeg verhandelte ber Bapft mit ben beutichen Fürften und Gefanbten ju Mantua über bie Leiftungen ber beutschen Ration gum Eurtenfriege. Mochte er mit bem Raifer noch fo gut einverftanben fein, mehr erlangte er boch nicht, als bag man bie Fortfetung ber Berhandlungen auf beutschem Boben, auf einem Reichstage ju Rarnberg und einem zweiten am faiferlichen Soflager bewilligte '). Der Bapft fette bie Termine gu biefen Tagen an, er lub bie Stanbe und erft in zweiter Stelle ber Raifer '). Auch bisher batten oftmals neben ben faiferlichen Commiffarien apostolische Legaten ben Borfit geführt. Diesmal follte, etwa wie Bius gu Mantua, ber Legat allein an ber Spige fteben. Wir erinnern uns, bag ber murrifche, ungebulbige und bunfelhafte Brieche, ber Carbinal Beffarion es mar, ben Bins gur Uebernahme bes ichwierigen Auftrages bemegen, ein Mann, ber nur ba auf Achtung ju rechnen batte, wo ber Refpect bor feiner Gelehrfamfeit fie ihm entgegenbrachte. Er mar mit allen Bollmachten eines Lateranlegaten ausgeruftet, aus-

<sup>1)</sup> b. 13. 3uft 1459 im ftabt. Ardib ju Durnberg.

<sup>2)</sup> Pius Comment. l. c.

<sup>5)</sup> aus Mantna 11. Oct. 1459 bei Rremer a. a. D. n. 61, im Auszuge bei Raynaldus 1459 n. 58.

<sup>\*)</sup> G. oben G. 97.

<sup>2)</sup> Daß letteres überhaupt geschab, schließe ich aus einer faisert. Labung am bie ichweiz. Eidgenoffen v. 21. Januar 1460 b. Tschudy Chronic. Helvet. Th. II. S. 594. Ein ähnliches Schreiben, an Lucca gerichtet, sand Dr. Erd. manneborifer im Archive baselbst.

brücklich auch mit ber, die papstlichen Ausschreiben wegen der Krenzpredigt und des Zehnten zu verkunden; wir heben sie beshalb hervor, weil sie später von curialer Seite geleugnet wurde. Uebrigens wünschte ihm Pius die Begleitung des Friedensengels auf den Weg ').

Im harten Winter trat ber 65 jährige Carbinal biefe Legation an, bie feine Lebensbeschreiber nicht mit Unrecht wie ein Marthrium geschilbert haben "). Daß er mehrmals auf einem Schlitten über Gis und Schnee gefahren worben, erscheint freilich nur einem Staliener fürchterlich. Am 23. Februar 1460 übernachtete er im bischöflichen Balafte zu Mugsburg. Dem ftabtifchen Chroniften, ber bavon berichtet, fällt es nicht ein, bag biefer Legat wegen bes Türkenfrieges fam, er fieht ibn nur ale Friebensagenten an; bom Bapfte bagegen, ber ihn gesenbet, hat er eine gründlich schlechte Meinung "). Wo Beffarion auch bintam, man fant an ihm nichts merfwurbig, ale bag er ein Grieche mar und gegen bie fonftige Sitte unter ben Carbinalen einen gewaltigen Bart trug. Am 28. Februar traf er in Rurnberg ein, gemiffenhaft genug noch bor bem Sonntag Invocavit (2. Mari), an welchem ber Reichstag eröffnet merben follte 1). Seine Frequeng mar wieber eine armliche: es ericbienen bie Martgrafen Friedrich und Albrecht von Brandenburg, als taiferliche Commiffarien ber Carbinal bon Augeburg, ber Bifchof bon Speier und ber Marfgraf von Baben, alfo nach Friedrich's fparfamer Bewohnheit feiner, ber Diaten beanfpruchte b, ferner ber Bifchof von

<sup>&</sup>quot;) Das Manbat b. 15. Januar 1460 bei Raynaldus 1460. n. 18.

<sup>&</sup>quot;) Platina Panegyrious in laudem Bessarionis — bie Ausgabe ber münchener hofbibl., die ich benutte, ist leider ohne Titel. Bandini do vita et robus gostis Bessarionis Card. Commontarius p. 44 theilt mit, daß das vaticanische Archiv siber diese beutsche Legation Bessarion's und seine spätere nach Benedig vier Bande mit Schreiben und Acten besitze, benutt aber statt ihrer nur die geringen Augaben Platina's. Raggi Commontario sulla vita del Card. Bessar. Roma 1844. habe ich nicht in Gesicht besommen können.

<sup>3)</sup> Annal. Augstburg. ap. Mencken Scriptt. rer. Germ. T. I. p. 1635: (Aeneas Sylvius) non modo omnium principum arcana per Germaniam sed et cunctorum antistitum opes exploratissima habuit, atque inde papa creatus, facile ad nutum suum et proditorie universos divexavit.

<sup>&#</sup>x27;) Millner Annalen von Rürnberg Eh. II. Mic. bes bortigen Archive, ad a. 1460.

b. 22. Dec. 1459 bei Theiner Monum, Hungar, illustr. T. II. n. 527 bem

Bamberg, Gefanbte von einigen Kurfürsten, von Bergog Ludwig von Baiern und einige reichsftabtifche Senbboten. Sie hatten inbeg gang andere Dinge im Roof als Matrifeln zum Turfenfriege auszuarbeiten ober fich freudig einem Behnten gu fugen. Die Parteien brannten im Borthaber gegen einander los - bas lette Borfpiel bes ausbrechenben Baffentampfes '). Der Legat hielt ihnen eine fcone Rebe "über ben Frieden," bie beffer für eine Afabemie pafte 2). Es half and nichts, bag ein Schreiben bes Carbinals bon G. Angelo ans Ungarn eintraf und einen neuen Ginbruch ber Osmanen melbete. Mit Thranen berichtete Beffarion bas brobenbe Unbeil, beichwor bie Anwesenben noch einmal gur Gintracht, begehrte vom Rlerus ben Bebnten. Man gab ibm eine furge, vertroftenbe Antwort. Es bat fich eine Trabition erhalten, nach welcher er in feinem Merger bie Berfammlung mit ber linten Sanb gefegnet haben foll 3). Bius faßte feine Birffamteit treffent in bie Borte gufammen: "Unfer Legat tam jum nurnberger Tage, Wenige waren ba verfammelt unb unter ihnen murbe er wenig gehört" 1).

Um Judica (30. März) sollte bereits ber zweite Tag am Kaiserhose gehalten werben'). Da aber um bieselbe Zeit in ber mainzischpfälzischen Sache ein Theibungstag zu Worms angesetzt worben,
verschob ber Legat ersteren auf Cantate und begab sich nach
Worms '). Hier fanden sich außer bem Markgrasen von Baben

Raifer gerathen, einen ber von Mantua heimtehrenden Gefandten, etwa ben Bifcof von Gichftabt ober ben Martgrafen von Baben, auch für ben nürnberger Tag zu beftimmen.

<sup>&</sup>quot;) "und ichuffen boch nift nit ba, ban bag fie ein anber ba foulten und ein parthy ber anbern ubel rette," fagt bie Speierifche Chronit a. a. D. S. 439.

<sup>7)</sup> Blatina hatte fie gelesen, es ift ohne Zweisel bie bei Bandini Catal. codd. lat. Bibl. Med. — Laurent, T. II. p. 634 erwähnte Rebe, welche mit ben Worten beginnt: Cum salvator noster etc.

<sup>3)</sup> Senckenberg Selecta jur, et hist. T. IV. p. 315. Statt Nordlings in Franconia ift hier ohne Zweisel Norimberga ju lefen. Platins 1. c. — Das Segnen mit ber Linken bemerkt Sendenberg p. 361 auch von bem folgenden wiener Tage, boch hier wohl mit Unrecht.

<sup>4)</sup> Runbichreiben an bie beutschen Fürften v. 8. Juli 1460 b. Raynaldus 1460. n. 85.

<sup>\*)</sup> Der Kaifer hat wirflich zu biefem Termin gelaben ober vielmehr ber papfilichen Labung secundirt; wir lesen ein solches Schreiben v. 12. Marz 1460 bei Balady Urt. Beitrage n. 212.

<sup>&</sup>quot;) Die Radrichten find bier überall furg und oft miderfprechenb. Rad

und dem Bischose von Speier nur fürstliche Räthe ein, aber auch hier wurde nur gezankt und gestritten. Verzweiselt fragte Bessarion jene Beiden um ihren Rath. Sie schlugen eine Berbindung der Rentralen gegen die Streitenden vor, ein Gedanke, der den ersten Anschein für sich hatte, in der That aber unpraktisch war, da sast alle größeren Mächte sich unmittelbar ober mittelbar bei dem Streite betheiligt. Lebhast ergriss ihn der Papst, er beauftragte den Legaten, diesen Plan zu versolgen. Zunächst sollte er sich zum Kaiser begeben, dieser dann den Reichsstädten die Berbindung mit den Neutralen andesehlen; ein neuer Reichstag sollte nin deinem und des Kaisers Namen angesagt und hier sollten die Kriegerischen durch sirchliche Censuren und kaiserliche Strasen bedroht, dann von den verdindeten Neutralen durch Wasssengewalt bezwungen werden. — Scheint es nicht sast, als gehöre dieser Entwurf nur zu den Trostworten, mit welchen Pins den klagenden Legaten aufzurichten suchte? ')

Inzwischen loberte die Flamme des Krieges bereits mit voller Wuth empor. Noch im März hatten der Erzbischof von Mainz dem Pfälzer und Ludwig von Baiern dem brandenburgischen Albrecht die Fehdebriese zugesandt. Die Söldnerhausen, Gesindel aus allen Landen, Böhmen, Schweizer und Wallonen, übten mit Raub und Brand grauenvolle Verheerungen. Aber was diese Fehden so schnell entzündete und so surchtbar machte, bedingte auch ihre fürzere Daner, die ebenso schnell erwachende Neigung zu Wassenstillständen und Interventionen. Man dachte nicht daran, einen Krieg die zur letzten Entscheidung durchzusühren. Schon der Mangel an regelmäßig sließenden Geldmitteln verhinderte das, auch veränderten sich die politischen Situationen schnell bei den mannigsachen Interessen der vielen Parteinehmenden. Den Krieg in Franken endete am 24. Junie ein Wassenstellschand, den der Cardinal von Augsburg und Herzog Wilhelm von Sachsen vermittelten ), der Vertrag von Roth, der

ber Speierischen Thronif war ber wormser Tag auf Judica angesett, nach Millner's nürnberger Annalen tam Bessarion icon Donnerstag vor Judica aus Worms wieber nach Rürnberg zurud. Letteres ift entschieben falsch: nach Bessarion's Schreiben an Georg von Böhmen v. 26. April 1460 bei Palachy a. a. D. n. 216 tehrte er erft am 20. April von Worms nach Rürnberg zurud.

<sup>&#</sup>x27;) Pins an Beffarion com 15. Mai 1460 bei Raynaldus 1460 n. 79. 80.

<sup>\*)</sup> Annal. Augstburg. 1. s. c. R. Mengel Rurf. Friedrich ber Giegreiche von ber Bfalg. Miluchen 1861. G. 52.

die Nieberlage ber brandenburgisch-kaiserlichen Partei besiegelte, keineswegs aber die Ansprüche bes unverzagten Markgrasen für immer berabdrückte. "Auch wir fürchten — schrieb ber Papst seinem Legaten — daß der Friede wegen der harten Bedingungen wenig Festigseit haben werden"). Nicht minder glücklich wie sein Better Ludwig war der Pfälzer im Kriege gegen Mainz. Ein glücklicher Sieg, der bei Pseddersheim, zwang den Erzbischof zum Frieden, der am 18. Juli abgeschlossen wurde und dem bereits am 3. August ein Bündniß auf 20 Jahre solgte "). Natürlich waren auch dier alle Bortheile auf des Siegers Seite, dessen Ansehen sich seit dieser Zeit glauzboll erhob. Den Kaiser drückte die moralische Niederlage, die er in diesem "Reichstrieg" erlitten, nur wenig. Er blieb immer in seinem Lande — sagt der speierische Chronist — und balf niemand auf andere Weise als mit Briesen; nur wo er Geld zu erwarten hatte, da war er eifrig.

Babrent bes regften Kriegegetummels ging ber Legat nach Bien, um ben auf Cantate (11. Mai) prorogirten Reichstag mabrgunehmen und ben Bund ber Neutralen zu organifiren. 3mar ber Raifer tam ibm bei feinem Ginguge am 7. Dai entgegen und führte ibn in bie Stabt 3). Sonft aber ericbien fein einziger Rurft, weber ein friegführenber noch ein neutraler, und bie wenigen Befanbten, bie fich eingefunden, waren nicht einmal genügend inftruirt. Der Carbinal fcbrieb feinem Berrn bie flaglichften Briefe, biefer ermuthigte ihn nach Rraften, wußte ihn aber mit nichts Befferem gu troften, ale bag es nicht feine, bes Legaten, Schuld fein werbe, wenn Diefe Arbeiten nicht gum gewünschten Biele führten, bag in Italien bie Dinge auch nicht fo fonell gingen, wie ber Bapft gehofft, und bergleichen '). Es blieb nichts übrig, ale bag man ben Termin ber Berfammlung wieder hinausicheb. Go luben nun ber Bapft, ber Raifer und ber legat bie beutschen Stanbe und mehrere angerbeutiche Fürften jum 1. September nach Bien. Der Papit bat bei bem Be-

<sup>&#</sup>x27;) o. D. bei Raynaldus 1460 n. 88.

<sup>2)</sup> Beibe Documente bei Rremer Urfunben n. 72. 73.

<sup>3)</sup> Platina l. c. Anonymi Chron. Austriacum ap. Senekenberg Selecta T. V. p. 111. Bins' Dantschreiben an ben Raifer vom 8. Juli 1460 bei Mailath Gesch. ber Magnaren Th. III. Anh. S. 94.

<sup>&</sup>quot;) Drei Schreiben bes Papftes an Beffarion, bas zweite v. 10. Juli 1460, bie andern ohne Angabe ber Beit, b. Raynaldus 1460 n. 86. 88, bas zweite vollftanbig auch b. Theiner n. 541.

horsam, bem man ihm schulbig sei, Bessarion beschwor bei ben Gingeweiben Christi, bei seinem schrecklichen Gerichte und bei ber Hoffnung auf bas Heil ber Seele, bie Fürsten möchten perfönlich erscheinen
ober wenn bas bie bringenbste Rothwenbigkeit verhindere, wurdige
und mit Bollmacht versehene Gesandte schieden ').

Trothem erschien auch zum 1. September sein einziger Fürst in Person \*). Der Reichstag bestand nur aus Räthen und Boten. Selbst von den Kurfürsten waren, so weit wir seben, Sachsen und Brandenburg nicht vertreten. Andere Fürsten, die geschickt hatten, zählen wir 13, darunter die Markgrafen von Mantua und Montserrat und der Herzog von Burgund, eigentlich also nur 10 deutsche Fürsten. Dazu kamen 10 Erzbischöfe und Bischöfe und 34 Städte \*). Wenn der Legat einmal berechnete, daß von den 110 Ständen, die geladen worden, 80 bis 85 Gesandte erschienen seien, so gilt das sicher von der Anzahl des Personals, nicht der vertretenen Stände, zumal da von den Reichsstädten sich nicht selten zwei die Versammlung nicht unansehnlich, doch sollte Bessarion bald ersahren, wie schwer mit diesen zühen Juristen, Räthen und Sendboten zu verhandeln war.

Am 17. September eröffnete er ben Reichstag burch eine schöne lateinische Rebe '). Zufrieden war er schon bamals nicht. Die zuserst Gesommenen, sagte er, würden bem apostolischen Stuhle em-

<sup>1)</sup> Das papstliche Ansschreiben vom 8. Juli 1460 bei Raynaldus 1460 n. 85, bei Mailath a. a. C. S. 90, auch in ben Sitzungsberichten ber phil. bift. Classe ber tais. Atab. ber Wiss. zu Wien 1850 Bb. II. S. 655. hier auch bas Annbschreiben Bessarion's v. 1. Juni 1460. Letteres findet man auch bei Palach Urf. Beiträge n. 223, wo ferner in n. 222 bas taisert. Prorogationspatent v. 25. Mai 1460 gedruckt ift.

<sup>2) &</sup>quot;Dan fie hatten fo vil friges mit ein (anber), bag fie nit noch ben Turden fragten," fagt bie Speierifche Chronit G. 446.

<sup>3)</sup> Das Berzeichniß ber Mitglieder bei Schilter Institutiones juris publici T. II. Argent., 1697. p. 106, und bei Senckenberg Selecta T. IV. p. 366.

<sup>&</sup>quot;) Die Acten bieses Tages b. König v. Königsthal Nachlese Samml. I. S. 126—168, in lateinischer Fassung und nicht immer übereinstimmend bei Sonckonberg Selecta T. IV. p. 334—368. Das ist bas Protocoll eines Mitgliebes bes fürstlichen Collegiums. Schlechter ist die reichsstädtische Relation bei Schilter 1. c. p. 106 seq. und baraus in Müller Reichstagstheatrum S. 775—789. Sonsige Fundorte einzelner Stüde werde ich angeben.

pfohlen fein, Die nicht Erschienenen aber batten auf beffen Dant nicht zu rechnen. Zwei Tage fpater murbe in ber Burg bie erfte Situng gehalten. Der Carbinal ließ bie Bollmachtebulle feiner Legation verlefen. Sie mar wieber für bie beutschen Stanbe menig pfriedenftellenb; benn fie bezog fich eigentlich nicht auf bie Auftimmung bes Reichstages, fontern fiellte ben legaten unmittelbar als ben Bollftreder papftlicher Befehle bin. Er burfte fraft feiner Legation ben Behnten, ber von ben Fürften und Gefanbten ju Mantua aufgelegt fei, von allen geiftlichen Berfonen forbern und eintreiben, bie Biberfpanftigen und Gaumigen ercommuniciren, einterfern, ibrer Beneficien und Memter entheben und mit anberen Strafen belegen. Er burfte Auftrag geben, ben Kreuging ju prebigen, bas beißt auch Ablag ju vertreiben, er burfte einen Gelbhauptmann ernennen und im bas Banner gegen bie Ungläubigen übergeben. Wer fich gegen biefe Bulle ober ihre Ausführung in Worten ober Sandlungen fete, ber follte ipso facto ercommunicirt fein, und Laien jetes Stantes follten gu Erecutoren berufen merben tonnen. - Diefe Buncte erregten nicht geringes Erstaunen. Dan wußte nichts von einem au Dantna fo ichlechtbin bewilligten Bebnten. Man fant in biefer Bollmacht feine Spur von ber Claufel, bag bie Ginmilligung ber Ration ber Erhebung bes Bebuten borangeben muffe. Rur mit Drobung und Gewalt ichien ber Bapft verfahren gu wollen. Befonberen Unftog erregte bie Ausficht, bag laien in Daffe jur Grecution gegen ben beutschen Rierus bestellt und fe ein Blunberfrieg gegen bie firchlichen Guter eröffnet werben mochte.

Indes lag noch viel zwischen der Bulle und ihrer Ausführung. Der Legat, wie er vor den Ständen des Reiches stand, war doch mehr ein Bittender als ein Besehlender. Er wandte sich nun in seuriger Rebe an den Kaiser. Darin gedachte er mit überschwänglichem Lobe des Papsies, der troß seinem Alter das Patrimonium des heiligen Petrus verlassen und die Mühseligkeiten des mantuanischen Tages auf sich genommen, der anger Carvajal und ihm noch drei Bischöse mit schweren Kosten ausgesendet, um in verschiedenen Landen den Glaubenstrieg zu betreiben, der sür diese Sache schon mehr geopsert, als er nun von der deutschen Ration begehre. In Mantua war verheißen worden, daß der Legat den beutschen Fürsten über die vom Papste zu stellende Flotte Aussunft geben werde. Davon sagte Bessarion kein Wort. Die Antwort, welche der Kaiser durch Ulrich Riederer geben ließ, war auch nicht ohne Pomp.

Boigt, Gnea Gilvio III.

Er erklärte, sich als katholischer Fürst und Imperator bes Reiches zeigen und die "Beschlüsse" bes mantuanischen Tages ausführen zu wollen, sowohl die Aufstellung eines starten Heeres wie die Sinsammlung bes Zehnten.

Erinnern wir uns hier ber Thatfachen, baß in Mantna eigentliche Beschlüsse überhaupt nicht gefaßt worden, baß ferner Papst und Kaiser sich über eine Theilung des Zehnten-Ertrages verständigt '). Diese Berständigung wirft erst das volle Licht auf das herzliche Einvernehmen zwischen Bessarion und dem Kaiser. Die "Beschlüsse" dem Reichstag aufzunöthigen, um zum Zehnten zu gelangen, war ihr gemeinsames Ziel ').

Als nun die fürstlichen Rathe und die Städteboten befragt wurden, begehrten sie einen kurzen Ausschub, die Heinrich Leubing, der Bertreter von Mainz und Bamberg, gekommen sein werde. Der Mainzer war der Anstister der Opposition, was ihm Pius nicht vergessen hat, der abgeseimte Leubing führte ihr Wort. Inzwischen unterhielt der Gesandte des Herzogs von Burgund die Bersammlung. Wieder machte dieser Fürst, wie einst zu Regensburg, Frankfurt und Neustadt, herrliche Erdietungen: 4000 Mann zu Juß und 2000 Reiter verhieß er zu schieden, an Stelle des Zehnten 18,000 Ducaten zu zahlen; sollte er aber zur Zeit des Zuges nicht durch Kriege bedrängt werden, so wollte er durchaus noch mehr leissen als das, mahrscheinlich in Verson bei dem Heere sein.

Die Antwort bes kurfürstlichen und fürstlichen Collegiums, die Leubing am 24. September vortrug, war auch nicht arm an glaubenseifrigen Worten, hinter benen jedoch die bittern Clauseln schon durchblicken. Die fürstlichen Räthe wollten eben nur im Namen dersenigen Fürsten sprechen, von denen sie gesendet worden, nicht etwa in dem der deutschen Fürsten als Gesammtheit. Sie erboten sich zu allem Guten, aber vorausgesetzt, daß auch die anderen, hier nicht vertretenen Fürsten und Communen Theil nähmen, und daß der mantuanische Abschied überhaupt erfüllt würde. Wie immer verlangten sie auch jest einen Reichsfrieden, und man wußte schon,

<sup>1)</sup> G. oben G. 94.

<sup>&</sup>quot;) Auch im Bublicum war das die Meinung. So jagt Ebendorffer im Liber Regum Romanorum fol. 341: Legato igitur silentium sui propositi posito (vom Behnten ist die Rede), quamvis dominus Imperator a sua non discrepasset opinione, nescio qua motus ratione, nisi, ut sama tenebat, aliquid emolumenti speravisset deinde fortassis obtinere.

was sich an bieses Stichwort zu knüpsen pflegte. Die Erklärung ber Städte war in bemselben Sinne gehalten: wenn Papst, Kaiser, Kur- und andere Fürsten einen gemeinsamen Heerzug gegen die Ungländigen unternähmen, dann wollten auch sie sich als gute Shristen beweisen — eine glückliche Fassung, die unzählig oft und noch einem Jahrhundert vom städtischen Collegium in ähnlichen Fällen beliebt wurde.

Bum Rebenhalten und zur Abfassung blühender Schriftstüde hatte sich der Cardinal seinen literarischen Liebling, den Grammatiser Niccolo Perotti, Bischof von Siponto, mitgebracht. Aber auch bessen Kunst hatte keine andere Wirkung, als daß die deutschen Jusisten sich, nicht ohne Jronie, zu entschuldigen pflegten, wenn ihre Antworten weinfältiglich und schlichts seien ').

Ihr obiges Anerbieten erklärte ber Legat für unzulänglich, er verlangte, sie sollten im Namen ihrer Herren bie auf ben früheren Tagen gestellten Artikel annehmen. Darunter hob er ben Anschlag hervor, schwieg aber vom Zehnten. Auch als ber Kaiser seine hochherzigen Erbietungen burch Riederer wiederholen ließ, versprach er, in eigener Person gegen die Türken auszuziehen, wenn die Fürsten des Reiches (alle?) gleichfalls mitzögen, er willigte in die Predigt des Krenzes ein und erbot sich im Allgemeinen, nach dem Bunsche bes Papstes zur Ordnung und Bollstredung aller Dinge, die zum Besten des Heerzuges dienen möchten, "Beschließung zu betrachten." Der Zehnte wurde auch hiebei nicht erwähnt. Man wollte den Gesandten eine allgemeine Zusage ablocken und die Einzelnheiten, zumal den Zehnten, dann als mitbestätigt betrachten. Sie aber wichen aus, indem sie wieder eine Frist die zur Abgabe ihrer Erklärung verlangten.

Der Hauptpunct mußte boch zur Sprache kommen, vermuthlich borte ber Legat auch von bem Unwillen, ben seine Legationsbulle erregt. Um ihn nicht in öffentlicher Sitzung ausbrechen zu lassen, lub er baber die fürstlichen und städtischen Boten zu einer Besprechung in seinem Quartier, im Barfüßerkloster, am Michaelistage. Wieder hielt er ihnen eine lange Rebe, die sein Dollmetsch, der uns wohlbelannte kaiserliche Rath Johann Hinderbach, verdeutschte. hier

<sup>3)</sup> agresti stilo, simpliciter, plane sine strepitu, beißt es in der lateiniihen Fassung.

sprach er nun vom Zehnten, ben ber Papft angeordnet habe und den er laut seiner Legationsbulle einsammeln solle. Demgemäß bat er nicht um die Sinwilligung, nur von der Billigseit des Berlangens sinchte er die Boten zu überzeugen. Bon Neuem hob er die Opfer des Papftes für die Glaubenssache hervor. Dieser Papst, versicherte er, wolle den Zehnten wahrlich nicht einstecken, er solle vielmehr in den Kasten derzeuigen Provinz, dessenigen Territoriums oder Herrn gelegt werden, deren Kriegsvoll dann damit unterstützt würde, das solle nach dem ansdrücklichen Willen des Papstes öffentlich gepredigt werden. Auch solle ja vom Zehnten frei sein, wer sein Contingent nach dem Anschlage schiede. Ferner möchten sie Kreuz und Ablaß predigen lassen, den Zug beschließen und die Contingente bestimmen, das Alles aber im Namen der Nation absassen, da doch die Masiorität derselben — nach der obenerwähnten Rechnung — hier verstreten sei.

Um folgenben Tage (30. September) antworteten bie fürstlichen Rathe. Gie erflärten fic nicht für bevollmächtigt gum enblichen Albichluß, fie widerfprachen ber wiederholten Bebauptung bes Carbinale, ale fei bie beutsche Nation zu irgend welchen Leistungen burch bie Avifamente ber früheren Tage bereits verbunben. Bas ber ober jener Farft ju Frantfurt ober Mantua beriprochen, fei nicht im Auftrage ber nation geschehen. Da ber Legat fie um ihren bertraulichen Rath gebeten, fo erflarten fie ferner, bie gange Sache muffe viel reiflicher überlegt werben und gwar mit Beirath von Mannern, bie im Rriegewesen erfahren. Gin neuer Reichstag muffe gehalten werben, bagu aber ber Raifer ins Reich fommen und bie Fehben beilegen, wie er aus mannigfachen Rudfichten und inebesondre burch die goldene Bulle bagu verpflichtet fei. Auch über ben Frieden zwifden ihm und Ungarn, fiber bie Beilegung bes Streites zwischen Sigmund von Desterreich, bem Carbinal Cufa und ben Gibgenoffen und - über ben Zehnten fonne man ba fprechen. Enb. lich legten bie Boten bem Cardinal noch eine lange Reihe von Bebenten und Fragen vor: feit bem frantfurter Tage fei Labislans ben Ungarn und Bohmen geftorben, ferner Dietrich ron Maing und Jakob von Trier; nun wife man nicht, wie ber neue Ronig von Böhmen bente, wie viel Bolf Ungarn jum Buge fiellen wolle, ob bie neuen Erzbischöfe mit ben Avisamenten ihrer Borganger einver ftanben feien, wie es mit ber papftlichen Flotte ftebe, fragten fie,

mb bergleichen mehr '). Die Statteboten begnügten fich, jebe fernere Erflärung ihrer borigen Antwort ju verweigern.

Ständen ihre Zähigkeit nicht überwinden, wohl aber ihre Opposition immer mehr heraussordern werde. Schon zeigte die Antwort des Legaten (4. October) beutlich seinen Groll. Er spöttelte über die glaubensmuthigen Worte, mit welchen die Gesandten ihre abweisensen Erklärungen versüßt, er meinte, sie hätten auch vieles Ueberstässige vorgebracht. Er sei nicht geschickt worden, um erst über den Arieg zu berathen und Hülfe zu begehren, sondern um kraft apostolischer Autorität die Fehden in Deutschland beizulegen und die versprochene Hülfe einzutreiben. So forderte er die in Mantina zugesagten 32,000 Mann zu Fuß und 10,000 Reiter. Er schalt auf die Lauheit der Fürsten, die zu allen den Tagen, welche er besensen, entweder garnicht oder Gesandte ohne Vollmacht geschickt.

Die Rathe und Boten baten fich biefe Rebe fdriftlich aus, berietben brei Tage barüber und blieben endlich babei, bag fie fich munbern mußten, wie ber Legat von ihrer Berpflichtung fprechen tonne, ba feiner ber Fürften jemale etmas Beftimmtes verfprochen, auch baß fie auf bem neuen Reichstage bestehen mußten. Der Legat glaubte bie Doglichfeit, auf einem neuen Tage jur Erfüllung feiner Buniche ju gelangen, verfolgen ju muffen. Er befprach fich mit einzelnen Gefanbten, ohne aus ihren Meugerungen Muth gu fcopfen "). Bergeblich fuchte er auch ben Raifer ju bem Berfprechen gu bemegen, bag er einen folden Tag im Reiche befuchen werbe; Friebrich iduste alle möglichen hinberniffe bor und berfprach nur, Befanbte ju ichiden. Den Stanben aber berfprach er, in eigener Berfon ju ericeinen, wenn nicht unterbeg bie Turfen feine Erblanber ober Ungarn vermuften wurden 3). Romme ber Raifer nicht, erflarten fie effen, jo fei auch nichts Gutes zu erwarten. Der Legat betheuerte in feiner Schlugrebe vor Gott und ben Engeln, bag es an ibm nicht

<sup>1)</sup> Diese Avisamenta ambasiatorum finden sich in einer anderen Fassung auch bei Ebondorffer Liber Rogum Romanorum, Mic. ber wiener Sostibl., Lib. I. fol. 338.

<sup>3</sup> Diefe letten Berhandlungen nach einem fragmentarifden Berichte Beffarion's in ben Gitungsberichten a. a. D. G. 652.

<sup>3)</sup> Dieje Conclusio finalis domini Imperatoris vom 8. October 1460 bei Ebendorffer I. c. fol. 336. Auffallend, baß Beffarion in feinem Finale ben Ständen jene erfte Antwort bes Raifers mittheilte.

liege, wenn biefer Tag nicht ben erwünschten Ausgang gehabt; ber Papft werbe nun nach feiner Weisheit bestimmen, was weiter zu thun fei ').

Somit hatte ber Reichstag ein Enbe baben tonnen. Doch follte es noch zu grellerer Disharmonie tommen. Die fürstlichen Rathe fanben fich nämlich bewogen, auch ihrerfeits ein fcliefliches Botum abzugeben. Gie batten, fo lange fie bier feien, immer gute Anerbietungen gu machen geglanbt und mußten wieberholen, bag ihre Berren bereit feien, Alles ju leiften, wogn fie fich erboten - mas freilich nach ihrer vorherigen Erflärung nichts mar - bag aber fie ale Gefanbte ibre Berren nicht für Anberes verbindlich machen fonnten. Go baten fie ben legaten bemuthig, fich ihre Berfonen empfohlen fein an laffen ). Da wallte bem Griechen ber Born auf. Er ließ ben Befanbten einen Bettel überreichen, ben fie bei Strafe ber Ercommunication jebesmal bingufugen follten, fobalb fie ihren Receg abidreiben liegen ober jemanb vorzeigten. 3bre Erbietungen. hieß es barin, feien ihm niemals annehmlich erschienen, immer habe er fie als allgemein, nichts Bemiffes fagent und unnut berworfen und gescholten, für bas Werf renitenter und hinterhaltiger Denschen genommen 3). Er fei überzeugt, bag bie Fürften auf einem nenen Tage auch ohne Beifein bes Raifers bas Glaubenswert zu einem trefflichen Ente führen fonnten, ba fie ja ebenfo fcmere, nur nicht fo lobliche Dinge auf eigne Fauft, ohne ben Raifer, zu vollbringen wiften. Er habe bie Befandten vaterlich und briberlich gurechtweifen muffen, was fie freilich Ansichelten genannt. Es folle ibm leib thun, wenn fie fich nicht anberten und als unverbefferliche Denfchen erfchienen.

Die Gefandten erbaten sich noch eine Andienz bei Beffarion: einlenken wollten fie schwerlich, vielleicht feine Ausfälle erwiedern, vielleicht nur sich verabschieden. Sie wurden nicht zugelassen. So gingen sie in jeder Beziehung ohne Abschied bavon 4).

<sup>1)</sup> Finale responsum legati außer B. Senckenberg p. 357 auch in ben Sigungeberichten a. a. D. G. 653.

<sup>1)</sup> Finalis recessus oratorum principum ap. Senckenberg l. c. p. 361.

<sup>&</sup>quot;) renitentium et tergiversantium hominum illas judicantes. Dieje Cedula Cardinalis bei Ebendorffer fol. 337.

<sup>\*)</sup> Ebendorffer fol. 338: Cumque sic altrinscens volarent verba, dominus quoque legatus ambasiatoribus petitam negasset audientiam, tandem eo invito abierunt.

Bieviel Schwierigfeiten auch in ber Sache lagen, Beffarion war nicht ber Mann fur eine folde Legation. Gleich ale er fie ibernahm, hatte Carvajal, ber feit Jahren in Ungarn ben Rampf gegen bie Ungläubigen betrieb, barüber gefrottelt, ob Beffarion etwa fein Nachfolger werben, ein Seer anführen und ben trotigen Türken vor bie Fage bes Papftes führen folle '). Dag bie Reichstage erfolglos abgelaufen, war nicht einmal bas Schlimmfte. fchen gingen vielmehr fofort ju neuen Angriffen über. Der legat, bieß es, babe ibre Befanbten mit Beringichagung bebanbelt, renitente und hinterhaltige Menichen genannt, bie Fürften ale Solche geichmant, die mit bem Glauben ihr Spiel trieben und ihre Berfprechen gebrochen hatten. Auch habe er Refervationen ertheilt, mas gegen bie Concordaten ber Ration berftofe. Bor Allem aber habe er wieberholt ausgesprochen, bag er laut papftlicher Bevollmächtigung ber Ration ben Behnten auflegen werbe. Diefe Rlagen follten balb auch in einer verhaften Appellation ihren Ausbrud finden. Bius bielt es, febalb fie ibm befannt wurben, für nothig, bem unwilligen Murren entgegenzuarbeiten. Er behauptete nun, ber Carbinal habe feinem Manbat gemäß nur bann in ber Gintreibung bes Behnten und abnlicher Leiftungen vorschreiten burfen, wenn er gubor bie Ginwilligung ber Ration erhalten. Auch fei er überzeugt, bag biefes Manbat nicht überschritten worben. Nicht burch Gewalt ober Furcht babe er bie Deutschen zwingen, fonbern nur burch Ermahnungen anfpornen wollen 1).

Uebrigens hatte ber Papst ben Reichstag und die Leistungen Deutschlands zum Türkenkriege nicht so schnell verloren gegeben. Als er von den Friedensschlüssen in Deutschland hörte, tauchte ihm ein neuer Gedanke auf. Zu Mantua hatte er den Kaiser zum Feldbauptmann gegen die Ungläubigen ernannt und ihm den Markgrasen von Brandenburg zum Bicegeneral empfohlen. Wahrscheinlich hatte letzterer die Shre abgelehnt. Nun versiel der Papst gerade auf

<sup>\*)</sup> Bins an Carvajal vom 12. März 1460 b. Kaprinai Hungar, dipl. P. IL p. 399 und b. Mailath Geschichte ber Magyaren Th. III. Anh. S. 96. Raynaldus 1460 n. 92 hielt für gut, ben betreffenben Abschnitt bes Breve nicht mitzutheilen.

<sup>\*)</sup> Bins an ben Carbinal von Angeburg v. 12. Februar 1461 im Cod. lat. Monne. 519. fol. 249. Card. Papiensis opist. 28 pro Pio II ift ein bloffer Entwurf zu biefem Schreiben, bem wir barum teine officielle Bebeutung beilegen barfen.

das friegerische Saupt der wittelsbachischen Partei, den Pfalzgrasen Friedrich; der sollte die Glaubens- und Reichssahne empfangen, den Klerns zur Zahlung des Zehnten anhalten — wir sehen, wie ehrslich das gemeint war — und das Heer rüsten. Ob aber der Kaiser einwilligen würde, mit dem der Pfalzgraf sich noch nicht abgesunden? Pius schalt ihn zum Boraus sür den Fall der Weigerung. "Dentschland ist ohne Ehre, wenn eine solche Erwartung in Nichts zerfällt. On wirst von Allen übel besprochen werden, wenn du nach Annahme der Feldhauptmannschaft nicht selbst oder durch einen Andern etwas Würdiges vollbringst. Wenn hänsliche Sergen dich den öffentlichen entziehen, mußt du darauf sinnen, daß du durch einen Andern vollbringen zu wollen scheinst, was du selbst nicht kannst. Nichts wahrslich ziemt sich weniger, als wenn du durch Keinen etwas Gutes geschehen lassen wolltesten!).

Wir wiffen nicht, was ber Raifer zu biefem Borfchlag, über ben Beffarien mit ibm bas Rabere befprechen follte, gefagt hat. Diglungen ift er mie Alles, was ber ungludliche legat anfaßte. Es war ein barter Beschluß, ben ber Papft nach einer Berathung mit ben Carbinalen faßte, baf bie Unterhandlung nicht abgebrochen und Beffarion nicht gurudgerufen werben burfe. 36m felbft, bem eitlen Grieden, ftellte Bins bor, baß feine ungewöhnlichen Beiftesgaben bei ber Sache nicht entbehrt werben fonnten. Begen Carvajal bagegen außerte er fich, bag ber frante Alte gang unbrauchbar geworben und bag man an feine Abberufung benfen muffe 1). Aber mer unter ben vornehmen Carbinalen hatte bie troftlofe Legation übernommen? Noch ein ganges Jahr nach bem wiener Reichstage blieb Beffarion in Deutschland. Wie er ben Befinten betreiben wolle, überließ Bins feiner Rlugbeit, nur moge er fich buten, babei auf bie papftliche Flotte irgend eine Aussicht ju machen. Wenn aus ber Feldbauptmannichaft bes Pfalgrafen nichts wurde 1), follte er es

<sup>1)</sup> Pius au ben Raifer v. 11. Oct. 1460 b. Raynaldus 1460 n. 89.

<sup>&#</sup>x27;) Breve an Carvajal v. 2. Mai 1461 bei Raynaldus 1461 n. 26, bei Pray Annal. Reg. Mungar. P. III. p. 263, bei Kaprinai P. II. p. 486, bei Mailath a. a. O. S. 124 bes Anbangs, auch bei Theiner T. II. n. 545. Der Papst sagt von Bessarien: Ipse autem, quantum nos intelligimus, inutilis est jam ad labores atque ita morbis oppressus, ut de revocatione sua potius quam continuatione sit cogitandum.

<sup>3)</sup> Daß ber Pfalzgraf bie Chre in ber That ablehnte, weiset Raynaldus 1460 n. 90 nach.

mit irgend einem anberen bentschen Fürsten versuchen, im Rothfall, wie er einft felber in Mantua gejagt, "von Thure ju Thure um Solbaten betteln "). Der legat ließ bie gange Sache ale völlig boffnungelos fallen. Geine Bebanten nahmen wieber ihre alte munberliche Richtung: er machte bem Bapfte ernfthaft ben Borfcblag, irgendwie 10,000 Mann gufammenguraffen und mit ihnen ben Betoponnes ju befreien. Bergebens fuchte er noch ben Raifer mit Matthias von Ungarn auszufobnen. Bergebene bemubte er fich, ibn gur Baffenerhebung gegen ben gebannten Sigmund von Tirol ju erregen. Bergebens ging er ju Albrecht von Defterreich, um ibn bon Unternehmungen gegen ben Raifer abanhalten, weil fein eigenes Baterland barunter leibe; ber Ergherzog antwortete ibm furg, er gebe fich alle Dlube, feinem Baterlanbe ben Frieben zu verschaffen 1). Bergebens besuchte er einzelne Fürften und Stabte, um boch noch etwas auszurichten, überall fanb er taube Ohren 3). An fich frantlich, litt er noch mehr burch bie Reifen, bas falte Rlima und ben Merger. hier waren bie Wege unficher, bort wurde er burch Trunfene gefährbet. Mirgend fant er eine Achtung wie in feinem Literatenfreife ju Rom; gang befonbere unverschamt zeigten fich gegen ibn bie wiener Scholaren. Er mar freb, ale er enblich bas Barbarentant, in bem man "bie griechifde und lateinifche Biffenfchaft nicht achtete," binter bem Ruden batte 1).

Babrend Beffarion fich noch über bie Turfen und ben Zehnten feine Illufionen machte, wurden im Reiche Plane gang anderer Ratur gofponnen. Ueber bie habernten Fürstenparteien, die Branben-

<sup>1)</sup> Bins' Breve an Bestarion b. Raynaldus 1461 n. 26 (vom 3. Juni 1461) und bei Maisath a. a. D. S. 142 (ohne Datum). Das bei Raynaldi angeführte Datum halte ich für salsch. Der Papst bezieht sich barin auf sein Schreiben v. 11. October 1460 wie auf sein lehtvorhergehendes, und gleich im Anfang auf ben Bericht Bessarions über ben Ausgang bes wiener Tages. Wie sollte er bem Legaten bazwischen nicht geschrieben haben! Auch haben wir einen Brief v. 2. Mai (b. Maisath S. 152, im Drude b. Kaprinai P. II. p. 491 bom 20. Mai), der seinem Indalte nach erst auf diesen solgen kann; der Papst sieht barin die Türkenverhandlungen schon als völlig sehlgeschlagen an. Somit möchte ich ben obigen Brief in den Januar segen.

<sup>\*)</sup> Ebendorffer Chron. Austriae ap. Pez Scriptt, T. II. p. 937.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pius Comment. p. 126: verba ejus quasi fabulas exceperunt.

<sup>\*.</sup> Platina l. s. c. Rach ber Cronica di Bologna ap. Muratori Seriptt. T. XVIII. p. 741 tam Beffarion auf ber Rudreife am 23. Cet. 1461 in Belogna an.

burger und Bittelebacher, meit über ben Raifer, ber jest in feinen Erblanden faft fo beruntergetommen war wie im Reiche, wuchs bier eine neue Dacht embor, bie lange burch inneten Barteitampf gelabmt gewefen. Böhmen fant in Georg von Bobiebrat enblich ben Berricher, beffen es lange beburft. Bie er auch ben Thron erlangt, nach turger Reit behauptete er ibn fo feft, wie feit bem Ausbruch ber huffitifden Bewegungen feiner feiner Borganger. Rur Schlefien wiberftrebte ibm eine Beit lang, balb nur noch Breslau. Er führte feinen Reberstaat wieber unter bie politischen Machte bes Reiches ein. In ber Nachbarschaft und in ber Ferne beeilten fich bie Fürften, bie untereinander in Zwietracht lagen, mit ihm Frieden und Bunbnig ju machen; am 15. April 1459 murbe mit Friebrich bon ber Bfalg '), am 25. April mit ben Branbenburgern abgeschloffen '). Alle suchten Gulfe bei ihm ober faben in ihm ben wohlgefinnten Schieberichter. Gelbit in ficherer Reutralität verharrent, ichien er ale feine Aufgabe ju betrachten, bag überall ber Friebe bergeftellt werbe. Etwa ein Jahr bindurch gelang bie Täufchung wolltommen : jeber meinte ben Ronig jum Freunde ju haben und abnte nicht, bag biefer and mit ber Wegenpartei angefnupft, um im Grunbe belbe zu befrigen. Der Raifer ertannte ibn an und ertheilte ibmt bie Belehnung. Wie Georg ben Babit für fich einnahm, wird in einem anbern Abichnitte ju zeigen fein. In ben wefentlichften Bunfchen tam er ihm entgegen. 36m fcbien es gelingen ju wollen, woran bie Legaten verzweifelten, ben Raifer mit Matthias von Ungarn auszugleichen. In Brag folite bie Cache berbanbelt merben. Bius beauftragte ben Carbinal Beffarion, fich über einen Schiebsrichterspruch mit bem Bobmentonige ju einigen und biefem Spruche bann beibe Theile frajt apostolischer Autorität und mit Anbrohung firchlicher und weltlicher Strafen ju unterwerfen 3). Bum erften wiener Reichetage, ber nicht ju Stante fam, hatte Ronig Georg feine Gefanbten gefchicht, eifrige Sulfe jugefagt und bag er fofort in feinem gangen Lande bas Rreng prebigen laffen wolle. Bur Geptember Berfammlung, wo eine folche Erflarung benen ber anberen Aurfürften und Farften entgegengeftanben batte, fchidte er nur einen

<sup>&#</sup>x27;) Die Urfunde b. Rremer Urfunden n. 58.

<sup>&</sup>quot;> Die Urfunde b. Sommersberg Scriptt. rer. Siles. T. I. p. 1026.

<sup>9</sup> Bins' Belobungeschreiben an ben Ronig von Bohmen vom 28. Marz und fein Schreiben an Beffarion vom 29. Marz 1460 bei Raynaldus 1460 n. 76. 77, erfteres auch bei Balady Urt. Beiträge n. 213.

Brief, in welchem er zwar schöne Dinge versprach, aber bie Richtalunft seiner Gefandten entschuldigte ').

Muf fein Unfeben im Reich und bei ben Sauptern ber Chriftenbeit grundete Ronig Georg ben ehrgeizigen Blan, feine Machtstellung auch burch ben entfprechenben Rechtstitel ju legalifiren. Dem gludlichen Emportommling ichien bie remifche Ronigetrone nicht unerreichbar. Der Bebante mar nicht neu, wir miffen, wie einft Albrecht von Defterreich, bann Friedrich von ber Bfalg ihn verfolgt. Martin Dapr, ber erfinbungereichfte ber politifden Braftifer, ber vermuthlich icon jene Beiben gefpornt, hatte auch ben Bohmen gang fur fich und fein Project eingenommen. Er mußte ibn geschicft bei bem Ehrgeize ju faffen, bem Georg, bis babin bom Glud und burch bie politifche Situation über bie Dagen begunftigt, nicht ju wiberfteben vermochte. Er fpiegelte ibm bor, als richte gang Deutschland erwartungevoll bas Muge auf ibn, als muffe ibm auch im Reiche gelingen, mas er in Bohmen gludlich erreicht, bie Confolibation einer friedemaltenben Dacht. Statt von Befahren und Roften fprach er ibm nur von Chren und Bortheilen, als fonne man blog burch biplomatifche Runftgriffe bas Reich erwerben. Die Stellung eines Friedensconfervators ober eines Generaliffimus gegen bie Turten, alfo eine Art Dictatur, follte ihm ben Weg babnen. Unter bem Banier ber Reichsreform follten bie Fürften und Boller gewonnen werben. Db ber Raifer burch moralifche ober burch phofifche Bewalt von feinem Plate ju brangen fei, gebachte man wohl ben Umfranten ju überlaffen. Da Friebrich inbeg balb erfannte, weshalb Georg amifchen ibm und ben ungufriebenen Ständen ben Bermittler fpielen wollte, und wie wenig er bie Bufage bielt, bie ungarifchen Anfprüche bes Raifers ju unterftuben, fo blieb boch nur bie gewaltfame Usurpation übrig. Den Juriften, ben wir von eigenfuchtigen Motiven und von principlofer Rantefucht nicht freifprechen tonnen, fümmerte es wenig, bag Georg burch folche Plane bas Bertrauen bebenflich ericutterte, auf welchem boch feine Berrichaft in Bobmen und fein Aufeben im Reiche julett beruhten, bag er fich in ein boffnungelofes Labyrinth von politifchen Braftifen verwidelte.

Bunachft galt es, bie Rurftimmen ju gewinnen, bei benen frei-



<sup>&</sup>quot;) Ans ber Responsio Legati bei Ronig von Ronigsthal a. a. D. S. 150.

geworsen werben mußten. Zuerst trat Herzog Ludwig in ein Berständniß mit dem Könige; durch seine Bermittlung sollte vor Allen
der Pfalzgraf gewonnen, aber auch die Erzbischöfe von Mainz und
Eöln und Andere bearbeitet werden. Der Bertrag ist vermuthlich
bei einem Besuche Ludwig's in Prag entworsen worden '). Gelang
der Plan, so sollte Herzog Ludwig des Reiches Oberhosmeister werben, dassir jährlich 8000 ungarische Gulven erhalten, im Besitze von
Donanwerth bleiben, nur daß die Stadt um 40,000 Gulden vom
Reiche eingelöst werden dürse; endlich sollten in Abwesenheit des
römischen Königs nur er und der Pfalzgraf das Reich als Statthalter verwesen?). Daß gleich von Ansang eine sörmliche Entthronung Friedrich's ins Auge gefaßt wurde, zeigt die eine dieser
Bertragsurkunden, worin er genannt wird "Friedrich Herzog zu
Desterreich, der sich nennt römischer Kaiser, dieweil er in Regierung
des heiligen römischen Reiches gewesen ist."

Martin Mapr, ber an allen Höfen und in allen Geweben der Politik zu Hause war. Er erhielt Bollmacht zu Berträgen mit dem Pfalzgrafen und ben drei geistlichen Kurfürsten; denn mit Sachsen und Brandenburg anzuknüpsen, schien noch nicht an der Zeit. Wie man dabei zu Werke ging, sehen wir aus seiner weiteren Bollmacht, an jedem Hof ein paar Nathe zu Nathen des Königs von Böhmen auszunehmen und ihnen dafür 200 Gulden jährlichen Rathgeldes zu versprechen ). Mit dem Pfalzgrasen und mit dem Mainzer kam man überraschend schnell zum Abschluß, freilich unter schweren Besdingungen und, was noch bedenklicher, nur unter einer Clausel, die leicht das ganze Project lähmen lonnte. Daß der Pfalzgraf als Kurfürst bestätigt werden sollte, versteht sich von selbst; außerdem

<sup>&#</sup>x27;) Deffen gebenkt Efchenloer Geschichten ber Stabt Breslau, heransgeg. von Kunisch Bb. I. Breslau, 1827. S. 170. — Diese Agitationen habe ich bereits in v. Sphel's hiftorischer Zeitschrift Bb. V. S. 441 ff. beleuchtet. hier ift naturlich biejenige Seite hervorzuheben, welche bie Rirche und ben Papft berührt.

<sup>2)</sup> Das Berständuig vom 8. October 1460 im Raif. Buch herausgeg, von Söfler S. 65-70, Rebenverträge S. 70-78. Da biefe Edition nicht immer correct ift, so benute ich bas im R. Reichsarchiv zu Mitnehen befindliche Orig. bes Rais. Buches. Bgl. Palady Urf. Beiträge n. 226. 227.

<sup>3)</sup> Die Formulare biefer Bollmachten vom 16. October 1460 bei Boffer G. 50. 51.

aber follte er ber oberfte Sauptmann und Rath bes Reiches werben mit einer jahrlichen Befolbung von 8000 ungarifden Gulben, ferner mit Bergog Lubwig Reichsftatthalter. Dann follte er ein Drittheil von einem ju Frankfurt aufzulegenben Waarengoll erhalten, eine gemiffe Anwartichaft auf ben Rheinzoll ju G. Goar, ein 3wolftheil ber Bebuhren, wenn ber Bergeg ben Mailand im Reichsleben beftatigt wirb, und fur feinen Bruber Rupert ein fettes Ergbisthum ober Bisthum 1). Aefinlich foll ber Mainger ale Erzcangler bes Reiches jahrlich 2700 Gulben erhalten, ferner bie Salfte ber Canceleinugungen, wenn er in Berfon am Sofe ift und ben Beichaften felber porftest, mabrent fur bie andere Salfte ber von ibm eingefette Cangler und bas Berfonal befolbet werben - enblich ben gebnten Pfennig ber Jubenftener, jagrlich 1000 rheinische Gulben Rathgelt, 8000 für feinen Billebrief in ber mailanbifchen Lehnefache. Auch follen feine Bruber geiftlichen und weltlichen Stanbes, erftere mit Bisthumern berfeben, lettere anbere beforbert merben. Bir bringen bier in Erinnerung, bag bor einigen Jahren Daing und Bfalg, jenes freilich noch unter bem Rurfürften aus bem erbacher Saufe, bem Raifer unter abnlichen Bebingungen ein Berftanbnig angetragen "). Dicht gang fo ausschlieglich betonte ber jegige Erzbifchof, Diether von Ifenburg, fein privates Intereffe. In feinem Bertrage mit bem Bohmenfonige tritt auch bie Reform bes Reiches und bie Gicherstellung ber nationalen Rirche berver; fein gefpanntes Berhaltnig jum apostolischen Stuhl und bas Beftreben, ben mainger Primat in Dentschland über ben romifchen gu erheben, find beutlich erfennbar. Es foll ein Frieden im Reich aufgerichtet und ein orbentliches Reichsgericht eingefest werben, fein Gis aber Maing fein. Der neue romifde Ronig foll alebald bie von ber Ration aufgenommenen Decrete bee baster Concile wieberholen und berbinblich machen, jumal foweit fie von ber Beftätigung ber Bralaten, bon ben Erfpectangen, Provifionen, Annaten und Proceffen banbeln. Er foll feinen Bebnten ober Mehnliches im Reiche auflegen laffen ohne Ginwilligung ber Rurfürften. Er foll ferner ein gemeines Concil in Deutschland, und gwar nach bem Debenvertrage je nach ber Bahl bes Ergbischofs in Maing ober Worms, ju Stanbe

<sup>1)</sup> Der Pertrag bom 16. Rovember 1460, in Burgburg abgefchloffen, bei Boffer S. 52-58.

<sup>7)</sup> S. oben Bb. II. G. 212.

bringen. Endlich soll er sich im Empfange ber Sacramente und in andern Dingen ber Gewohnheit ber römischen Kirche auschließen und die Glaubensirrungen Böhmens in einem von den Kurfürsten zu bestimmenden Termin nin ein einig christlich Wesen bringen."

So wurden die Verträge mit Pfalz und Mainz entworfen, die Auswechselung der Urkunden aber auf einen bald zu haltenden Tag verschoben. Doch machte eine inhaltsschwere Bedingung den Gewinn auch dieser beiden Kurstimmen wieder zweiselhaft; sie wollten zu nichts verpflichtet sein, wenn nicht auch die Kursürsten von Sachsen und Brandenburg in die Wahl Georg's willigten '). Dem Böhmen schien dieses Hinderniß nicht unüberwindlich. Immer vielsacher wurde der Plan ausgesponnen. Auch wie man den Kaiser zur Entsagung drängen wollte, scheint damals schon verabredet gewesen zu sein. Gleichzeitig sollten Erzherzog Albrecht, Matthias von Ungarn und die Verdündeten gegen ihn losdrechen — sast eine überflüssige Macht.

Wie batten folche Berhandlungen lange geheim bleiben tonnen! Nicht nur die Mehrzahl ber beutschen Fürsten, auch ber Papit mar babon unterrichtet, wie er benn in feinen Commentarien 1) bie Sachlage richtig barlegt. Daß er bie firchlichen Umtriebe bes Mainzers tannte, ideint überbies aus feinem icharfen Berfahren gegen benfelben bervorzugehen. Dun fchrieb er bem Bohmentonige eine traftige Burechtweisung, weil er gebort, bag berfelbe bie öfterreichischen Stande, Die ber faiferlichen Majeftat wiberftrebten, unter bem Schein einer Bermittelung in feinen Schutz nehmen wolle. Darin fonnen wir bod nur einen Bormand feben, ben er feinen Warnungen unterfcbiebt, um aus irgent einem Grunde feine Renntnig ber Borgange nicht zu manifestiren. "Bir lieben ben Raifer und bas Seine, nicht nur weil er Une Bobithaten erwies, vielmehr weil er ftete bem apostolischen Stuble hold mar und ihn nicht von Solden, bie ibn anfeinden wollten, beunrubigen lieg. Wir ermabnen bich, bu mögeft beinen Blan forgfältig ermagen und gufeben, ob es bir gieme, ben Raifer ju beleibigen. Bir rathen bir, mit ben Grengen beines Reiches gufrieben gu fein und nicht nach mehr ju ftreben, ale bir

<sup>&</sup>quot;) Die Berträge, ber mit bem Pfalzgrafen vom 16. November, ber mit bem Mainzer vom 3. December 1460 bei Sofler S. 52-64, bas Datum bes letteren correcter bei Palach Geich. von Bohmen Bb. IV. Abthl. II. S. 169; benn in "actum nach Andres apost." fehlt boch die Angabe bes Bochentages.

D. 125.

von Gott gegeben ift. Sei überzeugt, baß ber apostolische Stuhl es nicht bulben würde, wenn bem katholischen und um die römische Kirche wohlberdienten Raifer ein Unrecht geschähe. Er war immer ein Beschüger dieses Stuhles, der ihn in seinen Nöthen nicht verlassen barf. ').

Mochte ber Papst warnen und broben, ungleich mehr lag bem ehrgeizigen Bewerber an ber Einwilligung von Brandenburg und Sachsen. Es wurde ein Tag zu Bamberg gehalten '), von bem wir leider nicht mehr wissen, als daß es heftig herging gegen Kaiser und Papst, daß Brandenburg und Sachsen aber dem Abschiede nicht beitraten, also auch die Urfunden von Pfalz und Mainz nicht vollzogen wurden, daß man jedoch hoffte, die Sache auf einem andern Tage, der um Reminiscere zu Mürnberg gehalten werden sollte, zum Abschluß zu bringen ').

Die Zwischenzeit follte nicht ungenutt bleiben. Bu fich, in bas Land ber Reter, lub Georg bie beutiden Fürften, bem Bormanbe nach, um ben Frieden gwijchen ihnen gu vermitteln, thatfachlich in ber Stellung eines Schieberichtere, ber ben Biberfire. benben zu vernichten brobte, inbem er fich mit feinen Gegnern berbunbete. Bang offenbar war bie Breffion auf Branbenburg und Sachsen fein Biel. Wir horen, bag er bie Fürften anfange nach Brag befchieben, es war bann wie eine Freundlichfeit, bag er gu ihnen an bie Grenze, nach Eger fam '). Sier fant ein Congreß von weltlichen und geiftlichen Fürften fratt, bei Beitem glangenber als feit Rabren irgent ein bom Raifer berufener Reichstag. In Berfon tamen bie beiben Branbenburger, ber Anrfürft und Dartgraf Albrecht, letterer als Rath feines Brubers und bas nicht nur bem Titel nach, ferner Bergog Wilhelm bon Sachfen, ber Bruber bes Rurfürften 1), bie meifnischen Brüber Albrecht und Ernft, bie Bergoge Lubwig, Johann und Otto von Baiern, zwei Lanbgrafen

<sup>&</sup>quot;) Bins an ben Ronig von Bohmen com 27. Rob. 1460 bei Raynaldus 1460 n. 82, ein abnliches Schreiben an Brotop von Rabftein von bemfetben Datum ibid. n. 83.

<sup>\*)</sup> nm Luciae (13. Dec.) 1460.

<sup>3)</sup> Beimlich Berbung an ben Raijer u. f. w. bei Bofler 3. 80.

<sup>\*)</sup> Go ericheint bie Sache bei Dubravius Histor, Bobem, Lib, XXX, p. 283, freilich nicht ber besten Quelle.

<sup>&</sup>quot;) Dubravius nennt ben Rurfürften felbft, er fpricht von brei Rurfürften und fuhrt barunter Lubwig von Baiern auf! Ein befferes Berzeichniß ber Anwefenden benute Balady S. 173.

von Beffen, ber Marigraf von Baten und Albrecht von Defterreich, bie Bifchofe von Burgburg, Bamberg, Breslau, Lebus und Freifingen. Durch Rathe vertreten maren bie vier anbern Rurfürften, bie brei geiftlichen und ber pfalger, ferner Bergog Gigmund bon Defterreich und wohl noch mander andere fürft. Sogar eine Reibe von Reichsstädten hatte ihre Genbboten ba. Done Zweifel haben bie Meiften gewußt, um was es fich hanbeln werbe. Auch begann ber Ronig nicht wie ein Friedensvermittler in ben branbenburgifchen und wittelebachifden Sanbeln, fonbern wie ein Borftanb und Bertreter bee Reiches. Er bethenerte, wie leib ihm bie Zwietracht im beiligen romifden Reiche fei, wie übel es regiert und wie flaglich verberbt werbe. Der Raifer, felbft in ewige Rriege verwidelt, tonne nichts bafur thun. Dan muffe beffer für bas Reich forgen, burch ein neues Saupt, einen neuen romifchen Ronig. Insgeheim verhanbelte mit ben Fürften ber Bifchof Jobotus von Breslan. Ber hatte ba gewagt, ben Dlachtigen burch offnen Wiberfpruch zu reigen! Den branbenburgifden Rurfarften ging Ronig Beorg perfonlich an, er verhieß ihm, bie Sache bes Marfgrafen mit Ludwig von Baiern und ben Bifchofen mohl ju richten, ihm felbft aber, bem Rurfürften, im Reiche eine Stellung ju geben, wie er fie wunsche. Da er bie maingifche und bie pfalgifche Stimme bereite habe, murbe bie feine mit ber bohmischen die Majorität fichern. Rurfürst Friedrich wich aus, in biefem Temporifiren erfennen wir ben Rath bes fchlanen Markgrafen: er konne Ebren halber nicht ohne feine Mitturfürften barüber verhandeln. Doch fcheint es, bag er einige gute Aussicht burchbliden ließ '). Georg bat ibn, jum nurnberger Tage ju reiten, ju welchem auch er feine Botfchaft fchicken werbe. Das fagte ber Brandenburger ju: er fei als Rurfürst ju bem Tage auf Reminiscere burch ben Mainger gelaben, barum muffe er gen Rurnberg, und gern wolle er mit ber Botichaft bes Ronigs reiten.

So wurde eine furge Frift gewonnen. Im Uebrigen war ber moralifche Sindrud biefer Berfammlung für Georg gunftig genug \*).

<sup>&#</sup>x27;) Denfelben Sinn bat auch bas myfteribje Schreiben Albrecht's an Ronig Georg vom 21. Dec. 1460 bei Paladb Urf. Beitrage n. 232.

<sup>\*)</sup> Anger ber obenermahnten Beimlichen Werbung u. f. w, giebt uns über biefen Fürstentag ju Eger um Lichtmeß (2. Februar) 1461 noch einige Austunft Eichenloer a. a. D. S. 173. 174 und Beimburg in feinem Briefe an herrn von Steinberg v. 14. Februar 1460 bei Possina Mars. Morav. p. 721. Balady S. 174.

Man sprach vom Türkenzehnten, vom Oberanführer im Glaubensfriege, vom Landsrieden, Alles im Hindlick auf den Böhmen. Gesandte des Herzogs Sigmund von Tirol — Gregor Heimburg war
darunter — beschwerten sich über den Cardinal Cusa. Wie ein
rathendes und belehrendes Reichsoberhaupt antwortete der Böhme:
Ihr laßt eure Priester euch im Weltlichen allzusehr über den Kopf
wachsen, sie wollen euch die Hände binden und den Mund stopfen;
das solltet ihr nicht zulassen, sondern sie im Zaume halten, daß sie
bei ihren kirchlichen Verrichtungen bleiben und sich nicht mit weltlichem Besitze bereichern; dann würden sie sich bergleichen nicht
unterstehen ').

In diesem Sinne wurde zu Eger, wie wir nicht bezweiseln bürsen, auch gegen Papst und Eurie gesprochen. Das geschah überall, wo der Mainzer seine Hand im Spiel hatte, er, gegen den Pius bereits den Proces eröffnet und der darauf an ein allgemeines Concil appellirt. Ein solches Schreckmittel in der Ferne zu zeigen, lag aber auch in der Politif des Böhmenkönigs. So hören wir denn, daß Gregor Heimburg, der Gebannte, der den Plänen Georg's ganz ergeben war, nach Frankreich geschickt wurde, um auf ein allgemeines Concil zu dringen, mit welchem eben damals auch Karl VII den Papst bedrohte 2). Ueber die Borgänge zu Eger wurde Pius durch die Breslaner unterrichtet. Aber wie ohnmächtig waren die mahnenden Schreiben, die er an diesen und jenen Fürsten gegen das böhmische Project erließ! 3)

Man war gespannt auf ben nürnberger Kurfürstentag: gelang es hier, Brandenburg und Sachsen zu gewinnen, so sollte schnell eine neue Versammlung der Kurfürsten zu Franksurt solgen und da der neue König gewählt werden. Alle Kurfürsten fanden sich schon vor dem Termin persönlich in Rürnberg ein ') — mit alleiniger Ausnahme des Böhmen, den der Bisches von Breslau mit einigen Barenen vertrat. Es begann ein Spiel der seinsten Intrigue: ihr Angelpunct war, daß König Georg den Brandenburger zu drängen, dieser aber, wiederum durch den Markgrasen berathen, auszuweichen,

<sup>1)</sup> Aus bem Berichte Riging's vor bem Papfte bei Jorban, bas Ronigthum Georgs von Pobiebrad S. 391.

<sup>2)</sup> G. oben G. 187.

<sup>5)</sup> Eidenloer G. 174.

<sup>&</sup>quot;) Bericht bes frantfurter Boten Beinrich Ratemann v. 26. Febr. 1461 bei Dengel Aurf. Friedrich von ber Bfalg C. 68.

Boigt, Enea Cilvio III.

bie Sache hinzuziehen, babei aber ben Bruch mit bem machtigen Suffitenbaupte ju vermeiben bestrebt war. Bir milfen gefteben, bag bie borliegenden Acten ') une nicht in ben Stand fegen, alle Wintelguge biefer Bolitit ju verfolgen ober gar gu burchichauen. Das erfte Rathfel ift eine Bereinigung von brei Rurfürften, bie gleich am 1. Dary, alfo im Beginn ber nurnberger Berhandlungen, gefchloffen murbe. Gie wollen fur Reich und Rirche forgen, wie fie barüber freundschaftliche Berabrebung getroffen. Wenn einem von ihnen mit Bewalt, mit Acht ober Broceffen gebrobt wirb, fo wollen fie aufammenfteben. follten auch ber Babft, ein legat ober ber Raifer versuchen fie ju trennen; bas verfprechen fie fich an Eibes ftatt. Bir munbern une nicht, in foldem Banbnig ben Mainger und ben Bfalger ju finden - furg gubor batte letterer feine Abbafion gur Appellation bes erfteren erflart. Wie aber beuten wir une, bag ber Dritte im Bunbe - ber Rurfurft bon Branbenburg war? "). Wollte man ber Opposition bie Coneibe ftumpfen, indem man felbft in fie eintrat? Bollte man nur befto ficherer hinter ihre Agitationen fommen? Es icheint, bag bie Abfichten bes unergrundlichen Marfgrafen viel weiter gingen. Bas war ibm ber armfelige Raifer, mas bie faule papftlich faiferliche Sache mit ihrem confervativen Schimmer? Doch nur Bebel jur Machterhebung bes branbenburgifden Saufes. War nun einmal ber fteierifche Friedrich überall im Wege und reif gur Entfetzung, warum follte ber erlebigte Thron nicht ebenfogut ben Sobenzollern wie ben Bohmen gufallen? Roch find bie birecten Beweife bafur, bag ein foldes Project eriftirt, ziemlich gering. Rur einmal finben wir es mit tablen Worten ausgefprocen, in einer Berbinbung jeboch, bie jeben Berbacht bes leicht-

<sup>&#</sup>x27;) Anger ben von Höfler ebirten fand ich im Orig. bes Kaiserlichen Buches, welches bas tönigl. Reichsarchiv zu München bewahrt, noch einige Fortsetzungen von hober Wichtigkeit, nämlich "bie unterrichtung bes handels ber bed unserm beiligen vatter bem babst von unsers gnedigisten bern best sonigs zu Bebeim wegen ift surzunemen" — es ist der Rathichlag eines Juriften, ohne Zweisel Martin Mapr's — serner ähnliche Rathschläge, wie gegen den Kaiser und den Markgrasen Albrecht von Brandenburg zu versahren sein witrde. Dagegen sehlen hier die "Werdungen" bes Markgrasen an den Kaiser burch Wenzlaw, die Sösser mittheilt. Wie sich das bamberger Kais. Buch zum minchener verhält, wird einst bei der Edition der Reichstagsacten zur Sprache sommen müssen.

<sup>&#</sup>x27;) Das Bunbnif vom Sonntage Reminiscere 1461 bei Rremer Urfunben n. 74.

serigen ober verleumberischen Borwurfs auszuschließen scheint. Als Georg den Bersuch, die brandenburgische Stimme für sich zu geswinnen, bereits völlig aufgegeben, rieth ihm sein Staatsjurist, ohne Zweisel der allwissende Martin Mahr, gegen den Kursürsten von Brandenburg den Herrn von Sternberg auszuhetzen; der sollte ihn, unter dem Borwande der streitigen cottbuser Leben, verbündet mit dem Könige von Bolen, mit Herzog Victorin und einigen schlesischen Fürsten besehden, während Andere den Markgrasen Albrecht bedrängen, damit Friedrich von Brandenburg gehindert werde, "bei den Kursürsten von des Reiches wegen für sich selbst zu arbeiten," auch den von des Reiches wegen für sich selbst zu arbeiten," auch den von den Kursürsten gesetzen Tag nicht besuchen könne. Ferner giebt der Rathschlag Mittel an, um zu verhüten, daß auf diesem bevorstehenden Tage nichts gegen den König und für einen Andern gehandelt werde.

Wir zweiseln nicht, daß über diesen Punct, der bier als ein dem Böhmenkönige wohlbekannter nur oberstäcklich, aber doch deutlich genug berührt wird, noch manche beweisende Aufzeichnung gemacht wurde und vielleicht auch noch erhalten ist. Bor der Hand kommt zu jenem Beweise nur noch der freilich indirecte, daß nämlich eine Reihe von Aeußerungen und Thatsachen, deren wir in der Folge gedenken werden, unverständlich bleibt, wenn wir sie nicht aus dem hohenzollernschen Project erklären. In ihm liegt der Faden, der uns allein durch die Wirrnisse dieses Kurfürstentages und seiner Folgen führen kann; darum mußten wir es constatiren, bevor wir zu demselben zurücksehren ').

Bunächst versteben wir nun, warum Kurfürst Friedrich von Brandenburg ber Appellation des Mainzers an ein Concil beitrat "). Ohne einen Anschluß an die Opposition sielen eben seine Plane zusammen. König Georg dagegen adhärirte der Appellation nicht, offenbar um sich bessen und daß er auch andere Fürsten, wie Ludwig von Baiern, davon abgehalten, später vor dem Papste zu rühmen. Denn der Gebanke lag ibm nicht sern, durch den Papst vielleicht das zu erreichen, was ihm durch das vielköpfige Aurfürsten-

<sup>1)</sup> Go verwirrt find die Agitationen jener Tage, baß bas Gerücht auch Endwig von Baiern und ben Pfalgrafen bes Strebens nach ber romifden Krone gieb. S. Ranemann's Bericht bei Mengel S. 75.

Das Abhafionsinftrument liegt une nicht vor. Daß es aber exiftirte, geht barans bervor, baft Dapr bem Bobmentonige rieth, es bem Bapfte gugu-ichiden.

thum nicht gelingen wollte. Wir werben feben, wie er ihn fpater wirflich verfolgt hat.

Der alte Kurfürstenverein von 1446 schien wieder eine Bebeutung gewinnen zu wollen. Diether von Mainz trat in benselben
ein; rechtlich wurden baburch seine Mitturfürsten verpflichtet, ihm
gegen jedermann beizustehen, also auch wenn der Papst in seinen
Processen gegen ihn fortsuhr. Friedrich von der Pfalz wurde ausbrücklich als Nachsolger seines Bruders aufgenommen, eine Auertennung, die der Kaiser ihm versagte 1). Der Böhme aber trat
nicht in die Einung, er behielt sich die freie Hand vor; auch das
hat er sich dann vor dem Papste als Berdienst angerechnet.

Wie im Jahre 1457 mußten auch jest bie Tirten ben Borwand jur Agitation gegen ben Raifer bergeben. Gine Botichaft bes Ronigs von Ungarn ericbien vor ben Fürften, ohne Zweifel war fie bon Bohmen ber inftruirt. Gie führte bittere Rlagen gegen ben Raifer, ber nicht nur bie verbeißene Gulfe verfaume, fonbern felbft bas folimmfte Sinbernig bes Friebens fei. Gie bat, bie Rurfürsten möchten bas Reich mit einem anbern Regierer verfeben, ber ibm ben Frieden geben tonne und jum Rriege gegen bie Turten eifrig fei. Dann ging fie jum Ronige nach Prag und erflarte ibn für ben rechten Mann. An biefe Agitation fnupften mit viel Befchid auch bie Brandenburger an. Die Rurfürften von Brandenburg, Maing und Pfalg richteten ein bebrobenbes Schreiben an ben Raifer: fie luben ibn jum Countage nach Bfingften (31. Mai) nach Franffurt; megen ber Roth bes Reiches und ber Mothwendigfeit bes Türlenzuges muffe er mit ihnen gufammentommen; trop allen Bitten fei er nun feit langer ale 15 Jahren im Reiche nicht gefeben, in gang andrer Soffnung habe man ihn einft gewählt; fomme er nicht, fo wollten fie trothem thun, was ber Chriftenheit und bem Reiche nothwendig fei 2).

Daß ber Raiser einer solchen Borlabung nicht Folge leisten werbe, wußte man aus früheren Fällen mit genügender Sicherheit. Der böhmische Plan war ihm nicht unbekannt; die Breslaner wußten bavon, durch sie ber Papst; ja die Sache war weltbekannt, die

<sup>!)</sup> Die Erflärung ber Rurfürsten bom 6. Marg 1461 über feine Aufnahme bei Kremer Urfunden n. 75, fein Revers und ber bes Maingers bei Miller Reichstagstheatrum Borft. IV. S. 10. 11.

<sup>2)</sup> Das Schreiben vom 1. Marg 1461 bei Wencker Appar. et Instruct. Archiv. p. 379 und bei Müller a. a. D. S. 17.

Studenten auf ben Sochidulen machten ibre politischen Gloffen bagu 1). Dagegen icheint ber branbenburgifche Blan ein Benigen befanntes Bebeimnig gewefen ju fein. Georg von Bobmen verrieth ibn fdwerlich, weil er immer noch bie Soffnung nicht aufgab, ibn im Stillen zu hintertreiben und enblich boch bie branbenburgifche Stimme für fich zu gewinnen. Marfgraf Albrecht wenigftens mar überzeugt, bag ber Raifer von feinen Dachinationen nichts miffe. Bie batte er ihm fonft betheuern fonnen, er wolle lieber leib und But in Gefahr feben und noch mehr verlieren, als er bereits verleren, Alles lieber, als gegen ibn, ben Raifer, banbeln! Diefer batte fich mohl nicht wenig gewundert, wenn ploplic aus bem frantfurter Babltage Rurfürst Friedrich von Branbenburg ale romischer Ronig hervorgegangen mare. Dag beffen Rame in bem Labungsichreiben ftanb, legte ber Martgraf fo aus, als hatte fich ber Rurfürft ber Oppofition beigesellt, um ihre Zwecke besto leichter ju bintertreiben '). Darüber aber, bag ber Bohmenfonig ihm binter bie Solice gefommen, icheint fich wieberum ber Darfgraf getäuscht ju baben: er glaubte ibn immer noch ju taufchen, wenn er ibm einige Aussicht auf feinen Beitritt machte 3). Go wurde alfo auf biefem Aurfürftentage bas bobmifche Broject gelabmt, bas branbenburgifche entworfen. Beibe arbeiteten nun gegeneinanber und hofften fich bis jum frantfurter Tage ben Rang abzulaufen.

Auch ber Papst, ber Legat und ber Zehnte wurden zu Nürnberg Gegenstände heftiger Auslassungen. Bins hatte bas vorausgesehen. Er hoffte dem Scandal durch eine halbofficielle Kundgebung an den milden und vermittelnden Cardinal von Augsburg vorzubeugen. Darin leugnete er nun den verständlichen Sinn der Bollmachtsbulle, die Bessarion empfangen, wollte sie immer so gemeint haben, daß die Erhebung des Zehnten und ahnlicher Leistungen erst von der Bewilligung der beutschen Nation abhängen

<sup>&#</sup>x27;) Ein leipziger Student läßt sich in einem Briefe vom 18. März 1461 im Cod. lat. Monac. 466 fol. 211 barüber aus: Nova que de Bohemorum rege feruntur, cum ferme ubique vulgata sunt, quis est qui nesciat, quantis conatibus, precibus, pollicitationibus et precio regem se Romanorum affectet etc. — Auch Chenborffer spricht baben im Liber Pontificum fol. 122.

<sup>7)</sup> So scheint auch ber Kaiser es genommen zu haben, er schreibt bem Papste am 7. April: Copiam (littere) a duodus electoribus, tercio quoque — — nobis misse etc.

<sup>&#</sup>x27;) Bergl. f. Berbung an ben Ronig von Bohmen bei Sofler S. 85-91,

follte, und ftellte fich auch, ale glaube er, Beffarion habe bie Bollmacht nur in biefem Sinne gur Geltung gebracht. Ferner vertheibigte er jum Boraus fein Berfahren gegen Sigmund bon Tirol und Rene von Anjou, Materien, Die ju Eger jur Sprache gefommen und zuberfichtlich in Rurnberg nicht ausblieben. Um feine Argumente ben Fürften flar ju machen, hatte er zwei Runtien gum nürnberger Tage gefchickt und auch ben Carbinal bon Mugeburg beauftragt, bier feine Cache ju fubren 1). Jene Runtien famen gu fpat an; auch von einem Boten, ben in abnlicher Ubficht Carbinal Beffarion nach Rurnberg ichidte, boren wir nichts weiter "). In ben Angriffen gegen ben Babit ging ber Mainger boran wie ichon ju Wien; bie anwesenden Rurfurften und Gurften ftimmten gern mit ein, nur bag auch bierin Bohmen feine gurudbaltenbe Stellung mabrte. Gine Protestation und Appellation murbe entworfen. Die Fürften betheuerten wieber ihren guten Willen gum Türkenfriege und beschwerten fich über ben Legaten, ber fie und ihre Befandten Den Behnten, ben Beffarion aufznlegen gebrobt, ohne jemand zu befragen, wehrten fie mit einem Decrete bes coftniper Concils ab, welches ibn an bie Bewilligung ber Pralaten bes Reiches fnupfte. Sie wurden nicht geborchen, wenn man ibn einzutreiben mage. Auch über bie Laft ber Indulgengen und Annaten murbe geflagt. Um fich gegen biefe Beichwerben ju ichuben, provocirten fle an Bapft Blus, an ben apoftolifchen Stuhl ober an ben einem gutunftigen allgemeinen Concile vorfigenben Papft, ber fich unterrichten moge "). Dag babei auch Worte fielen, wie ber Bapft bas Gelb und Gut ber beutschen Nation wohl zu anbern 3weden als benen bes Glaubens verwenten wurbe, barf une nicht erft ergablt werben. Ja man bachte baran, Die Stellung ber beutiden Rirche jum romifden Stuhl aufs Reue zu orbnen. Bobl beshalb murbe in Coln ein Transsumt ber wiener Concordaten genommen .). Auf

<sup>1)</sup> Das Breve an benfelben v. 12. Febr. 1461 im Cod. lat, Monac, 519 fol, 249.

<sup>2)</sup> Raynaldus 1461 n. 26.

<sup>&#</sup>x27;) Die Appellation bei Bonckenborg Selecta T. IV. p. 369. Der Mainger fagt in feiner Defensionsschrift vom 1. October 1461, baß alle Kurfürsten und Fürsten so appellirt, bie Gesandte auf bem Tage zu Wien gehabt.

<sup>\*)</sup> Denn das und weiter nichts ift der Inhalt des Instrumentes v. 9. Februar 1461 bei Hedderich Elem. juris canon. P. I. Bonnae 1778 p. 234, in der odit. II. P. IV. Bonnae 1792 p. 145. Zuerst der Herausgeber, bann

bem bevorstehenden frankfurter Tage wollten die Kurfürsten auch über eine Pragmatik und ein zu berusendes gemeines Concil endslichen Beschluß fassen. Letteres war, wie der Papst vorausgesehen, auch von angiodinischer Seite angeregt worden. So wurde dom franksurter Tage in jeder Beziehung eine durchgreisende und resormatorische Thätigkeit erwartet!).

Raifer und Bapft rufteten fich jur Abmehr ber bebrobenben Angriffe, beibe burch rantevolle Rathschlage bearbeitet. Den Raifer bebiente ber Martgraf Albrecht, inbem er ibn jum tiefften Gebeimnig berpflichtete und fogar vorgab, als miffe fein Bruber, ber Rurfürst, nichts von feinem Rath. Das beißt, für ben Fall, bag ber Raifer von bem branbenburgifden Blane boch Runbe erhalten, fuchte ber Martgraf ben Schein ju retten, als fei er mit feinem Bruber feineswegs einverftanben. Wir find überzeugt, bag er ben Raifer unergrundlich betrog, biefer "Buchs ber Deutschen." Er fcidte ibm einen "Abichieb" bes nurnberger Tages, ben Rur-Sachfen und Branbenburg nicht bewilligt haben follten, ber im Uebrigen alfo eine Forberung bes bobmifden Brojectes enthielt. Da ein folder Abicbied meber befannt noch auch erflärlich ift, tonnen wir bie Bermuthung nicht unterbruden, bag ber Marfgraf ober fein Beter Anorr ibn fur ben Raifer erbichtet. Go icheinen uns auch bie Bege, die Albrecht bem Raifer anrieth, um feine und bes Papftes Sache ju beben, bor Allem barauf berechnet, ben Raifer bom perfonlichen Ericheinen in Franffurt, welches allen Agitationen bie Spite gebrochen batte, abguhalten. Der Raifer foute feine Freunde, Trier, Coln, Sachfen, Brandenburg, Baben, Birtemberg und bie Reichsftabte por bem frantfurter Tage bearbeiten laffen und auf biefen bann eine treffliche Botichaft ichiden, allenfalls fein perfonliches Ericheinen im Reich um Michaelis verfprechen, im Bwifte mit Ungarn fich auf ben Pabit und bie Rurfürften zu Recht erbieten. Dann, meinte ber Marfgraf, whie Rette follte wieberum gerriffen werben, wie ehemals in ber Reutralität zu Frankfurt (1446)

Spittler und mehrere andere, zu beren Bahl auch ich mich renig befenne (vergl. Bb. I. S. 424), haben biese unter allen notarialen Formen bollzogene Ansertigung eines Transsumtes irrthümlich für ein Publicationspatent ber Concordaten in ber colner Diocese erflart.

<sup>&#</sup>x27;) Ebendorffer Lib. Reg. Roman. fol. 339: In hac Nurembergensi dieta plurima ut sunt advisata rei publice, fidei et imperio salubria, que adhue latent sub modio suo ut futuro tempore publicanda.

und jetzt zu Mürnberg geschehen iste '). — Das sehen wir wohl: stellte sich ber Kaiser nicht in Franksurt, so war er weber bem böhe mischen noch bem brandenburgischen Plan im Wege, so hatten beibe freie Hand, falls sonst die Werbungen bei den Kursürsten gelungen waren.

Auch in ben Rath bes Papstes brängte sich ber Markgraf wie ein vertrauter Bündner. Hier empfahl er ben Weg der beruhigenben Concessionen, vielleicht ehrlicher gesinnt; benn die Erbitterung ber Fürsten gegen ben apostolischen Stuhl konnte einem neuen römischen Könige aus dem Hause Brandenburg, der sich natürlich die Ancekennung des Papstes wänschen mußte, leicht unbequem werden.
Auch Pius möge zum frankfurter Tage eine Botschaft senden, nur nicht den mistliebigen Legaten. Wegen des Zehnten sollte er gleichsam um Entschuldigung bitten und von Herzog Sigmund gewisse Erbietungen zu Necht annehmen; dann werde man auf das Concil
nicht mehr sonderlich dringen. Pius fand den Rath brauchdar, sah
im Markgrafen den Bertheidiger seiner apostolischen Ehre und versprach, ihm und seinem Hause stets günstig zu sein ).

Sochft mertwurbig ift ber Antrag, ber bem Papfte bon ber anbern, ber bohmifchen Geite gemacht werben follte und vielleicht auch gemacht murbe. Siernber liegt uns freilich nur ein einziges Actenftuck vor, ber Entwurf ju einer Inftruction, Die einem an ben Bapit ju fenbenben Boten gegeben werben follte, ohne Zweifel von Martin Mayr abgefaßt. Db barnach eine Inftruction ausgearbeitet, ob bie Cache wirflich vor ben Papft gebracht worben, barüber fehlt uns feiber jebe Runbe, ja jebe Anbeutung. Dur fo viel ift flar, baß ber Ronig von Bohmen feine Soffnung, bie Rurfürsten für fich ju gewinnen, bebeutend herabstimmte, bag er ben franffurter Tag fast mit Beforgniß bor ben Erfolgen ber Branbenburger berantommen fab, bag er aber feine ehrgeizigen Entwürfe burchaus nicht aufgab und nur nach einem fcwachen Schein bes Rechtes fuchte, um bas lebrige mit Gewalt ju erzwingen. Gin mußiges Spiel ber politifchen Bhantafie ift ber vorliegenbe Ratbichlag jebenfalls nicht, ber König hatte Dahr obne Zweifel bagu aufgeforbert. Lag

<sup>1)</sup> Beimlich Werbung an ben Raifer (vom 15. Marg 1461) bei Boffer S. 80-85.

<sup>2)</sup> Breut an ben Martgrasen v. 18. April 1461 bei Würdtwein Nova Subsid, T. XIII. n. 14, auch nach bem Original im Archiv zu Ritrnberg bei Jung Miscell. T. II. p. 181.

ihm ber Gebanke einmal nabe, fo ift auch bei feinem bamals noch guten Berhältniß zum apostolischen Stuhl bie Wahrscheinlichkeit nicht zu leugnen, bag er es wirklich mit bem Papste versucht hat.

Der Gebante bes Suffitenfonige mar fein geringerer, ale trot Rurfürften und Raifer, blog burch papitliche Ginfegung und Baffengewalt, bas romifche Königthum ju erwerben. Und wie foll, nach bem Rathe bes Juriften, mit bem Papfte verhandelt werben, was foll man ihm bieten? Natürlich foll ber Bapft vorher verfprechen, bie Borichlage niemand ju offenbaren. Dann moge ber Gefanbte ihn allmählig und vorsichtig auf die Sache führen und ingwischen immer zu Aeugerungen feiner Meinung veranlaffen. Als oberften Befichtsbunct foll er ben Rrieg jum Schute bes Glaubens binftellen. Sat er bas Drangen ber Fürften und ber ungarischen Botichaft auf bem nurnberger Tage geschilbert, fo fteht bor bem Babite bie Rothwenbigfeit: wolle er Ungarn bor ben Turfen retten, fo muffe er jemant bagu verordnen, ber Frieben im Reiche gu ftiften und ben Bug ins Bert zu feten im Stanbe fet. Dagn erbiete fich ber Bohmenfonig mit Leib und But, Gott und bem Glauben gu Ferner tonne ber Papit bie Appellationen nicht bulben, bie Berachtung feines mantuanischen Decretes, feiner Broceffe und Bannipruche; er habe ein Concil und eine beutsche Bragmatif gu ermarten. Der schwache Raifer fonne ihm nicht bagegen belfen. Daber muffe er bas Reich mit einem Regierer verfehen, ben bie Fürften fürchten und ber bas Schwert handhaben fonne. Dagu eigne fich Reiner in bem Grabe wie ber Bobmentonig. Rur bem Bapfte gu Liebe fei biefer ber Appellation bes Maingers und bem Rurverein nicht beigetreten. Er erbiete fich, bafur gu forgen, bag ber Tag gu Frankfurt für geraume Beit aufgeschoben und baburch bie Unternehmungen gegen ben romifden Stubl bintertrieben werben. murbe ein treuer und zugleich machtiger Banbuer bes Papftes fein. Sabe ibm Gott gegeben, fein Konigreich in Frieden und Ginigfeit ju bringen, fo merbe ibn Bott and nicht verlaffen, wenn er ben Glaubenszug unternehme, bas Reich und bie Burbe bes beiligen Stubles ichirme.

Geht ber Bapft auf solche Prämissen ein, so kann man ihm ein "Berftändniß" anbieten. Der Papst soll ben König unter einem Achtung gebietenden Titel, am Besten unter bem eines römischen Königs, mit dem Reiche versehen, ihm durch eine besondere Bulle volle Gewalt und Macht geben, das Reich zu regieren gleich einem

romifden Raifer, ber burch bie Rurfürften jum romifden Ronig ermablt und burch ben Papft jum Raifer gefront fei, er foll bie Rurften und Unterthanen bes Reiches von ihrer Bflicht gegen ben Raifer ledig fprechen und ihnen bei bohen Strafen Sulbigung und Gehorfam gebieten. Dafür wird ber König alebalb nach feiner Erbebung mit anbern Gilriten bes Reiches und driftlichen Ronigen bas Rreng nehmen. Auch ber Bebnte foll aufgelegt merben - benn ber Ronig findet es unbillig, bag bie Fürften fich bagegen fegen - "und bem Bapfte babon merflich Gut, beffen man fich vereinigen werbe, aufallen." - Dan halt es fur febr möglich, bag ber Papit auf nichts werbe eingeben wollen, bevor biefe mefentliche Frage ins Reine gebracht worben. Berlangt er nun einen Borfcblag, fo foll Cobalb ber Ronig jum Reiche ber Befanbte folgenben machen. fommt, foll ber Bapft einen Behnten', Zwanzigften und Dreigigften anflegen, fo bag niemand bavon befreit ift. Unternimmt ber Ronig ben Türfengug, fo foll er alles Gelb allein erhalten, welches von ben Reichsftabten, ben Juben, ben Stiftern und Rloftern bes Reides und aus feinen eigenen Canben eintommt. Am übrigen Ertrage foll Jeber feinen Untheil haben, wie man fich barüber einigen wirb. Will ber Bapft auf Diefe unbeftimmten Musfichten nicht eingeben, fo foll ber Gefanbte ihm biefelben Bebingungen bieten, unter benen er fich fruber mit bem Raifer geeinigt hat 1). - Ferner wirb ber Ronig julaffen, bag ber Papft in Brag einen ergbischöflichen Bicar einsett, er wird über bie in feinem Ronigreiche berguftellenbe Glaubenseinheit mit einem Legaten verhandeln. Auch öffentliche Dbebieng wirb er bem Bapfte fofort leiften und fich gegen ibn verfcreiben, bag er in fein Concil und feine pragmatifche Sanction willigen und nichts thun ober julaffen werbe, mas ber Sobeit bes Papftes und bes romifchen Stubles wiberftrebt, ben er immer bei feinen Burben, Ehren und Gerechtigfeiten gu fcuten berfpricht.

Geht aber ber Papst nicht auf ben Vorschlag ein — bann soll ber König broben, er werbe in ben Kurverein treten, ber Appellation anhängen, für Concil und Pragmatil arbeiten, "wodurch bem Papste, ben Carbinälen und Beamten seines Hofes großer Nuben entzogen" und durch Verdindung mit den Königen von Frankreich und Sicilien, von Polen und Ungarn und dem Herzog von Bur-

<sup>1)</sup> Man bemerte, wie bier biefe Transaction als birect und wohlbefannt erscheint.

gund "unüberwindlicher Abfall" vom Stuhle gu Rom gefcheben murbe.

Das Geltfamfte in biefem Borichlag ift boch wohl ber Bebante, baf man ben Babit, mabrent man ibm borftellt, wie menia er mit feinen geiftlichen Proceffen ausrichte, boch augleich autorifirt, bem Reiche einen Regierer ju feten. Wir feben baraus aber beutlich, wie ber unbehülfliche Chrgeis bee Bohmen fich burch bie mirrften und munberlichften Phantafien fchmeicheln ließ, wie breift ihm Dabr bie albernften Borichlage in ben Rauf gab. 3m Beiteren hanbelt es fich faft nur um bie Bormanbe, unter benen man bie Begner mit Baffengewalt überfallen und zwingen fonnte. Raifer foll die Ginwilligung abgebrangt merben, inbem fein Bruber Albrecht, ber Ronig von Ungarn und ber Bohme ibn gleichzeitig übergiehen. Wie man ben Rurfürften von Branbenburg zu beschäftigen gebachte, ift oben erwähnt worben. Auch ber Martgraf 21brecht foll burch ein Aufgebot feiner wittelsbachifchen Begner geftraft und webrlos gemacht werben "wegen ber Untreue, bie er bem Renig in bes Reiches Sachen gethan hat." Bunachft barf ber Tag in Franffurt ben Branbenburgern nicht Gelegenheit bieten, ibre Bewerbung gu forbern. Belingt es nicht, burch Maing und Bfala ju ermirfen, bag ber Tag, ber auf ben Conntag Trinitatis anberaumt worben, bis Bartholomaei verschoben werbe, fo follen bie bobmifden Befanbten babin arbeiten, bag man fich mit einer meiteren Citation bes Raifers begnuge ').

Soweit diese Projecte. Obwohl wir aus einzelnen Andeutungen erfahren, daß sie noch geraume Zeit hindurch fortgesponnen wurden, verlassen uns doch jest die zusammenhängenden Actenstücke, die uns in das diplomatische Getriebe einbliden ließen. Daß der Papst sich auf die böhmischen Borschläge, wurden sie ja an ihn gebracht, nicht einließ, brauchen wir nicht erst zu sagen. Er wie der Kaiser meinten die drohenden Schreckbilder mit den gewohnten kleinen Mitteln beschwichtigen und zerstreuen zu können. Statt sich den Gegnern in die Arme zu werfen, suchten sie diese vielmehr untereinander zu entzweien; statt die eigene Rettung im Lostrennen von dem Andern

<sup>&#</sup>x27;) Auch biefe Rathichlage, in bem oben bezeichneten Raif. Buche befindlich, jollen einst in ber Ebition ber Reichstagsacten mitgetheilt werben. Palady fant fie im f. f. Archiv zu Wien, benutte aber nur wenige Rotizen baraus und fagt fein Bort von ber hauptfache. Nur Mangel an Zeit fann ihn verhindert baben, bas merkwürdige Stild zu copiren. S. Urf. Beiträge n. 239.

zu suchen, reichten sie sich vielmehr besto fester bie Hänbe. Ihr Wiberstand war es freilich nicht, was die gegnerischen Plane zu nichte machte; in biesen lag Wiberspruch genug, burch ben sie einander freuzten und vernichteten.

Der Kaiser erließ, wie im Jahre 1457, Abmahnungsschreiben an die Stände des Reiches: sie hätten den frankfurter Tag und was auf ihm beabsichtigt würde, als ein neuerisches Vornehmen anzusehen, das nur schweren Aufruhr im Reiche zur Folge haben könne '). Der Stadt Frankfurt insbesondere verbot er bei hoher Strafe, die Kursürsten einzulassen '). Dem Papste machte er bemerklich, daß seine kaiserliche Autorität und die der römischen Kirche hier dieselben Gegner hätten, daß die gegen ihn gerichtete Citation und die den Papst beleidigende Appellation sie mahnen müßten, weinsander in Liebe zu tragen. Insbesondere hetzte er den Papst gegen den Mainzer ').

Pius war bem Kaiser gleich bei ben ersten brobenden Nachrichten mit einem ähnlichen Freundschaftsantrag entgegengekommen.
"Es ist schwer, den apostolischen Stuhl und das römische Reich
mitsammen umzuwersen," hatte er gemeint. Er hatte ihn seines
steten Beistandes versichert und daß er, schon aus alter Dankbarkeit,
niemals gegen ihn gereizt sein könne, wenn er ihm auch hin und
wieder Unangenehmes schreiben oder durch Legaten anzeigen musse 1).
Das also versprach eben der Kaiser nin Liebe zu tragen," und weil
er die Aussetzungen des zurechtweisenden Papstes nicht unbegründet
fand, wünschte er auch in Liebe getragen zu werden und bat dabei
um noäterlichen Rath." Pius versicherte ihm von Neuem, daß er
in gleichem Sinne mit der kaiserlichen Politif zu versahren gedenke.
Auch er richtete warnende Worte an die Prälaten, Fürsten und Gesandten, die zu Franksurt zusammenkommen würden, er erinnerte

<sup>&#</sup>x27;) Seine Schreiben vom 6. April 1461 an Bergog Wilhelm von Sachsen bei Miller Th. II. S. 19, an die Stadt Speier in ber Speierischen Thron if a. a. D. S. 454, an Stragburg bei Weneker Appar. et Instruct. Archiv. p. 383.

<sup>&#</sup>x27;) Speier. Ehronit S. 450. Mengel S. 80 ermahnt bas Drig, biefes Schreibens vom 15. Juni ale im Stadtarchiv ju Franffurt befindlich.

<sup>3)</sup> Das Schreiben bes Raifers an Bins vom 7. April 1461 im Arciv für Runbe ofterr. Geichichtsquellen Bb. XI. C. 158.

<sup>&#</sup>x27;) Pius II epist. 22. edit. Mediol., vom 7. Mär; 1461, natürlich manu propris.

fie an bie Achtung, welche fie ber Rirche foulbig feien, mit bem Beberuf bes Beilanbes gegen Diejenigen, burch welche Mergernig tomme"). Die Binte gegen ben Dlainger verftant ber Bapft: alebalb forberte er bas Domcapitel auf, einen befferen Erzbifchof an Diether's Stelle ju mablen. Auch an "vaterlichem Rath" war er freigebiger, als ber Raifer vermuthlich gewünscht hatte. für nütlich erfennft, mußt bu mit Gergfalt thun und nicht glauben, baß irgend jemand beffer ale bu felbit beine Befchafte beforgt." -"Danner, bie über biefe Dinge bochft gewiegt nrtheilen, empfehlen burchaus bein perfonliches Erscheinen (bei einem burch Raifer und Babit angufagenben Reichstage) und wunbern fich, bag bu bas gu thun fo lange aufgeschoben baft." - "Es murbe bann nicht fo ausfeben, als ob bu bie Dluben und bie Koften ichenteft, und niemand murbe fagen, bag bu bas Intereffe Dentichlande vernachläffigft." -"Bebe trage Langfamfeit ift fcablich, fur ben Ruf wie fur bie augenblidliche Lage" 2).

Der gefürchtete Tag zu Frankfurt mißglückte gänzlich. Schon bağ ber Rath dieser Stadt, bem kaiserlichen Befehle gehorsam, den Kurfürsten, die etwa kommen wollten, die Ausnahme verweigerte, machte eine Königswahl nach dem alten Gebrauch unmöglich ). Auch war keiner der Prätendenten in seiner Werbung bei den Kursfürsten weit genug gekommen. Nun berief Diether die beutschen Fürsten — von den Städten hören wir nichts — noch zu demselben Tage, dem Trinitatis-Sonntage, nach Mainz ). Die politische Spannung war merklich hingeschwunden, wir hören nichts von Vers

<sup>1)</sup> Pins' Ausschreiben bei Raynaldus 1461 n. 14, bei Müller S. 17, an beiben Orten ohne Datum. Doch erwähnt ber Bapft im Breve an ben Laiser vom 14. Mai, baß er biese Bullen gleichzeitig mit ber ad Moguntinum (Mailath las Magnatum!) capitulum abgesenbet, und biese ift vom 24. April 1461 (Raynaldus l. c. n. 20).

<sup>\*)</sup> Diefes Schreiben vom 14. Mai 1461 haben wir in boppelter Rebaction bei Mailath Ih. III. Anh. S. 128 und S. 138. Die erstere glaube ich beshalb für echt halten zu müffen, weil sie auch Raynaldus 1461 n. 14 theilweise ans bem vaticanischen Liber brovium mittheilt. Aber auch die zweite giebt Kaprinai P. II. p. 489 aus einer auf ben Batican zurücksührenben Ouelle. Bermuthlich war bas zweite Schreiben als bas milbere oftensibel, bas erfte nicht. Dieser Meinung ift auch Palacky Rote 129.

<sup>3)</sup> Bins' Bulle gegen Diether vom 21. August 1461 bei Raynaldus 1461 n. 21-25.

<sup>\*)</sup> Gein Schreiben vom 21. Mai 1461 erwähnt Dengel G. 81.

handlungen über bas Reich, die auf diesem Tage gepflogen wären. Die ganze Action war gegen den Papst gerichtet und ein Werk des Mainzers. Wie wenig dieser der Mann war, um die Nation spestematisch und mit Ersolg zu leiten, das hatte auch der Papst inzwischen erfahren. Diether, von dem zu Nürnberg die Appellation gegen den Zehnten ausgegangen, hatte von selbst sich erboten, Zehnten und Ablaß in seiner Provinz zuzulassen, wenn er dafür einen Theil des Ertrages erhielte. Er hatte wohl das Beispiel des Kaisers im Sinn. Pius aber ging nicht darauf ein '). Man kannte bereits diese Methode, eine gesährliche Opposition anzustisten und dann um guten Preis seine Hülfe zur Wiederabstellung anzubieten.

Bius vertraute auf die Runtien, Die er nach Deutschland gefenbet. Es waren wieber Curialen bon geringer Stellung, aber Manner von großer Gemanbtheit. Der eine, Franciscus von Tolebo, Theolog und Ranonift, geborte gu ben geschickteften Sophiften, wo es galt, irgend ein beliebiges Recht bes romifchen Stuhles nachgumeifen ober irgend ein ichreienbes Unrecht beffelben mit bigotten Worten, mit allerlei Citaten aus ber Schrift und ben beiligen Batern zu beschönigen. Der anbere bieß Rubolf von Rubesheim, hatte einst bem baster Concil als Rammer-Auditor gedient und war bamals schon mit Bius befreundet gewesen 1). Wie biefer betehrte er fich jum römischen Bapftthum, murbe Dombechant ju Worms und geborte zu ben gefälligen Freunden bee Cardinale Biccolomini, bie ibm bei feinen beutschen Bfrunbenjagben bebulflich maren 3). Huch am mainger Sofe war er mobibefannt, im Jahre 1454 hatte er ben bamaligen Erzbischof auf bem Reichstage zu Regensburg vertreten '). Pins jog ihn an bie Curie und in die große Diplomatie: fo murbe Rubolf Bifchof bon Lavant, fpater von Breslau. Die frubere Creatur bes baster Concils hegte jest einen herben Sag gegen alles Regerifche und Untipapftliche, war aber bochft gewitigt, wenn

<sup>1)</sup> Pius Comment. p. 144.

<sup>\*)</sup> Pius Comment. p. 212 neunt ibn vir doctus et a juventute Pontifici amicus.

<sup>1)</sup> S. oben Bb. II. S. 221.

<sup>&#</sup>x27;) In einem Berzeichniß ber auf biefem Reichstag Anwesenben im Geb. Archie zu Königsberg beißt er: doctor Rudulphus olim in concilio Basiliensi auditor camere. — Eine Uebersicht seines Lebens und seiner theolog. Werte sindet man in Klose's Breslau (Scriptt, rer, Siles, ed Stenzel Bd. III. Breslau 1847) p. 344.

es galt, Menschen bei ihren Eigennützigkeiten und Schwächen zu fassen. Die Runtien bes Papstes verstanden ihre Sache ungleich besser als ber alte Legat.

Die Berfammlung ju Maing, welche etwa am 4. Juni eröffnet wurde, tonnte in feiner Beife barauf Anfpruch machen, bie bentiche Ration ju reprafentiren. Rur zwei Gurften maren anwesenb, ber Dainger felbit und fein pfalgifcher Bunbesgenoffe, auch Gefanbte nur bon einigen Murften. Saft batte es an Belebung gefehlt, mare nicht im Ramen Gigmund's von Tirol und bes brigener Domcavitele eine Befanbticaft ericbienen, beren Saupt Bregor Beimburg Sie follte Rechtserbietungen im Streite bes Bergogs mit bem Carbinal Enfa portragen, bor Allem aber bei ben Fürften um Abbafion gur zweiten Appellation bes Bergoge werben. Schon aus ber Inftruction ber Gefantten fieht man, in welchem Ginne fie biefe Sachen gur Sprache bringen follten: galten ber Bergog und bie Geinen in Folge bes mantuanischen Decretes Execrabilis für gebannt, fo wurben bamit bie beilfamen Befchluffe bon Coftnit unterbrudt, nach welchen ein Concil Gewalt hat über ben Bapft und alle gebn Jahre versammelt werben foll '). Seimburg war öffentlich ercommunicirt, baber protestirten bie Muntien gegen feine Bulaffung gur Berhandlung, fie machten, wie Beimburg fagt, fürchterliche Brimaffen, ale murbe ihnen folimm in ber Rabe bee Bebannten. Ale Diether ibn bennoch gulief, weigerten fie fich, auf bie tirolifde Cache einzugeben, ja es icheint, bag fie ber Berfammlung überhaupt nicht mehr im officiellen Charafter beiwohnen wollten. Deimburg aber nannte bas eine Berweigerung bes rechtlichen Austrages, er erließ fofort ein Manifest nan alle Freunde ber Gerechtigfeit und Liebhaber ber Unschulb." Darin begnugte er fich nicht, bie Sache feines herrn zu bertheibigen, nach feiner Beife griff er jugleich bie papftliche Politit gegen bie Anjon und bas mantuanische Decret au, welches er facrileg nannte und nur gegen Bergog Gigmund erfunden. Der Bapft hoffe Alles burch Gewalt und Furcht auszurichten. Er ftelle fich, als banble er nur wegen ber fircblichen Freiheit, boch wolle er bie bentiche Ration fnechten, bon welcher er

<sup>&#</sup>x27;) Die Instruction ber berzoglichen Gesandten in ben im 6. Capitel zu bezeichnenden Acta Monac. fol. 72. hierhergehörige Actenstüde notirt Jäger in ben Regesten (Archiv für Kunde öfterr. Geschichtequellen Bb. VII.) zum 17., 21., 22. Mai und 4. Juni 1461. Näheres bei Jäger ber Streit bes Carb. Ric. v. Cusa Bb. II. S. 220. 222.

jett mehr Gelb erpresse, als wäre sie auch weltlich in seinen Hänben. Seine Einkünfte aus bem Handel mit deutschen Listhumern
und Beneficien seien größer als die aus dem ganzen Kirchenstaat;
hier müsse er auch ausgeben, dort scharre er nur ein. Frankreich,
Spanien und England hätten sich vorgesehen. "Deutschland allein,
bas zerspaltene und ohne Regierer schwankende, trägt sein Joch und
weiß es nicht abzuschütteln. Erwachet endlich einmal, ihr Deutschen,
sorget für euer Land und lasset nicht die heilsamen Decrete der
großen costniger Synode, die auf dem heiligen baster Concil erneuert worden, untergehen. Schlaget euer Land höher an als die Kinten eurer päpstischen Feinden u. s. w. ')

In abnlicher Beife fprach ber Mainger gunachft von feinen perfonlichen Beschwerben gegen ben Papft und erflarte bie Propocation an ein gemeines Concil fur bas einzige Mittel, welches gegen bie Berrichfucht bes apostolischen Stubles übrig bleibe. Daneben fprach er aber auch von ben Behnten und Mblaffen und von bem Bormanbe bes Türfenfrieges, ber ein barer Betrug fei. Mürnberg borte man auch zu Mainz alle bie alten Ragen wieberholen, wie ber Bapft bie Ration unerträglich beschwere, ihr eine Menge Gelb abpreffe und nach Italien fcblepbe, wie bie Concorbaten vielfach gebrochen, die Unnaten über bie alte Tare hinaus erhoben murben und bergleichen. Dagu tam jest noch, bag Bius hart gegen Bergog Sigmund und Beimburg, ungerecht gegen bie Unjou verfahren fei, bag er burch bie Constitution Execrabilis bie conciliaren Freiheiten unterbrucke. Wegen aller biefer Dinge und and um ben Turten Wiberftand gu leiften, muffe ein gemeines Concil gufammengerufen merben 1).

Rubolf von Rübesheim übernahm die Vertheidigung des Papsftes und der curialen Sache. Bins wußte selbst nicht genau, ob er trästig und offen oder maßvoll und vorsichtig gesprochen 3). Indeß haben wir eine Dentschrift, welche die beiden Nuntien zwar nicht der Versammlung, sondern nur dem Mainzer einreichten, in welcher sie aber den Inhalt ihrer Reden aussührlicher darlegten. Darin werden alle Klagepuncte besprochen, nur nicht der persönliche des

<sup>1)</sup> Das Manifeft Beimburg's in ben Acta Monac, fol. 157-163.

<sup>&</sup>quot;) Leiber fehlt es noch gang an eigentlichen Acten über biefen Tag. Aut Allgemeines erfahren wir aus ber Deutschrift ber Anntien und wenig Zuverläffiges aus Pius Comment. p. 143.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Comment. p. 144-145.

Mainzers '). Bo es galt, bie curialen Theorien zu vertheibigen, fprachen bie Runtien gan; wie ber Bapft, ja fie legten beffen Debuctionen, Die man aus Reben und Bullen ohne Schwierigfeit lernen fonnte, ben ihrigen einfach jum Grunbe und thaten vielleicht noch etwas fanonistische Gelehrsamfeit bingu. 2018 fie bie mantuanifche Constitution vertheibigten, bewiefen fie gleich Bins, bag biefelbe nichts Reues, fonbern nur bie Ginscharfung alterer Ranones Much fie predigten anbei die befannten Dogmen ber gegen bie conciliaren Bestrebungen gerichteten Reaction, bag ber Bapft mit ben Carbinalen bie gange Rirche genugent reprafentire, bag er in Blaubensfachen niemale irren tonne und feinen Soberen auf Erben Die Forberung eines Concile wiesen fie gurud, weil bier nicht baben bie Rebe fei, eine Reberei auszurotten ober ein Schisma ju beben, jur Türfenfache aber ober jur Reformation bes Rierus wurde ein Concil nicht nuten. Jeber Bralat habe es in feiner Bewalt, fich und feine Untergebenen gu reformiren, ber Bapft wünfche nichts fo febr, als bag Alles reformirt und beilig fei; ben Beborfam und bie Sitten aber murbe er auf einem Concil, bas immer nur Streit und Scandal veranlaffe, am Wenigften reformiren fon-Dagu pagt bie Bebauptung, bag ber mantuanifde Congreg fich nur bem Ramen nach von einem Concil unterschieben babe. Dag ber Bapft bie Concordaten irgendwie gebrochen, wird fed gelengnet; follte burd private Betreibungen etwas bagegen gefchehen fein, fo wird ber Beschwerte angewiesen, es "bemuthig und nach Bebühr" bem Bapfte borgutragen.

Auch in Betreff Sigmund's von Desterreich und ber Anjou wiederholten die Runtien; was Pius darüber zu sagen pflegte. Heimburg aber bezeichneten sie als notorischen Keger, als die Ursache der undußsertigen Berhärtung Sigmund's, als den "verpestetsten Gregorins," als ein "scheußliches Ungehener, ganz strogend von Jrrsthümern und Sünden." Ganz besonders rechtsertigten sie auch, daß Bius den König von Böhmen als legitimen Herrscher anerkannt, was ihnen wohl am Besten gelang, weil niemand dem Papste darans

Digitized by Google

<sup>&#</sup>x27;) Sie liegt in einer boppelten Fassung ober vielmehr Anordnung ber Artitel vor, im Cod. lat. Monac. 215 fol. 228—233, worans ein kleines Stud bei Senckenborg Selecta T. IV. p. 391 und bei Palady Urt. Beiträge n. 240 und dann in den obigen Acts Monac. (Cod. germ. Monac. 975) fol. 237—272.

einen Borwurf gemacht hatte '). In Betreff bes Zehnten sagten sie im Anstrage bes Papsies, baß dieser ihn zwar im Allgemeinen gleich seinen beiben Borgängern aufgelegt, ba überdies ber größere Theil bes mantuanischen Congresses eingewilligt (!), baß man aber irrig die Ermahnungen bes Legaten als Forberung ober gar Drobung aufgesaßt, und daß ber Papst ben Zehnten, wenn die Nation ihn bewilligen werbe, zu keinem andern Zwecke als für das von der Nation auszurüstende Heer zu verwenden gedenke. — Allen diesen Erlänterungen schickten die Nuntien den starkbetonten Gesichtspunct voraus, daß der Papst zwar nur Gott Rechenschaft zu geben schuldig sei, daß er aber aus besonderer Demuth und ans besonderer Liebe zur deutschen Nation ihr seine Gründe eröffnen welle.

Bius ergablt, bag bie Rebe Rubolf's bie Berfammlung bewogen babe, Diether gu wiberfieben, ein anberes Dial aber fagt er viel richtiger, bie Rante bes Maingere feien burch einige finge Manner bintertrieben worben. 3mar werben wir von biefen Machinationen nicht birect unterrichtet, aber mer bie "flugen Danner" maren, glauben wir zu feben. Beter Rnorr und ber Cangler Siob maren in ber Berfammlung, bie Boten bes Marigrafen Albrecht; wie fie ben mainger Ergbischof bearbeitet, wußten bie beimfebrenben Runtien bem Bapfte nicht genug gu rubmen, ber beshalb an ben Darfgrafen ein' feuriges Dantidreiben richtete "). Aber auch ber junge Aurfürft von Trier, ein Martgraf von Baben, muß fich bier in bobem Grabe ben Dant bes apostolifden Stubles erworben baben. Bind ertheilte ihm eine Reihe bon Gnaben, jum Theil fehr einbringlicher Ratur. Er follte nicht nur bas Confirmationsrecht ber Dechanten in allen Collegiatftiftern feiner Diocefe haben und feine eigene Confecration, für bie Calirtus bie Bollenbung bes 27. Lebensjahres geforbert, auch fpater bewerfftelligen burfen, Bius geftattete ihm auch gemiffe Belbeintreibungen, die fein Borganger Jatob von Sirt, ein Meifter in folden Dingen, fich batte verleiben laffen. Durchgangegolle bon Getreibe und anbern Gutern, bie Jafob eingeführt, burfte Johann noch 5 Jahre lang forterheben, und bon feinem Rlerus burfte er außer ten 36,000 rheinischen Bulben, bie feine Borganger geforbert, noch 15,000 eintreiben 3). Das mar bie

<sup>1)</sup> De Georgio rege Bohemic fingit papa se culpari, fagt eine ber bitern alten Ranbgloffen, mit benen bie Copie ber Dentichrift verjeben ift.

<sup>9</sup> Breve vom 5. Gept. 1461 bei Jung Miscell, T. II. p. 182.

<sup>3)</sup> Dieje Bullen, alle vom 7. August 1461, im Archiv ju Coblens, bie let-

Beise, wie auch Pius' Borgänger sich die gute Gefinnung einzelner Prälaten erkauft hatten. Wir finden den Trierer seitdem troß dem Kurverein stets auf der papstlichen und kaiserlichen Seite.

Wie darafterlos bie ganze Agitation bes Mainzers mar, zeigte am Enticiebenften fein eigenes Rachgeben. Die Runtien verbaubelten mit ibm burd Bermittlung ber Rathe bes Darfgrafen 211brecht: fle fagten ihm, ber Papft nehme befonders an feiner Appellation Anftog: murbe biefe gurudgenommen, fo machten fie ibm Uneficht auf bie Gnabe bes Bapftes, auf gangen ober theilmeifen Erfaft ober wenigstens auf langere Friftung feiner Annatenschulb '). Darauf bin nahm Diether vor einem Rotar, ben Runtien und wenigen Bengen, alfo möglichft ohne Auffeben, feine Appellation gurud. Schon vorher hatte man Friedrich von ber Pfal; bagu bewogen, feine Abbafion gurudguziehen; ohne Zweifel murbe ibm fcon bamals verfprocen, bag ber Papft bafür feinen Bruber Rubert vermutblich im Sinblid auf bas Alter und bie Sinfalligfeit bes colner Ergbischofs - verforgen werbe '). Inbeg murbe bas Bertranen baburch auf feiner Seite bergeftellt. Roch bevor Diether ben Erfolg feiner Sendung an ben Papft miffen tennte, alfo offenbar um auf biefen einen Drud gu üben, Ind er bie Fürften, Bralaten und Universitäten Deutschlands ju einer Fortfetung ber mainger Berfammlung um Dichaelis ein; ba follten ber Turfengug und ber Bebnte und bie Beschwerben ber Ration gegen ben aboftolifchen Stubl von Neuem jur Sprache fommen und Beichluffe gefaßt merben, "burch welche Ginbeit und Liebe gefraftigt murben, und bamit geichebe, mas Gott angenehm und unferer Plation beilfam ift" 5).

D git zec by Google

17\*

tere notirt in ben Gesta Trevir. ed. Wyttenbach et Müller T. II, p. 342. Die Bulle über bie Consecration bei Gorg Regesten ber Erzbischöfe zu Trier.

<sup>&#</sup>x27;) So erzählt Diether selbst in seiner Desensionsschrift vom 1. Oct. 1461; bamit stimmt überein, was Dropfen Gesch. ber Preus. Politik Th. II. Abth. 1. S. 260 aus bem Schreiben ber Runtien an ben Markgrasen Albrecht v. 6. Juni 1461 mittheilt, es soll in ben persönlichen Beschwerben bes Erzbischofs "Banbel geschafft werben." Bins' Darstellung (Comment. p. 145) sucht Alles, was Bedingung genannt werben könnte, zu leugnen.

<sup>&</sup>quot;) Dies Beriprechen mieberholt Bius im Dantichreiben an ben Pfalzgrafen vom 4. Gept. 1461 im Cod, msc. 3244 ber Dofbibl. ju Bien fol. 100.

Diether's Einlabung an bie Universität Leipzig vom 24. Inni 1461 bei Sonckenberg Selecta T. IV. p. 364. Ein Antwortschreiben ber Universität Deibesberg vom 18. Sept. in ben Miscella Historiae Univers. Heidelb, inserv. (ed. Büttinghausen) P. L. Heidelb. 1785. p. 24.

Als nun auch Bins im Processe gegen Diether fortfuhr und seine Entsetzung vorbereitete, nahmen bieser und ber Pfälzer natürlich wieder ihre frühere Stellung in ber Opposition.

Die angebrobte Bufammenfunft in Dain; unterblieb nicht nur wegen bes wiederausgebrochenen Rrieges, mehr noch wegen bes elenben Erfolges, ben ber lette mainger Zag gehabt. Sier ichlieft überbaupt bie lange Reibe bon nutlofen Berfuchen, burch Reichstage, burch Rurfürftenbunbe, burch Confpirationen gu einem nationalen Rirchenthum ju gelangen, wie es fich Franfreich burch bie Sanction bon Bourges erworben und trot ber Aufbebung berfelben bewahrte. Immer mar biefer Gebante an bie Brabaleng bes furfürstlichen Collegiums im Reiche gebunben gemefen, biefes aber lag jest fo gerklüftet ba wie bas Reich felber. Man begnügte fich nun für langere Reit, Die einzelnen Operationen und Uebergriffe bee Babitthums einzeln abzuwebren und benfelben paffiven Biberftand auch feinen theoretifchen Unmagungen entgegenzuseten. Es blieb alfo bie Opposition, ja ber Wiberwille frag fich tiefer in bie unteren Schichten ber Gefellicaft ein, aber er berlor ben Unternehmungegeift und bas Guftem. Gingelne Fürften haben Bins und feinen Rachfolgern feitbem noch genng zu ichaffen gemacht, ibre Bunbe, ihr Rufen nach Concil und Pragmatif maren aber nicht mehr furcht. Gelbit für ben Raifer trat eine Beriobe ein, in welcher bie alte Art, ibn gu befturmen, bie Aufftellung von Gegenfonigen, bie brobenben Borlabungen ine Reich, bas brangenbe Berlangen einer Reichereform, ziemlich verftummten. Man gewöhnte fich an feine Erbarmlichfeit und ließ ihn malten. Bei ben Barteiungen und Rriegen bes Reiches fpielte nur noch fein Rame mit. Die tiefften Demuthigungen, bie er erlebt, haben ibn jebesmal in feinen Erblanden getroffen. Go bleibt une nur übrig ju zeigen, wie fcmach Blus fortan in bie Birren bes Reiches einzugreifen vermochte, und wie er bem Raifer in feinen Nothen mehr ein troftenber als ein helfenber Freund mar.

Zwar unterblieb ber zusammengesette Angriff, ben ber König von Böhmen gegen ben Kaiser ausgebacht, an bem er selbst und Ungarn Theil nehmen sollten. Doch fehlte wenig, so batte Erzherzog Albrecht allein seinem Bruber Wien und bas Land unter ber Enns entrissen. Um 19. Juni 1461 sagte er ihm ab '). Nur we-

<sup>&#</sup>x27;) Copep-Bud ber gemainen fat Bienn, berausg. von Beibig G. 251.

nig unterftugt burch Lubwig von Baiern, ftanb er am 3. August bor Bien und fturmte gegen bas Stubenthor. Da beftieg bie Raiferin Leonora ein Rof, ritt in die Reihen ber Kämpfer und feuerte fie jum maderen Biberftanbe an. Durch fie murbe Bien bem Raifer noch für biesmal gerettet, mabrent er felbft in feinem lieben Gray weilte, um bier burch feine Wegenwart bie Ungarn abgu-Statt einer Beeresmacht hatte er feinem Bruber ein Abmabnungefchreiben entgegengeschicft und fich zu Recht erboten. Subwig bon Baiern, bem Belfer, batte er feine Lebnepflicht borgehalten und bem Bohmentonige, ber am Gefährlichften im Sintergrunde ftant, feine Bermunterung und feinen Unglauben barüber geaußert, bag er mit bem Erzbergog im Bunbe gegen feinen faiferlichen Bruber fteben folle '). Rach bem oben Ergablten verfteben wir es, bag ber Ronig von Bohmen gwifden ben Raifer und feinen Bruber tretend, erfteren burch einen Waffenftillftanb rettete und bag er balb barauf ben beiben branbenburgifden Martgrafen feine Febbebriefe guichidte. Die Dieberbeugung bes Raifere batte leichter bem Rivalen ale ihm ju Gute fommen fonnen.

Seit bem Juli war auch ber Reichstrieg ziemlich ebenso wieberhergestellt, wie ihn vor einem Jahre die Waffenstillstände unterbrochen hatten. Nur stand jest ber Mainzer, der sein Erzbisthum
vertheidigte, gegen die kaiserliche wie gegen die papstliche Sache, und Friedrich von der Pfalz, mit ihm im engen Bunde, beschäftigte die beiden kaiserlichen Parteigänger seiner Nachbarschaft, den Markgrasen Karl von Baden und den Grasen Ulrich von Würtemberg, meistens in glücklicher Fehde. Auch diese beiden Fürsten hatte der Kaiser neben Albrecht von Brandenburg zu Feldhauptlenten des Reiches gesett. Als den schlimmsten Feind dessehen sah er seinen Bruder an, nicht die Wittelsbacher. Daher ließ er seinen Kämpen, den Markgrasen, als gegen Ende August in Franken die Feindseligseiten begannen, so hülflos wie vormals, höchstens daß er wiederholt die Reichsstädte zu Helsern aufries. Nur mit Roth hielt sich der Markgraf dis zum Winter. Und wiederum stand hinter diesem sogenann-

<sup>&#</sup>x27;) Antwort Ludwig's von Baiern an den Kaiser v. 15. August 1461 auf bessen Schreiben v. 13. Jusi b. Kremer Urfunden n. 78. Das Schreiben des Raisers an Georg von Böhmen vom 6. Juni 1461 ebendas, n. 77 und in der Speierischen Chronit a. a. O. Bb. I. S. 452. Bergl. Palady Urf. Beiträge n. 234. 235. 241-243.

ten Reichsfriege, hinter allen biefen habsburgischen, wittelsbachischen und markgräfischen Wirren, bie letten Fäben in ber Hand, ber gefährliche Böhmenkönig.

Bius mar biefen verwirrten Buftanben gegenüber giemlich rathlos, ihm mar jebe Sanbhabe, um in bie beutsche Politit einzugreifen, entglitten. Schutte ibn gleich ber Burgerfrieg vor firchlichen Angriffen, fo machte er boch Deutschland fur feine Blane gum berlorenen Sanbe. Die faiferliche Partei burch feine Cenfuren unterftuben, ju einer Beit, mo bereits ber Mainger, ber Pfalger unb Sigmund bon Tirol burch Cenfuren bon bochft zweifelhaftem Erfolge geftraft maren, bas bieg boch bie Ohnmacht feiner einzigen Baffe allgu bebentlich auf bie Probe ftellen. Als Martgraf Albrecht ibn bei bem Beile bes geiftlichen wie bes weltlichen Stanbes befdwor, jum Banne gu greifen '), ale auch ber Raifer ihn bat, gegen Lubmig von Baiern mit firchlichen Strafen zu verfahren, wollte er erft eine Bermittelung berfuchen, und ale ber Raifer ibn brangte, übertrug er bem Carbinal von Mugsburg bie Bollmacht, folde Cenfuren gu verhangen, wohl wiffent, bag biefer fich buten werbe "). 3m December beauftragte er ben Ergbischof von Rreta, im Januar 1462 zwei andere Muntien, bie er nach Dentschland fanbte, ben Franciscus von Tolebo und ben Auditor Bietro Ferrici, fich um bie Schlichtung ber Streitigfeiten im Reiche gu bemüben '). Alle biefe Muntien richteten wenig aus.

Es war ein schrecklicher, verheerender Krieg, ber im Beginn bes Jahres 1462 in Franken und an der Donau, am Rhein und am Neckar wathete. Mühsam hielt ber Markgraf das kaiserliche Banner empor. Auch Böhmen war jett gegen ihn und seinen Bruder in den Kampf getreten. Da war es wohl nicht ohne Einfluß, daß König Georg durch die ersten scharfen Mahnungen des Papsies und butch die drohende Erhebung der Breslauer geschreckt wurde: am 5. Juni wurde mit den Brandenburgern zu Enden der Friede von

<sup>&</sup>quot;) Entwurf feines Briefes an ben Bapft vom 30. Gept. 1461 6. Balady Urt. Beitrage n. 251.

<sup>3)</sup> Leiber nur furge Aubentungen baritber b. Raynaldus 1461 n. 15.

<sup>&#</sup>x27;) Die Bollmacht an ten Erzbischof von Kreta v. 17. December 1461 bei Raynaldus I. c. und bei Joh. Boigt Gesch. Preußens Bb. VIII. S. 624. Ein Breve an die Univers. Erfutt v. 7. Januar 1462 wegen der beiden andern Nuntien im Cod. lat. Monac. 215. fol. 248. Räheres b. Palady Urt. Beiträge n. 269. 273.

Eger erneuert '). Balb baranf aber trasen zwei harte Schläge bie kaiserliche Partei. Um 30. Juni schling ber Pfalzgraf seine Gegner bei Sedenheim auss Haupt und führte unter den Gesangenen auch die beiden kaiserlichen Feldhauptleute auf sein heidelberger Schloß. Um 19. Juli schling Ludwig von Baiern das Reichsheer unter dem britten Feldhauptmann, dem Markgrasen, bei Giengen. Zwar verzagte der Brandenburger nicht: gleich nach der Riederlage sann er auf neue Unternehmungen ').

Schon bas Treffen bei Sedenheim batte ben Raifer um fo mehr erfdredt, ba auch fein Bruber Albrecht fich bereits ju einem neuen leberfall gegen ibn raftete. Er wußte, bag biefer, Sigmund von Tirel und Ludwig von Baiern die Nachricht vom Siege bes Bfalgere mit Freubenfeuern und Glodenflang begrüßt. Statt jest aber felber eine ungewöhnliche Energie ju entfalten, muthete er fie wieber Unberen gu. Er ermabnte ben Babit, jest nicht nur mit Cenfuren und Ercommunication gu fampfen, fonbern alle Chriften burch reichlich gespendete Indulgengen gur Befreiung ber in Seibelberg Befangenen und gleichfam ju einem großen Rreugzuge angufeuern. Er wolle, fo verficherte er, mit ibm vereint fampfen "far Friede, Rube und Beborfam und fur Die Erhaltung unferer beiberfeitigen Throne " 3). Er hatte nicht Unrecht, bie Befahr als nabe und Bernichtung brobend zu erfennen. Der Papft aber mar burchaus nicht gefonnen, mit ben Siegern einen Rampf auf Leben und Tob angubinden, er inftruirte feine Muntien vielmehr ju Frieden8unterhandlungen, Die in ber That bei ber Ermübung aller Dachte bem Reichefriege überraschend ichnell ein Ente machten.

Schon am 22. Juli wurde zu Rürnberg ein Waffenstillstand geschlossen. Die Herzoge von Sachsen und Baiern-München waren die Bermittler, neben ihnen als päpstlicher Legat der Cardinal von Augsburg und als Nuntins der Erzbischos von Kreta. Bald barauf vertrugen sich auch der Pfalzgraf und Markgraf Albrecht '). Die Sinnahme von Mainz durch ven vom Papste gesetzten Erzbischof auf der einen, und die tiefe Demuthigung des Kaisers in Wien, von der

<sup>&#</sup>x27;) bei Sommersberg Scriptt, rer. Siles, T. I. p. 1028.

<sup>\*)</sup> S. feinen Bericht von bem Treffen, b. Ulm 20. Juli 1462 b. Fugger Spiegel ber Chren bes Erzhaufes Defterreich S. 683.

ber phil.-hift. Claffe ber faif. Mtab. b. Biff. 1850. Bb. II. S. 656.

<sup>\*)</sup> Rremer Gefd. bee Rurf. Friebrich G. 316, Urfunben n. 90. 91.

wir balb hören werden, auf ber anbern Seite, gaben ben Friedenswänschen neuen Nachbruck. Zu Regensburg wurde im December zwischen dem Kaiser und Ludwig von Baiern eine Bersöhnung angebahnt. Unter den Bermittlern finden wir hier außer dem Sardinal von Augsburg wieder Rudolf von Rübesheim '). Wenigstens den Schein von Einfluß suchte der Papst zu wahren, wenn er auf solche Theidungstage seine Boten schiefte. Die Zeit war längst vorüber, in welcher der Kirche ein natürliches Schiederichteramt zusiel 2).

Roch haben wir bon bem ichwachen Berfuche zu ergablen, ben Bius jum Beiftanbe bes Raifers in feinem Erblande machte. In Defterreich war bie Sand bes Berrichers fo wenig fühlbar wie im Reiche braugen, bort aber empfant man tiefer ben Berfall aller Orbnungen, ber ben Fürften bes Lanbes faum gu fummern ichien. Unbezahlte Golbnerbanben burchftreiften bas gant, Ranber eigentlichen Schlages und Ranber von baronialer Abstammung gesellten fich ju ihnen. Bas nicht in bie Burgen ober hinter fefte Mauern fich fluchten tonnte, wurde graufig ausgeplundert, elenb niebergemetelt, bie Dorfer verbrannt, bie Meder verwüftet. Rur wieber ale Rauber und Goldfnecht mußte ber ausgeraubte Urme fein Leben gu friften. Gine Bermilberung ohne gleichen gerruttete bas ganb, beffen herr fich Raifer und Imperator nannte. Rein Bunber, bag bie Lanbftanbe, bie Bevollferung von Wien, bag jeber Befigenbe auf Erzbergog Albrecht blidte, fcon weil er bier und bort eine Rauberhorbe mit ftarfer Sand gegüchtigt und weil er immer für einen Feind feines Brubere gegolten. In Bien nahrte eine fchwere Theuerung ben Sinn bes Aufruhre und bas ipottichlechte Belb, welches ber Raifer folagen ließ, brobte Saubel und Wanbel gu vernichten. Die Bunfte emporten fich gegen ben Burgermeifter und ben alten Rath. an ihrer Spite Bolfgang Solger, ein mobibabenber Biebbanbler, ein Demagog aus Giginger's Schule. Der Aufftand galt zugleich

<sup>1)</sup> Die Erffärung vom 11. December 1462 6. Luenig Cod. dipl. germ, T. I. p. 458.

<sup>&</sup>quot;) Die Berhältnisse bes Reiches sollten bier natürlich nur soweit besprochen werben, als zum Berftändniß berjenigen Partien, in welche ber Papft miteingriff, nothwendig war. Indem nun dieses Eingreisen immer schwächer wurde, glandten wir über die Geschichte ber Jahre 1462—64 auch schnieller hinveggeben zu bürfen, zumal ba Manches ben solgenden Abschnitten vorbehalten bleiben mußte.

bem Kaiser und wurde von bessen Bruber sast offen genährt. Wieberum, wie im Jahre 1452, hatte Friedrich an der Spitze eines Heerhausens, mit welchem er leicht die ganze Bewegung hätte nieberwersen können, und obwohl seine Gattin und sein Kind auf der
wiener Burg nicht ohne Gesahr weilten, in Reustadt gezögert, mit
den Rebellen unterhandelt, seine Friedsertigseit und sein Bertrauen
auf die ihre versichert. Endlich dat er demüthig, in Wien einzieben zu dürsen, sicherte den Rebellen Strassossischen zu, entließ seine
Söldner, wohl mehr aus Sparsamseit als weil die Bürger es verlangten. So sehr erschöpfte er sich in Entäußerungen der Majestät,
daß die Kaiserin entrüstet zum jungen Maximilian sagte: "Wenn
ich wüßte, mein Sohn, daß du einst solchen Sinn begen würdest,
wahrlich mich reute dein fürstlicher Stand!"

Am 5. October sandten die Wiener ihrem Herrn ben Absagebrief auf die Burg, am 7. zogen sie zu Tausenden gegen ihn heran, am 2. November führte Erzherzog Albrecht auch Geschütz herbei. Der Kaiser wurde lebhaft beschossen und die Belagerung, die über sechs Wochen dauerte, so dringend, daß er mit Weib und Kind wie ein Bettler darben mußte. Endlich erschien als Besreier der Böhmenkönig mit etwa 8000 Mann. Am 2. December stistete er zwischen den Brüdern einen Vergleich, nach welchem Albrecht acht Jahre hindurch ganz Desterreich allein regieren sollte. Wenige Tage später verließ der Kaiser mit den Seinen die Stadt durch das nächste Thor, ohne irgend ein Zeichen der Ehrsurcht gasste der Pöbel die Kutsche au.

Es ist schwer zu sagen, ob Georg von Böhmen damals seinen ehrgeizigen Blan aufgegeben hatte. Zunächst ließ er sich vom Kaisser reichlich lohnen. Dieser schloß mit ihm ein Schutz- und Trutz-bündniß gegen jedermann, nur den Papst und Markgraf Albrecht als Feldhauptmann ausgenommen. Wie die kaiserliche Berwendung aber auch die schon beschlossenen Processe des Papstes gegen Georg für längere Zeit lähmte, werden wir später hören, hierin lag für diesen vielleicht der tiefste Beweggrund seiner rettenden That. Ferener ernannte ihn der Kaiser zum einstigen Obervormund seines Soh-

<sup>1)</sup> Es giebt über biefe Borfalle mannigfache Rachrichten, bie vollständigste ift bie bes Angenzengen Johann Sinberbach Continuatio Hist. Austr. A. Sylvii ap. Kollar Analecta T. II. p. 563—666. Palady hat bie verschiebenen Angaben über bas Greigniß trefflich gesichtet und zu auschaulicher Darstellung geordnet (Gesch. v. Böhm. Bb. IV. Abth. II. S. 257 ff.).

nes und legte bie Ausgleichung feiner Sanbel mit Ludwig bon Baiern in bes Königs Sanb ').

Aus ber belagerten Burg hatte ber Raifer einen Boten an ben Bapft gefenbet. Schon bamale bat er bringenb, bie bem Bobmentonige angebrobten Cenfuren noch jurudguhalten, ba biefer feine eingige hoffnung fei. Es fcheint, bag in Bius bas Anbenten an fein früheres Leben am Raiferhof, an bie abulichen Scenen in Reuftabt, beren er Beuge gemefen, an alle feine perfonlichen Berpflichtungen lebhaft ermachte. Geit ben erften Rachrichten aus Bien batte er bie benachbarten Fürften gur Bulfe aufgerufen und ben Erzbergog gewarnt. Run verficherte er ben Raifer, fein Schmerg fet nicht geringer gemefen, als batte er fich felbft in ber Befahr befunden, er bat ibn, ber Trauer nicht ju erliegen. Armes Deutschland, rief er aus, beffen Raifer nur bon einem fegerifchen Ronige gerettet werben fann! Richt bag er einen Augenblicf an beffen Stelmuth geglaubt hat. "Der Bobme will bich nicht untergeben und nicht fiegen laffen, er will ben emigen Sag unter ben Defterreichern nabren, um erft Schieberichter und bann Berr ju merben." Dennoch murben bie Processe gegen ihn sofort suspendirt und Alles gewährt, was ber Raifer winfchte 2).

Dann erklarte ber Papft alle Laien ber wiener Bevölkerung, bie mit ben Waffen in ber Hand wider ben Raifer gewesen, in ben Bann verfallen und reservirte sich selbst ihre Freisprechung. Dieser Befehl sollte in ber ganzen Diöcese von den Canzeln verländet werden. Einen Erfolg versprach sich wohl Pius selber nicht. Schon der Bischof von Passau widersetzte sich dem papstlichen Besehl, er begann mit der wiener Hochschule zu verhandeln. Diese oder doch ein Theil ihrer Doctoren appellirte in einer Bersammlung vom 2. April 1463 an den besser zu unterrichtenden Papst. ). Erzberzog

<sup>&#</sup>x27;) Dropfen a. a. D. G. 296. Naberes bei Balady.

<sup>?)</sup> Pins' Brief an ben Raifer v. 31. Dec. 1462 epist. 39. edit. Mediol., aus einer parifer hanbichrift von Balady mitgetheilt in ben Situngeberichten ber phil.-hift. Classe ber taif. Atab. b. Wiff. Bb. XI. S. 305 und in ben Urt. Beiträgen u. f. w. n. 294.

<sup>&</sup>quot;) Bins an ben Carbinal-Erzbischof von Salzburg vom 16. Januar 1463 bei Hansizius Germania sacra T. I. p. 546. T. II. p. 516. Sieher gehören auch bie Breven an bie Bischofe von Sedan und Lavant bei Raynaldus 1463 n. 11.

<sup>&#</sup>x27;) Hansizius I. c. nach ben Acten ber Universität es. Anonymi Chron. Austr. in Senckenberg Selecta T. V. p. 193.

Albrecht legte dieselbe Appellation ein, ba Bius zu ben angebrohten Sensuren offenbar burch trügerische Borspiegelungen veranlaßt sei, er erbot sich vor mehreren Fürsten zu Recht, auch vor bem Papste, wenn dieser jeden Verdacht entfernen und sein Urtheil nach Gerechtigkeit, nicht nach Neigung sprechen werde '). Auch auf das gemeine Bolt machte der Bann nicht mehr Eindruck wie des Kaisers Acht und Aberacht.

Sh fprachen "was ift banne, ab wir fein in bem panne?" 2)

Bir boren meber, bag Bius feine Cenfuren vericarfte, noch bag er fie gurudnahm. Gie erlofden eben wirfungelos und wurben vergeffen. Dit ben Bienern murbe ber ftrenge Erghergog fertig: er banbigte bas aufrührerische Clement, Solger wurde geviertheilt. Aber mit bem Raifer, ber ben Bertrag nicht anerfannte und feinen Bruber mit ber Reichsacht belegte, gingen bie Feindseligfeiten fort. Bine fchidte einen Bermittler, ben grundgelehrten Theologen Domenico be' Domenichi, Bifchof von Torcello. Diefer rief bie Landftanbe jum Geptember 1463 nach Tuln gufammen und rebete bor ihnen ben Boten ber feindlichen Bruber in's Berg. 3m October und Rovember murbe ju Reuftabt weiter verhandelt, auch bier bergebens trop allen Dahnungen, mit benen ber Legat ben Erzbergog befturmte 3). Da trat am 2. December ein anderer Bermittler mifchen bie Bruber: ein fcneller Tob raffte ben Ergherzog bin, in feinem 45. Lebensjahre. Bielleicht fprach man nicht mit Unrecht von Gift. Bieberum befiegte Raifer Friedrich einen feiner Wegner burch Ueberleben. Um 10. Januar 1464 famen Genbboten ber Stadt Bien ju ihm nach Meuftabt und baten auf ben Rnien, er moge ihnen wieber ein gnabiger Berr fein '). Auch Bergog Gigmund trat ibm feine Unfpruche auf bas erledigte Erbe ab und murbe bafür burd ben Raifer mit Bius ausgefabnt.

<sup>&#</sup>x27;) Dieje Broteftation (gleichfalls vom 2. April 1463) in ben Sigung 6. berichten a. a. D. S. 659-663.

Dich. Bebeim's Buch von ben Wienern berausgeg, von Rarajan. Bien 1843. S. 265.

<sup>\*)</sup> Seine Briefe an ihn v. 9. und 23. Novemb. 1463 im Copey-Buch ber gemainen ftat Bienn, berandg. von Zeibig S. 358. 359. Miller Reichstagetheatrum S. 164.

<sup>&#</sup>x27;) Die papstlichen Runtien, die Bischofe Rudolf von Lavant und Domenico von Torcello, vermittelten die Ausschung. Pius Comment. lib. XIII.

## Fünftes Capitel.

## Bine und die mainzer Biethumefehbe.

Der Rampf, ben Bine gegen ben Brimas ber bentichen Ration führte, fpannt freilich nicht burch fcbroffe Wegenfage principieller Ratur und wurde gulett burch ben Berlauf einer weltlichen Tebbe entschieben. Aber es fpielen boch bie gabrenben Fragen jener Beit mit binein: bie Abwehr ber curialen Difbrauche und bes romifchen Sufteme, Die firchliche und bie politische Reform, Die Berachtung ber apoftolifden Baffen und bas Aufftreben bes beutiden Barftenthume. Es ift ein nachhall ber großen conciliaren und nationalfirchlichen Bewegung, ben wir immer burchboren. Bir fennen ben Erzbifchof Diether von Maing bereits ans ber elenben Rolle, bie er als Rurfürst bes beutschen Reiches gespielt bat: gern nahm er bobe Dinge in die Sand, fein leitenbes Motiv aber war ein fcaler Gigennut; barum ließ er, fobalb fich bie Ansfichten auf Bortheil anberten, feine Anftiftungen fchnell wieber fallen und wechfelte bie Farbe. Diefe politifche und perfonliche Charafterlofigfeit hat bem Bapfte julett ben Triumph aber ibn bereitet ').

Schon seine Wahl war nicht ohne Fleden. Sein Borganger aus bem hanse Erbach war am 6. Mai 1459 zu Aschaffenburg gesteorben '). Nun traten die Domberren nicht zur kanonischen Wahl im Plenum zusammen, sie schlossen ein Compromis, nach welchem die Wahl einem Ausschusse von nur sieben unter ihnen übertragen

<sup>&#</sup>x27;) lieber ihn und seinen Kampf mit bem Papfte bat man zwei altere Batcher: Helwich Moguntia devicta, mit erlänternben Roten abgebruckt in Joann's Rerum Mogunt, vol. II. Francol, 1722, eine unbebeutende Compilation, die nach bem jegigen Stande ber Onellenebition wenig Renes bietet, in Ansicht und Urtheil aber bem Papfte Pins solgt. Gegen Delwich ift gerichtet: Diether von Jenburg, Erzbischof und Knefürst von Mainz. 2 Theile. Mainz, 1789, 1790, tenbenziös, zur Berherrlichung Diether's, wohl irgend einem Isenburg zu Liebe geschrieben. Der Berfasser bieß Schwarz. Sein Buch ist sur nus völlig entbehrlich.

<sup>&</sup>quot;) Rach feiner Grabidrift b. Gudenus Cod, dipl. T. IV. p. 331.

Schon barin find unreine Ginfluffe zu erfennen. Alsbalb traten zwei Bewerber aus erlauchten Saufern bervor, Diether bon Benburg Bubingen und Abolf von Raffau, beibe Domberren von Daing, beibe ohne Zweifel Unftifter jenes Compromiffes. Jeber von ihnen hatte brei Stimmen. Die fiebente Stimme wich aufangs aus, murbe bann aber fur Diether gewonnen, und fo entichied fich bie Bahl fur biefen am 18. Juni 1). Bas bie anberen Stimmen bewogen, laffen wir babingeftellt fein. Bon ber fiebenten bat Bius wiederholt, auch in feierlichen Bullen behauptet, daß fie fur 3000 Ducaten von Diether erfauft morben 2). Es liegt barin burchaus nichts Unwahrscheinliches. An fich war eine Bahl obne Simonie ber feltenere Fall; noch bor wenigen Jahren war in ähnlicher Weise um bie trierer Rirde gehandelt worden, auch ba war Diether unter ben Bewerbern gemefen, batte aber binter Johann bon Baben, ben bie Curie begunftigte, jurndfteben muffen. Freilich vertheibigte er fich gegen bie Beschuldigung bes Papftes: jener fiebente Babler fei ben niemand gur Rechenschaft gezogen worben, auch fei bie 2Babl, wie bas aufgenommene Inftrument bezeuge, von allen fieben Bablern "eintrachtig und mit einer einmuthigen Stimme" erfolgt "). Der Runftgriff ift befannt, fast alle Bapfte murben mit Stimmeneinheit gemablt: fobalb namlich bie Debrheit entschieben war, trat ibr binterber bie Opposition regelmäßig bei, um nicht bie Bunft bes neuen herrn gu berfchergen.

Doch wurde bieser Vorwurf ber Simonie erst nach Jahren zur Geltung gebracht. Pius äußerte kein Bebenken gegen die Gültigkeit bes Wahlinstrumentes, als Procuratoren Diether's und bes Capitels in Mantua erschienen und um das Pallium baten. Aber er wollte die Gelegenheit benutzen, um dem ersten Prälaten Deutschlands die Hände zu binden und ihn an seine politischen Zwecke zu sesseln. So stellte er den Procuratoren Bedingungen, zu denen der Elect sich eidlich verpflichten müsse: er sollte nicht ein allgemeines Concil betreiben oder gestatten, keine Spnoben seiner Provinz abhalten, keine Reichstage, Kurfürstentage oder ähnliche Bersammlungen ohne Wissen und Willen des Papstes berusen — ein Necht, welches die mainzer

<sup>&#</sup>x27;) In Diefem Datum berichtigt Jounnis Rer. Mogunt, vol. I. p. 771 ben Serarius.

<sup>&</sup>quot;) In ben Bullen v. 1. Febr. und 21. Aug. 1461, epist, 5. und 4. ber edit Mediol. Ebenfo Pius Comment. p. 64.

<sup>&</sup>quot; Dejenfionsfchrift b. 1. October 1461.

Rurfürsten feit geraumer Zeit als Erzcangler bes Reiches in Unfpruch genommen - ferner in bie Ablafverlundigungen und in bie Auflegung bes gehnten, zwanzigften und breifigften Pfennige in Deutschland willigen. Unerborte Forberungen, nicht nur wiber bas tanonifde Recht, fonbern gang außerhalb beffelben. Die maingifden Boten machten Ausflüchte und erflärten ihre Manbate für nicht ausreichend. Gelbft Bius ließ jene Bedingungen fallen ober ftellte fie vielmehr in bie Rategorie bes allgemeinen Behorfams, von welchem im üblichen Gibe bie Rebe mar. Dagegen bielt er bas Berlangen feft, bag Diether perfonlich nach Mantua tommen und fich bie Confirmation bolen folle. Wohl meinte er leichter mit ibm fertig ju werben als mit ben Boten, auch munichte er ben Glang feines Congreffes burch bie Anwesenbeit bes Brimas von Deutschland au erboben. Schon er fab bie Romfabrt, ten Befuch bei ben Schwellen ber beiligen Apoftel ale eine Berpflichtung bes Glecten an. Da er felbft aber nicht in Rom war, führte er bie Pflicht auf ben tanonifden Gat gurud, bag ein gur Spnobe berufener Bijchof bem Rufe folgen muffe, wozu er bie munberliche Fiction fügt, bag in Mantua eine große Sbnobe gehalten worben '). Diether tam nicht, entidulbigte fich, balb mit Rrantheit balb mit Armuth und bem Mangel einer genügenben Ansruftung, erbat fich Friften und fam boch nicht.

Ce vergingen einige Monate, Diether schiefte von Neuem Procuratoren, barunter ben mainzer Domscholastitus Volprecht von Ders. Sie einigten sich mit dem Papste, leisteten ihm in Diether's Namen ben üblichen Sib, nur mit dem Jusate, daß dieser innerhalb eines Jahres zur Eurie zu kommen verspreche: auch verpflichteten sie sich, der apostolischen Kammer in Betreff der Annate zu genügen. Dassür erhielten sie die Bestätigungsbulle, das Pallium und was sonst zur Consecration nothwendig. Als sie sich nun an die apostolische Kammer wandten, trat diese mit einer Forderung von 20,501 rheisnischen Gulden hervor. Dier beginnt die Differenz. Leider aber sind wir nicht in der Lage, uns siber den Rechtspunct ein Urtheil dilden zu können. Beide Theile berufen sich auf die hergebrachte Kammertage, ob diese aber in den Kammerregistern ein für allemat sesstgestellt war, ob man sich auf Präcedenzsälle älteren oder jüngeren

<sup>1)</sup> Diejes Argument legt Pius Comment. p. 144 feinem Runtius Rubolf von Rubesbeim in ben Munb.

Datums ober fonft auf irgend einen Rechnungsausweis bezog, ift ohne Einficht in bie Bucher ber Camera nicht zu entscheiben. Immer war bier für bie verrufenen Rechnungefunfte ber Eurie, für bie Betreibungen ber Fiscalen, Procuratoren und Banthalter ein weiter Spielraum, immer wurde von Seiten ber Babler geflagt und von Seiten ber Forberer ein Debr berechnet. Balb ertaufte ein Glect bie Bestätigung einer Babl von zweifelhafter Kanonicität gern burch eine bobere Annate und bie Curie hielt ben Fall ale normgebent feft; balb batte er noch einen Theil ber Annate feines Borgangers außer ber eignen gu begablen und bie Curie abbirte feinem Rachfolger bann beibes gufammen ; bald wurben bie fogenannten minuta servitia bon ber Sauptfumme gefonbert, balb mit ihr zusammen berechnet und bas Refultat inr Sauptfumme erhoben; balb murben alte Refte eingeforbert; furg bie Sobe ber Annaten und ber Merger fiber fie waren immer im Steigen '). In unferem Salle behauptete Bine, ce fei fein Beller über bie Rammertare geforbert, biefe betrage 10,000 Ducaten, wogu noch etwa 4000 als minuta servitia fämen. Um bie Billigfeit ber Summe ju erweifen, führte er an, bag Trier noch unter Calirins 30,000 gegeben babe, wobei freilich ju bemerten ift, bag bie Babl bes jugenblichen babifchen Marfgrafen in Trier von fehr bebentlicher Rechtsgültigfeit mar 2). Diether bagegen beschwerte fich, man habe von feinen Boten beinabe bas Dreifache ber gewöhnlichen Tare geforbert. Doch fcheinen biefe felbft bie geforberte Summe feineswegs für fo unmäßig gehalten gu haben, fie ichloffen bas Weichaft ab, inbem fie fich von ben Banthaltern, bie ber Curie ju folgen pflegten, bas Gelt vorftreden liegen.

So gewiß nun ber Bollmachtgeber burch bie Handlung bes Bevollmächtigten verpflichtet wirb, so gewiß hatte Diether bas Recht
verloren, gegen die Höhe ber bereits gezahlten Annate Ginspruch zu
erheben. Nun aber betonte er, daß bas ganze Geschäft auf Berantwortlichseit seiner Procuratoren, nicht auf die seine abgeschlossen
worden, daß jene sich über ihre Bollmacht hinaus verpflichtet, daß
sie von den Kammerbeamten überlistet und gedrängt worden, daß
ein sachlicher Irrthum vorliege, der den ganzen Handel rüchgängig

<sup>&#</sup>x27;) Bas insbesondere Mainz betrifft, so mag man die Rlage in den Gravamina nationis Germanicae in Ort. Gratii Pasciculus rer. expet. et sugiend, fol. 168 vergleichen.

<sup>2)</sup> Pius Comment, l. c.

mache. Allerdings hatten jett die Banthalter, nicht der Papst und das Collegium der Cardinäle, den nächsten Anspruch gegen ihn. Insehr nahm die Sache deshalb doch nicht den Charalter eines einisen Processes an; denn die Berpflichtung, welche die Procuratoren gegen die Banthalter eingegangen, unterlag gewissen Strasen und Censusen win Form der Camera, das heißt dem Forum des kanonischen Rechts. Auch thatsächlich blieb die Curie interessirt: die Banthalter hatten dem Papste, den Cardinälen und den niederen Curialen ihre Antheile ausgezahlt, sich aber Verschreibungen geden lassen, in welchen diese sich zur Rückzahlung verpflichteten, salls Diether seine Schuld nicht abtrage ').

Der erfte Zahlungstermin verftrich, ohne bag Diether ibn einbielt. Er icheint überhaupt febr wenig ober nichte gezahlt zu baben; benn ale er fpater com Bisthum weichen mußte, war er ten Bantherren immer noch 20,000 Gulben schuldig. Auf ihren Antrag erfolgte fofort eine Excommunication, boch war fie gleichfam von geringerem Bewicht, ba fie nicht burch ben Papit, fonbern nur burch niebere Richter "in Cachen ber Camera" ausgesprochen murbe 1). Sein Berfprechen, jur Curie ju fommen, erfüllte Diether natürlich beflo weniger. Much trug er fein Bebenfen, trot biefer Cenfur bem Gottesbienfte beigumobnen und zu miniftriren. Er ffürzte fich nun gang in bie Agitation gegen Papft und Raifer. Auf bem Reichstage ju Wien ging er voran in ber Opposition ber Fürften gegen ben Behnten und gegen bie Anmagungen bes Legaten Beffarion. Bei ben Berichwörungen gegen ben Raifer, ber bobmifchen wie ber brandenburgifchen, frand er obenan. Er berief ben Kurfürstentag ju Mürnberg, Ind ben Raifer bor bas Reich, appellirte gegen ben Behnten und bie Indulgengen, warb unter ben Fürsten fur biefe Appellation, betrieb ein allgemeines Concil und eine Pragmatif. Auch Gregor Beimburg, ben Excommunicirten, jog er fur einige Beit an feinen Sof. Der Endzwed alles biefes Treibens war ohne Zweifel, ber Curie Furcht einzujagen und fich bann von ihr gegen

<sup>&#</sup>x27;) Diese Borgange berichtet Bins in ben Comment. p. 65. 143. 144, in ber mehrerwähnten Bulle gegen Diether v. 21. Angust 1461 und im Breve an Albrecht von Brandenburg v. 1. April 1461 6. Jung Miscell. T. II. p. 178, von ber andern Seite Diether in seiner Appellation gegen die Annate, in ber Desensionsschrift v. 1. Oct. 1461 und im Manisest v. 30. März 1462.

<sup>&</sup>quot;) Bine fagt in ber Bulle v. 21. Aug. 1461: absque nostra conscientia, nam id per judices inferiores in forma camerae fieri solet.

Erlaß ber Annate und andere Bortheile gewinnen zu laffen. Eine höhere Tendenz dürsen wir dem Manne nicht zutrauen, der sich an Böhmen wie an Brandenburg verkaufte, der unter der Hand dem Babste die Zulaffung des Zehnten in seiner Diöcese andot, wenn nan ihm einen Theil des Ertrages zugestehe, und der dann öffentsich die Hort der bentschen Freiheit gegen den Zehnten protestirte.

Auch in feiner Unnatenfache, Die meber ein großes Intereffe ber Ration für fich, noch eine feste Rechtsgrundlage unter fich batte, fudte fich Diether burch eine Appellation gu fcuten. Er bot noch emmal tem Bapfte, ben Cartinalen, Rammerbeamten und Raufleuten bie Summe an, welche einft fein Borganger gegabit. Für ben Fall iber, bag fie auf ihrer unmäßigen Forberung beftanben, appellirte n an ein gutunftiges Coucil, beffen Schute er fich und feine Rirche unterwerfe. Auch vor bem Rachfolger bes Bapftes wollte er ju Recht fiehen, ja bor Bius felbst, wenn tiefer fich verpflichte, als ichrlider Mann" gu urtheilen und ben Brocef einem unverbächtigen Bralaten zu übertragen; für jest tonne er an ibn "wegen Theilnahme am Berbacht .. nicht appelliren '). Wie von papftlicher Seite mit bem außerften Strafmittel, fo wurde von maingifcher mit bem lete im Redemittel ein leichtes Spiel getrieben. Der erfte beutiche Bralat wird obne bes Bapftes Wiffen, wie biefer felbft behauptet, von ben Rammerfiscalen fofort mit Excommunication belegt, weil er einen Bablungstermin berjäumt. Dagegen wenbet er fich, ohne bie Inftang bes papftlichen Urtheile auch nur betreten zu haben, alebalb m bas Phantom eines Gerichtshofes, ber boch einmal nicht ba war, an welchen appelliren also bas Recht verweigern bieg. Schon bamals murbe bas gefühlt. Während bie Appellation gegen ben Bebnten eine ziemliche Babl von Beitrittverflarungen fanb, abbarirten ber gegen bie Annate gerichteten nur außerft Benige, wir miffen es befrimmt nur vom Pfalggrafen Friedrich 2). Das mainger Domcapitel perweigerte bie Abbafion 3). Der Schritt bes Maingers machte überhaupt nicht bas Auffeben in Deutschland, feine Erregung ber Gemuther tam ihm entgegen wie etwa ben Appellationen Beimburg's in ber tirolifchen Sache. Der Bapft aber vergaß nicht gu be-

<sup>&#</sup>x27;) Die Appellation in causa annatue, leiber obne Zeitangabe, f. Sonokonberg Selecta T. IV. p. 393. Man bezeichnete Beimburg als ben Berfaffer.

<sup>2)</sup> Deffen Erffarung, auf bem nurnberger Rurfürstentage am 28. Februar 1461 gegeben, bei Gudenus Cod. dipl. T. IV. n. 159.

<sup>)</sup> Raynaldus 1461 n. 18.

Boigt, Enea Silvio III.

merken, bag Diether burch seine Appellation wider bas mantuanische Decret gesündigt und nun selber ipso facto sich in ben Bann verstrickt babe.

Das weitere Berfahren bes Papstes wurde durch bie großen politischen Combinationen beeinflußt. Noch hatte er seine Censuren zurückgehalten, da Albrecht von Brandenburg sich für Diether verwendete, den er, wie wir uns erinnern, für seine hohen Plane gewonnen. Als Pius von den beiden Appellationen des Mainzers, von seinem heftigen und drohenden Gedahren auf dem nürnderger Aurfürstentage Kunde erhielt, ließ er ihn noch einmal durch den brandenburgischen Markgrasen warnen, deutete diesem aber schon verständlich an, daß er nicht länger zusehen könne '). Als dann auch der Kaiser seine Sache dem Papste dringend an's Herz legte und Diether als seinen gefährlichsten Feind bezeichnete, wurde bessen Berenichtung beschlossen. Sie war bereits beschlossen, als Diether auf dem Fürstentage zu Mainz seine Agitationen sehlschlagen sah und als die päpstlichen Anntien ihm in ihrer langen Deutschrift die Theorien der Enrie auseinandersetzen.

3m tiefften Gebeimniß, faft wie eine Berfcmorung, wurde ber Schlag gegen Diether vorbereitet. Denn fchnell und überrafchend follte er ibn treffen; burd Richterfpruch und offenes Borgeben getrante fich ber Papit nicht eines maingifden Ergbischofs aus fürftlichem Saufe Meifter ju werben. Bunachft einigte er fich mit bem Raifer. Marigraf Rarl von Baben, mit bes Raifers Schwefter vermablt und immer fein Barteiganger, murbe fpater beschulbigt, burch feine Botichaft an ber Curie bie Gache bermittelt zu haben 2). Es murbe ein geschickter Agent abgefenbet, Johann Berner von Flaffland, Dombechant ju Bafel und Cubicularins bes Papftes. Er führte eine Bollmacht mit fich, nach welcher er als papftlicher Runtine auftreten burfte, wenn bie Wahl eines nenen Erzbifchofe burch bas mainger Domcapitel veranstaltet werben tounte "). Auch gab man ihm ein Schreiben mit, woburch biefes gur Babl eines wirbigeren Erzbischofs aufgeforbert murbe 1). Für ben Fall aber, bag bie Lage bes Stifte eine Babl unmöglich machte und bag ber Rival

<sup>1)</sup> Sein Breve an Albrecht b. 1. April 1461 1. c.

<sup>2)</sup> Schreiben tes Rurfürsten von ber Bfalg an ihn vom 9. April 1462 bei Kremer Urinnben n. 83. Der Marigraf hatte es geleugnet (ebend. n. 82).

<sup>3)</sup> b. 24. Mpril 1461. Marini degli Archiatri Pontif. vol. II. p. 160.

<sup>1)</sup> Bon bemf. Datum. Raynaldus 1461 n. 20.

burch papfiliche Brobifion ernannt werben mußte, follte Werner fic nach einem geeigneten Manne unter ben Domberren umfeben und jeine Gestunung ausforschen. Ohne Zweifel hatte man ben einzig Beigneten fcon ins Auge gefaßt, ben Domberen Abolf von Raffau. Unter feinen Ahnen batten mehrere ber mainger Rirche mit Ehren wergestanden, einer war römischer König gewesen, immer noch war tas naffauische Sans boch geachtet und reich an fürstlichen Berbinbungen. Abolf felbit ichien ebrgeizig genug und ber Geschäfte nicht unfundig, er war Provifer zu Erfurt, in ben thuringifchen und achefelbischen Besitzungen ber mainger Rirche gewesen. Er überlegte bas Anerbieten, welches Werner ihm brachte, wollte erft ben Rath feiner Bermanbten und Freunde hören und fich ihrer Gulfe verndern. In Goln tamen biefe gusammen; ba man bie Zeit ber grojen Ballfahrt nach Nachen gewählt, tonnte es ohne Berbacht ge= ideben. Die Mitmiffer maren ber Ergbifchof Johann von Trier, feine beiben Brüber, ber Bijchof Georg von Det und ber Dartgraf Rarl von Baten, ferner Graf Ulrich von Birtemberg, Landgraf Lubwig von Seffen und ein paar fleinere Fürsten. Auch brei mainger Dontherren waren bereits gewonnen. Der papftliche Spion leiftete aute Dienfte, fur bie er fpater burch ein lebenslängliches Jahrgelb belohnt murbe 1). Die Freunde Abolf's verpflichteten fich iblid, ibm gegen Diether beignsteben, wenn ber Bapft bie Brovifionebriefe fchide. Wie biefe Sulfe ertauft murbe, werben wir fpater zeigen 2).

Ohne bag etwas von biefen Berhandlungen ruchbar geworben, fehrte Werner zum Papste zurud. Er fand ihn in Tivoli, nur fünf Carbinale bei ihm. Es war ber formlofeste Proces von ber Welt, ber nun gegen Diether eingeleitet wurde. Pius verpflichtete die fünf Carbinale zur Geheimhaltung und erzählte ihnen bann von Diether's

<sup>1)</sup> Das Document v. 22. Juli 1471 b. Helwich l. c. p. 145.

<sup>&</sup>quot;) Pius Comment, p. 146. Wir erwähnen gleich bier eine Saubtquelle: Bollftandige — Machricht von ber wegen bem Besitze bes Erzstifts Mainz — gesichrten Febbe und ber — Unterjodung ber Stadt Mainz. Mitgetheilt (aus einer gleichzeitigen Sanbschrift) von Bobmann im Rheinischen Archiv für Geschichte und Litteratur, berausgegeben von Boigt und Beigel Bt. IV. V. Mainz, 1811. Dieser von einem mainzer Rathsmann abgesaßte Bericht ist berselbe, den Kremer und Selwich benutzt und als Chronicon Moguntinum bezeichnet haben. Daß er in diese Form erst einige Jahre nach den Ereignissen gebracht worden, geht barans hervor, daß die ganze Mission bes Berner sichtlich nach Bins' Commentarien erzählt wird (Bb. IV. S. 6. 7).

Berbrechen, nicht nur bon feinen politischen Betreibungen, auch bont feiner ichlechten Bermaltung, feiner Raubfucht, Graufamteit und Thrannel; feine fimoniftische Wahl tam jest jur Sprache. Die gehorfamen Carbinale, überbies in Befahr, ihren Unnatenantheil qu= rudgablen gu muffen, maren fammtlich ber Uebergengung, fo notorifche Berbrechen beburften nicht erft bes gewöhnlichen Brocegganges, Diether muffe entfest und Abolf an feine Stelle gefest werben '). Bang 'im Stillen murben bie Bullen und Breven ausgefertigt. Diether alfo murbe "mit Buftimmung ber Carbinale" entfest, und zwar, weil ber Bapft, wie er aus ber Aufreihung aller feiner Thaten jolgerte, fein Berg unverbefferlich fant und bie mainger Schafe nicht langer biefem Bolfe jum Frag überlaffen tonnte. Die Geiftlichen, Beamten und Bafallen ber mainger Diocefe murben bom Treueibe gegen ibn entbunben, fie follten ibn fortan, bei Strafe ber Ercommunication, "wie ein frantes Bieb und eine verpeftete Beftle" meiben "). Abolf von Raffan erhielt bas Erzbisthum burch papftliche Brovifion, weil ber Bapft bie Rirche unicht ben Ungelegenheiten einer langen Bacang auszusegen wünschte; auch murbe ihm bie Erwartung an's Berg gelegt, bag er bem Bapfte und feinen Rachfolgern ftete ergeben fein werbe 3). Dem mainger Domcapitel murbe bei ben Strafen ber Excommunication, bes Berluftes aller Memter und Gnter befohlen, Abolf als Erzbifchof aufzunehmen 1). Auch an perfcbiebene beutiche Fürften murben Schreiben gerichtet, bie fie gu Abolf's Schut aufforberten "). So gut war Alles berabrebet, baß man auch vom Raifer abnliche Schreiben an bie Reichsfürften ausgebracht hatte, in benen er jum Borans jur Entfetung Dietber's

<sup>1)</sup> Pius Comment. I. c.

<sup>\*)</sup> Die Entsetzungsbulle v. 21. August 1461, im Anfange befect bei Raynaldus 1461 n. 21—25, vollständig mit dem Anfange In apostolicae sodis specula als Pii II epist. 4. edit. Mediol. und bei Helwich p. 146—151. Die Bullen an die Diöcesanen b. Helwich p. 154, b. Gudenus Cod. dipl. T. IV. n. 161, b. Müller Reichstageth. S. 37.

<sup>&</sup>quot;) Die Provisionsbulle von bemi, Datum bei Helwich p. 151 und in Miller's Reichstageth. G. 35.

<sup>\*)</sup> Bulle v. bemf. Dat. b. Helwich p. 153, b. Miller G. 36.

<sup>&</sup>quot;) An Graf Ulrich von Wirtemberg bei Sattler Fortf. III. Bepl. I, an Herzog Friedrich von Sachsen im Cod. lat. Monac. 215. fol. 242, an ben Abt von Fulda bei Schannat Hist. Fuldens. Cod. probat. p. 306, an ben Raifer bei Chmel Material. T. II. n. 188. Alle biese Schreiben sind vom 21. August 1461.

feine Einwilligung gab und bem Naffauer bei Bermeibung feiner Ungnabe beigusteben befahl 1).

Mit allen biefen Bullen und Briefen reifte Werner unter Borgabe irgend eines Geschäftes nach Basel, bann ben Rhein hinab bis Wiesbaden. Hier traf er mit den Rassauern, dem Grafen Johann und seinem Bruder, dem mainzer Electen, zusammen. Sie begehrten ein Geleite von der Stadt Mainz, weil sie mit Rath und Domzapitel etwas zu reden hätten. Obgleich Diether in der Stadt war, wurde ihnen erlaubt, mit 60 Pferden einzureiten. Niemand bachte sich Arges dabei, es siel nicht einmal auf, als sie mit 1400 Pferden samen und als auch Graf Ludwig von Beldenz sich bei den Rassauern einfand.

Sofort lieg Abolf bas Capitel aufammenrufen und verfunbete, bag ber Bapft Diether entfett und ibn jum Rachfolger ernannt. Er bielt bie Bullen in ber Sant, ließ fie feben und lefen, begehrte bie Boffeffion und von ben Domberren fonelle Antwert, ob fie bem Bapfte, ben Bullen und ibm geborfam fein wollten. Dian batte bafür Sorge getragen, bag bie von Abolf gewonnenen Domberren in Maing bei einander waren, bie anderen hatte man nach Coln, Speier und fonft ju entfernen gewußt. Go waren jest unter ben 7 anwefenben 5 naffanische. Die beiben Ifenburgifchen forberten eine monatliche Frift, bamit bas gange Capitel fich ingwischen gufammenfinben fonne. Abolf aber wollte nichts bavon boren, ließ fofort bie papftlichen Bebote öffentlich anschlagen, unt in möglichfter Gile, am 2. October 1461, bon ber ibm ergebenen Majoritat bie Abfebung Diether's genehmigen. Die Ueberrafchung gelang bollfommen. Diether batte ingwischen nichts gu Stande gebracht als eine Erffarung, bag er bom fibel unterrichteten Bapfte an einen beffer ju unterrichtenben appelliren wolle. Auch ber Rath von Dain; fam an feinem Entidlug. Gleich nach jenem Capiteleenticheib traten ber Graf Johann bon Raffan, ber Graf bon Ronigftein und einige anbere Saupter ber Partei ber ibn und zeigten ibm im Ramen bes Capitele an, nachmittage um bie Besperzeit werbe man Abolf von Raffan ale Erzbifchof auf ben Altar fegen, ber Rath moge gewapp-

<sup>&#</sup>x27;) Seine Schreiben find v. 8. August 1461, bie allgemeine Erklärung bei Guden us T. IV. n. 160, bas an Friedrich von Sachsen bei Miller S. 46, an die Stadt Speier in ber Speierischen Chronit a. a. D. S. 458.

<sup>&</sup>quot;) Am 24. Gept. 1461.

nete Bürger babin fenben, bamit jeber Unfug verhindert werbe. Die Rathsberren waren febr verwundert; mochten fie gleich von ben politifden und firchlichen Agitationen Diether's wenig unterrichtet fein, fo mußten fie boch, bag er im Capitel einen ftarfen Anhang gehabt. Sie faubten an bas Capitel, borten aber auch von biefem, bag bie Sache ftebe, wie bie herren ihnen berichtet. Ginigen Ginbrud machten boch bie Briefe, in benen ber Raifer feine Billigung ber papftlichen Magregeln erflarte. Der Rath bebielt Jebem fein Recht vor, fanbte inbeg gur Besbergeit 200 Burger in ben Dom. Sier befleibeten bie Domherren Abolf in üblicher Weife mit bem Chorrod, festen ibn auf ben Altar, fangen Te Deum laudamus und bie Besber und verfündeten bem Bolfe ben neuen Ergbifchof in Begenwart bes entfetten. Der Rlerus ber Stabt und bie Beamten bes Stifte fonnten nicht umbin, Abolf gn bulbigen, aber auch fie thaten es mit bem Borbehalt, bag bie Entideibung boch burch fcharfere Baffen berbeigeführt werben muffe. Bas Bius von ihrem Jubel und von bem Frohloden ber gangen Stadt ju berichten weiß, mirb burch bie Stellung, bie fie balb barauf einnahmen, folagend miberlegt 1).

Bevor Diether mit ben beiben ihm anhänglichen Domherren die Stadt verließ, nicht weil er weichen mußte, sondern weil er rüssten wollte, erließ er eine heftige Bertheidigungsschrift ) gegen die Entsetzungsbulle. Wie er sich gegen die einzelnen Borwürfe rechtsertigte, wissen wir bereits ans mancher Andeutung im Obigen, anch haben die juristischen Alügeleien ein untergeordnetes Interesse. Hersvorheben aber müssen wir, wie er die principielle Opposition auch jetzt noch fortsetzt. Beschuldigt ihn der Papst der Simonie, durch die er gewählt worden, so sagt er, von Simonie könne höchstens in Bezug auf die päpstlichen Palliengelder die Rede sein. Steigere man diese willsürlich über die alte Tage hinaus, so würden alle Stifte dadurch ruinirt. Die mantnanische Constitution ersennt er nicht an, weil niemand sie bewilligt ober zugelassen, weil sie gegen alles göttliche, natürliche und positive Recht sei. Dürse man nicht von dem

<sup>&#</sup>x27;) Der vollständigste Bericht über biefe Scenen bei Bobmann Bb. IV. S. 7—10, fürzer in Cidhart Artites von Beiffenburg Geschichten seiner Zeit von 1431—1471, im Babifden Arch. zur Saterlandstunde berausg. von Mone Bb. II. Rarlsrube, 1827. S. 261. Pius Comment. p. 146. 147.

<sup>&</sup>quot;) v. 1. October 1461 bei Muller S. 38 ff. Das in ber Speierifchen Chronit enthaltene Eremplar batirt icon v. 30. Sept.

Unrecht eines Papstes an ein allgemeines Concil appelliren, so könne ber Papst jedermann mit unerträglicher Willfür behandeln. Bor Allem aber habe der Papst ihn ohne Borladung, Berhör und Beweis verdammt, was nach keinem Rechte möglich ober gerecht sei. Darum binde sein Urtheil auch nicht zu Recht. Darum sei es ein wormessener Schein, wenn irgend Jemand unter dem Borwande, vom Papste seines Treneides und seiner Bervstlichtungen entbunden m sein, Blutvergießen und Berderben ins Stift bringe. Ihm aber siehe die gerechte Nothwehr zu und darum bitte er Jeden, ihn mit Bort und That zu vertheidigen.

Die Abolf an Die noch neutralen Fürften und Stäbte bie Bullen und faiferlichen Schreiben umberfanbte und um ihre Bunft bat '), fo fchidte auch Diether ihnen feine Defenfion gut. Er erbot fich vor ben Rurfürften, mit Ausnahme bes von Trier, ber ben Berjogen von Defterreich und Baiern, ja bor einer Reihe von Bifchofen und Städten ju Recht, fogar bor bem Raifer - eine bamals beliebte Form, Die gu nichts verpflichtete und boch einen ehrsamen Schein bot. Seine Begner brantmarfte er ale meineibig und treulos: Abolf felbft habe ale Dempfrindner und bann als Capitular geschworen, nichts vom Papfte anzunehmen, was gegen einen Erzbijchof von Main; mare; ber Trierer breche bie Urfunde bes Rurtereins; Bergog Lubwig von Belbeng fei fein Lebnemann und überbies in einer Erbeinung mit ibm wegen ber Grafichaft Belbeng; Rarl von Baben banble wiber bie funfzigjährige mit Maing geichloffene Ginung, Graf Johann bon Raffan wiber feine Lehnepflicht. Glaubten fie fich bom Papfte ibrer Gibe entbunben, fo fei nichts mehr feit, benn auf Eiben berube in Deutschland aller Glaube und alles Bertrauen 2). Much gegen bie fünf naffanischen Domberren, welche fich als Capitel gebehrbeten und bes großen Capitelfiegels bemachtigt batten, murbe von Seiten Diether's und ber ihm anhangigen Domberren protestirt 3). Aber alle Angriffe und Borwirfe,

<sup>&#</sup>x27;) Seine Schreiben an Wilhelm von Sachfen v. 3. Oct. b. Miller S. 47, an bie Stadt Speier vom 5. October in ber Speierifchen Chronit S. 457. Behnliche Schreiben ergingen an viele Reichsftanbe.

<sup>&#</sup>x27;) 3mei Schreiben Diether's an Herzog Wilhelm von Sachsen v. 7. und 9. October 1461 bei Müller S. 48. 3ch habe hieber auch ben gleichartigen Inhalt bes Manifestes von Sochst (vom 30. März 1462) gezogen, bessen später noch gebacht werben soll.

<sup>3)</sup> Diether an Bilhelm bon Gachjen b. 7. Dct. a. a. D. Gin Schreiben

bie herüber und hinüber geschleubert wurden, vermochten nicht, bas Schisma ber mainzer Kirche über ben Charafter einer Fehbe hinaus zu einer Angelegenheit ber Nation zu erheben, die ein' moralisches, ans Herz greifendes Juteresse entzündet batte.

Es bandelte fich indeß nicht mehr um Worte und Argumente, fonbern um ben Unhang, ben fich jebe Bartei ju verschaffen mußte, und um ben Erfolg ihrer Baffen. Diether, ale er Dain; verlaffen, ritt in bie Stabte und Schlöffer bes Ergftifts umber, verficherte fich ihrer Treue und ruftete fie gegen einen etwaigen Angriff ans. Bir boren nicht, bag er irgendwo auf Ungehorfam fließ, bag bie geiftlichen und weltlichen Beamten fich um bie papftlichen Befeble lummerten. Gein Wegner vereinigte fich mit ben Bunbnern, bie ibm Bulfe jugefagt, boch murbe biefe ziemlich laffig geleiftet. 3mar fanben fich bie brei Fürften ans bem babifchen Saufe, Martgraf Rarl und die Pralaten bon Trier und Det, Ludwig von Belben; und Johann von Raffau perfonlich ein, aber fie alle gufammen gablten nur 750 Reiter und 350 Schuten. Gie zogen in ben Rheingan und bewirften, bag Abolf bier aufgenommen und ihm gehulbigt murbe. boch mit ber bebentlichen Erflarung, bag man gulest Denjenigen anerfennen wolle, ber bas Ergbisthum mit Recht erhalten murbe. Als bie Bunbner ihr Kriegevolt viergebn Tage lang im Telbe gehabt, führten fie es wieber bavon. Auch von ber Stabt Daing begebrte Abolf, bag fie auf feine Geite treten folle, er verbieg ibr baffir große Freiheiten. 3m Rath hatte er eine Partei, Die ber ifenburgifden giemlich gleichtam, Die Bunfte aber wiefen fein Begebren ab '). Dian fieht, wie gering auf beiben Geiten bie Luft gur eifrigen Barteinahme, jum ernfthaften Rampfe war. Den Provingialen felbft ichien es giemlich gleichgultig gu fein, ob fie Diether ober Abolf gehorchten. Beibe waren in Berlegenheit; jener hatte Teinen Bunbesgenoffen von Bebeutung, biefen hatten feine Bunbner wieber im Stich gelaffen. Sie maren im Begriff fich zu einigen. Um 11. November murbe eine Richtung aufgesett, nach welcher Diether freiwillig feinen Unfpruden auf bas Stift zu entfagen beribrad, wenn ibm bie Stadte und Schlöffer auf ber Bergftrage ale lebenslängliches Fürftenthum berblieben, wenn ber Bapft ibn guver

bes ifenburgifchen Demcapitels an bie Stadt Speier v. 26. December 1461 in ber Speierifden Chronif S. 462.

<sup>&</sup>quot;) Bobmann Bb. IV. S. 10-12. Speier. Chronit S. 458.

barin bestätigt, ben Bann, die Annate und sonstige Beschwerungen aber von ihm genommen haben würde. Zwei Doctoren besiegelten nud beschworen die Richtung in seinem Namen, und auch Abolf nahm sie an. Da aber wurde Diether mit dem Pfalzgrasen einig, der ihn immer schon zur Fortsührung der Fehde angetrieben. Nun brach er die Richtung, und alle versöhnlichen Pläne stärzten schnell wieder zusammen ').

Für Diether's Sache war ber Bund mit bem friegerifchen Bfalger eine Lebensfrage. Allerbings frant er mit ihm bereits in einem Bunbnig auf 20 Jahre, und feitbem maren auch beibe miteinander in ben Rurverein getreten. Dennoch ließ ibn ber fluge Friedrich jest erft tief in die Bedrangniß gerathen, und wußte ibn boch wieber, wenn er fleinmuthig nachgeben wollte, burch bie Stadel bes Chrgefühle und bie Musficht auf Gulfe gu nener Webr gu ermutbigen. Best endlich hatte er ibn fo weit gebracht, bag Diether mit bem Grafen Philipp bon Ratenellenbogen ju ibm nach Beinbeim tam, enticbloffen fur feine Sulfe ben bochften Breis ju gablen Im 19. November ichloffen fie ben Bertrag: bem Pfalgrafen murbe Starfenburg, Betpenbeim, Bensheim, Morlenbach und 23 umliegenbe Dorfer verichrieben, furg Alles, was bas mainger Stift auf ber Bergitrage befag und mas bem Bfalger noch feblte, ein fcones, fruchtbares und mobibebautes land. 3mar follte es jebergeit um 100,000 Bulben bom Ergftift eingelöft werben tonnen, aber wie gering mar biefe Aussicht gegen bie Bortheile einer rechtmäßigen Occuration 2). Sofort ritten auch bie beiben Furfien mit ihren Rathen in bas Land, beffen Bewohner bem Pfalggrafen fdworen mußten. Die Große bes Opfers fann man erft murbigen, wenn man fich erinnert, bag gerabe jene Banbftriche bie beften maren, bie bem Sfenburg tren geblieben. Dafür follte an ibn fallen, was man ben bem

<sup>1)</sup> Die Richtung vom 11. und Diethers Bollmacht für die Doctoren vom 10. Novemb, bei Müller S. 106. 112. Bergl. Abolf's Implorationsschreiben vom 30. December 1461 und seine Rechtserbietung ebend. S. 110. 120. Pius Comment. p. 147.

<sup>&</sup>quot;) Ich wußte nicht, baß biefer Bertrag irgendwo beröffentlicht worben, sein Inhalt bei Bobmann S. 13 und in ber Speier. Chronit S. 461. Dan findet fiber biese Dinge gemeinhin Trithemius Chron. Hirsaug, und sein Leben bes Pfalzgrafen als Quelle citict, boch führen beffen Rachrichten auf die von Bodmann edirte mainzische Chronit zurud.

mainzischen Territorium zurückerobern, ben Dreien aber gemeinsam hulbigen, was man neu gewinnen würde. Zu merken ist anch ber Artikel bes Bertrages, nach welchem Keiner ohne Zustimmung ber Andern eine Richtung oder einen Frieden annehmen durste, nur daß Diether sich eine Einigung mit dem Nassauer unter der Bedingung vorbehielt, daß dabei seine besondere Berschreibung gegen den Pfalz- grafen nicht beeinträchtigt würde ').

Wie ber alte Landgraf Beinrich von Seffen für Diether gewonnen murbe, miffen wir nicht 2). Geine beiben Bruber, bie Grafen Bhilipp und Johann von Ifenburg, fo wie ber Graf von Ragenellenbogen ftanben ihm mohl lediglich aus verwandtichaftlichen Rudfichten bei. Bon großer Bebeutung für feine Gache mar bie Stabt Maing. Diether mar offen gegen ben Rath gemefen, er hatte ibm ohne Rudhalt erflart, daß er nur mit ber Sulfe bes Pfalzers ju wiberfteben, ohne fie aber fich lieber mit bem Raffauer zu vertragen gebenfe. Dun hatte er bie Burgerichaft burchaus für fich und biefe rif auch ben Rath mit. 3m Rlerus ber Stabt berrichte 3miefpalt, bis die naffanisch gefinnten Beiftlichen fie verließen. Als die brei gu Weinheim verbundeten Fürften nach Maing famen, murbe trot bem Bann, ber auf ihnen ruhte, and in ihrer Begenwart im Dom wie in ben anderen Rirchen und Rloftern Deffe gelefen. Dit ber Beit regte fich ein gewiffer antipapftlicher Gifer unter ben Burgern. Dech mar auch ihre Unhänglichfeit nicht ohne materielle Berechnung: Diether berfprach ber Stabt lodente Bortheile, gumal bie Aufhebung bon allerlei Immunitaten und Exemtionen bes Klerns 3).

Oft ist von papstlicher und naffanischer Seite ber Gegenpartei vorgeworsen worden, baß sie die pfälzische Hulfe auf Kosten bes Stiftes erkauft. Die sosortige Uebergabe bes zusammenhängenden und gesegneten Landes machte ein ungewöhnliches Aufsehen. Aber die Anhänger Abolf's, wenn sie auch den Gehorsam gegen die papstlichen Besehle im Munde führten, wurden nicht minder erkauft. Dem Pfalzgrasen Ludwig von Beldenz, der sein entschlossenster Parteigänger war, weil er in ditterer Feindschaft mit dem Pfalzgrasen Friedrich stand, mußte Abolf Alles geben, was das Erzstift

<sup>1)</sup> Banbuig v. 19. Dov. 1461 f. Gremer Urfunden n. 80.

<sup>2)</sup> Der Revers über feine Aufnahme in bas meinheimer Bunbnif vom 6. Jaunar 1462 ebenb. n. 82 a.

<sup>5)</sup> Bobmann S. 14. 18. 122. und fonft.

oberhalb Kreuznach befaß, in und bei ber Grafschaft Spanbeim, namlich Bodelbeim, Cobernheim, Mongingen, Angbaum und Unberes; auch bier wurde ber Bieberlauf fur eine bestimmte Cumme vorbehalten. Marfgraf Rarl von Baben erhielt Gau - Algesbeim, Gau - Bodelheim mit anderen Gefällen und Augungen, auch baares Gelb, welches aus ber Berpfandung bes mainger Rirchengierraths bei Bucherern gelöft fein foll. Der ftreitbare Graf Ulrich von Birtemberg murbe fur 40,000 rheinische Bulben erfauft, movon er bie Balfte baar ausgegahlt erhielt. Bergog Bilbelm von Gachfen und Graf Beinrich von Schwarzburg murten mit Aemtern und Berricaften auf bem Gichofelb entschäbigt. Gelbft ber Braf Gberbart von Königftein, obwohl er Abolf's Schwester gum Beibe batte, bedingte fich bas Amt Sofheim mit Bubehör aus. Trier ift fpater burch bie Abtei Brum für feine Rriegetoften fcablos gehalten worben. Alle bie Heinen Berren und Ritter, bie für Abelf an ber Gebbe Theil nahmen, mußten für biefen ober jenen Breis geworben werben. Go murbe bas Eriftift furchtbar fpoliirt, mehr als 30 Fürften und herren erhielten Stude babon ").

Durch biese Berbündungen wurde ans ber Bisthumssehde ein deutscher Bürgerfrieg. Die Parteiung, die sich um die beiden mainzer Prälaten gruppirte, lief überdies mit der großen Reichsparteiung in Sins zusammen. Auch bier stand der Wittelsbacher den Kaiserslichen und Päpstlichen gegenüber; es ist bezeichnend, daß selbst Wartsgraf Albrecht von Brandenburg sich mit Abolf verbündete, wenn er anch nicht im Stande war, thätig für ihn einzuschreiten. Sin Theil des Reichstrieges wurde auf Kosten des Erzstistes Mainz ausgesfechten. Die beiben mächtigsten Bündner des Nassauers, Karl von

<sup>&</sup>quot;Bobmann S. 13. 14. Holwich p. 160 seq. Der Sertrag mit Ulrich von Wirtemberg vom 21. Dec. 1461 bei Sattler Forts. III. Bepl. IV. Die Urfunde für Trier von Papft Sixtus IV v. 13. Mai 1476 fenne ich aus bem Katalog ber bertigen Bibl. Michel Beheim sagt in seiner Reimehronis (Onellen und Erörterungen zur Bapr. und Dentschen Gesch. Bb. III. Minchen, 1857) S. 92:

Doch also es wolt menglieh von sant Mertins mantell ein stück han

— das land ward in vil stuck getrandt vnd kam gar in manch fremde handt, das bystum ward vil flissig, bischoff warn mern dan drissig.

Baben und Ulrich bon Wirtemberg, ernannte ber Raifer ju Felbhauptleuten bes Reiches. Auch für ben Papft handelte es fich jest nicht mehr barum, ben Trop eines Brataten ju banbigen, fonbern um bie gefammte pabftlich-faiferliche Sache, um bas gange Suftem. auf welchem ber confervative Beftanb bes Reiches und ber Rirche in Deutschland beruhte. Um ber faiferlichen wie um feiner eigenen Ehre millen fonnte Bius nicht mehr gurud, fo bebentlich ibm felbft ber Rampf gegen bie beiben Rurfurften icheinen mochte. Um 8. Nanuar 1462 fprach er bas lette Bort bes apoftolifchen Stubles aus. bie außerfte Strafe, aber er fnupfte fie boch an Friften. Er forberte Diether und alle feine Unbanger auf, innerhalb 18 Tagen von Bublication ber Bulle alle Schlöffer, Dorfer und Gleden ber mainger Rirche, bie fie etwa noch inne batten, an Abolf gu übergeben und biefem ben Bafallengehorfam zu leiften, fonft treffe fie (ipso facto) Ercommunication und Anathem, die Rirchen bas Interbict. Ertragen fie biefe "furchtbaren Cenfuren" noch fernere 10 Tage lang, fo fint alle Bnaben und Privilegien, bie ihnen ber apostolifche Stubl ober ber romifche Raifer verlieben, genommen und fur nichtig erflart, bie Rlerifer ihrer Pfrunben und Burben beraubt, ihre Unterthanen und Bafallen von jedem Lehnes und Treueide für immer entbunben, alle Orte, an benen fie verweilen, mit bem Interbict belegt. Und bebarren fie auch bann noch 10 Tage lang auf ihrem Sinne, fo übergiebt fie ber Papft bem Sathanas, ihrem Bater, und flucht ihnen ').

Die Bulle, in ber an surchtbaren Drohworten kein Mangel ist, sollte an die Kirchthüren zu Straßburg und Speier angeheftet werben. Sie war also vorzugsweise gegen den Pfalzgrasen gerichtet. In Straßburg wurde sie wirklich verkündigt?), in Speier riß man sie von der Thüre des Münsters sosort wieder ab?). Der Pfalzgras verbot dei Todesstrase, sie in seinem Feldlager zu veröffentlichen. Er richtete ein ansführliches Schreiben an den Papst, in welchem er sich rechtsertigte, aber auch stolze Drohungen sallen ließ, der Papst möge ihm nicht Ursache geben, sich nach Bertheibigungsmitteln

<sup>&#</sup>x27;) Die Bulle Pastoris aeterni v. 8. Januar 1462 b. Sattler Fortf. II. Begl, n. 127, auch im Cod. lat. Monac. 215. fol. 248.

<sup>7)</sup> Ratt von Baben an Friedrich von ber Pfalg vom 16. Marg 1462 bei Rremer Beich, bes Rurf. Friedrich S. 275.

<sup>1)</sup> Lehmann Chronica ber fregen Reiche-Stabt Speier. 3. edit. Frantf., 1698. S. 858.

umzusehen. Pius antwortete sest und entschlossen. Er redete ben Psalzgrasen nicht nach der Sitte als geliebten Sohn an und begrüßte ihn nicht mit dem üblichen apostolischen Segen '). Er bewies ihm, daß er ein Rebell gegen den Vicar Christi sei und ipso jure in Excommunication verfallen. Wolle er sich bessern und als guter Sohn den apostolischen Besehlen gehorchen, so werde der Papst ihm ein gnädiger Bater sein. Fahre er aber sort, den römischen Stuhl zu bekämpsen und seine Decrete zu verachten, so werde er sühlen, daß die Kirche größer sei als er und jeder seiner Helser. "Richt Flüsse, nicht Berge, nicht Mauern und andere Festen können dem Banne den Weg zu dir hemmen. Der apostolische Bannsluch ist ein Blit Gottes, dem seine Wassen widerstehen können."

Die bentschen Fürsten aber meinten ben Ableiter gefunden zu haben, der jenen Blig unschädlich machte. Seit Jahren war nun die siete Antwort auf jede päpstliche Censur eine Protestation und Appellation. Auch jett appellirten Diether wie der Pfalzgraf, als sei der Papst damit abgesertigt. Während dieser nach Ablauf der Fristen Bann und Interdict als verhängt ansah, warteten sie auf den Richterspruch eines zufünstigen Concils. Im Ganzen blieben

Der babst legen begane interdict vnd den bane. Gelich tet der keyser daz selb vnd do ward affter allenthelb in den landen geappelliert vnd dissgelichen adherirt.

\_ \_ \_ \_ \_ \_

Vnd dyse haubt der cristenheit der babst vnd keyser sie allbeidt vnd vermainten mit brieuen ia den pfaltzgrauen vertrieben da daran er sich die stunde wenig keren begunde; Psunder er und die synen schon ein cristenlich appellacion tetten wyder diselben benn etc.

<sup>&</sup>quot;) Die Anrebesormel lantet nämlich Nobili viro und salutem. Der Brief v. 23. Febr. 1462 steht in ber baster Ansgabe ber Opp. als opist. 383, in ber maitander als opist. 36, serner bei Oosse le Scriptt. rer. Boie. T. II. p. 244, in deutscher Uebersetzung bei Bodmann Bb. IV. S. 138. Auch handschriftlich findet er sich vielsach.

<sup>7</sup> Didel Bebeim G. 92. 95:

bie Cenfuren ohne alle Wirfung. Statt Diether "wie ein frantes Bieb und eine verheftete Beftie " ju meiben, verlehrten felbft feine Begner mit ibm, wenn bie Febbe einmal burch einen Friebeneberfuch unterbrochen murbe. An einigen Orten murbe bas Interbict in ber That gehalten, woburch nur bie narmen Leuten litten, ohne bag bie Gurften fich barum fummerten. Gelbft bie Lehrer ber beiligen Schrift maren febr verschiebener Anficht: bie einen fprachen für Ifenburg, bie anderen für Raffan, fie predigten gegen einander und icalten fich Reger. Sier bob man ben Geborfam gegen bie papfilichen Befehle bervor, bort fchalt man auf Raifer und Bapft als bie Schuldigen an allem Unbeil. Sier murbe Diether als eigennütiger Agitator geschmäht, bort mar er ber Dann, ben Babft und Raifer verfolgten, weil er bie Gbre und ben Ruten ber beutfden Ration zu forbern gefucht 1). Einige fuchten auch zwischen bem papfilicen und bem lanbesfürftlichen Borne bindurdgufdiffen. Go protestirte ber Bifchof Reinhard von Worms gmar gegen bie Cenfuren, entidulbigte fich aber bemuthig bei bem Bapfte bamit, bag er nur fünftige lebel und Mergerniffe habe vermeiben wollen. Recht erbarmlich benahm fich die Bochschule von Beibelberg. Da fie in ber Refiben; bes Pfalgrafen nicht gut anders fonnte, appellirte auch fie, in Berbinbung mit bem Capitel ber beibelberger Rirche gum beiligen Beift, aber nicht an ein Concil, auch nicht woon bem folecht unterrichteten Bapfte an ben beifer ju unterrichtenben. - eine berfommliche Formel - fonbern höflicher "an ben um Rath gu fragenben und ju unterrichtenben Bapft Bins." Gie protestirte: wenn burd bie Ausführung ber papftlichen Befehle in ber Rirche Mergernift und lebel entstehe und ihr (ber Sochichule) nabe ftebende Berfonen baburch betroffen murben, fo murbe fie jene Befehle nicht ansführen laffen. Diefer fünftlichen Wendung fügte fie aber fogleich bie Berficherung bingu, bag fie beshalb vom Behorfam gegen ben Papft und ben apoftolifchen Stuhl nicht ju weichen muniche 1). Zweimal ichidte fie in ihrer Angft Boten an ben Bapft mit flaglichen Bitten. Er moge fie ale ngehorfamfte Tochtern annehmen, fich erinnern, wie er einft ihr Cangler gemefen 3) und bebenfen, bag

<sup>&#</sup>x27;) Bergl. Bebeim S. 102 und fonft. Rarl von Baben an Friedrich von ber Pfalg v. 16. Marg 1462 b. Rremer Urfunden n. 82.

<sup>2)</sup> Der Proteft ber Univerfitat im Cod. germ. Monac. 975. fol. 181.

<sup>3)</sup> G. oben Bb. II. G. 221.

fie an ben mainger Banbeln unschulbig fei. Batte ber Pfalggraf fie befragt, fo wurde fie ihm gerathen haben, bem Raffauer angubangen ober neutral zu bleiben. Gern wollte fie bagu mitwirken, ben Zwift ju beben. Shre Doctoren, meiftens alte Leute, feien jum Bettein gezwungen, wenn ihnen ber Bfalgraf ihre Gintinfte ober ber Pabft ibre Bfrunden nahme. Go lagen auch bie Ginfunfte ber Rirche jum beiligen Beift gang in bes Bfalggrafen Sanb. Der Papft möge nicht bofe fein, wenn es ihnen unmöglich falle, feinen Broceffen gu geborchen. Gei boch ihre Brotestation ufo feufch, bag fie tein frommes Ohr beleibigen tonne" 1). In ber That zeigte fich Bins ben Doctoren, Die gewiß feine verstodten Reger waren, ziemlich gnäbig. Aber nicht alle Appellationen brudten fich fo gabm aus. Sigmund von Tirol, felber im Banu, erflarte feinen Beitritt gur Appellation bes Maingers und gu ber bes Pfalggrafen, weil ber Bapft erfteren obne Broceg entfett, biefen ohne allen Grund excommunicirt babe 1). Der Rath und bie Burgerschaft von Maing entschloffen fich nach einigem Schwanten, ber Appellation Diether's an ein Concil gu abbariren. Als bann aber ber papftliche Befehl anlangte, Dietber und ben Pfalgrafen aus ber Ctabt ju bertreiben und Abolf anfjunehmen, murbe man wieber unschluffig. Die Juriften riethen gu einer Appellation, bamit ber Rlerus fich nicht gur Berhangung bes Intervictes gebrangt fuble. Rath und Gemeinde ftimmten bem bei, boch wurde jest nur an ben beffer zu unterrichtenben Bapft appellirt und mit ber Erflärung, bag man im Uebrigen nicht bom Geborfam gegen bie romifche Rirche weichen wolle 3).

Die Fehde selbst, bas Brennen und Berwüsten, die Einfälle und Anstände, die Bündnisse und Bündnisbrüche haben für unseren Zweck kein sonderliches Interesse. Längere Zeit brachte der Plündertrieg weder für diesen noch für jenen Theil einen nennenswerthen Erfolg. Zweimal suchte Diether vergebens mit bewaffneter Hand

<sup>1)</sup> Die Instructionen für den Dr. Johann von Landenburg vom 2. März und für einen Canonisus von Speier v. Rovemb. 1462 in den Miscella Hist. Univers. Heidelb. inserv. (ed. Büttinghausen) P. I. p. 17—22. Pins' Antwort v. 7. Januar 1463 ibid. p. 20.

<sup>2)</sup> Sein Abhäsionsinstrument, ohne Datum, Cod. germ. Monac. 975. fol. 198 – 200.

<sup>&#</sup>x27;) Bobmann S. 124. 125. 135. Das Appellations-Infirument vom 21. März 1462 bei Schunt Begträge zur Mainzer Geschichte Bb. II. S. 119 und bei Würdtwein Subsid, dipl. T. I. n. 38.

ben Rheingan zu gewinnen. Dann nahm er mit pfalzgräflichem Bolt nassausch-wiesbabische Dörfer und solche, welche bem Grasen von Königstein zugehörten. Der Pfalzgraf brannte und heerte in ben Gebieten bes Grasen von Wirtemberg und Ludwig's bes Schwarzen von Beldenz. Einen besondern Krieg führte der Bischof von Speier mit der Stadt Speier: er trat auf Abolf's Seite, verbot den Gottesdienst und die Spendung des Sacraments, der Rath unterhandelte insgeheim mit dem Pfalzgrasen '). Der eigentliche Zweck, von welchem die Fehde ausgegangen war, wurde bei den mannigfachen Rebenzwecken der Theilnehmenden fast vergessen.

Daneben wurben Streitschriften verbreitet, in benen fur Befoulbigungen und Rechtfertigungen, auch fur bie Theorien Raunt genug mar. Der Bapft ging voran, auf bem literarifden Gebiete ließ er einen hingeworfenen Sanbichub nicht leicht liegen. Diether's obenermabnte Bertheibigungefchrift reigte feinen Gifer. Bie gegen ben Malatefta, verfaste er auch gegen biefen beutschen Geinb eine lange und blumenreiche Rechtfertigung feiner Cenfuren 1). Rechtsspruch fann nur bie rechtliche Debuction begründen. Der Bapit aber blieb babei, bag notorifche Erceffe feiner Borlabung und feiner Untersuchung bebürften, er begrundete fein Urtheil eigentlich nur baburch, bag er bewies, bie apostolische Majestat habe nicht nothig, es zu begrunden. Er erniedrigte fich jum Pamphletiften und hielt feine leichte, lebhafte, bier und bort mit berbem bierarchifdem Schlagwort ausgezierte Berebtfamteit für eine überzeugende Baffe. So glangend fie gegen bie unbeholfene Urt ber beutschen Abvocaten abstechen mochte, fo wenig bat fie ben Glauben an bie Gerechtigfeit bes Papftes geforbert. Ueberhaupt wurde feine Rolle bei bem Streit immer unbebeutenber, feitbem er fein lettes Bort, ben Bann gefprocen. Es anberte nichts in ber Stellung ber beutschen Fürften, baß er noch einmal in feierlicher Bulle alle Stanbe bes Reiches bei ben furchtbarften Strafen ber Rirche zur Gulfe für feinen Glecten aufrief \*), bag er bem Ronige von Bohmen verbot, auch nur Befanbte Diethers ober bes Pfalgrafen anguboren '), bag er einen Belfer Abolfe wie ben Bergog Bilbelm bon Cachfen belobte und

<sup>1)</sup> Maberes b. Lehmann p. 858 - 865.

<sup>2)</sup> vom 1. Februar 1462, epist. 5 edit. Mediol.

<sup>3)</sup> Die Encofiifa vom 1. Mai 1462 bei Gudenus Cod. dipl. T. IV. n. 163.

<sup>1)</sup> Breve vom 1. Dai 1462 bei Raynaldus 1462 n. 25.

anspornte, auch gegen ben Pfalzgrafen seine Waffen zu richten 1), bağ er ben gelehrten Dechanten von Tolebo und den Anditor des papstlichen Palastes Pietro Ferrici als Nuntien nach Deutschland schickte 2).

Streitschriften batten bie Gegner auch. Führte Bius bie fcmellenbe affatifche Berebtfamfeit gegen fie in ben Rampf, bie bas neuere Italien bom romifden Alterthum aufgenommen, fo gebrauchte bagegen Diether wiber ibn gum erften Dale bie Baffe, bie feitbem unaufborlich und furchtbar in bas verberbte Gleifch ber Sierarchie geschnitten - bas gebrudte beutsche Bort. Gein Manifest ans Sochit, in welchem er barlegte, bag er bom Bapfte wiber Recht und Billigfeit behandelt worben, ift die erfte burch Johann Butenberg's Breffe vervielfaltigte Streitschrift - gleich bie erfte gegen ben romifchen Stuhl gerichtet, mabrent bie Druderfunft bis babin borjugoweise bem theologischen Gebrauche gebient 3). Gine anbere Schrift richtete Diether gegen Abolf unmittelbar: biefer murbe barin beidulbigt, er habe bem Papfte verfprocen, eine Schapung, alfo mobl Bebnten und Indulgengen, im beutschen Banbe gugulaffen 1). Seftigen Streit führten auch in Briefen Martgraf Rarl bon Baben und ber Bfalggraf.

Roch einmal wurde eine Bermittelung versucht, wir sehen nicht recht auf wessen Betreiben, vielleicht auf bas ber papsilichen Runtien. Der Herzog von Burgund und ber Erzbischof von Söln sollten
die Berhändler sein, dieser fam persönlich nach Frankfurt, im Namen des Burgunders erschien Graf Johann von Rassau, schwerlich
ber geeignete Bermittler in Sachen seines Bruders. Auch die beiden Erzbischöse hatten sich in Person einfinden sollen, nur Adolf fam,
Diether weilte bei dem Pfalzgrafen. Ja die Räthe Diethers hatten

<sup>1)</sup> Breve an ibn bom 30. April 1462 bei Duller G. 119.

<sup>&#</sup>x27;) Erlaffe dieser Runtien an die Univers. Erfurt, aus Coblenz v. 24. Febr. 1462, im Cod. lat. Monac. 215 fol. 248, an Abolf aus Friglar o. D. bei Oefele Scriptt, T. II. p. 245.

<sup>3)</sup> Das Manifest, bat. Anno 1462 die Martis post Dominicam Laetare (30. März), in beutscher Sprache bei Mittler S. 113, bei Lehmann S. 859, bei Bobmann Bb. IV. S. 140. Neber bas Topographische ef. Wuordtwein Bibliotheca Mogunt. Ulmae 1791 p. 80 und von Murr Journal zur Kunstgeschichte Th. XIV. S. 107. Natürlich ift ber originale Drud jeht angerst felten geworben, ein Exemplar besitht bie Hofbibl. zu München.

<sup>\*)</sup> Abolf vertheibigte fich bagegen bei bem Rathe von Maing. G. Bob-mann G. 123.

Boigt, Gnea Cilvio III.

nur für ben Fall Bollmacht zum Unterhandeln, wenn Abolf vom Erzbisthum absteben wolle'). Abolf erbot sich zu Recht vor dem Papste, dem Kaiser oder wem diese sonze Sache von ihm mit Arglist veranstaltet, um die Ausmerksamkeit von dem Ueberfall abzulenken, den seine Kampsgenossen gegen den Pfälzer ausgesonnen. War vielleicht auch ein Gewaltstreich gegen Diether im Werke, falls dieser nach Franksurt gesommen wäre? Doch war das Netz, als man hier zu verhandeln begann, bereits mit dem glücklichsten Ersfolge zerrissen.

Muf bie trugerifche Runbe bin, bag ber Pfalgraf fich inegebeim nach Baiern begeben habe, brachen Marfgraf Rarl von Baben, fein Bruber ber Bifchof bon Dlet, und Graf Ulrich bon Birtemberg mit 600 Reitern und 6000 Mann ju fuß in fein Land ein. Much Erzbischof Abolf ichidte fein Bolt bagu, wohl 400 Reiter und 3000 ju Guf. Den Fürften idien bie Belegenheit fo lodenb, bag fie bie Maffe ihrer Truppen im Lager gurudließen und mit etwa 700 anserlesenen Reitern berbeerent und brennenb gen Beibelberg jogen. Der Pfalgraf erfuhr jebe ihrer Bewegungen burch Rundichafter. Er schickte nach Diether, beibe legten fich mit etwa 1200 Reitern und mehr als 2000 Mann ju Guß in die Flante bes berangiehenben Feindes hinter einen Bald bei Gedenbeim. Ale beffen Saufe fich unversichtig zwischen Rhein und Redar eingeflemmt, murbe er ploglich angegriffen, verfuchte fich burchauschlagen, tonnte es aber mit ber weit überlegenen Macht nicht lange aufnehmen. Die brei Fürften wurden gefangen und nach Beibelberg abgeführt, über bunbert Eble mit ihnen, bon reifigen Anechten gegen 300. Ge war ein iconer und bedeutender Gieg, ein Triumph bes Bfalggrafen über feine verhafteften Begner und auch gang geeignet, Diether mit neuer Buverficht auf bie Behauptung feiner erzbischöflichen Burbe ju erfüllen 1).

<sup>1)</sup> Bobmann @. 383.

<sup>&</sup>quot;) Seine Rechtserbietung bei Maller S. 120. Leiber fehlt bier bie Angabe bes Tages. Miller fagt, baß ber Convent zu Franksurt auf Mittwoch nach Beter-Paul (30. Juni) anberaumt werden, die mainzische Chronik giebt den 5. Juli au, wohl den Tag, an welchem die Berhandlungen wirklich eröffnet wurden. Jedenfalls hatte das Treffen bei Sedenheim keinen Einfluß auf sie; wie es ausgesallen, ersuhr man auch in Mainz erft am 8. Juli.

<sup>1)</sup> Das Treffen fant am 30. Juni 1462 ftatt. Speierifche Chronit

Der pfalgifche Friedrich mar ber Mann, um bie Frucht eines folden Sieges nicht nur ju pfluden, fonbern auch tuchtig auszupreffen. Bon ber liberalen Grogmuth, über beren Dangel Bins fo bitter fpottet '), mar allerdings feine Spur in ihm. Rüchtern und iconungelos nahm er bas Recht bes Krieges mahr wie ein Birat bas Recht bes Raubes. Dbne an feinen Bunbesgenoffen, als beffen Rampe er boch aufgetreten mar, irgendwie zu benfen, trachtete er nur nach hoben Gelbfummen und wie er feinem Candgebiet einige Schlöffer und Dorfer bingufagen tonne. Als bie erften Auslofungeverfuche nicht frnchten wollten, ließ er bie gefangenen Fürsten mit Retten und Blod belaften 2). Es waren für jene Beit ungeheure Summen, um bie fie fich lostaufen mußten, und feiner murbe lebig, bevor bas Gelb gegablt ober bie Schlöffer und Fleden überwiesen worben. Das war freilich weber großmuthig nach antifem Mufter noch ritterlich, aber ber Bfalggraf felbft und jebermann war überzeugt, baß feiner feiner Begner mit ibm anbere berfahren fein murbe. In ber berbften Beife ben unmittelbaren Bortheil gu gieben, wiberfprach nicht ber Chre benticher Gurften.

Auch friegerisch verfolgte ber Pfalzgraf seinen Sieg mit gewandter Schnelligkeit. Da bei Seckenheim auch die Ritterschaft des Bischofs von Speier geschlagen und größtentheils gesangen worden, siel der Sieger eiligst über das Bisthum her, nahm Schloß und Stadt Rotenburg und steckte vor Speier das Eigenthum des papstischen Klerns in Brand. Nach dem Bergleiche, zu dem er sich am 9. August bewegen ließ, behielt er Rotenburg, erst nach seinem Tode sollte es um 32,000 Gulden gelöst werden können ").

Wir gebachten oben ') bereits bes Schreckens, ben bie Rach-

a. a. D. S. 472. Lehmann S. 865. Etwas abweichend ift ber Bericht bei Eithart Artt a. a. D. S. 262. Der Siegesbericht Friedrichs an Berzeg Ludwig von Baiern, d. Heibelberg Mittwoch (nach) Betri Pauli, bei Lehmann S. 866, bei Fugger Spiegel ber Ehren u. f. w. Nurnberg 1668. S. 681, bei Müller S. 137. Brief bes Johann Depterbach von Deibelberg an den Dichter Beter Luber v. 10. Juli 1462 in ben, Sitzungsberichten a. a. D. S. 696. Dier auch ein Berzeichniß ber Getöbteten und Gefangenen, zu vergl. mit bem b. Kremer Urfunden n. 87.

<sup>&#</sup>x27;) Comment. p. 295.

<sup>&</sup>quot;) Das ift nicht ju leugnen. G. Dichel Bebeim Ø. 146.

<sup>7)</sup> Lebmann @. 866.

<sup>&#</sup>x27;) S. G. 263. Turbato animo berichtet ber Raifer bas Ereignig bem Bapfte.

richt vom Tage bei Sedenheim am kaiserlichen Hof hervorbrachte, wie Friedrich den Papst zur fürchterlichen Rache aufrief, einen Kreuzzug gegen die Berächter ber kaiserlichen und päpstlichen Processe begehrte und von seinen eigenen Röstungen sprach. Wie diese kaiserliche Wallung gemeint war, erkennen wir aus seiner gleichzeitigen Aufforderung an den König von Frankreich, er möge als katholischer Fürst zur Besteiung der gesangenen Fürsten mitwirken, nauch mit Wassengewalt. Dabei versicherte er ihn, er rüste selbst ein starkes Heer gegen seine Feinde, um sie in eigener Person mänuslich zu bekämpfen ). Ob er elender war, wie er so den Fremden ins Reich rief oder wie er zu Wien unterlag, wer wollte es entscheiden!

Dem Papfte ftebt ber Bebante, feine Feinbe burch feine Freunde, gleichviel aus welcher Ration, ju befampfen, als bergebrachte Bolitit beffer an. Gleich auf bie erfte Nachricht bon ber Befangenfchaft ber brei Rampen, noch bebor mit bem Raifer eine Abrebe getroffen werben fonnte, legte Bine bie Unterftugung Abolfe bemjenigen Fürften ans Berg, ber ibm immer ale ber driftlichfte erfcbien, Bhillip von Burgund. Dit ben fcmeichelhafteften Belobungen rief er ibn auf, bie Ebre Gottes und bes beiligen Stubles ju fduben. Giner ber Runtien follte fich eiligst zum Bergoge begeben und ihn gu fchleuniger Gulfleiftung treiben 2). Der Babit taufchte fich aber febr, wenn er meinte, biefer Spiegel ber Rittericaft merbe auf feinen Befehl fofort loebrechen. Der Burgunder fing Unterhandlungen an, in benen er weitausfebente Plane verfolgte, bas augenblidliche Beburfnig aber wie eine Rebenfache behandelte, mit ber es Beit babe. Raifer und Bapft famen überein, ibm bie Felbhauptmann= icaft gegen Diether und ben Pfalggrafen ju übertragen, anbei aber unterhanbelte man bereits fiber bie Ertheilung bes toniglichen Ranges an ben Bergog, über feinen Reichsvicariat im frangbiifchen Lanbe

<sup>&#</sup>x27;) Schreiben an Ludwig von Frankreich und an Bergog Philipp von Burgund vom 21. Juli 1462 bei Sattler Beyl. 17. 18., in ben Sigungobe-richten a. a. D. S. 657. 658, letteres ans bemfelben milichener Cober noch einmal bei Rofimann Betrachtungen über bas Zeitalter ber Reformation S. 430.

<sup>7)</sup> Bins an Bergog Philipp von Burgund und an ben Dechanten von Tolebo vom 28. Juli 1462 bei Holwich p. 178. Bins erfuhr vom Treffen bei Sedenheim durch einen Brief bes andern Runtins Bietro Ferrici aus Coblenz vom 6. Juli.

jenseits bes Rhein und über jenes Chebundniß, welches später bas burgundische Haus mit dem habsburgischen vereinigt hat '). Indem solche Plane bas ursprüngliche Ziel weit überflogen, hat sich weder Ludwig von Frankreich noch Philipp von Burgund in den mainzischen Handel eingelassen.

Da alfo weber bie faiferliche noch bie papftliche Gulfe einen wirffamen Erfolg verfprach, fann Abolf wieber auf einen Schlag, ben er mit eigenen Rraften ansführen und ber ben bei Gedenheim erlittenen Schaben gutmachen fonne. Er hatte in ber Stabt Maing feinen unbebeutenben Unbang. 3m Rathe maren unter 26 Mitgliebern taum 5 aufrichtige Anbanger Diethers. Dafür mar biefem bie Burgerichaft eifrig jugethan: ale bie Runde vom fedenheimer Siege nach Maing fam, murben in allen Rirden bie Gloden gelautet, To Deum gefungen und am nachften Samftag veranftaltete man eine große Dantproceffion. Doch gab es auch über 200 Burger, Die gegen bie Theorie Diethers, ale fcbnge eine Appellation miber bie papftlichen Processe und mache ben Bann fraftlos, Bebenten trugen 1). Ginige unter ihnen ftanben mit Abolf in beimlichem Briefwechfel. Gie hielten bas nicht gerabe für Berratherei; auf ben gall, bag ber Raffauer in bie Stabt fame - fo wurbe ihnen versprochen — follte ein Friede ausgerufen und niemand beicabigt werben, nur ben wilbeften Anbangern bee Bienburgere wurde man ju Leibe geben. Für elende Berrather wurden biefe Raffanifden felbit fpater von ihren Gegnern nicht gehalten 3). Durch fie erfuhr Abolf, bag am 28. October feine Wegner gu Maing einen Rriegerath halten wollten '). Diether und ber Graf von Ragenellenbogen waren bereits in ber Stadt, ber Pfalggraf mochte in ihr nicht übernachten, er lag mit 250 Pferben in Oppenheim; Die Gegner aber festen mit Buverficht voraus, bag er noch am Abende bes 27. eingeritten fein murbe. In ber Nacht wollten fie bie Mauern erfteigen, bie brei Rurften im Schlaf überrumpeln und bie Stabt

<sup>1)</sup> Bine an Bergog Philipp vom 19. Januar 1463, epist. 381 edit. Basil., bei Helwich p. 179, bei Sattler Fortf. III. Bepl. XXII.

<sup>2)</sup> Diether wiederholte bas noch in einem offenen Ausschreiben v. 11. Oct. 1462 in ber Speierifchen Chronit G. 474. 475.

<sup>3)</sup> Bobmann Bt. IV. E. 334. 335. Bb. V. G. 30. 32.

<sup>&</sup>quot;) Die Nachricht, bag biefer Tag jur perjonlichen Bermittelung gwifchen Diether und Abolf angefett worben, fieht vereinzelt ba und ift burchaus unmabriceinlich.

nehmen. Damit hatten fie Diether ben empfindlichsten Schlag beigebracht und überreiche Lösung für bie Gefangenen, bie noch im beibelberger Schlosse faßen.

Die Bewachung von Maing mar nachläffig betrieben worben. Roch fury juvor hatte ber Bfalgraf bem Rathe ber Stabt angeboten, zweis ober breihundert tuchtige Goldaten zu ihrem Schute aufzunehmen, fie felbit follte ben Sauptmann beftellen; aber Rath und Gemeinde hatten bas abgewiesen. Run brachten bie engften Genoffen Abolfs, ber fcmarge Undwig von Belbeng, fein Bruber Graf Johann von Raffan, fein Schwager ber Graf von Ronigftein und fein Felbhauptmann Graf Alwig von Enly in ber Gile etwa 2000 Mann gufammen, meiftens Rheingauer, aber auch 400 geworbene Schweiger; fie felbft mit ihrem Reitergefolge gablten etwa 1000 Pferbe. Rach Mitternacht tomen fie bor bie Stadt in bie Gegend ber Gampforte. Morgens im erften Zwielicht friegen ctwa 550 unbemertt auf Leitern über bie Mauer und öffneten bie Pforte. Der Graf von Ronigstein fprengte mit feinem Saufen voran, fie fchrien mit aller Bewalt: "Schlagt tobt, folagt tobt bie Reger allefammt, nehmt feinen gefangen!" Diether und ber Graf von Ratenellenbogen murben mit wenigen Begleitern aus einem abgelegenen Pförtchen, nach anderer Nachricht über bie Mauer gelaffen und floben ju Guß gen Sochheim. Anr allmählig fammelten fich bie Burger zum Wiberstanbe, bier trat aber ihre Uneinigfeit bervor und auch ben Rampfenten fehlte ein leitenbes Saupt. Dennoch mehrten fie fich mader gegen bie Ginbringenben, auch fandten bie Fürften von Sochheim ber ihre Mannichaft. Reun Stunden lang wurbe geftritten, wohl 500 Menfchen im Bangen erftochen und erschlagen und 150 Säuser gingen in Flammen auf. Erst im britten Anfinrme blieben bie Maffanifchen Sieger. Der fcwarze Lubwig und ber von Ronigftein brohten bie gange Stadt in Brand gu fteden und feinen Burger am Leben gu laffen, wenn fie fich nicht auf Gnabe und Ungnabe ergaben. Ale es geschehen, trat bie Raubfucht an bie Stelle bes Morbens. Die Saufer ber Juben, bes Stadtflerus und Solcher, bie man als Ifenburgifche ober Bfalggräfische bezeichnete, wurden ausgeplundert ober furchtbar gebrandfcagt. Die Beute an Golb und Gilber, an Getreibe und Bein war ungewöhnlich reich. Daber bauerte bas Plündern Tage lang fort; ber Belbenger betheiligte fich baran mit besonberem Gifer. Um folgenden Tage ritt auch Erzbischof Abolf ein: bie noch übrigen

Mathmänner und Bürger, etwa 800 an ber Zahl, wurden zusammengerusen, von Bewaffneten umzingelt und dann fündigte man ihnen an, sie hätten Leib und Leben verwirkt. Es war ein Gnabenact, daß sie nur sämmtlich ohne Habe aus der Stadt gejagt wurden. Allmählig ließ man sie wieder hinein, aber sie mußten nun schwören, Erzbischof Abolf eigen und gehorsam zu sein. Mainz wurde aus einer freien Reichsstadt ein bischöflicher Besitz, es verlor seine Privilegien. Die stattlichen Hänser der ehrensesten Geschlechter wurden an die Grafen und Ritter vertheilt, welche die Stadt einnehmen geholsen. Den andern Reichsstädten war es fein geringer Schrecken, wie diese ihre Schwester um der bischöflichen Händel willen in Knechtschaft gerathen ').

Der glückliche Handstreich mare an sich wenig entscheibend gewesen. Abolf empfing die Stadt so ausgeplündert und verschuldet, daß sie sich gegen alle andern Gländiger insolvent erklären mußte. Das Oberstist war immer noch durchaus isendurgisch und auch sonst blieben Diether die Besatzungen treu, die er in den Festen hatte. Bor Allem war die Kraft des Pfalzgrafen ungeschmälert. Aber der Werth dieses Bundesgenossen, der nur an sich dachte, wog doch den Sindruck nicht auf, den der Berlust von Mainz auf sedermann und auch auf Diether machte. Er war nicht der Mann, um solchen Unfällen die seste Stirn zu bieten, er neigte seitbem zu irgend einer leidlichen Ausfunft.

Als biefer mainzer Handel begann, hatte wohl feiner ber Betheiligten erwartet, bag er sich ohne Anstrag und Entscheidung burch Jahre hinziehen werbe. Sein Zusammenfallen mit bem Reichsfrieg hatte ihn so verwickelt und herbe gemacht; bas Friedensbedürfniß

<sup>&#</sup>x27;) Der ansstührlichste und zuverlässigfte Bericht über biese Eroberung ift ber von Bodmann edirte Bd. IV. S. 335—347. Bd. V. S. 49. 51. Daueben sind zwei Relationen in ber Speierischen Chronit S. 475—478 und S. 478. 479 und die Darstellung bes Eithart Art a. a. D. S. 264—267 recht brauchdar. Die Reimchronit bes Haus Gutforn, eines ber vertriebenen isenburgischen Blirger, sieht jenen Duellen burchaus nach; sie soll in heft I. bes Mainzer Geschichtsvereinsblattes edirt sein, ich kenne sie nur aus Cod. bav. Monac. 2875 sol. 391—412. Der Siegesbericht Abolss vom 30. Oct. 1462 bei Müller S. 160 und etwas abweichend von Landan in der Zeitschrift des Bereins sür hessische Gesch. und Landestunde Bd. V. Kassel 1850 S. 38 mitgetheist. — Die lübecker Chronit des Lesemeisters Detmar berausg, von Grautoss Ih. S. 251 schließt ihre Erzählung mit den Worten: "jamerlit is to herende, dat van geistliken luden sodane schabe komen schal."

regte fich mit boppelter Starte, als jener Rrieg fich bem Erlofchen juneigte. Schon mar ber Pfalgraf mit Albrecht von Branbenburg, bem eigentlichen' Saupte ber faiferlichen Partei, ausgeglichen. Auf bem Theibungstage gu Regensburg im December 1462, ber bie Berfohnung zwischen bem Raifer und Ludwig von Baiern in nabe Ansficht ftellte, murbe auch über bie maingifche Sache verhandelt. Die Bermittler hofften fie auf einer Berfammlung ju Rarnberg um Beorgi beigulegen '). Am Schwierigften war es vielleicht fur ben Bapft, fich nach ber rudfichtelofen Opposition, auf bie er gestegen, verfobnlich ju zeigen. Wir erinnern uns ber furgen Friften, bie er Diether und feinen Anhängern in ber Bulle vom 8. Januar 1462 gefest, wenn er fie nicht bem Gathanas, ihrem Bater, übergeben und ihnen fluchen follte. Er jogerte boch ein ganges Jahr lang, bevor er fich bagu entichlog. Dann befahl er bem gesammten Klerus Deutschlands bei Strafe ber Ercommunication, ben Bann gegen Diether, ben Bfalggrafen und bie Anderen in allen Rirchen feierlich ju verfünden und jum Zeichen bes Fluches bie ausgeloschten Rergen auf ben Boben ju merfen und bas fo lange fortgufegen, bis bie Rebellen bemuthig jur Buge fommen wurben 2). Möglich bag es bier und bort geschehen. Mit Bestimmtheit wiffen wir nur bom Papfte felber, bag er am Tage bes beiligen Nachtmable bei ber üblichen großen Excommunication auch jener Berbammten neben Sigmund von Desterreich und Gregor Beimburg gebachte 3).

Und boch hegte ber Papst wohl schen bamals Friedensgebanken, ja er selbst war zum ersten Opfer bereit, um nur endlich die leidige Sache zu einem erträglichen Ende zu bringen. Es fand sich ein eifriger Bermittler. Am 14. Februar 1463 wurde nämlich dem cölner Domcapitel an Stelle des verstorbenen Erzbischofs Dietrich der junge Ruprecht von Baiern gewählt, ein Bruder des Pfalzgrafen Friedrich. Bei Diethers zweiselhafter Lage und da der Kurstuhl von Trier bereits durch einen badischen Marfgrafen besetzt war, erschien es sür die wittelsbachische Partei um so wünschenswerther, mindestens auf einen der drei geistlichen Kurfürsten zählen zu können. Albrecht von Brandenburg, obwohl jest mit dem Pfälzer obenhin versöhnt, warb doch bei Kaiser und Papst, daß Ruprecht

<sup>1)</sup> G. oben G. 263.

<sup>1)</sup> Bulle bom 18. Januar 1463 bei Raynaldus 1463 n. 88.

<sup>3)</sup> Die Bulle vom 7. April 1463 ibid. n. 84.

nicht bestätigt werbe '). Der Papst aber zeigte sich wiber alles Erwarten bereitwillig. Wohl nur zum Schein erhob er Schwierigsteiten: die Wahl sollte nicht ganz rein gewesen sein, der Herzog von Burgund für seinen Reffen gebeten haben, der Bruder des Berdammten konnte an sich als kein geeigneter Bewerber erscheinen '). Indeß wußte jedermann, daß der Papst die Confirmation nur versichob, die die Hauptbedingung, die glückliche Bermittelung in Diethers Sache, erfüllt sein werde. Sogar das Pallium sollte Ruprecht dann möglichst dillig erhalten. Noch von einer andern Seite wurde Pius gedrängt: die drei auf der heidelberger Burg gesangenen Fürsten hatten sich dem Pfalzgrafen vor ihrer Freilassung verpflichten müssen, jeder 50,000 Gulden Pon zu erlegen, wenn es ihnen nicht gelänge, in einer bestimmten Frist allen Unwillen des Papstes wie des Kaisers gegen den Pfalzgrafen hinwegzuränmen. Seine Kämpen konnte Pius nicht gut im Stiche lassen <sup>3</sup>).

Der erste Bersuch, auf einer Bersammlung zu Oppenheim eine Richtung zwischen Diether und Abolf zu Stande zu bringen, war mißglückt. Ein Sanzler des Pfalzgrafen und Ludwig von Beldenz hatten die Berhandlung in Gegenwart eines pähftlichen Runtius gesicher die der zweiten Zusammenkunft am 18. April gelang es dem Electen von Söln, einen Waffenstillstand die Martini zu stiften, sier dessensverhandlungen, die nun folgten, zeigen wiederum deutlich, wie principienlos die ganze Sache von den Betheiligten angesehen wurde, wie es sich nicht um die römische Hierarchie oder ben Ankampf gegen dieselbe, sondern allseits um das nüchterne Interesse handelte. Pius möchte uns glauben machen, Diether sei durch sein zerknirschtes Gemüth zur Demüthigung getrieben und dassür durch

<sup>1)</sup> Dropjen Gejch. ber Breug. Bolitit Th. II. Abth. I. S. 300.

<sup>2)</sup> Pius Comment. p. 300.

<sup>3</sup> Bergl. den Dehringer Recef vom 14. Februar 1464 bei Eremer Ur-

<sup>\*)</sup> Freitag vor Fafinacht (25. Februar) 1463. Ueber biefe Berhandlung nur bei Bobmann Bb. V. S. 34.

<sup>5)</sup> Das Document bei Kremer Urfunden n. 97 und bei Bobmann S. 36. Der Stillftand zwischen Abolf und bem Platzgrafen vom 21. April bei Miller S. 190, die Berbftrgung Auprecht's bei Gudenus Cod. dipl. T. IV. n. 166. Die Annahme von Seiten Abolf's vom 20. April bei Bobmann S. 40.

bie apostolische Gnabe wieber ein wenig emporgehoben worben, er vergleicht ihn mit Bhismondo Malatefta. Die beutschen Girften aber berhandelten um Band, Leute und Gelb mit Abmagen, Dartten und Geilschen; fie wußten febr wohl, bag ihrer Ginigung bie papfilicen Formalien gulegt folgen mußten. Go mar eine Beit lang bavon bie Rebe, bag Diether Erzbifchof bleiben folle. Ge fiel niemand ein, ihn ober ten Pfalggrafen wegen bes Bannes perfonlich zu meiben. Wohl aber gelang es, fie anseinanbergubringen und gwar burch eine biplomatische Intrigue, über beren mabren Berlauf schwerlich je ein Urtheil möglich fein wird. Entweber nämlich verrieth ber Pfalggraf Diether, ober biefer ibn, ober Abolf beging eine freche Taufdung gegen feinen Rivalen. Wir ergablen ben Borfall in Rurge fo, wie ber fpeierifde Chronift ibn ale mabr borte. Bahrend ber Pfalgraf ju Rurnberg meilte, erhielt Abelf einen Brief mit bem pfalggräflichen Siegel: wenn Abolf ibm bie bon Diether verschriebene Bergftrage bestätige und ihm außerbem nebft feinem Capitel ein Drittheil in Maing und Pfebberobeim verfchreibe, fo wolle er ihm jum Ergbisthum belfen und Diether jur Entfagung nöthigen. Der Pfalggraf bat fpater öffentlich gegen bie Echtheit biefes Briefes proteftiren laffen. Abolf lieg nun feinen Rebenbubler aufforbern, er moge fich mit ibm einigen, jeber folle mit gwolf Begleitern auf ben Dain bis Daing fommen, ba werbe er ibm einen Brief bes Bfalgrafen zeigen, in welchem biefer ihm eine Richtung Go famen bie beiben Ergbischofe auf bem Dain gufammen, ohne fich um ben papftlichen Bann ju fummern. Diether bebauerte, baß burch ihren Zwiefpalt fo viel Rrieg und Mord veraulagt morben. Abolf befannte fich als verführt und verbest, er meinte, fie wurben fich wohl fruber mit einander verftanbigt haben. Ale Abolf nun ben Brief mit bem pfalggraflichen Giegel lefen ließ, fagte Diether: "Ift bem alfo, Better, bag fich ber Bfalggraf binter meinem Ruden mit Guch ju richten unterftebt, fo will ich mich auch mit Euch richten. Ich hatte es ihm nicht jugetraut noch geglaubt. 1).

Mochte hier eine Muftification im Spiele fein ober nicht, und von wem fie auch ausging, bie beiben Erzbischöfe schritten schnell auf ber Bahn ber Berftanbigung weiter. Bom Markgrafen Rarl

<sup>&#</sup>x27;) Speier. Chronit S. 486. Pius Comment, p. 345 laft Diether binter bem Ruden bes Pfalggrafen eine Bujammentunft mit Abolf nachluchen, boch zeigt fich ber Papft von allen biefen Borgangen nicht fonberlich unterrichtet.

ron Baben gingen bie ersten Grundzüge bes Bertrages aus, er verssicherte sich zuvor ber Einwilligung bes Papstes. Dieser sandte den Bischof Onofrio von Tricarico in Apulien als Runtius ab, damit er, vereinigt mit Pietro Ferrici, die apostolische Sinwilligung bringe und Diether und den Pfalzgrafen nauf ihre demüthige Vitten von allen Censuren freispreche, auch ihnen den papstlichen Zorn wegen ihres redellischen Ungehorsams erlasse.

Roch bevor ber Bifchof antam, brachten bie beiben Ergbifchofe auf einer zweiten perfonlichen Bufammentunft am 12. October ihren Bergleich ju Stante. Diether verfprach bem Ergbiethum gu entfagen, bafür bebielt er bie Stabte Labnftein, Dieburg, Bochft und Steinheim mit Bollen und Bubehor auf feine Lebtage gur Rugniefung, ja Steinheim follte nach Diethers Tobe fein Bruber noch fo lange behalten, bis es bom mainger Stuble für 20,000 Unlben ausgeloft worben. Dit biefen Stabten und Schlöffern, ja auch mit ber Beiftlichfeit barin, foll Diether auf Lebenszeit von ber ergbifchoflichen Jurisbiction eximirt fein. Unter anbern einträglichen Böllen foll er auch ben ju Labnftein haben, bis er 30,000 Gulben bavon gewonnen. Ferner verfprach Abelf, Die unbezahlte Annate und alle bie andern ungeheuren Schulben auf fich zu nehmen, bie Diether por und mabrend bes Krieges gemacht, und enblich bafür zu forgen, bağ er mit allen feinen Anhangern vom Banne bes Papftes befreit und mit bem Raifer ausgeföhnt merbe 2).

Es war das eben eine Einigung, bei welcher niemand sich bemuthigen durfte: der eine Theil übernahm bas tiesverschuldete Erzflift, der andere ein fleines, mit reichlichen Einkunften behaglich ausgestattetes Fürstenthum. Der Papst freilich stellt das so, als habe man Diether gleichsam aus Erbarmen wie dem Malatesta einige Flecken und Schlösser gelassen, damit er nicht Mangel leide! ').

Noch einmal kamen bie Fürsten in Frankfurt zusammen, um bie Urfunden zu vollziehen und bas Formelle der Ausgleichung abzumachen. Dazu kam auch der Nuntins Pietro Ferrici, Adolf be-

<sup>1)</sup> Die Bollmacht ber Runtien vom 5. Sept. 1463, inferirt bei Kremer Urfunden n. 118. Pins Comment. p. 328. 329.

Der vorläufige Bertrag bom 12. Oct. 1463 bei Helwich p. 192, in ber Speier. Chronit S. 487. Er murbe bann ju Frantfurt etwa om 26. Oct. ratificirt. Dahin gehören bie Urfunden bei Gudonus T. IV. n. 167. 168. 169, boch find lange nicht alle gebruct.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Comment, p. 346.

gleitete ihn mit 300 Bferben in bie Stadt. Mit Diether ritt ber alte Landgraf von Seffen ein. Der Bertrag murbe von ben Betheiligten, auch vom Runtins bestätigt. Diether verzichtete feierlich auf bie mainger Rirche, entband bie ibm treu gebliebenen Unterthanen von ihren Giben und erfannte Abolf als Erzbischof an. Bor ben Berfammelten legte er fein Rurfürftenschwert nieber, beugte bemuthig und um Bergeihung bittent, wie wenigftens ber Bapft fagt, feine Rnie per bem Runtins, ber ihn vem Banne losfprach. Much biejenigen seiner Anhänger, bie bas begehrten, murben absolvirt '). Satte bie Kirche genau rechnen wollen, fo maren immer noch Taufende im Bann geblieben, die fich um die Excommunication fo wenig gefümmert wie jest um bie Abfolution. Der Bapft mar allerbings, wenn er ben brei Fürften bie Bon erfparen wollte, genothigt, feinen Unwillen gegen Diether abguthun. Aber ber großmuthige und vaterliche Ton, in bem er bas bescheinigte, wiberfpricht boch seltsam ben Borten ber Comabung, Die er bieber, und nicht nur in ben fluchenben Bullen, gegen Diether longelaffen. Jest bieg es: Du baft gethan, mas einem guten und gottesfürchtigen Manne giemte, ber bie Chre Gottes und bas Beil feiner Geele allen Rudfichten porgieben muß. Bir loben beine Ergebenheit und fegnen beinen Beborfam im Berrn. Du haft ein gutes Wert gethan und verbienft Unfere Bunft. Du bift wieber verfobnt mit Gott und mit Une" u. f. w. 2) In ber faiferlichen Cancelei mablte man boch eine trodenere Form für biefe Bunfterflarung 3).

Mehr Schwierigkeiten machte ber Pfalzgraf. Er kam nicht auf ben frankfurter Tag, ber Vertrag zwischen Diether und Abolf, nach welchem alles Land zurückzegeben werden, die Gefangenen auf beiden Seiten ledig, und das unbezahlte Geld abgethan sein sollten, war durchaus nicht nach seinem Sinn. Diether hatte ihn dabei offenbar im Stiche gelassen. Nun unterhandelte Ruprecht von Soln für ihn mit Abolf und erward ihm gute Bedingungen. Abolf und sein Sapitel verschrieben ihm von Reuem die Bergstraße, nur daß von den 100,000 Gulden, um welche das Stift sie sollte einlösen können,

<sup>&#</sup>x27;) Pius Comment. p. 345. Speier. Chronit S. 268. Bobmann Bb. V. S. 48. Die Absolution seiner Gegner kostete Abolf 500 rhein. Geldgulten, s. L'erschreibung barüber vom 21. Febr. 1464 bei Gudenus T. IV. n. 172.

<sup>&</sup>quot;) Das Schreiben an Diether b. Gudenns n. 171, b. Helwich p. 193.

<sup>3)</sup> bom 7. Rob. 1463 bei Gudenus n. 170.

20,000 erlassen wurden. Dagegen erhielt ber Pfälzer einen jährlichen Zins von 1000 Gulben auf ben Zoll in Shrenfels angewiesen. So viel wir sehen, mußten auch die gefangenen Fürsten
bas Lösegeld an ihn auszahlen. Um sie zu entschädigen, gab der Kaiser seinem Schwager, bem Markgrasen von Baben, die Judenschwagen, die ihm über 200,000 Gulben einbrachte '), und bem Bischose von Metz gestattete Pius, ben Alerus seiner Diöcese so lange zu schätzen, bis er seinen Schaben eingebracht ').

Auch übernahm es Abolf, bafür zu sorgen, baß ber Psalzgraf und bie Seinen vom Bann absolvirt würben. Es geschah zu Worms am 13. März 1464 burch ben Bischof von Tricarico. Auch hier nahm man es leicht mit ber Reue, die zu einer solchen Handlung nothwendig war. Friedrich versicherte auf sein fürstliches Wort, daß er in dem vergangenen Handel nichts in der Absicht gethan, den Besehlen des apostolischen Stuhles zu widerstreden, er versprach, hinsort ein treuer und gehorsamer Fürst zu sein '). Der Papst unterwarf ihn und seine Anhänger denzenigen Bußen, welche ihnen selbstgewählte Beichtiger auslegen würden '). Nicht so vollständig war seine Versöhnung mit dem Kaiser: nur der Unwille und die Processe, die er in der mainzischen Sache gegen ihn gerichtet, wurden von den Commissarien des Kaisers für abgethan erklärt ').

Belches war nun bas Resultat bieser von Papst und Raiser entzündeten zweisährigen Fehde? Der eigentliche Sieger war ohne Zweisel der Pfalzgraf: bereichert durch den legitimen Besitz der schönen Bergstraße, an deren Einlösung nicht gedacht wurde, an Geld und Leuten, blied er noch lange Jahre der hartnäckigste Gegner der kaiserlichen Sache. Indeß auch diese gewann. Abols von Mainzstellte dem Kaiser am 31. October 1463 einen Revers aus, in welchem er versprach, hinfür nichts wider ihn zu thun, auch keine Berssammlungen der Kursürsten oder der Reichsstände ohne besondern Besehl des Kaisers auszuschreiben 6). Indeß war das allein nicht

<sup>1)</sup> Das Decret vom 15. Dec. 1463 bei Chmel Regesta.

<sup>&</sup>quot;) Eithart Artt G. 268. 269. Speier, Chronit G. 487. Bobmann S. 48.

<sup>&</sup>quot;) Das Juftrument ber Runtien vom 13. Mar; 1464 bei Rremer Ur- funden n. 113.

<sup>4)</sup> Bulle bom 10. 3uni 1464 ebenb. n. 114.

Der jog. Debringer Receg vom 14. Febr. 1464 ebend. n. 112.

<sup>\*)</sup> Chmel Regesta ad h. d.

ber Grund, weshalb bie Forberungen einer Reichsreform und bie auf Entthronung Friedrichs gerichteten Agitationen für eine Reihe von Jahren verstummten. Das Erzstift Mainz war der unglückslich leidende Theil: Fleden und Oörfer lagen verbrannt und verswüstet da, Land und Lente waren ausgeraubt, verpfändet, im Wohlstande für lange gebrochen. Man schätzte die Kosten des ganzen Krieges auf zwei Millionen Gulden, die Kriegsschuld auf 1,200,000°). Zwei Annaten waren au den päpstlichen Stuhl auf einmal zu bezahlen. Dafür gebot der Erzbischof jetzt in der geplünderten Reichsstadt, dem einzigen Ersatz für die mannigsachen Spoliationen des Erzstifts.

Der Babit triumphirte: bie Deutschen bielten ben Ergbischof bon Maing für einen zweiten Gott, auf ben fich bie Antorität bes romifchen Bifchofe nicht erftrede; fie hatten gelacht, ale biefer Diether entfette, felbft Carbinale batten ben Bapft für verwegen gehalten, aber beffen Energie habe folche eitle Meinungen Lugen geftraft und ihm großen Ruhm gebracht '). Collte bas wirflich bie Meinung bes Papftes gemefen fein? Bufte er nicht, welche Mittel er hatte aufbieten muffen, um Diether nur Wegner au erweden, wie wenig feine Rampen fich um bie apoftolische Autorität gefümmert, wie elend feine Bannftrablen auf beutichem Boben erloichen maren, wie er felbst bie erfte Sant gur Berfohnung bieten mußte, wie viel größer feine moralische Rieberlage mar ale bas Weichen eines Wegners, ben man mit einem Fürstenthum und reichen Ginnahmen ausftatten mußte? Sterbend empfahl Ergbifchof Abolf ben ibn umgebenben Domberren feinen früheren Rivalen ale Rachfolger, weil er reiches But und bie beften Lanbichaften bes Ergftiftes biefem wieber gubringen wurde, und in ber That bestieg nach ibm Dietber bon Ifenburg jum zweiten Male ben Altar in ber mainger Rathebrate ale Ergbischof 3).

<sup>1)</sup> Bobmann Bb. V. G. 46, 47, 49.

<sup>2)</sup> Pius Comment. p. 346.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Trithemius Chron. Hirsaug. ad a. 1475.

## Zechstes Capitel.

## Bius und ber Streit im Bisthum Briren.

Muf fleinem Raume, mitten in ben tiroler Bergen, entfpann fich ein mehr als gebnjähriger Streit, ber trot biefer engeren Umgrengung an Intereffe ber mainger Febbe boch minbeftens gleichtommt. Zwar tritt bier nicht eine Reibe von Fürsten in ben Rampf, nicht wilbe Tebbe berheert bas Land, nicht Stabte werben gewonnen ober verloren; und bem Rriege, ber bas Reich in Stude ju reifen brobt, ben Brojecten, bie nach bem babsburgifden Raiferthron wie nach einer leichten Beute gielen, bleibt biefer Streit fern. Dafür zeigt er bebeutenbe Denfchen, ftarte und anebauernbe Charaftere, Manner, bie ihr Leben ben großen Principienfampfen gewibmet. Und eines ber gewaltigften Brincipe, in benen fich bie Sonberung ber Rengeit bom Zeitalter ber Sierarchie barftellt, gilt es auch bier. Gegen ein Priefterthum, bas feine Berrichaft in allen Gpharen bes Bebens als bie Bollenbung bes Chriftentbums betrachtet, bas fein anderes Recht bes Beftandes für fich bat ale bie religiöfe Gewohnbeit, und bafür nichte gu bieten weiß als einen unverftanblichen Enlius und ein erftarrtes, bem Leben entfrembetes Shitem von Trabitionen, erbebt fich bas Menschengefühl mit feinen natürlichen Leibenichaften, mit feiner unbefangenen Freude an ben Bntern ber Welt, mit bem Stolze auf Dacht und Berricaft, mit ber Beimatheliebe, mit bem Ginn fur fraatliches Bejet und Unterthanentrene, mit ber Anhanglichfeit an bie familiaren Banbe. Der Laienftand erfennt neben ber Rirche auch ben Ctaat als nothwendige und beilige Genoffenicaft an, ftatt bes ibeellen Raiferthums ftreben praftifche Fürstengeschlechter empor. Wie bie Lehnsmannen foll anch ber Rlerus einem politischen Billen geborden lernen. Derbe Bemaltfamteit, Uebermuth, ja robe Unthat bezeichnen nicht felten biefes Fürftenthum, wie es im territorialen Rreife gur Dberbobeit und Gelbiffianbigfeit ftrebt. Der Rlerus fucht mit biefer gefährlichen Dact in ben meiften Fällen Frieben ju halten, ftillschweigend fügt er fich ihrer Ueberlegenheit. Wo aber ein ftarres Pfaffenthum bie alten bierardifden Unibrude und Zwangemittel von Reuem in Scene feten will, ba ftogt es auf eine erftartte Gewalt, bie auch bereits anfängt fich auf ihr gottliches Recht ju berufen.

Wir wüßten keine anderen Gestalten jener Zeit zu sinden, in denen sich Pfassenthum und fürstliches Solbstgefühl so prägnant gegenüberständen wie in Nicolans Cusa, dem Cardinal und Bischof von Brizen, und Herzog Sigmund von Tirol. Hinter jenem steht Pins, durch seine Stellung und das Beispiel seines Borgängers zur Parteinahme am Streite genöthigt, immer mehr gedrängt als treibend; hinter diesem Gregor Heimburg, der spornende Rath des Herzogs, der durchdringende Kopf, der die kleinen Momente des Handels zu einer sürstlichen Princip- und Chrensache erhob. So erklärt sich denn auch die ungewöhnliche Ausmertsamteit, welche die Ereignisse im brizener Bisthum durch das obere und mittlere Deutschsland erregten.

Die Actenflude fiber biefen Sanbel find in ungewöhnlich reicher Daffe erhalten geblieben. Bunachft bewahrt bas Sospital in Enes, Die Stiftung bes Carbinale, eine Sammlung, Die mobl von ibm felbft ober von feinem Reffen Simon Belen veranftaltet ift. Datilrlich tragt fie gang Die Farbe ber Bartei und in biefem Ginne benutte fie, nicht ohne plumpe Difererfiandniffe und Berbrebungen, Scharpff, ber Carbinal und Bifchof Dicolane von Enfa Th. I. Daing 1843. Gin zweiter Theil ift nicht erschienen. Der Berf., ber icon borber bas leben und bie Lehre Enfa's in ber Tubinger theolog. Quartalidrift Jahrg. 1837 nach ben gebrudten Quellen geschilbert, geht überall mit Sompathie und Cophiftit auf Die pfaffifchen Intentionen feines Belben ein. Anf jein Bud und andere, oft nur fecundare Quellen grundet fich bie Darfiellung im 2. Banbe bon Dily ber bentiche Carb. D. b. Cuja; auch bier ericeint ber Carbinal wie ein frommer Dartveer, boch find die Beilagen und bie Erposition ber eufanifden Gorifien bochft icabenemerth. In ben Gibungaberichten ber phil.-hift. Claffe ber faif. Alab, ber Biff. Bb. V. Bien 1850 G. 869-881 wies A. Jager guerft nach, wie einseitig bie in Enes bemahrten Abschriften und barnach Scharpff eben nur Die Gache bes Carbinals vertreten, gugleich berichtete er fiber bie banbichriftl. Onellen im insbruder Gubernialarchie. Ans biefem, aber auch bem bijdofliden Ardir ju Briren und manden anbern ardivalifden wie gebrudten Onellen ftellte er bann bie von 1450 bis 1464 reidenben Regesten fiber ben Sandel gufammen im Ardin fitr Runbe öfterreichifcher Gefdichtsquellen Bb. IV. VII. Bien 1850. 1851, mogn in Bb. VII. bie bergebo. rigen Regeften bes Monnentloftere Connenburg im Bufterthale tommen, meift nach bem Diffirbuche bes Rlofters im Ardir gn Brigen. Leiber find jene Stegeften burchans nicht fo ausführlich und nutbar wie bie Sonnenburger, fie leiften nur Demjenigen einen bollen Dienft, bem bie Archive gu Gebote fieben. Den reichen hanbidriftl. Schatz bor fich, batte Jager fich taum noch auf bie mangelhaften Bucher bon Ginnacher fiber Brigen ober gar bon Burglechner

Der Urgrund bee Streites lag wieber in ber unglaublichen Dreiftigfeit, mit ber man in Rom bas Rirchenrecht, biefe Bafis bes bierardifden Chitems, ju mighanbeln fich unterftanb. Dan fann ben vornberein nicht genug bervorheben, wie völlig bas Befühl bes Rechtes ale einer beiligen Nothwendigfeit in ben boberen Rreifen ter Rirche hingeschwunden, wie richtig bas allgemeine Diftrauen tie boben Tribunale ber Gurie, felbft bas "beilige" Collegium ber Carbinale ale unguverläffig, ja habfüchtig und fauflich bezeichnete. Der Fall, um ben es fich bier hanbelt, ift ungewöhnlich einfach und flar. Seit langer ale einem Jahre mar Ricolaus von Cues jum Carbinal ernannt worten, ohne noch ju haben, mas jur "Aufrechterbaltung bes Stanbes" nothwendig mar, bas beißt eine genugenbe Babl bon Pfranben und Commenben. Much befag er ale ein murrifder Mann und gelehrter Sonberling nicht fo viel Freunde an ber Curie und in ber Belt, um fich gleich bem Carbinal Biccotomini mit Geidid bie geiftlichen Renten gufammengujagen. Da ftarb, mabrent Gufa in Rom war, am 28. Februar 1450 Johann Rottel, ber Bifchof von Briren. Raum war bas an ber Curie befannt geworben, fo verfah Bapft Ricolaus ben Carbinal Enfa mit ber pacanten Rirche. Er hatte bagn auch nicht einen Schatten von Befugnif, aber ichlimmer ale bas find bie Rechtsbrebereien, mit benen er ben rechtlofen Act zu beschönigen suchte. In ber Ernennungebulle murbe obenhin gefagt, ber Bauft muniche, nbag burch Berfebung bes apoftolijden Stubles eine nugliche und geeignete

über Tirol berufen burfen, jumal ba letteres unr banbidriftlich eriftirt (ich fenne bie Abidrift im Cod, germ. Monac. 1193). Denerbinge nun bat Jager bie Ausbente feiner langjahrigen Forfchungen in bem Buche gufammengeftellt: Der Streit bes Carb. R. v. C. mit bem Bergoge Sigmund von Defterreich als Grafen von Tirol. 2 Bbe. Innebrud 1861. Go ansführlich und grundlich biefe Darftellung ift, bleibt boch aud filr abweichende Anichanungen Raum, und überbies baben wir weniger bie Entwidelung bes Streites in Tirol ale bie Theilnahme bes Bapftes an bemfelben gu ichilbern. Auch ift unfer Abichnitt, fo bantbar er fich bes Jager'ichen Buches bebienen wird, bon biejem in Betreff ber Onellen nicht burchaus abbangig. 3d fand bie Debrgahl ber mefentlichen Acten-Rade, jumal bie Streitschriften, im Cod. germ. Monac. 975. Der ftarte Banb führt ben Titel: Acta inter Cardinalem Nicolaum Cusanum episc, Brixinensem et Sigismundum Ducem Austrine 1460 seq. 3ch werbe ibn fury ale Acta Monac. citiren. Die Abidriften find von fpaterer Sand und oft leicht. fertig, ein armlicher Erfat fur bie von Jager benutten, obgleich fie Danches enthalten, mas biefer nicht in ben Regeften aufführt.

Berfon ber Rirche borftebe, " und ter einzige Grund, ben er baffir angiebt, lautet: "bamit bie Rirche nicht ben Ungelegenheiten einer langeren Bacang ausgefest werden 1). Dabei erflart ber Bapft im voraus für nichtig, mas irgent Jemant bamiber unternehmen murbe. Dem Domcapitel bejabl er, ben Carbinal bemutbig als Bijdef anzuerfennen und ihm gehorfam gu fein; um ben Biberftand gu beidwichtigen, murbe bas Berfprechen bingugefügt, für fünftige Falle folle biefe Berfebung fein Brajubig fein, ba moge bas Capitel freie Bahl haben 2). Endlich versichert ber Papit wie jum Spott, bag Rom ben Concordaten ber beutschen Nation feinesweges guwiberbandeln wolle 3). Darüber ertlarte er fich gegen Bergog Sigmund wie gegen bas Capitel ansführlicher: im Concordat ftebe allerdings, ber Papft felle bie fanonische Bahl abwarten und bestätigen, boch folge balb barauf: wenn er nicht für gut finbe, eine murbigere und nutlichere Berfon nach bem Rathe feiner Bruber (ber Carbinale) an ernennen, mas in biefem befonberen Falle gefchehen fei 4).

Den Beirath ber Carbinale, übrigens eine ständig gewordene Phrase, lassen wir in diesem Falle bahingestellt sein. Man erlaubte sich aber die willkürliche Zusammenschweißung zweier Stellen bes Concordats, die dem Papste mit Beirath der Cardinale allerdings jede Ernennung anheimstellen würde, wenn sie nicht ebenso unsinnig als unzulässig wäre. Denn was heißt eine würdigere und nütslichere Person, wenn der Comparatio sich nicht eben auf den aus der Capitelwahl hervorgegangenen Electen bezieht, wie kann von einer Bergleichung die Rede sein, wenn der Papst diese Wahl und die kanonische Präsentation nicht einmal abwartet, wozu er durch den übrigens ganz absolut dastehenden Satz des Concordats verspssichtet ist. So ist denn in der Ernennungsbulle auch nur von einer nützlichen und geeigneten Berson die Rede, was gar nicht

<sup>&#</sup>x27;) Die Bulle vom 23. März 1450 theilte Martini mit in der Tubinger Theolog. Quartalidrift Jahrg. 1830. S. 173.

<sup>&</sup>quot;) Das wurde fpater, am 12. Dlai 1458, burch eine Bulle feierlich gugejagt (Sager Reg.), aber boch nicht gehalten.

<sup>3)</sup> Die Bulle an das Capitel von Brixen vom 25. März 1450 bei Sinnacher Bepträge zur Geschichte der bischöflichen Kirche Säben und Brixen in Eprol. Bb. VI. Brixen 1828. S. 339 und nach dem Original bei Jäger (mit dem Namen des Autore kurzweg bezeichnen wir fortan das zweibändige Buch) Bb. I. S. 8.

<sup>1)</sup> Das Breve an ben Bergog v. 25. Darg 1450 b. Ginnader G. 341.

als kanonistische Formel gelten kann. Ferner sehlt in bem an Sigmund gerichteten Breve ein wesentlicher Theil des Decretes, nach welchem die pähstliche Provision nämlich nur ex rationabili et evidenti causa geschehen darf. Den lächerlichen Beweggrund "damit die Kirche nicht den Ungelegenheiten einer längeren Bacanz ausgesetzt werde wagte man dem Herzog doch nicht unmittelbar zu dieten.

Um Capitel lag mahrlich nicht bie Befahr bes Berguges. Schon am 14. Mar; mabite es ten Domberen Leonhard Bismair, Bfarrer m Tirol und Rath bes Bergogs Sigmund. Es zeigte die Bahl auch fofort bem Bapfte an und bat um bie Bestätigung '). Bon papftlicher Geite ift biefer Babl nie ein Rleden nachgewiefen ober auch nur nachgesprechen worben, lebiglich ber Carbinal Biccolomini behauptet einmal beiläufig, um bie papftliche Provifion zu rechtfertigen, die Babl fei burch Gewalt und gift bewertstelligt worben "). Enja felbft brudt fich wiber feinen Billen mahr aus, wenn er fagt, bas Domcapitel babe in ber Bahl Unterbrudung gelitten 1). Dloglich bag ber Bergog irgendwie ju Gunften feines Rathes eingewirft, in rechtlicher Weife ift bas nie jur Sprache gefommen. Statt jeber Brufung ber Babl außerte ber Papit bem Domcapitel nur feine Bermunberung barüber, bag bie Provision noch nicht ben geziemenben Erfolg gehabt, und er befahl noch einmal, bem Carbinal ober feinen Brocuratoren ben Befit ber Rirche gu übergeben 1). Dem Bergoge, ber Gegenvorstellungen gemacht und fich auf bas Concorbat berufen, nach welchem ber Bapft gehalten fei, brei Monate auf bie Angeige von ber Babl gu warten, fie gu prufen und, wenn fie rechtlich gefchehen, ju beftätigen '), wurde verfichert, er werbe ben Bapft bei ber Behauptung diefer Provifion unbeweglich finden, ba er feinen Borfat niemale gu anbern gebente 5).

So furg wollte fich weber bas Capitel noch ber Bergeg abweifen laffen. Beibe machten ben Berfuch, diefen feden Bruch bes

<sup>1)</sup> Sinnacher G. 339.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) vi quadam et arte non probabili. De ritu, situ etc. Germaniae. Opp. Basil. 1571 p. 1042.

<sup>2)</sup> Sein Schreiben an baffelbe v. 14. Febr. 1460 bei Sinnacher S. 480 und bei Lichnowoth Geich, bes Saufes Sabeburg Tb. VII. Regeften.

<sup>\*)</sup> Breve an bas Domcapitel v. 14. Juni 1450 bei Ginnacher G. 349.

<sup>9</sup> Burglechner im miludener Cober fol. 386. 3ager Reg. ad a. 1450.

<sup>&</sup>quot;) Breve an den Bergog v. 14. Juni 1450 bei Ginnacher G. 350.

Concordate bor ben Richterftuhl ber Ration zu bringen, fie fdrieben bie Cache an bie Rurfürften und Fürften und baten um beren Beiftanb '). Wir haben bas Schreiben bes Domcapitels an Jacob von Trier bor une, er wird barin ale "Saule ber Ration" angerufen. Bir lefen auch feine Antwort. Chen fam er aus Rom jurud, bort hatte er bas Concorbat angenommen und fich ben reichen Lobn geholt, um ben er, ber einft mit bem Banne belegte Dartprer ber beutschen Rirchenfreiheit, fie jest wieber verfauft batte 2). Mit Cufa mar er in ben Beiten ber beutfchen Reutralität befreundet geworden, politifch befreundet, bas beißt burch giemlich unfaubere Gefcafte verbunben. In Rom murbe er auch ein Bertheibiger ber brirener Brovifion. Er rieth bem Bergoge freundschaftlich, ben Carbinal jum friedlichen Befite ber Rirche ju laffen. Dem Capitel rieth er, es moge ben Befehlen bes Bapftes pflichticulbig gehorchen; ber würdige Carbinal werbe, wenn man ihm bantbar entgegentomme, wohl in Brixen gar feine Refibeng nehmen gur Gbre bes Sprengele. llebrigens fei ber Papft in feinem Recht und bas Concorbat nicht übertreten 1). Niemanb nahm fich bes gefranften Rechtes im eingelnen Falle an. Auf einem Reichstag aber im folgenben Jabre murbe gemurrt, bag bas Concorbat nicht gehalten werbe.

Bon der "Nation" im Stiche gelassen, ergriff bas brixener Domcapitel bas beliebte Rechtsmittel der Appellation. In der Boranssetzung, der Papst musse hintergangen oder übel berichtet sein, appellirte es an den besser zu unterrichtenden Papst und an den apostolischen Stuhl, wenn aber dieser die Borstellungen nicht annehmen wolle, an ein fünftiges Concil 1). Auch der Elect des Capitels beaustragte seinen Shudicus, eine Appellation abzufassen 1).

<sup>1)</sup> Dos Schreiben bes Capitels an Aurfürst Jacob von Trier v. 29. 3nni 1450 bei Rogmann Betrachtungen über bas Beitalter ber Reformation. Jena 1858. S. 393. Jäger Bb. I. S. 27 gebenft abnlicher Schreiben Sigmund's an alle Kurfürsten.

<sup>2)</sup> S. oben 28b. 1. S. 424.

<sup>&</sup>quot;) Concept ber Antwort bes Trierers bei Rogmann S. 394. Später machten Tuja und ber Trierer auch Gelbgeschäfte miteinanber. Bergl. Goerg Regeften ber Erzbischöfe zu Trier, zum 20. April 1452.

<sup>&#</sup>x27;) Die Appellation v. 27. Januar 1451 b. Sinnacher G. 352, Jäger Reg. und Bb. I. S. 28.

<sup>5)</sup> Reber Felix Demmerlin. Bilrich 1846. S. 335. Der Sonbicus betraute nämlich Demmerlin mit ber Abfaffung, ber indeg ber notariellen Form

Eufa begann einzufeben, daß er blog burch ben papftlichen Befehl nicht jum Biethum gelange. Dit ber Burbe eines Legaten befleibet, fam er nun felbft nach Deutschland. In Reuftabt fuchte er ben romifchen Ronig auf, biefer erfannte ibn ale Bifchof von Briren an und verlieh ihm bie Regalien '). Es verbient erinnert ju merben, bag Brigen gu ben Bisthumern geborte, fur welche Friedrich von Bapft Gugen ein lebenslängliches Rominationerecht erbalten 1). Er murbe aber mit berfelben Richtachtung wie bas Capitel behandelt; wir mußten feinen einzigen Gall aufzuführen, in welchem feine Momination gur Geltung gefommen mare. Es mar nicht ohne tieferen Grund, bag Gufa von ihm bie Regalien nahm: er wurde baburch feiner Deinung nach Gurft bes Reiches und erbaben über bas Bogteirecht, welches Bergog Sigmund in ber brirener Rirche in Anfpruch nahm. Balb famen auch biefe Dinge gur Sprache. In Salzburg wurde unter Bermittlung bes Ergbifchofe Friedrich und bes Bifchofe von Chiemfee gwifchen bem Carbinal, bem Capitel und feinem Electen verhandelt. Unter welchen Bedingungen letterer feine Aurechte ju Gunfien bes Carbinale aufgab, boren wir nicht: bermuthlich murbe ihm ein anderes Bisthum versprochen, wie er benn im Jahre 1453 Chur erhielt. Da auch von Seiten bes Berjoge Bevollmächtigte anwefent maren, gelang felbft eine Ginigung wifden biefem und Cufa. Wir mußten febr irren, wenn ibre Artitel nicht burch bie Belehnung bes romifchen Ronigs veranlagt waren. Der Carbinal verfprach, fich ale Bifchof gegen ben Bergog als gegen einen Bogt ber Rirche ju verhalten, wie feine Borfabren im Stifte gethan, ferner bie bemfelben jugeborigen Schlöffer mit folden Benten gu befeten, bie bem Bergoge genehm feien. Dagegen verhieß ber Bergog, bem Stifte ein getreuer Bogt und Schirmberr in fein '). Auf biefen Bertrag ift man bon bergoglicher Geite fpater oft gurudgegangen. Wer bie rechtliche Frage verfolgen will, muß ibn fest im Auge behalten. Der Carbinal ging ibn freiwillig ein. fo unbequem ihm bie Bogtei mit ihren Rechten icon bamale erideinen mochte. Es lag ibm fein Sinbernig mehr im Wege, bom

wenig fundig war. Schwerlich ift bie Appellation fo eingereicht. Der Elect wird barin ftatt Leonhardus irrig Martinus genannt.

<sup>1)</sup> Am 1. Dar; 1451. Ginnader G. 355.

<sup>7)</sup> G. oben 30. I. G. 346.

<sup>3)</sup> Die Uebereinfunft vom 15. Märg 1451 bei Chmol Material. Th. L. n. 166, in ben Acta Monac. fol. 235. Jäger Bb. 1. S. 36-38.

Stifte Besit zu nehmen. Wohl aber ist es begreiflich, baß ber frumme Weg, auf bem feine Ernennung erfolgt war, baß fein Berfuch, die berzogliche Bogtei zu umgeben, unvergessen blieben.

Beror Cufa fein Stift befuchte, verfolgte er bie mannigfachen Auftrage feiner Legation. Er follte ben Deutschen, tie im Jubeljahre nicht hatten nach Rom fommen tonnen, ben Jubelablag in ihre Beimath bringen, ferner bas Rreng gegen bie Türken pretigen, bas beißt einen zweiten Ablag vertreiben, und endlich bie firchliche und flöfterliche Reform Deutschlands in bie Sand nehmen. Jener Gnatenverfauf mar ber papftliche, bie Reform fein Lieblingsgebante. Gine munderbare Difchung von Geschaften für einen Mann, ber feine jungen Jahre völlig anderen Ibeen gewidmet. Reine Spur mehr in ihm bon bem ibealiftischen Junger bes großen Carbinals Cefarini. Die Apoftafie hatte feinen Geift in ber Bluthe gefnict und ein Raturell verborben, bas ju reicher Subjectivität und jur Ausarbeitung ber machtigften Ibeen bes Beitaltere beanlagt gewefen. Wie bod Rang und Barbe ben Menichen verloden und, wenn er fie erreicht bat, verandern fonnen! In den Wirren ber Mentralität ftieg Enfa an curialer Gunft empor. Der rothe Sut belohnte ibn für feine Thatigkeit, ale bas Concordat geschaffen und ben beutichen Bralaten annehmlich gemacht murbe '). Aber ber philosophifche Deutsche pagte nicht an bie Curie und in bas beilige Collegium. Da galt er nicht, murbe überfeben, hatte feine Freude an bem geniegenben leben und an ben raftlofen Welthanbeln. Gelbft ber Sturg von Ronftantinopel ließ ibn unberührt, er war im Boraus überzengt, bag bei allen ben fenrigen Betreibungen gegen bie Türken boch nichts beraustommen werbe, und bie Griechen hafte er ale Reger. Urm und bon niebriger Beburt, ichien er auch in ten Berfebr mit Fürsten, in die firchliche Diplomatie nicht zu paffen. 3mmer verfolgte ibn bas Wefchid, migachtet gu werben, und es muche nur baburd, bag er es mit bitterem Merger ertrug. Geine Be-

<sup>&#</sup>x27;) Es heißt in ber Ernennungsbulle vom 28. Dec. 1448, die Martinia. a. a. D. S. 176 aus dem Orig. mittheilt, der Papst erhebe ihn memores praecipuae virtutis trae ac in gerendis maximis redus prodatae experientiae necnon laborum tuorum, quos in servitis ac pro statu et honore ecclesiae et sedis apostolicae dintius perpessus es.

<sup>5)</sup> Bezeichnend find zwei Briefe bes Biccolomini an ibn, vom 31. October 1454 und vom 27. December 1456, ersterer nur handschriftlich im Cod. XIX. Plut. LIV. ber Laurenziana zu Florenz.

lebrfamfeit endlich und bie Genialität feines Denfens, bie ibm in ter Befdicte ber philosophischen Biffenfchaften einen ehrenvollen Play erworben, blieben völlig unbeachtet am Sofe eines Nicolaus V, wo nur bie alten claffifden Antoren galten und ein Wefchlecht bemiebfamer Sumanisten fich haftig bervorbrangte. Er ichrieb ein Latein, ale ob er zeitlebene binter ber Scholaftit geftedt. Es ift nicht unfere Sache, bie Bebentung ber cufanifden Werfe ju murbigen, bie in nenerer Beit boch und hober geschätt worten. Doch will ben Laien bebiinten, ale ob auch bier bie traurige Befehrung jum Curialismus ben freien und flaren Aufschwung feines Beiftes gelahmt und ihn in eine Speculation verfeuft hatte, tie frielend und mbftifirent fich in ben wunterlichften Grubeleien, Bilbern und Figuren gefällt. Gin feltener Scharffinn vereinigt fich ba mit einer überrafdenten Tiefe nut Gulle ber gemuthvollen Aufchanung, ein Reformator, ein Prophet icheint an bas Licht bringen gu wollen, aber er bleibt wie unter einem Schleier, und fo erbebend er begennen, verliert er fich boch wieber unter fombolischen und mathematifchen Traumereien. Dbwohl alfo tem Bufammenhange mit feiner Beit und feinen Beitgenoffen innerlich entfrembet und ein gramlicher Beffimift, brachte er es bed nicht über fich, in gurad. gezogener Stille feine Faben fortgufpinnen. Sobald er fich aber in bas thatige Leben mijchte, trat bie Disharmonie feines Befens bervor. Der fuße Dhiftifer zeigte fich bann bart, ranh und pfaffifch, ter ftille Denfer murbe jum aufgeblafenen, herrichfiichtigen Bralaten, und fleinliche, binterhaltige Buge offenbarten fich in biefer Ratur, auf welcher, ich weiß es nicht andere ju fagen, ber gluch einer unebrlichen Apostafie baftete.

Neben bem Ablaßgeschäft sollte er die Bekehrung der Hussischen und die Resormation der beutschen Kirche in die Hand nehmen. Jene mißlang, bevor sie versucht werden konnte '). Diese war steilich eine ganz andere Resormation, als die in den Concilien ihren Ausdruck gefunden. Es war zunächst die kirchenpolitische Resorm, nach welcher der niedere Klerus und die Laienwelt gerusen. Ihre Forderungen trat jetzt die römische Neaction mit Füßen, dagegen erhob sie, wäre ihr Stichwort richtig, eine Besserung der Sitten auf ihren Schild, die in der That nichts weiter war als eine Restauration der klösterlichen Ordensregeln. Solche kirchliche Reactionen

<sup>9</sup> Raberes bei Balady Gefch. von Bohmen Bt. IV. Abib. I. S. 294.

fühlen überhaupt ben Mangel an treibenber Lebensfraft, fie erzeugen bann burd ben Gifer für Formeln, Liturgien, Bifitationen, für Rirchenregiment und Rircheniucht ein Scheinleben, beffen ftrafenber Damon die Seuchelei ift. Satte bie Bewegung bes 15. Jahrhunberte vorzugemeise bie Pralatur ergriffen und in ber afabemischen Belehrtheit ihre Baffen gefunden, fo tlammerte fich bie Reaction an bas ungelehrte Diondthum, burd welches bie Diaffen beberricht und in ben höberen Rreifen bie frommen Gemuther geblenbet murben. In fast allen Orben regte fich ber Observantismus: es fanten fich Begner bee alten Schlenbrian, welche eine ftrenge Beobachtung ber urfprünglichen Regeln und eine Bermehrung ber religiöfen Uebungen verlangten; balb fonberten fie fich unter bem Barteinamen ber Obfervanten von ben minter eifrigen "Conventualen" los, erichlichen bie Gunft von Soch und Riedrig burch bettelarmes Auftreten, winfelnbe Beuchelei und fanatische Brebigten, bauten eigene Rirchen, Capellen und Rlofter und fuchten ben Conventualen bie ihren burch papftliche ober weltliche Bunft ju entziehen. Capiftrane mar ibr neuester Beiliger, überhaupt ging ber Franciscanerorben boran, icon aber verbreitete fich bie Bewegung auch außerhalb Italiens, nur bag bie formliche Beripaltung bes Orbens in ben meiften Gallen bermieben murbe.

Seit bem Tobe Eugen's IV mar ber Observantismus bon ber romifchen Curie eben megen ber Dighelligfeiten, bie er gur Folge hatte, nicht fonberlich begunftigt worben. Es war Enea Gilvio, ber ben Bunbermann Capiftrano nach Deutschland gezogen; ohne 3meifel mar es Enfa felbit, ber vom Bapfte biefen 3meig feiner Legation begehrt. Babrent ber Barfuger ver ben Bolfshaufen geterte und Bunber verrichtete, ritt Cufa, bas Rreng vor ibm ber, von Stift gu Stift, von Rlofter gu Rlofter. Es waren meiftens Italiener, bie ibn begleiteten, barunter ber wegen feiner Beiligfeit berühmte Cartbaufer Dienbfius, ein Alofterreformator von Projeffion. Er burchzog einen großen Theil Deutschlanbs und ber Rieberlande. In ben Domftiften murben Previngial-Concilien, in ben Orbensprovingen Congregationen abgehalten, auf benen bann ber Bifitator berrlich und tieffinnig ju pretigen pflegte. Dann murben bie reformatorifden Cate aufgestellt; nahm man fie bemutbig an, jo ichentte ber Legat Ablaffe und andere Gnaben; zeigte fich Biberftanb, fo befahl er fie mit furchtbaren Manbaten an, worin er mit bem Berluft aller Privilegien und Gnaben bes apoftolifden Stubles

brobte. Raturlich geschah Alles im Sinne bes reftaurirten Babitthums. In Galgburg jum Beifpiel verorbnete bas von Cufa geleitete Provingialconcil besondere sonntägliche Gebete für ben Papft und ben Bifchof, wofür ber Legat einen Ablag von 50 Tagen fpenbete '). Ueber bie fogenannte Disciplin und über bie Bermehrung ber Ceremonien tam man nirgent binans. Die Berichterftatter vergeffen felten ju erwähnen, bag biefe Reform nur febr furge Beit bauerte, bag balb, nachbem ber legat icheibent bem Belfe ben Gegen ertheilt und abgezogen, bie Concubinen und bie fruberen Sitten wieber einzogen ). Oft auch mar ber Biberfpruch heftig und enticbieben. Bu Buttich, mo Cufa früber Domberr und Archibiatonue gemefen, wollte man ibn nicht als Legaten anerfennen und bie Stiftegeifilichfeit war fo gegen ibn aufgebracht, bag feine Freunde taum magten, ibn ju befuchen. Schlimm genug, bag ber Mann, ber im Ramen ber Reform angezogen fam, gugleich einen ber verfdrienften Migbranche, ben Ablag, bringen mußte. In Maing legte man ihm ein Libell mit folden Bormarfen an bie Thure feiner Berberge '). Er aber ließ fich nicht irre machen. Go febr fette ber Bedante, burch Bifitationen und Reformationen bie Belt gu beffern, fich in biefem Philosophen feft, bag er jene Buchtmittel in letter Stelle auch bei ben Carbinalen und bei bem Bapfte anwendbar bielt. Doch blidt überall burch fein Treiben ein bufterer, unfreuntlider Beift, beffen Beftrebungen im Grunde boch auf nichte Unberes binauslaufen als auf pfaffifche 3mingherricaft.

Um Oftern 1452 traf Tufa endlich in Brigen ein, um von seinem Stifte Besitz zu ergreifen. In der That gedachte er es nicht als bloße Commende zu behandeln, er machte Anstalt zur bleibenden Residenz. Auch mit Bistiation und Resormation der Rlöster wurde sosort begonnen; sein Sprengel sollte in dieser Beziehung wie ein Muster dastehen. Der Erfolg war allerdings verschieden, aber bei

<sup>&#</sup>x27;) Sinnacher S. 354. Jäger Bb. I. S. 30.

<sup>&</sup>quot;) Unter Anbern jagt Werner Role winck Fasciculus temporum ap, Pistorius Scriptt. T. II. edit. III. p. 574: Reformatio magna plurimorum monasteriorum in diversis mundi partibus fit. Et nota quod hujusmodi reformationes crebro leguntur factae, sed pene nulla remansit, quin solito more per successum temporis ad pristinum relaberetur languorem. Zu ben Geguern Cusa's und seiner Reformationen gehört and Matthias Döring bei Mencken Scriptt. rer. Germ. T. III. p. 17. 18.

<sup>\*)</sup> Bergl. Gorg Regeft. gum 17. Dai 1452.

ber harten Gewaltfamteit bes Carbinals und bei feinen Gingriffen in weltliche Intereffen mußte es zu Conflicten fommen.

Bevor wir ben verbängnifvollen Streit bes Carbinale mit ben Alofterfranen in Connenburg ergablen, gebenfen wir furz eines anberen, ber im Boraus fein geifiliches Berfahren beleuchtet. Brigen felbit mar ein Clariffentlofter, welches alsbalb refermirt und gur Obfervang ber alten Regel gurudigebracht werben follte. Da bie Monnen fich nicht fügten, feste Cufa ihnen eine neue Bermalterin, fie weigerten ihr ben Behorfam und wiefen bie Reformation bartnadig ab '). Unter bem Scheine, ale wolle er ngegen bie albernen Weiber und ziemlich unvernftnftigen Geschöpfe " nicht gleich mit voller Energie verfahren, brachte Enfa bie Sache an ben aboftolifden Stuhl. Die Clariffen erhielten erft eine fogenannte liebebolle Mahnung 2), bann folgten Bann und Interbict. Der Carbinal rief einen observanten Franciscanergnarbian von Marnberg, Albert Buchelbach, nach Briren, ber fieben obfervante Schwestern mitbrachte. Bon biefen murbe eine, fie bieg Dorothea, jur Mebtiffin ernannt und bie Reform mit Gewalt burchgefest \*). Dit Gewalt, wie fpater berichtet werben foll, entfernte ber Bergog nach einigen Jahren wieber bie ebfervante Reuerung. Much in Bilten feste Cufa feine Bebanten burch, indem er frembe reformirte Bruber ins Rlofter brachte 1).

Folgenreicher und gleich im Beginn verwickelter war ber Streit im Ronnenkloster zu Sonnenburg Benedictiner-Ordens. Es liegt im Pusterthale, angesichts von Bruneck; damals war es ziemlich sest und nicht ärmlich ausgestattet mit Zinsen und Kenten. Schwankend erscheint bas Bogteirecht über bas Kloster: selbst Herzog Sigmund behauptete nicht, daß es erblich an der Grafschaft Tirel hafte; die Ronnen, sagt er, hätten von Alters her die Freiheit, sich einen Bogt und Schirmherrn zu wählen; so hätten sie in nicht gar ferner Zeit

<sup>&#</sup>x27;) Fager Reg. jum Sahre 1458. Man fieht aber, daß die Reform icon frober angeregt morben.

<sup>4)</sup> Ansjug aus bem päpstlichen Schreiben b. 15. Januar 1455 bei Jäger Regest. Es heißt barin bon Enfa: ne contra insensatas mulieres et animalia minus rationabilia censuris statim procedendo indiscretionis et praecipitantiae censuram ipse incurreret.

<sup>1) 3</sup>ager Regeft. jum 28. 29. April 1455. Derf. Bb. 1. G. 87-90. Sinnader Bb. IV. S. 278-280.

<sup>\*)</sup> Lichnowsth Th. VII. Reg. jum 14. 3nni 1456. Raberes b. Jager Bb. I. S. 111.

einen Bifchof von Trient jum Bogt bestellt und jett ibn, bas Stift Briren aber habe fein Recht auf die Bogtei ober fonft eine weltliche Bewalt fiber bas Rlofter '). Nach einer folchen inbeg hatten bie Bifcofe von Brixen ichon langft getrachtet, and Cufa faßte biefes Biel fofort ins Muge. Roch bevor er fich über ben rechtlichen Berhalt unterrichtet haben tonnte, begann er in feiner herrischen Beife. Die Mebtiffin Berena von Stuben hatte fich in einer Streitfache, bie fie mit ihren Unterthanen ju Enneberg über bie Benutung einer Bechalpe führte, an Bergeg Sigmund als an ben Bogt ihres Stifts gewendet: die Enneberger, um feinem Bebot gu entgeben, riefen ben Bifchof von Brigen ale ihren rechten Bogt an. Run forberte biefer auch bie Aebtiffin auf, vor ibm ale vor ihrem oberften Bogt und oberften Richter Recht gu nehmen 2). Er verfucte bie Rraft bes anmagenben Befehls. Als bie Mebtiffin fich bennoch wieber bem Schute bes Bergogs anvertraute und biefen von Renem als Bogt bes Gotteshaufes bezeichnete, fuchte Cufa fie gu bereben, ibn nicht ale Bifchof von Brigen, fonbern ale bapftlichen Legaten jum Richter in jenem Streite gu mablen; fur ben Sall ber Folgfamfeit verfprach er ihr große Gnaben in geiftlichen und weltlichen Dingen, fur ben andern Sall brobte er. Berena aber wandte fich trop allen Bumuthungen entichieben an ben Bergog, ra ber Bifchof von Brigen bier feinerlei Berechtigfeit babe ').

Der Drohung auf bem Fuße folgte bas Ansinnen ber "Reformation": zunächst sorberte Cusa von ben Klosterfrauen bie Beobachtung einer strengen Clausur und brobte, wenn sie sich weigerten, mit Interdict und Bann. Ber wollte ben Zusammenhang verkennen: vom Eingriff in die weltlichen Gerechtsame zurückgewiesen, greist er schnell zu den geistlichen Strasmitteln, um der Bogtei willen wird die heilige Fahne ber "Reformation" erhoben. Die Klosterfrauen sollten von allem männlichen Berkehr, von ihren Richtern und Amtleuten sowie von etwaigen Agenten des Herzogs abgesperrt, schniges in die Hände ihres geistlichen Thrannen getrieben werden. Die Aebtissen rief den Landesfürsten um Hälfe an, damit das Kloster

<sup>&#</sup>x27;) Co behandtet Sigmund in feiner Defenfionofchrift vom 26. Juli 1461, Acta Monac. fol. 128-156.

<sup>2)</sup> Jager Regeft, von Sonnenburg jum 13. April 1452. Der f. Bb. 1.

<sup>3)</sup> Sager jum April 1452. Derf. 2b. 1. S. 56-58.

<sup>\*)</sup> Ebict v. 2. Dai bei Jager Bb. I. S. 60. 61.

nicht gang in bie Willfur bes Carbinals gerathe. Sie unterwarf fich mit ihren Stiftefrauen ber Claufur und Reform, protestirte aber gegen eine unbillige und übereilte Ginführung berfelben und gegen jeben Gingriff bes Carbinale in bie Temporalien bes Rlofters '). Inbeg bielt fich ber Bergog jurud; es lagt fich nicht leugnen, bag er ben Reigungen lange Beit Bebulb entgegengefett und bag er, fo feft er fein Bogteirecht hielt, welches ibm überbies noch einmal in feierlicher Urfunde übertragen wurbe, boch jeben Gingriff in bie geiftliche Bewalt bes Carbinale forgfältig bermieben. Diefer faumte nicht, fich mabrent eines Aufenthaltes in Rom mit papftlichen Manbaten ju feinem Rampfe auszuruften. Er ließ fich ben apoftolifchen Auftrag geben, feine Reformarbeit in ben Aloftern Stame, Bilten und Reuftift, fowie in ben Franenfloftern ju Connenburg und Briren fortgufeben, ferner eine Bollmacht, im Geiftlichen und Beitlichen ju reformiren, bie Borgefetten in ben Rloftern gu entfernen und anbere an ibre Stelle ju ernennen ober fonftige Rirdenftrafen gu verbangen 1). Um 27. September 1453 fant nun bie erfte Bifitation in Connenburg ftatt. Die Bifitatoren bes Carbinale lafen ben Monnen ihre lateinifche Bollmacht bor, fie "geiftlich und zeitlich gut visitiren und ju reformiren." Die Frauen verlangten eine Copie in bentider Sprache - fie murbe verweigert; fie erbaten eine Frift. um bie lateinische Schrift an gelehrte Leute gur Anslegung fenben ju fonnen - auch bas wurde verweigert. Run protestirten fie gegen eine folde Bifitation und Reformation. Mm 28. November fam eine neue Bifitation: Die bom Carbinal aufgefesten Buncte geigen beutlich, wie er bie Ronnen gegen bie Mebtiffin gu beten fucht, um lettere gur Entjagung ju brangen, wie er bie Temporalien bes Aloftere möglichft an fich gieben will '). Lagt fich leugnen, was Gigmund fpater behauptete, Die Reform fei nur ein Bormand gemefen, um bie Frauen gu bebrängen? Gie fcmantten bin und ber: balb wollten fie fich, um nur Rube ju haben, ben Geboten bes barten Bfaffen unterwerfen, balb hofften fie wieber auf ben Beiftand bes bergoglichen Bogtes. Rur Gine gelang es bem Carbinal zu gewinnen, bie Dechantin Afra von Beleed; ber Berbacht, ale ftrebe fie nach ber Burbe ber Priorin, erregte ihr ben Bag ber Schweftern;

<sup>&#</sup>x27;) 8. 3uni 1452, bei Jager Bb. I. G. 66.

<sup>2)</sup> v. 12. Dai 1453. Sinnacher B. VI. S. 378.

<sup>3)</sup> Jager Regeft, von Sonnenburg jum 27. Gept. unb 28. Nov. 1453. Derf. Bb. I. S. 94.

burch bewaffnete Leute ließ sie Eusa aus bem Kloster entfernen, besor er burch Anschlag an die Klosterkirche Bann und Interdict über die andern Frauen verhängte. Diese appellirten am 28. Juli 1454 unter dem Beistande Sigmund's an den heiligen Stuhl zu Rom. Bapft Nicolaus aber, dem Cusa die Klosterfrauen als leichtfertig und zuchtlos geschildert, verwarf ihre Appellation als unfruchtbar und dem Seelenheile schädlich, er befahl der Aebtissin noch einmal, sich der Resorm gehorsam zu unterwerfen oder ihrer Absehung gewählt zu sein, für welchen Fall Afra die Berwaltung des Klosters übernehmen möge, dis eine neue Nebtissin gewählt werden könne ').

Rur einen Augenblid ichien bie Gache fich verfohnlich ju geftalten. Der Carbinal und ber Bergog einigten fich über neue Bifitatoren, bie Sonnenburg reformiren follten. Am 17. Februar 1455 ericbien Berena mit brei Schweftern vor bem Carbinal und verfprach im Ramen aller übrigen, fie wollten getrenlich vollziehen, mas bie gur Bifitation versammelten Religiofen aussprechen würden. Diefe tamen nach Sonnenburg. Wiebernm wurden ben Ronnen lateinische Reformartitel jum Befdwören vorgelegt, wiederum Die ftrenge Claufur geforbert, bas tagliche Schulbbefenntnig, Stillschweigen, eine gewiffe Rleibertracht, felbft ber Befuch von Ballfahrteorten wurde verboten, Dinge, die in ihrem urfprünglichen Gelöbnig nicht entbalten waren, bie weit über bie Benebictinerregel binausgingen, ja berfelben gum Theil wiberfprachen. Wieberum murbe auch an bie Temporalien gefaßt: bie Bifitatoren fanden gu flagen, bag bie Mebtiffin feit einigen Jahren unter tem Borwande, bas Rlofter gegen bie barte Behandlung bes Carbinale ju fchuten, große Ausgaben gemacht babe. Biber ibr Berfprechen, bei bem fie freilich einen billigen Ginn bes Pralaten vorausgesett, manbten fich bie Monnen mit nener Rlage an ben Bergog. Diefer begehrte nun in einem fcarfen Schreiben, ber Carbinal moge fich ber weltlichen Memter ober Cachen bes Gotteshaufes nicht unterfteben anzunehmen ober barin ju handeln, bas ftebe ibm als bem Canbesfürften und Bogt gu und er wurde beg fonft nicht unbillig Beidwerung baben 2). Das hieß nach ber Sprache ber bamaligen Diplomatie mit Bewalt bro-

<sup>&#</sup>x27;) Jager Regesten gum Juli 1454. Sinnacher S. 389, bier auch ein Auszug aus bem papftlichen Befehl v. 18. Oct. 1454. Jager Bb. 1. S. 124 bis 126.

<sup>&</sup>quot;) Sinnacher S. 399. 400. Jäger Bb. I. S. 137. Das bergogliche Schreiben ift v. 1. April 1455.

hen. Herzog Sigmund empfing noch eine Antwort des Cardinals, worin dieser versprach, nur das Geistliche versorgen und in die Temporalien des Klosters nicht eingreifen zu wollen '). Daburch ziemlich beruhigt, ritt er gen Wien, um in persönlicher Zusammenstanft sein Bündniß mit Ladislaus von Ungarn gegen den Kaifer abzuschließen ').

Die Beit feiner Abmefenbeit nahm Cufa mabr, um fchnell mit feinen Cenfuren vorzuschreiten. 2m 30. April 1455 fprach er bie Abjetung Berena's aus und erflarte fie fur excommunicirt. Den Dienft- und Binsleuten bes Aloftere verbot er bei Bann und Interbict, ber abgesetten Aebtiffin ju gehorsamen ober ihr Bins ju gablen ). Berena appellirte, bas gange Rlofter trat ihrer Appellation bei. Im Juni ließ baber Cufa gegen alle fonnenburger Ronnen ben Bann verfunden '), fie appellirten inegefammt an ben Bapft. Ingwijden mar ber Bergog nach Jusbrud gurndgefehrt. Streit mit bem Carbinal aufzunehmen, ichien er jest boch nicht gefonnen an fein; an einer Santhabe batte es ibm nicht gefehlt, fpater bat er ben Befehl Cufa's an die Dienft- und Binslente ale einen Gingriff in bie Temporalien bes Rloftere bezeichnet. Irren wir nicht, fo labmten bie Belbgeschafte, bie er mit bem Carbinal im Sinn hatte, feinen Entichluß. Er tabelte bie Appellation ber Monnen ale unzwedmäßig, verlangte, bag fie fich in geiftlichen Gachen bem Carbinal unterwerfen müßten, und wies auf eine Ausgleichung, bie er auf anberem Wege zu erreichen boffe b).

Cufa war in vollem Zuge, er fühlte fich wie ein Papft in feinem Sprengel, wie ein unerschütterlicher Fels in seinem Kampfe gegen die sechs hülflosen Nonnen und ihre Aebtissin, beren Seele, wie er sagte, ber Teufel bes Stolzes in seiner Gewalt habe, und

<sup>&#</sup>x27;) Sigmund gebenkt biefer Antwort in ber an ben Erzbischof von Salzburg gerichteten Schrift v. 5. Sept. 1460, Acta Monac. fol. 12-15.

<sup>3)</sup> Das geschah am 14. Mai 1455, die Urfunde bei Toloky Hunyadiak korz Magyarországon Th. X. Pesten 1858, p. 446. Daß Sigmund schon am 3. Mai und früher in Wien war, geht aus einem Briefe bes Neneas Splvins von jenem Tage hervor.

<sup>3)</sup> Sinnader G. 401. Jager Regeft. jum 30. April 1455 und Bb. I. G. 143.

<sup>1)</sup> Rach Jager Reg. von Sonnenburg mabriceinlich ben 20. Juni.

<sup>&#</sup>x27;) Sein Schreiben au bie Ronnen v. 18. Juli 1455 b. Jager Reg. unb Bb. 1. €, 152,

bie er als Jehabel zu bezeichnen pflegte '). Da ber Befehl, bie abgesehte Berena als excommunicirt gu meiben, weber bei ben Ronnen noch bei ben Leuten bes Rloftere anschlagen wollte, erfann er gegen bie bartnadige Mebtiffin ein großes geiftliches Schaufpiel, auf bie Phantafie bes Bolfes berechnet. Bie ber Bauft am Grantonnerftage in G. Beter, fo follte ber Pfarrer ju G. Lorengen alle Cenn - und Beiertage unter bem Belaute ber Gloden, mit erhobenem Breug, mabrend bie Rergen brannten, in Gegenwart ber glanbigen Menge ben Baunfluch über Berena ansfprechen, Baffer ausiprengen gur Bertreibung ber Teufel, welche bie Geele ber Aebtiffin in Retten gefeffelt bielten, babei aber ben Beiland anrufen, bag er fie gur beiligen Mutter Rirche und gum driftlichen Blauben gurudfabren wolle. Dann follte er mit bem Bolfe mr Rirchtbure geben und die Rergen gegen das Alofter bin merfen, jum Zeichen ber ewigen Berbammnig, in welche Dathan und Abiram gefturgt worben 1). Die Geremonie, wenn fie ja gur Ansführung fam, batte nicht bie geheffte Birfung. Der Carbinal fette Afra gur Bermeferin bes Rloftere ein, fie burfte es aber nicht betreten und weilte ihrer Gicherbeit wegen in Bruned. Berena flehte wieder ben Bergog um Sulfe an, bie Alofterfrauen ftanben einmnthig bei ihr. Der Carbinal belegte auch fie mit bem Bann und ihre Rirche mit bem Interbict. Er ichidte ben Bfarrer bon G. Lorengen ab, ber follte bas Gacrament bes Altare aus ber Rlofterfirche in fein Gottesbaus tragen, bie Monnen wehrten es ihm. Rach einer freilich nicht zuverläffigen Nadricht hatten fie ihn mit Schmabungen und Steinwürfen abgewiefen. Der Carbinal befahl nun bem unglücklichen Bfarrer bei Strafe ber Ercommunication, mit ber er immer gleich bei ber Sand war, ben Ronnen anguzeigen, bag ibr Klofter, wenn nicht in brei Tagen bas Sacrament aus ber Rirche entfernt wurbe, alle feine Brivilegien verlieren werbe "), eine Strafe, Die ohne Zweifel fcbredhafter ericheinen follte ale Bann und Interbict. Er hatte nun ericopft, mas fich bon geiftlichen Strafmitteln ausbenfen lieg. Die Nonnen aber fühlten fich burch ibre Appellationen geschütt, blieben

<sup>&#</sup>x27;) Sein Brief an ben Prior von Tegernice b. 28. Inli 1455 bei Jager Br. I. C. 153.

<sup>5)</sup> Cufa an ben Pfarrer gu G. Lorengen v. 12. Rov. 1455 b. Sinnacher S. 405. 3ager Reg, und Bb. I. S. 158.

<sup>3)</sup> Befehl an ben Pfarrer v. 15. Mai 1456 bei Ginnacher G. 417; vgl. G. 406. 418. 3ager Bb. I. G. 184.

einig und ber alten Mebtiffin geborfam. Ja ber fcuchternen Frauen, bie burch bie Reform- und Bogteigebanten bes Carbinale aus ihrem einfachen, friedlichen leben aufgeschreckt worben, batte fich ein ftarrer Trot bemachtigt. Auch hofften fie wohl, bag fie gulett nicht ohne Bulfe bleiben murben. Papft Dicolans batte bem Carbinal, ber ibm in ben Sandeln ber beutiden Reutralitat vertraut geworben, in Allem gewillfahrt. Bei Calixtus III blieb bie Appellation ber Mebtiffin nicht ohne Birfung; ba ihre Mgenten bittere Rlage führten und ben Bapft bebeuteten, es tonne gewaltiges Mergernig aus ber Sache entfteben, wies biefer ben Cardinal an, fie ohne Auffeben beigulegen, bamit ber Papft fich nicht gezwungen finte, fie auf einem anbern Rechtswege enticheiben zu laffen '). Dagegen verhielt Sigmund, immer noch auf ben Abichlug ber Welbgeschäfte gespannt, für jest feinen Merger wiber ben Carbinal, er ernente bei Belegenheit fein Bunbnig mit ihm und zeigte große Achtung vor feinen geiftlichen Rechten 1). Es fcbien fogar fur einige Beit, als feien bie fennenburger Schweftern ten Berfolgungen bes Reformatore preisgegeben, ber nun bie Wirfung bes Bannes burch ben Sunger gu unterftugen fuchte, indem er die Ablieferung bon Bebensmitteln an bas Rlofter immer icharfer und nachbriidlicher verbot. mußten bie Bebrangten, bag ber Bergog fie im außerften Falle nicht berlaffen werbe.

Doch schon war es ber sonnenburger Hanbel nicht mehr allein, ber beibe Theile zu Mißtrauen und Feinbseligkeit erregte. Es lag in Ensa's schstematischer Ratur, ben Dingen burch die Phasen ihrer gesichichtlichen Entwickelung bis auf die Ursprünge und Grundsesten nachzugehen und von diesen aus dann wieder das Gewordene zu betrachten. Er war lein Ideolog, aber ein historischer Theoretiker. Seitdem er in das Bisthum gesommen, revidirte er die alten Ursunden, Freibriese und Gerechtigseiten seiner Kirche; er vertraute, daß es ihm gelingen solle, Alles wieder zur Geltung zu bringen, was von Rechten im Lause der Jahrhunderte vergessen ober durch den Drang der Berhältnisse entfremdet worden. So hatte er in jungen Jahren die Haltbarleit der constantinischen Schenfung untersucht und der Hoheit

<sup>&#</sup>x27;) Breve an ben Bifchof von Briren v. 11. Dec. 1456 b. Chmol Diplomatarium Habsburg. saec. XV. (Defterreich. Geschichtsquellen Bb. II.) p. 287. Jäger Bb. I. S. 161.

<sup>2)</sup> Sinnacher G. 407. Jäger Bb. I. S. 169 ff.

bes römifchen Brimates einen nicht unwesentlichen Stoß gegeben. Best führten feine Studien ibn auf feine eigenen Sobeiterechte ale Bifcof von Briren. Bever wir bie Anfprfiche barlegen, bie er baraus jog, muffen wir jeboch bemerten, bag fie gwar im Jahre 1457 iden abgefdloffen und gerundet aufgeftellt worben, bag wir aber auch manche Meugerung aus fpaterer Beit hineinflechten werben. Sigmund's Entgegnungen, soweit wir fie bier ben cujanifchen Theorien gegenüberftellen, icopfen wir gleichfalls aus feinen Streitichriften fpaterer Beit, beren fcarfer, auf bas territoriale Brincip binbeutenber Accent gemeinbin aus Beimburg's Geber fommt. bergichten wir barauf, Die ftaatsrechtlichen Debuctionen Cufa's in bas Dnutel ber Borgeit binauf ju verfolgen '). Mit vereinzelten Documenten, wie er fie anführt, mit einer Darftellung, bie 3abrbunderte im Sprunge überfliegt, wird boch ein rechtliches Urtheil nicht gewonnen. Auch ließ fich ber Wegenpart niemale auf biefe antiquarifden Forfdungen ein, ihm waren bie Bracebeng und ber bieber unbestrittene Befit bie wichtigften Begrunber feines Rechte.

Aus einer Urtunde des Bischofs Konrad von Brigen von 1214\*) bewies Susa, daß die Grasen von Tirol vom brigener Spiscopat zur Bogtei über die Kirche berusen worden, natürlich zu dem Zwecke, daß sie das Gotteshaus in seinen Freiheiten und Herrlichseiten schützen sollten. Darum — so solgert der Cardinal weiter, nicht etwa die Urtunde — hätten die Bischöse den Grasen mit der Bogtei gewisse Leben, Zehnten und Zinse verliehen. Sie hätten sich also stets für die Fürsten so gut des Landes wie des Bisthums gehalten, seien auch zuder den ben Grasen von Tirol und von Görz dafür gehalten worden. Mithin ist ihr Fürstenstand ein deppelter, ein bischöslicher, in welchem nur der Papst ihr Herr und nur der römische König ein wirllicher Patron des Bisthums ist, und ein herzoglicher, vermöge dessen sie als Reichssürsten nur unter dem römischen Könige siehen. Sie haben das geistliche wie das weltliche Schwert; in ihrem

<sup>\*)</sup> Bergl. Jager Bb. I. S. 199 - 204.

<sup>&</sup>quot;) Man findet fie b. Hormant Beytrage jur Geschichte Tirele im Mittelalter Bb. II. Bien 1804. S. 287. Die Abvocatie wird hier an den Grafen Atbert von Tirel übertragen eum omni jure quo eam habuit beate memorie Comes Arnoldus de Morith, quondam Advocatus noster etc. Man gebt also auf ein früheres Berhältniß zurud, das ohne Zweifel mehr auf Gewohnheit als auf bestimmten Festlezungen beruhte. Die näheren Anerdnungen der Urfunde weben nur etwaige Uebergriffe ab

Boigt, Enea Cilvio III.

"bergoglichen Fürftenthum" liegt alle Derrlichfeit, bas Beleite und besonders bie gange Jurisdiction. Ginen Theil bavon, die über bie Temporalien, üben fie burch ihre Bafallen, bie Grafen bon Tirol - unter Grafichaft, fagt Cufa, verftebe er ein Provincialgericht trotbem aber behalten fie ben vollen Principat. Sie alfo find bie Lebusherren, bie Grafen ven Tirol im Beltlichen ihre Bafallen, im Rirchlichen ibre "um bestimmten Breis beftellten Bogte." Der Rirche Brixen gebort bas obere und untere Junthal, bas Bufterthal und alles Land bis an bas tribentinifche Bisthum bin; bie Grafen von Tirol tragen hier nur leben, bie allenfalls burch bie Bifcofe gurudgezogen werben fonnen, wie auch bie Bogtei. Das fei ber Buftanb bes hiftorifden Rechtes, welcher burch fein anberes Recht aufgeboben ober veranbert morben. Erft ale bie Graffchaft Tirol an bie babeburgifden Bergoge von Defterreich gefommen, fei Gewalt an bie Stelle bes Rechtes getreten. Sie hatten bie Bebrudung ber Rirche angefangen, fich Funbatoren ober Raftenvögte genannt, bie Banbe nach ben weltlichen Butern ber Rirche ausgestredt und bie Leben nur noch im Allgemeinen anerkannt. Allerbinge hatten fich auch mehrere Bijdofe erniebrigt, bie Bergoge gnabige Berren und fich ibre Caplane ju nennen und ihnen gar ben Gib ber Treue gu leiften, ben ebebem umgefehrt bie Grafen ben Bifchofen gu fcmoren pflegten. Go ift bie brigener Rirche in Rnechtichaft gefunten und bebarf bes Mannes, ber bie alten Berhaltniffe möglichft wieberberftellt, ber, um bie firchliche Freiheit im Geiftlichen wieberzuerringen, gunachft bas Norithal auch weltlich ber Rirche gurudbringt 1). Dagu fühlte fich ber Carbinal befonbere berufen, weil er es vermieben, bem Bergoge Sigmund ben Gib ber Treue gu leiften, eben weil er wiber beffen Billen und burch ben Bapft in bas Bisthum getommen 2).

<sup>1)</sup> Intentio mea est operam dare michi possibilem recuperare ecclesiasticam libertatem in spiritualibus et pro illa necesse est, ut vallis Norica cum ministerialibus, prout fuit ante tempora, ex integro subsit ecclesic. Das Norithal erstärt Jäger Bb. I. S. 247 als bas Eisadthal.

<sup>&</sup>quot;) Am Entschiebenften und Scharfften entwidelt Tusa biese Theorien in seiner jog. Bittichrift an ben herzog vom October 1457, aus bem Concept mitgetheilt bei Sinnacher C. 442, und in bem Schreiben an bas brigener Domeapitel b. 26. Dec. 1457, aus welchem bie obige Stelle ift, aus bem Orig. bei Scharpff S. 263, aus einer Abschrift excerpirt bei Lichnowsty Th. VII. Regesten.

Sigmund erffarte bie Unfpruche bes Carbinale auf fürftliche Sobeit für unerträgliche Unmagung. Er wollte nicht leugnen und fic nicht fcamen, bag er leben bom Stifte babe, wie benn oft große Fürften und Ronige Leben bon Mebten ober geringen Beift. liden batten, bon benen fie bennoch ale Bogte anerfannt murben. Tropbem aber ftebe bas Bisthum Briren unter ber Grafichaft Tirol, diefer gebuhre die Bogtei und gur Bogtei gebore eine allgemeine Oberberrlichfeit über alle Schlöffer, Stabte und Leute. Dafür berief fich ber Bergog auf ben Buftant, wie er feit Menichengebenfen einmal ba fei, insbefonbre auch auf ben Bertrag, ben ber Carbinal bei jeinem Gintritt in bas Bisthum mit ihm eingegaugen und in welchem er fich gegen ihn zu halten verfprochen, wie feine Borfabren im Stifte gethan. Und ftart betonte auch ber Bergog, Land und Leute aller Stanbe, geiftliche und weltliche, mußten im einmuthigen Geborfam bes einen ganbesfürften bleiben, bamit bas Banb eines fei und für einen Dann fteben moge. Go fest er ben urfunbliden Uniprüchen bes Sierarden bie Rothwenbigfeit bes territorialen Fürftenthums entgegen.

Belde Gulle von Zwift lag in biefen bivergirenben Grunbfaben! Raturlich famen bie Confequengen in allerlei größeren und fleineren Sanbeln viel eher jum Borfchein als bie Theorien felbft. Bevor Guig ben Bergog überhaupt als feinen Bafallen zu bezeichnen magte, fand er beraus, bag gewiffe Schlöffer, bie ber Bergog als feinen umnittelbaren landesfürftlichen Befit betrachtete, als Leben bon ber brigener Rirche berrubrten. Daber bot er ihm an, er wolle ibm biejenigen Leben verleiben, Die von feinen Borfahren bes Bergogs Berfahren gegeben worben. Es war eine Lift: ber Carbinal wollte obne Zweifel bie Inveftitur auf bas gange Bebiet erftreden, welches er als ber brirener Rirche jugeborig anfab, auch ließ fich aus bem Bafalleneibe manche Folge gieben. Sigmund erflarte fich ftete bereit, bie Leben bom Stifte in berfelben Beife gu empfangen, wie fein Bater und antere Borfahren fie empfangen, ferner mit bem Bufabe, bag auch folche leben, bie bamals nicht genannt, aber fonft vielleicht als Leben erfunden murben, für mitempfangen gelten follten. So vermied er bie Falle bes Carbinals. Da biefer aber von bem Bufatartifel nichts wiffen wollte, unterblieb jebe Belehnung. Umgefehrt forberte Sigmund ben Carbinal, als biefer zum Bisthum gefommen, auf, er moge fein Rath werben, wie feit langerer Beit tie Bifchofe von Brixen Cangler und Rathe ber Bergoge von Tirol gewesen. Wir miffen, bag Cuja fic ben Treueib nicht vergeben wollte. Daber feine ausweichenbe Antwort: er fonne bas ale Carbinal nicht gut ohne besondere Erlaubnig bes Papftes thun, wolle bem Bergog indest ftete getreulich rathen, auch ohne geschworen gu haben. Immer fanben fich Reibungen, in benen, fo geringfügig ber Unlag fein mochte, bie Bogtei = und Bafallenfrage im Sintergrunde ftant. 3m Jahre 1454 rief eine Abelefamilie in einem Rechteftreit, ben fie gegen ben Carbinal und bie Rirche Briren führte, ben Bergog ale Richter auf und zwar nale Lanbesfürften und Lehneberrn." Sigmund nahm bie Cache an, ter Carbinal aber weigerte fich, weil er bie Rechte feines Gotteshaufes nicht vergeben tonne 1). Bei ber Befegung von Pfarren wollte Sigmund bas lanbesfürftliche Batronaterecht geltent machen. Cufalbeftritt es, er bewilligte bem Bergoge vier Jahre, um feine Beweife bafur gufammengufuchen 1). Enfa wünfchte feine Diocefe mit neuen Bollen und Bellbaufern gu begluden; er umging babei ben Bogt ber Rirche, bem boch bie Gorge für folche Temporalien oblag, und betrieb bie Gache burch feinen Freund, ben Bifchof Biccolomini, bei bem Raifer 3). Der beftigfte Streit entsvann fich aus Cufa's Anfpruchen auf gemiffe Regalien, jumal auf bie Bergwerfe in feiner Dibceje, in benen Erze und Salg gewonnen murben. Auch hiernber batte er alte Privilegien aufgeftobert, bie Ronig Philipp ber Sobenftaufe bem Stifte ertheilt und benen bann Friedrich II eine allerbinge absolute Ausbehnung gegeben '). Alle Bergwerfe in ber Dioceje Brigen - bie auf Gilber und Salg merben besonders hervorgehoben - auch biejenigen, welche etwa noch eröffnet werben tonnten, batte er nebit allem Bubebor bem Bifchofe bon Brigen und feinen Rachfolgern verlieben. Bunachft

<sup>1)</sup> Gein Schreiben an ben Bergog bom 24. Juni 1454 bei Ginnacher &. 392.

<sup>\*)</sup> Sinnader C. 402. 426.

<sup>1)</sup> Briefe bes Enea Silvio an Cufa v. 30. Sept. unb 3. Det. 1453.

<sup>&#</sup>x27;) Die erste Urfande v. 1. Juni 1206 in ben Monum. Boica vol. XXIX. P. I. p. 531 und b. Hormant Gesch, von Tirol Bb. I. Abth. II. p. 199 n. 79. Die zweite v. 21. Aug. 1207, beren Inhalt Sinnacher Bb. IV. S. 19 angiebt, finde ich in Böhmer's Regesten nicht. Der Berleihungsbrief Friedrich's II v. 29. December 1217 nach den Monum. Boica zusett gebruckt bei Huillard-Breholles Histor, dipl. Friderici II T. I. P. II. p. 526. Friedrich verleiht omnes argentisodinas omnesque venas metallorum et salis que in suo sunt episcopatu et de cetero possunt reperiri cum omnibus justiciis et pertinentiis suis.

ließ sich Susa bieses fruchtbare Privilegium vom Kaiser bestätigen, ber zu Allem bereit war, was seinem tirolischen Better einen Nachtbeil brachte '). Dann aber hielt ber Carbinal Jahre lang mit seiner Entbedung zurück, bis er mit ber Bogtei, bem Norithal, ben versallenen Leben und Anderem auch sein Bergwerkörecht zurücksorderte und sogar mit Gewalt geltend zu machen suchte. Aber auch Sigmund behauptete, jenes Regal sei aus kaiserlicher Berleihung allezeit bei bem Stamme ber Fürsten von Tirol gewesen, auch er berief sich auf alte Privilegien barüber und überdies wieder auf die mehrerwähnte Berschreibung Eusa's, die er in Salzburg gegeben, als er zum Bisthum zugelassen wurde.

Solche Anfpruche und Anlaffe gum Streit fammelten fich im Stillen auf. We aber Digtrauen und beimlicher Sag einmal Burgel geschlagen, bient jebe Berührung und jebe Belegenheit bagu, fie ju nabren. 3m Jahre 1456, ale Gigmund in einer Gebbe gegen bie Briber Grabner lag, forberte er auch ben Carbinal auf, ibm ju belfen. Diefer aber verftedte fein Uebelwollen binter eine Berufung auf fein gartes Bewiffen, ale fürchte er bas Blutvergießen nicht ber Gett und ber Rirche verantworten gu fonnen"). Bielleicht ftand er gar mit ben Grabner in einer abnlichen Berbindung wie mit bem Grafen Ulrich von Gilly, bem Erzfeinde bes habeburgifchen Saufes. Auch ein Rechtsgeschäft, welches unter bem Scheine ber Freundschaft geschloffen wurte, höhlte bie Aluft nur tiefer. Gigmund, bringend bes Gelbes bedürftig, verfaufte bem Carbinal, ber ale ftrenger Defonom immer bei Raffe mar, bie Gefte und Berrfchaft Taufere im Bufterthal mit allem Bubebor um 15,000 rbeinifche Bulben, bie baar ausgezahlt murben, und um bie 1200 Ducaten, bie ber Bergog einft von Cufa's Borganger auf bem bifchoflichen Stuble gelieben. Angerbem lieb er von ibm 3000 rheinische Gulben baar, bie in Sabreefrift wiederbegablt merten follten, freilich niemals bezahlt murben. Run feste ber Carbinal eine Schrift auf, in welcher er nachwies, bag bie Berrichaft Taufere nur ein an bas Stift gurudgefallenes Leben fei, welches er troptem um Gelb

<sup>1)</sup> Die Bestätigung v. 7. Dec. 1452 bei Chmel Regesta.

<sup>?)</sup> Sein Brief an ben Bifchof von Trient v. 26. Angust 1456 bei Ginnacher S. 415. Ueber biese Fehbe haben wir eine eigene Abhanblung von Jager in ben Tentschriften ber taiserl. Atab. ber Will. Phil. biflor. Classe Bb. IX. Wien 1859.

eingelöst '). Dieser Protest sollte also sein Recht für ähnliche Fälle wahren. Sigmund ging dieser Berkauf boch sehr zu Herzen, es lag ihm nicht fern, Tausers statt auf dem Wege des Wiederkaufs, den er sich für 13 Jahre vorbehalten, lieber auf dem Wege der Gewalt an sich zurückzubringen, was er später aussührte. Ferner kam zu seinem alten Groll nun noch das peinigende Gefühl des Schuldners.

Reinem von Beiben tann es entgangen fein, bag fich ein barter Rampf vorbereite; es icheint fogar, bag jeber barauf gefaßt war, bei guter Belegenheit ben Angreifenben gu maden. Der fonnenburger Sanbel war foweit gebieben, bag bie Feinbichaft burch ibn jum Ausbruch fommen und alle bie anderen Buncte mit in ben Streit gieben mußte. Waren nun Bann und Interbict bie Bauptwaffen bes Carbinals, fo wirften fie boch immer erft mittelbar burch ben Klerus und bas Bolf von Tirol. Bier aber Bulfsmächte ju gewinnen, gelang Cufa burchaus nicht, ja er berfcmabte es fogar im bochmutbigen Bertrauen auf feinen Carbinalat, binter bem bie römische Rirche ftanb. Für Popularität hatte er nicht bie minbefte Anlage. Gein Domcapitel hatte er beleidigt, weil er ihm bie Beftatigung feiner Brivilegien verweigerte, bie in bie bifchoflichen Rechte einzugreifen ichienen 1). Dit brei Domberren, benen er ihre Bfrunben vorenthielt, proceffirte er in Rom ). Die eingeborenen Beiftlichen ftief er burch rauhes Befen ab und inbem er Bermanbte und Freunde aus feiner rheinischen Beimath bevorzugte. Den nieberen Rlerus und bie Alofterleute ichredten feine berrifden Reformen. Bom Abel bes Landes fühlte er fich betrobt, feit er gegen bas Rlofter Connenburg, eine Bufluchteftatte ber abligen Tochter, bie erften Schritte gethan. Dit mehreren Berren batte er unmittelbar angebunben. Dem Bolfe war er trot feiner beutichen Beburt und Sprache ein frember Ginbringling, wie es nur irgent ein italienischer Bralat batte fein konnen. Ihn argerte ber Jubel eines Rirchweihfestes, er verbot ben babei üblichen Jahrmartt, und bei Strafe ber Ercommunication unterfagte er bas öffentliche Tan-

<sup>1)</sup> Sinnacher G. 408-410. Jager Regeft. jum 18. Marg 1456 unb 28b. I. G. 173 ff.

<sup>2)</sup> Er wollte fie bedingungsweise bestätigen, quantum de jure posset et sine prejudicio pontificalis potestatis. Inger Reg. jum Anf. Oct. 1459 und Bb. I. S. 327.

<sup>3)</sup> Sinnader &. 462.

jen'). Einiger Ungehorsamer in Brixen, die er wirklich wegen des Tanzens mit dem Bann gestraft, nahm sich Herzog Sigmund an '). Aerger erregten auch seine neuen Berordnungen über den Empfang bes Shesacramentes. Niemand außer ihm sah in solchen Eingriffen in die gute alte Sitte des Boltes eine Reform. Es erklärt sich leicht, daß die Masse besto fester an dem Landesfürsten bing, der freundlich mit ihm verkehrte, ihre Denkart und Sitten theilte.

Es beftanben zwifchen Sigmund und bem Carbinal gemiffe außerliche Barantien bes Friedens. In ber Beit ihres beften Ginbernehmens hatten fie ein Schut - und Trugbundnig miteinander geichloffen \*). Gin Jahr fpater, als ber fonnenburger Zwift icon eine gemiffe Spannung erzeugt, murbe es bennech erneuert und mit einem Bufabe verfeben fur ben Fall, bag Zwietracht amifchen ihnen entstände. Dann follte nämlich ein Schiedsgericht, ju welchem jeber Theil brei Richter ftelle, in Monatefrift entscheiben, bas Bunbnig aber, auch wenn ein folder Gpruch nicht ju Stanbe tomme, in Rraft bleiben '). Wir erwähnten bereits, welche auffallenbe Rach. giebigfeit Sigmund an ben Tag legte, ale er im Saber mit ben Grabner und bes Belbes bedürftig, bie Unterhandlungen fiber ben Bertauf von Taufere und bas Anleben vorbereitete. Damale erlief er an alle feine Unterthanen ben Befehl, fie follten ben Carbinal in ehelichen und feelforglichen Dingen, auch über Binfe und Buter ber Rirche ungehindert richten laffen, ja ihn und bie Freiheiten bes Stiftes vielmehr unterftugen b). Go wenig wir baraus auf feine friedfertige Befinnung ichliegen mochten, fo finden fich boch in feiner Lage viel eher Grande, nach benen er ben Huebruch bes Rampfes nech vermeiben, ale folche, nach benen er ibn berbeigieben mußte. Auch laffen bie Rachrichten, foweit fie une aufbehalten, feine anbere Deutung ju, ale bag Cufa bie Initiative ergriff. Muf Schleichwegen fucte er ben Unlag, mit feinen fühnften Forberungen berborjutreten und ben Bapft gur Gulfe ju brangen. Dan muß namlich

<sup>&#</sup>x27;) Sigmund's Streitichrift Acta Monne. fol. 173. Jager Bb. I. S. 140 ff. fett bas Berbot ine Jahr 1455 und beleuchtet zugleich bie Bolfefitte.

<sup>&#</sup>x27;) Sinnacher G. 458.

<sup>&</sup>quot;) Papft Ricolaus fprach bem Bergog feine Frende barüber aus 21. Mai 1453. Lichnowsty Eb. VI. Reg.

<sup>&#</sup>x27;) Das Document v. 6. Jan. 1454 bei Sinnacher S. 387, auch in ben Acta Monac. fol. 42.

<sup>\*)</sup> Jager Reg. jum 16. Cept. 1455 unb Bb. I. G. 155.

wohl im Auge behalten, daß Caliptus III febr bentlich bem Carbinal feine Theilnahme für bie alte Aebtiffin von Sonnenburg bewiefen.

3m Beginn bes Jahres 1457 trat Gufa mit bem Plan berber, ju Gunften eines Cohnes bes Bergogs Dtto von Baiern - Mosbach auf fein Stift ju refigniren und fich eine Benfien nebft einigen Schlöffern, etwa Taufere und Gaben, verzubehalten '). Der Berjog fei einmal unwillig, bag er bie Rechte feiner Rirche gurudgeforbert und bagu felbft bie Bulje ber remifden Curie in Anfpruch genommen. Dem Saufe Baiern werbe ce hoffentlich beffer gelingen, ber Rirche Alles wiederzugewinnen, mas ihr nach Recht guftebe. Bu folden Grunten fügte Enfa noch einen, and bem wir feine Abficht ju errathen glauben und ber und jugleich ale Schluffel jum Berftandnig ber nachfifolgenben Greigniffe bochft bebentent ericeint. 3m Bufammenhange mit ber ermabnten Ungufriedenheit bes Berjoge behauptete er nämlich, in Lebensgefahr gemefen gu fein 2). Worin biefe bestanden, bat er felbit niemals, auch nicht in ben fpateren Streitidriften, erlautert, nirgend ift weiter bie Rebe Bohl aber wiederhelte er fpater biefelbe Befdulbigung unter Umftanten, bie fie etwas mabricheinlicher machten, offenbar aber ju bem Bwede, fich ale ben Martyrer fur Die Rechte feiner Rirche ericheinen ju laffen und bem Bapfte Drobbriefe, bann Interbict und Bann gegen ben folder Unthat Beschuldigten abguloden. Ein Gall erflart bier ben anderen. Das gange Entfagungeproject mar vielleicht nur beuchlerisch veranstaltet, um burch Sindeutung auf Meuchelmord und Tobesfurcht garm ju machen und bann ben apoftolifchen Schut mit feinen Cenfuren angurufen. Der Plan felbft mar wie aufe Scheitern angelegt. Gufa fette bie Ginwilligung bes Domcapitele und bee Bergoge voraus. Dabei erinnerte er felbft, bag bie Annate und bie Anofertigung ber papftlichen Diepenfe freilich viel Geld toften murre. Bar an bie Ginwilligung bes Bergegs ju glauben, war völlig unfinnig, ba in bem Plane auch bie llebertragung ber Schirmvogtei und gemiffer ftreitiger Berrichaften an ben Wittelebacher ausgesprochen mar 3).

<sup>!)</sup> Frühere geheime Berhandlungen barüber ergablt Jager Ed. I. S. 130. 138-140, 153.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Incidi in periculum mortis, ut intellexi.

Der Plan vom 28. Januar 1457 nach einem Autograph Cufa's bei Sinnacher S. 424, vollftändiger 6. Jager Reg. und Bb. 1. S. 195-197.

3m Laufe bes Sommers ergab fich fur Cufa eine nene Gelegenheit. Wieberhelt mar er vom Bergoge gu einer perfonlichen 3nfammentunft nach Insbrud gelaten worden. Nach feiner Ergablung gab er gleich bei biefen Ginlabungen gu verfteben, bag er gewarnt worben, bem Bergoge ju trauen. Doch fam er, vom Cangler beffelben anigeforbert, am 23. Juni nach bem Rlofter Bilten: im Biberfpruch mit jenen angeblichen Warnungen fagte er in feinem Berichte nach Rem, er habe bamals nichts Arges vermutbet. 2mar blieben bie Berhandlungen, bie er in Bilten mit tem Berjoge pflog, obne Erfolg, integ ichienen fich beibe Theile einer gewiffen Boflichteit ju befleißigen. Der Carbinal bet bem Bergog an, mit ibm and einem humpen gu trinfen, ber Bergog wohnte mit ber Berjogin und feinen Rathen ber Prebigt bes Carbinale am Beter-Bauletage (29. Juni) bei. War ce nun wirfliche Furcht ober mar es fein bojes Bemiffen, nach Ansfagen biefes ober jenes Beibes, nach bem oberflächlichen Gerebe, nach bem Anblid bewaffneter Bente, nach irgend einem nachtlichen garm mar Enfa fofort überzeugt, bag ber Bergog es auf fein Leben abgegeben habe. Er begehrte für ben Rudweg ein Geleite, ber Bergog ließ ibn burch feinen Rammerer nach Brigen geleiten. Allerbinge hatte fich Raspar von Gufibann in der brigener Claufe auf die Lauer gelegt, aus privaten Grunden erbittert gegen ben Cardinal, boch gerabe auf ein Bebot bes Berjoge gab er feinen Plan auf. Bollig unbeschabigt gelaugte Enfa in feine Refiteng, bon mo er über Gaben nach Buchenftein ritt. Dier jeg er fich auf bas Schlog Anbrag gurud - bart am venetianifchen Bebiet ragt es auf einem breiedigen Geleftud in unguganglicher Sobe tropig empor. G. Rafaeleburg nannte ce feitbem ber Carbinal, ein willfürlicher, aber mit Oftentation von ihm gebrauchter Rame. Denn allein ber Fubrung bes b. Rafael wollte er ce verbanten, bag er wohlbehalten bie babin gefommen. Bon bem ficbern Felfenneft ans verfuntete er bie lebensgefahren, in benen er gestanden. Sigmund fellte getrachtet haben, ihn nachts in Wilten burch bewaffnete Mannfchaft gefangen ju nehmen; auch auf bem Deimritt follte er ibm mehrjach nachgestellt und Sinterhalte gelegt baben, um ibn an ergreifen ober gar ums leben au bringen. Dach feinem Bericht an ben Bapft fühlte er fich fogar in Unbrag nicht ficher. Immer aber weiß er fich nur auf bumpfe Berüchte und gebeimnifvolle Binte au berufen. Bis jest mochte, wir wollen bas Befte annehmen, Die Gurdt ibm jene Schredbilter eingeflößt haben, und er mar nur ein leichtfertiger Berleumber, wenn er ben Herzog ber verbrecherischen Absicht beschulbigte. Sigmund fand seine Rechtsertigung in ber einfachen Thatsache, daß dem Cardinal mabrend ber ganzen Zeit nicht bas minbeste Ueble wirklich begegnet, daß er ihn aber, lag ja Böses in seiner Absicht, völlig in der Gewalt gehabt hätte. Geradezu beschuldigt er ihn, alle Gefahr nur ersonnen und alle Furcht nur ersheuchelt zu haben, um darauf weitere Schritte gründen zu können 1).

In ber That, fpater, als Cufa wieberholt nom Bergoge folder Benchelei gegieben worben und als er bor Bins barüber Rebe fteben mußte, hielt er feine Anflage nur weil er fie einmal erhoben und wiber fein befferes Urtheil feft. Dun mußte er etwas von Beweifen berbeiguschaffen fuchen. Gein Berfahren babei wirft wieber ein grelles Licht auf ben beiligen Giferer für Reform ber Rirche unb ber Sitten. Er gebot feinen Pfarrern, ibre Pfarrfinder in ber Beichte auszuforichen, ob fie mohl etwas von ben Nachstellungen gegen ben Carbinal mußten ober gehört hatten. Ginfaltige Leute, bie ba glaubten, fie mußten auf jebe Frage bes Beichtvaters antworten, ergablten Alles ber, mas fie irgent gebort. Auf Befehl bes Carbinale rebeten ihnen nun bie Pfarrer ein, fie mußten bas in Wegenwart von Notaren und Beugen befennen, fonft fonnten fie nicht losgesprochen werben; überbies fei biefe Lossprechung bem Bapfte referbirt und fonne nur fur viel Belb erworben merben, wenn fie ihnen nicht ber Carbinal beforge. Bon biefem Berfahren, bas allerbings geeignet mar, folichten Leuten fo manche brauchbare Ausfage ju entloden, berichtet uns gwar nur Sigmund in einer Streitschrift, Die noch bagu, wie faum gu gweifeln, Gregor Beimburg jum Berfaffer bat, aber biefe Streitschrift 2) beruft fich auf

<sup>&</sup>quot;) Die Darstellung aus bem ensaner Mic. bei Scharpff S. 255—259 sübrt offenbar auf Ensa selbst jurud. Desgleichen bernben die Schreiben bes Babstes an ben Bischof von Shur vom 23. August 1457, bei Sinnacher S. 440 und Jäger, und bes Carbinalcollegiums an Derzog Ludwig von Baiern von bems. Dat. bei Chmel Material. T. II. n. 111 auf ben gleichlantenben Berichten, die Cusa nach Rom gesenbet. Sigmund bespricht die Sache östers, am Aussichtschichften in ben Streitschriften vom 5. Sept. 1460 und vom 26. Jusi 1461, am Derbsten in der Appellation vom 13. August 1460. Diese und aubere Nachrichten hat Jäger Bb. I. S. 210—225 mit ruhigem Urtheil gesonbert und beseuchtet: auch er kommt, was das Thatsächliche betrifft, auf die obige Meinung herans.

<sup>2)</sup> Es ift bie an gang Tirel gerichtete in ben Acta Monac. fol. 173-181.

Briefe von bes Carbinale eigener Sant und auf bie Untwortidreiben feiner Beamten, bie in bes Bergoge Banbe gefallen. Huch tam bas Refultat jener Bemühungen jur offenen Besprechung. Cufa berief fich auf bas Zeugnif einiger Bauern von Dublbach, bie von einem Morbanichlag bee Bergoge miffen wollten. Gigmund aber fowie bas Domcapitel forfchten biefem Bengnif nach und es ergab fich, bağ Magifter Ronrad Boffinger, eines ber Berfzenge bes Carbinals - tiefer felbft mar bamale in Rom - es jenen Bauern in ber Beichte abgeliftet. Bom Capitel gur Rechenschaft gezogen, befannte Boffinger, bag er fo im Auftrage bes Carbinale gethan. Sigmunb in feiner Erbitterung forberte 100,000 Ducaten Injurienenticabi. gung und Ginterterung jenes Boffinger, eines Menfchen, ben fpater bas Capitel wegen feiner mannigfachen Berlenmbungen vom Gottesbienft ausgeschloffen und vom Umt entfernt miffen wollte. Cufa nahm ibn in Schut. Bas aber fann nichtsfagenber fein als feine Ausrebe: wenn auch bas Beugnig ber mubibacher Bauern nichts gelte, fo verrathe und verflage boch Sigmund fich felbit ').

Doch biese Dinge greifen bem Laufe ber Ereignisse vor. Bon Buchenstein aus klagte Cusa zwar bem Papste und ben Carbinalen seine Lebensgesahr mit ben unzweidentigsten Worten, ohne Zweisel auch, indem er auf ein papstliches Mandat antrug, wie es später ersolgte. In Tirol selbst aber wies er immer nur auf einen "sehr mächtigen Mann" hin, der ihn auf den Tod versolgt. Als fühle er sich sonst nirgend sicher, blieb er mehrere Monate lang auf seiner Rasaelsburg. Während er hier das römische Mandat erwartete, rüstete er sich für alle Fälle des Kampses aus. Den Dogen von Benedig ging er um die Erlaubniß an, in seinem Gebiete Söldner werden zu dürsen zur Besehung seiner Schlösser, da er nach Rom zu reisen gesonnen sei "). Sigmund beschuldigte ihn auch, daß er sich mit dem Söldnerführer Johann Witowec in ein gebeimes Bersich mit dem Söldnerführer Johann Witowec in ein gebeimes Bersich mit dem Söldnerführer Johann Witowec in ein gebeimes Bersich mit dem Söldnerführer Johann Witowec in ein gebeimes Ber-

Bu ben Berhandlungen gu Benebig murbe bas Driginal eines folden Briefes vorgewiefen. Jager Bb. II. S. 350.

<sup>&#</sup>x27;) Anger ber erwähnten Streitschrift Sigmund's handeln hiervon Jäger's Regesten zum 24. Juni 1457, zu 1459 in Quadragesima (7. Marz ff.), zum 24. April und 20. Dec. 1459. Leider registrirt Jäger oft so munderlich, baß sich die Ratur ber Quelle garnicht erfennen läßt. Aehnliche Indicien wie die burd Boffinger zusammengebrachten bei Jäger Bb. L. S. 252—255, über die Beichtverletung S. 320, 322, über die späteren Umtriebe Boffinger's S. 348. 349.

<sup>3)</sup> Die Erlaubnif bes Dogen vom 11. Mug. 1457 bei 3ager Reg.

flanbnig gefeht, nach welchem er ibn in bie bijcoflicen Schloffer aufnehmen mellte. Go muthig fühlte fich ber Carbinal, bag er fogar berzogliche Bergleute zu vergewaltigen begann '). Ce fceint, bağ er für ben Gall einer offenen Gebbe auf die baierifchen Bergoge rechnete: er lodte fie immer noch burd bie Ausficht auf bie Bogtei ber brigener Rirche und forgte überbies baffir, bag fie von Rom aus gemabnt murben. Um Meiften aber baute er auf bie bierardifche Baffe: er war bamals noch vollfommen überzeugt, bag Bann und Interdict ben Heinen Gurften germalmen fonnten. Durch Lug und Trug gelang es ibm, fie bem Babite abguloden.

Blog auf ben Bericht bes Carbinals bin, ber bie erlittenen Rachftellungen in grellen Farben und ale burchaus notorijch gefcilbert, erlieg Papft Calirtus ein fcharfes Monitorium gegen ben Bergog und alle feine Unterthanen: Bann und Interbict follten fie treffen, wenn nicht innerhalb acht Tagen ber Carbinal in volle Freibeit gefett und ibm fur feine funftige Giderbeit binreichenbe Burgschaft geleistet werde \*). Auch biese Form bes Monitoriums mar bem Bapfte ohne Zweifel von Gufa eingegeben worben; fie verwies ben Bergog barauf, fich mit bem Pralaten gu einigen. Sigmund ließ ibm fogleich feine Siderheit in ber gewohnten Form anfundigen und burch einige Rathe fragen, was er fonft noch für Burgichaft verlangen fonne. Jest hielt ber Carvinal feine Beit für gefommen. In einer "Bittidrift" erlanterte er bie lebnoberrlichen und fürft= lichen Rechte feines Stubles über bas Innthal und alles Land bis jur tridentinischen Grenze, inebefondere bas Bergmerferegal; er wies ben Bergog in bie Schranfen eines Bafallen und eines nur berufenen Schirmbogtes gurnd. Er verlangte enblich, um fich in Briren frei und ficher fublen ju fonnen, brei Schlöffer in ber Dabe von Briren, Robened, Gufibann und Belturns, mit ben zugehörigen Berichten; fie mußten in ber Sand ber Rirche fein, Die Ungungen tonnten bem Bergoge verbleiben. Dafur wollte er biefen als Bogt anertennen und mit ben leben belleiten, bie feine Borfahren bon ben früheren Bifchofen gehabt. Erinnern wir une, bag Gigmund Die Begtei ale fein erbliches Rocht betrachtete, welches überbies

<sup>&#</sup>x27;) Jager Reg. jur Dlitte Anguft 1457.

<sup>3)</sup> Jager nimmt wehl mit Recht au, bag biefes Schreiben bei Ginnacher C. 441 auch icon am 23. Muguft 1457 erlaffen fet wie bas an ben Bifdef von Chur gerichtete und wie bie Gdreiben bes Carbinalcollegiums.

Enfa im falgburger Bertrag ansbrudlich anerfannt, erinnern wir uns auch, bag bas Bugeftanbnig ber Lebusertheilung von Seiten bes Carbinals vielmehr ein neuer Anspruch war, ben er erbob. Bu Salgburg batte Cufa ferner verfprochen, die Schlöffer feines Stiftes mit folden Leuten gu befegen, bie bem Bergog gugethan feien. Statt biefes Beriprechen zu balten, begehrt er jest brei Schloffer bes Bergogs mit bischöflichen Leuten gu befegen, und bas in einem Beitpuncte, wo er fich mit ben Wegnern bes Bergogs in Berbinbung fett, im Bufammenbang mit ter Reclamation feiner Lebneberrlichfeit! Diefe "Bittidrift" ift vielmehr eine Drobichrift. Werbe fein Berlangen abgeschlagen, fagt ber Bralat, fo muffe er annehmen, baß ber Bergeg ibn nicht fo ficher ftellen wolle, wie es ibm notbig fei, fo murbe er genothigt fein, fich einen anbern Bogt und Schirmberrn gu fuchen, fo miffe er fein Recht nan billigen Enbena berfolgen. Bis jum Martinstage wolle er auf Antwort warten; erbalte er feine, fo muffe er annehmen, bag er nicht erhort worben ').

Sine Antwort erfolgte und zwar bor bem Termin. Wieberum schiefte Sigmund dem Cardinal einen Geleitsbrief, ferner ben Bescheid, daß er auf seine Forderung der brei Schlösser verzichten möge. Den Geleitsbrief weigerte sich Cusa anzunehmen; er sei in einer sesten Burg seiner eigenen Diöcese, schrieb er dem Bischof von Shur, er sei fein Bertriebener '). Wie weit seine Plane gingen, sehen wir aus dem Schreiben an das brigener Domcapitel, das er gern auf seine Seite gezogen hätte. Auch hier sprach er nun schon offen vom Mordplane des Herzogs, doch sei er nach Gottes Fügung noch nicht würdig gewesen, für die Freiheit der Kirche den Märthrertod zu sterben. Mit jedem Tage mehr verrathe sich das ungeheure Unrecht, welches gegen ihn ausgedacht worden. Er leide um der Gerechtigkeit willen Berfolgung, wolle aber unerschrocken bei seinem "heiligen Borhaben" beharren. Auch seinem Capitel sette

<sup>1)</sup> Das Schreiben nach bem Concept bei Sinnacher S. 442 und bei Bager Bb. I. S. 241. Daß die Aussertigung in allem Wesentlichen besselben Inhalts mar, geht aus ben angezogenen Stellen in Sigmund's Streigeristen bervor. Uebrigens fallt bas Schreiben in ben Ansang bes October 1457; über brei Monate, sagt Cusa, habe er zu Buchenstein gewartet, in ben erften Tagen bes Juli tam er bort an.

<sup>2)</sup> Der Geleitsbrief vom 1. Nov. 1457 bei Jager Reg. Die Antwort bes Gerzogs wird nur turg in einem Briefe bes Carbinals an Oswald Sebner vom 16. Nov ermähnt bei Sinnacher S. 447.

nun ber Carbinal die fürstlichen und lehnsherrlichen Rechte des Stiftes auseinander, durch beren Richtachtung man in diese schmachvolle Lage gesommen; nie hat er schärfer und bitterer davon gesprochen.
Run sei seine Absicht, die kirchliche Freiheit in geistlichen Sachen
wiederzuerwerden. Dazu halte er für nothwendig, daß das Norithal der Kirche wieder unterworsen werde — über die drei Schlösser
ist Susa längst hinaus. Gott sei es nicht schwer auszuführen, was
ben Menschen unmöglich dünke. Judeß scheine ihm die Lage der
Dinge günstig: das Maaß der Bosheit sei voll, er durch ein unsägliches Unrecht herausgesordert; der apostolische Stuhl werde ihn beschützen und die Weltlichen werden sich um ihrer Ehre willen nicht
widerseyen ').

Bei solchen Entwürfen, wie sie ber Carbinal hegte, war an Ausgleichung nicht mehr zu benken, ber Herzog hätte sich benn als reniger Basall ihm zu Füßen wersen müssen. Doch suchte Eusa ben Gegner als ben Undersöhnlichen zu bezeichnen. Er schlug ein Schiedsgericht vor, welches zu München zusammentreten und aus dem Perzoge Albrecht von Baiern, den Bischösen von Sichstädt und Chur bestehen sollte — also aus seinen Freunden. Sigmund wies es ab, trop der Orohung des Cardinals, er müsse dann andere Wege einschlagen?). Noch einmal traten Abgeordnete beider Theile zu Bruneck zusammen. Hier sorderte Eusa alle Schlösser des Innthals und bes Norithals als ihr wahrer Herr und Sigenthümer, worauf die herzoglichen Gesandten verwundert erstärten, auf solche Forderungen seien sie weder gefaßt gewesen noch mit Instructionen verssehen.

Inzwischen betrieb Eusa bie Aussertigung ber angebrohten Cenfur bes Papstes. Calixtus belegte ben Herzog und seine Anhänger mit bem Interdict, bis ber Carvinal selbst mit ber Freiheit und Sicherheit, die ihm Sigmund gemährleistet, zufrieden sei ').

<sup>&#</sup>x27;) Schreiben an bas Domcapitel' vom 26. Dec. 1457 nach bem Orig. bei Scharpif G. 263 und wesentlich beffer bei Jager Bb. I. S. 247-249.

<sup>&</sup>quot;) Enfa an Dewald Sebner vom 16. November 1457 bei Sinnacher S. 447, 448. Jager Reg. ju bemfelben Tage.

<sup>1)</sup> Jager Reg. jum 18. Januar 1458 und Bb. I. S. 250.

<sup>&#</sup>x27;) Jager Reg. fest bie Bulle in ben October 1457, ba ju einer Copie im brigener Archiv ber Abschreiber hinzugejügt: mense Octobri. Ueber bie abweichenben Beitangaben vergl. Deff. Bb. I. S. 257. Bu bemerten ift, bag ber Papft bas Interbiet propter tantas et tales persecutiones contra Cardinalem Cusanum verbängt.

Man hörte von der Bulle, bevor sie kam, sie war dem Bischof von Chur schon angezeigt worden. Also mit dem Haupte der Hiersuchie stand nun der Kamps bevor. Bis dahin hatte Sigmund nur sein eigenes Urtheil und das seiner Räthe befragt. Jest wendete er sich an einen "Rechtsfreund," dieser setzte ihm eine Appellation an den besser zu unterrichtenden Papst auf, er bedeutete ihn, dieses Rechtsmittel so oft zu wiederholen, als von Rom oder vom Cardinal ein seindlicher Schritt gegen ihn geschähe, doch wegen des "Glimpses" vor dem Papst und den Cardinalen, dem Cusaner durch eine eigene Gesandtschaft vollkommene Sicherheit zu versprechen, in Kom indeß über alle seine undilligen Handlungen Beschwerde zu sühren. Wir können kaum zweiseln, wer der "Rechtsfreund" war. Gregor Heimburg tritt hier zuerst in den Handel ein, er ist sortan die Seele des Widerstandes, eines entschlossen, principiellen Widersstandes").

Es waren Abgeordnete ber Stabte Brigen und Bruned, Gefanbte bes Domcapitele und eine Bahl bon Eblen in Innebrud, ale Sigmund bier am 6. Februar 1458 gegen bas Interbict, meldes bem Bernehmen nach wiber ihn ergangen, jum zweiten Dal protestirte und an ben Bapft appellirte, ber fich beffer unterrichten moge. Er erflarte feierlich, bag er bie Rirche feineswegs verachte, fonbern bas Interdict eben beshalb nicht anerfenne, weil bie Rirche fic baburd Berachtung jugieben muffe, jumal wenn Gufa ber Berfunber bee Interbictes fei, ber bereite Juterbict und antere Cenfuren, wiber Recht und ohne Renntnig ber Sache, aus leichtfertigen Grunben gemigbraucht 1). Bugleich erneute ber Bergog noch einmal bie Buficherung eines fichern Geleites, Die er bem Carbinal langit gegeben, mit einem Proteft gegen bie Behauptung beffelben, als berburge ber Brief nicht binlanglich feine Sicherheit. Auch ließ er ibn an bie Bforten ber Rathebrale ju Brigen anschlagen, mo alles Boll ibn lefen mochte 3).

<sup>1) 3</sup>ch wifte nicht, wer es außer heimburg sein tonnte. Blumenau ift es nicht, ben soll ber herzog nach bem Rathschlage eben nach Rom schien. In einem Document vom 8. Inni 1458 bei Sinnacher S. 465 erscheint heimburg schon als eigentlicher Rath bes herzogs Sigmund; bem Erzberzog Albrecht biente er schon seit bem 20. Januar 1458 (Chmol Material, T. II, n. 119).

<sup>&</sup>quot;) Appellation bom 6. Febr. 1458 bei Jager Bb. I. S. 270. Sie murbe bem Carbinal burch Blumenau am 25. Febr. 1458 fiberreicht.

<sup>2)</sup> Der Geleitebrief vom 6., ber Anichlag vom 19. Febr. 1458 bei Sager Regeften.

Ale Enfa bie Appellation bes Bergogs aus ben Sanben tes Doctor Blumenau empfing, fell er gefagt baben, er freue fich, baß bie Cache an bie romifche Curie gebracht fei, er freue fich auch, fie bort ju verfolgen 1). Er wollte burchaus fur einen aus feinem Sprengel vertriebenen Bijchof angefeben fein und bielt es fur feterifder ale buffitifd, bag er bie fernere llebung ber Geelforge geftatten follte. Benn er weiche, werbe bie Beijtlichfeit unter bem Bergoge fteben und von ibm ihre Gewalt empfangen, er felbft aber, ber Bergog, werbe nicht ablaffen, feinen Thron über ben Stubl Betri ju erheben \*). Er hatte alle Bfarrer feines Bisthums, wieber unter Androbung ber Ercommunication und Suspenfion vom Amte, gum 23. Februar ju einer Sonobe nach Brixen gufammengerufen. Dort follte fein Bicar ihnen anzeigen, bag von Mitfaften an bie Geelforge verboten fei, wenn nicht etwa bem Carbinal bis babin Gicherbeit und Benugthuung geworben. Doch proteftirten bie Beiftlichen ichon borber gegen jene Drobung bes Carbinale, weil aus ber Hufbebung ber Geelforge bem Sanbesfürften, ben Unterthanen und ber Beiftlichleit nachtheilige Folgen entsteben tonnten. Auch fie appellirten an ben Papft und abharirten ber Appellation Sigmund's, auch fie liegen ihr Inftrument an bie Rirchtburen gu Briren beften 3). Micht weniger mabnten bie Stanbe, Die bei bem Bergog gu 3nnebrud gemefen, ben Carbinal jur Nachgiebigfeit, fonft - erflärten fie ibm - wurden fich Domcapitel, Beifilichfeit und Bolf gebrungen fublen, fich auf andere Urt aus ber Berlegenheit gu belfen '). 3m Bolfe borte man bereits bie Drobung, man werbe fich felbit belfen und bie Beiftlichen mit Gad und Bad bavonjagen, wenn ber Bergog ber Störung bee Gottesbienftes fein Enbe machen wolle.

Die Zeit fam, in welcher die Suspension der Seelsorge beginnen sollte. Der Cardinal mußte erfahren, daß er sich in Betress der Stimmung des Bolles wie des Klerus völlig verrechnet: nur an wenigen Orten wurde der übliche Gottesdienst nicht gehalten, es blied Alles im gewehnten Geleise. Während der Herzog nach Desterreich reiste, versuchten die Landschaft von Tirol, die Herzogin Eleenera und die Bischöse von Trient und Chur noch einmal zu-

<sup>1)</sup> Had Sigmund's Streitschrift an gang Tirel a. a. D.

<sup>\*)</sup> Antwort an bas Domcapitel vom 10. Februar 1458 bei Sager Sb. 1. S. 272.

<sup>5)</sup> Sinnacher 3. 454. 3ager Rieg, jum Gebr. 1458.

<sup>\*)</sup> Inftruction ber Gefanbten bei Ginnacher G. 455.

rermitteln. Der Carbinal blieb unbeugfam. Mur mit ber Berfündigung ber Interbictebullen verfprach er bis zum Fefte Maria Beimfudung (2. Juli) einzuhalten und bis babin murbigen Brieftern bie Seelforge ju gestatten; für murbig erflarte er bann nur riejenigen, welche bisber nach feinem Befehl bas Interbict gehalten und nicht burch Unterzeichnung ber Appellation ibm ben Beborfam aufgefundigt, auch wohl folche, die fich mit Unwiffenheit entschulbigen, bas beißt jest bor ihm bemutbigen murben. Bon einer Musgleichung mit Sigmund wollte er nichts wiffen: ba biefer zweimal an ben Babft appellirt, fo muffe bas Recht feinen Lauf haben. 3m fonnenburger Santel, beffen fich borgugemeife bie fromme Bergogin annahm, verlangte er bie Entfagung Berena's, und als biefe fich bagu entichloß, ertfarte er bennoch, ber Broceg gegen fie muffe fortgeben, weil fie bom Papfte mit bem Banne belegt fei '). Gufa mar gemeint, bas feben wir, burch unerschutterliche Westigfeit ben Sieg ju erringen.

Belcher Ingrimm, welche pfaffifche Lieblofigfeit in ber Bruft bes Bralaten wohnte, zeigt ein emporenter Borfall, beffen Unbenten iett noch im Munbe bes tiroler Bolles fortlebt 2). Längft hatte ber Carbinal ben Binebauern bes fonnenburger Rloftere verboten, bemfelben ihre üblichen Lieferungen gutommen gu laffen. Ginem folden Berbote fehlt es nie an offenen Ohren, von biefer Geite fiel bie Berfündung bon Bann und Interbict auf empfänglichen Boben. Die Mlofterfrauen geriethen wirflich in Roth, ber Bfleger, ben ber Bergog ihnen gefest, in Bergweiffung. Berena nahm einen fleinen Solbnertrupp und einen Sauptmann in Dienft, theils um bas Alofter gegen etwaige Bewalt ju fcuten, theils um bie Amtleute bei ber Gintreibung ber Binfe und Abgaben ju unterftugen. Ein bebeutenber Theil ber Rloftereinflinfte fam vom Thale Enneberg. Sier batte Berena ben Binsbauern Tag und Ort bezeichnet, an welchen fie bei Strafe ber Auspfanbung ihre Leiftungen barbringen follten. Es mar im April 1458 3). Der Amtmann bes Rloftere tam biesmal mit 42 Mann '), um biefe Binfe ober Bfanber

<sup>&#</sup>x27;) Die Antwort bes Carbinals an bie Bermittler v. 15. Marg 1458 unb anbere Stude aus biefer Beit bei Sinnacher S. 457-460.

<sup>9</sup> Rach Jager in ben Sigungeberichten Bb. V. G. 874 und Bb. 1. S. 295 Rote 74.

<sup>7)</sup> So Jager nach urfunblichen Radrichten.

<sup>\*)</sup> Diefe Babl im Manifefte Deimburgs vom 4. Juni 1461, Acta Monac. Boigt, Enea Gilvio III. 22

einzutreiben und allenfalls auch bie Renitenten zwingen zu konnen. Da brachte bes Carbinals Amtmann, Gabriel Brad, einen größeren Saufen gufammen, wohl meiftens ans bem fremben Bolf, bas Cufa an fich gezogen; in einem Soblweg überfiel er die flofterlichen leute, umgingelte fie und ließ fie bis auf ten letten jammerlich ermorben, obmobl fie ihre Baffen wegwarfen, die Sanbe gen Simmel erboben, auf bie Rnie nieberfielen, fich ju Recht ober Befängnig erboten. Rur ber Sauptmann wurte gefangen genommen und in ben Rerfer geworfen. Db ber Carbinal ben leberfall angestiftet, mag babingestellt bleiben '). Als aber Pract von ben Leichen zu ihm eilte, um ber erfte Bote ber That ju fein, ließ er Wein bringen, trant bem Mörber ans einem filbernen und vergolbeten Becher gu, fcbentte ibm benfelben und abfolvirte ibn fammt feinen Beuten von ben geiftlichen Folgen bes Tobtichlags. Die Erschlagenen verbot er in geweibter Erbe, ja überhaupt zu begraben, in ber That follen Thiere und Bogel fie verzehrt haben. Go wird bie Unthat von Seiten bes Herzogs erzählt. Aber auch Cufa bespricht fie in einer seiner Schriften: er laugnet fie nicht, er findet es naturlich, bag Pract ben Rlofteramtmann umgebracht, ber bie armen Leute nothigen wollte, wiber bie papfilichen Cenfuren gu hanbeln; man miffe, von mannen und in welcher Absicht bie Erschlagenen gefommen, und bag bie Sand Gottes über ibm, bem Carbinal, gemefen. Gin anber Mal verlangt er wieder, Berena und ihre Rlofterfrauen follen fur bie Seelen ber in Enneberg Erichlagenen Gulfe ichaffen. fagte Begrabnif ber Tobten und bie Abfolution Brad's erflart er für erbichtet. Diefe Andentung Cufa's, ale habe es fich wieber um einen Anschlag gegen fein Beben gehandelt, richtet fich felbft und wirft noch einmal ein Licht auf frühere Befchulbigungen ber Art. Sigmund nennt es unfinnig, bag ber Carbinal auf feinem feften Schloß, umgeben von 600-800 Bewaffneten, wegen ber 50 Rnachte für fein leben geforgt haben folle. Dag er ben Ermorbeten bas

fol. 157. Es werben auch 40 und 50 Anechte erwähnt, die Zahl 42 ist die speciellste und darum wahrscheinlichste. Die Zahl 57, die Sigmund in Folge der ersten Nachrichten in dem Briefe an den Papst und die Cardinale angab (Fäger Bd. I. S. 299) ist offenbar zu boch, soust hatte sie Sigmund selbst in den späteren Schriften nicht gemindert.

<sup>1)</sup> Bon herzoglicher Seite werben in ben Berhandlungen zu Benebig Acta Monac, fol. 69 erwähnt illa homicidia que officiales et populi vallis Enneberg factionibus ipsius cardinalis perpetrarunt.

Begrabnig verfagt, balt ber Bergog ale lanbesfunbig aufrecht. Uebrigens nahm Brad balb nach ber Morbthat bas fonnenburger Alofter mit Bewalt ein und ließ, nachbem bie Ronnen geflüchtet, fein Kriegsvolt barin wohnen. Er fand augenblidlich taum Biberftanb, ba ber Bergog gerabe außer Lanbes war, mabrent biefe Bewaltthaten fich gutrugen; ale jener heimtehrte, ließ er gwar bas Alofter wieder burch bie Geinen befegen, mußte aber alebald wieder bavonreiten, weil bie Radricht vom Tobe bes jungen Labislans eintraf. Go batte bie Unthat nicht bie ichnellen Folgen, bie ber gerechte Born bes Bergogs hatte erwarten laffen. Denn in ber erften Buth foll er mit erhobenen Fingern bem Carbinal ben Tob geichworen haben, bann flagte er bitter vor bem Bapft und bem Carbinalcollegium und marnte vor ber Aufregung bes Bolles, bie leicht in wilbe Emporung gegen ben bartherzigen Briefter ansichlagen fonne 1).

Am 3. Juli als am Tage nach Maria Heimsuchung — so besahl Ensa durch seinen Generalvicar allen Seelforgern des Bischums — sollte das Interdict als wirklich verhängt angesehen werden und jeder öffentliche Gottesdieust aufhören. Die dawider handelnden Priester wurden für irregulär, aller geistlichen Gewalt verlustig und Betrüger des Bolses erklärt?). Freilich sand der Besehl jett so wenig Gehorsam wie das erste Mal. Selbst von Kom her wurde er wenig unterstützt, vergedens wartete Susa, daß der Papst die Strase verhängen solle, die frast der bischöslichen Autorität nicht wirken wollte. Während er mit dem Perzoge, der aus Desterreich zurückgefehrt war, in neuen Unterhandlungen stand, die wieder durch die Herzogin und den Bischos von Trient eingeleitet worden, tras eine Nachricht ein, die dem Streite leicht eine andere Wendung geben konnte. Bapst Calixtus starb. Auf die Botschaft von der Wadd

<sup>&#</sup>x27;) Die aussichtlichsten Erzählungen bieses enneberger handels in Sigmund's an Tirol gerichteter Streitschrift, Acta Monac. fol. 173 und in seiner Defension vom 5. Sept. 1460, Acta Monac. fol. 12. Aus letterer ift die Darstellung bei Burglechner und bei Sinnacher S. 419 geschöpft, aber wesentlich entstellt. So sind es bier die Zinsbauern, welche todtgeschlagen werden. Eusa bespricht die Sache in der Dentschrift Acta Monac. fol. 82 und wird widerlegt burch Sigmund's Desension v. 26. Juli 1461 ibid. fol. 128. Ueber die Erstürmung des Klosters Jäger Bb. I. S. 296.

<sup>&</sup>quot; Anefdreiben bes Generalvicars vom 21. Juni 1458 bei Sinnacher 5. 466. Jager Reg. ju bemjelben Tage, und Bb. 1. S. 301.

Bius' II brach ber Cardinal am 14. September 1458 nach Rom auf 1).

In bem neuen Bapfte einen gunftigen Richter und Bunbesgenoffen zu finden, mar ohne Zweifel bie Soffnung beiber Theile. Beibe hatten gu ihm in einem perfonlichen Berbaltniffe geftanben. Auf bem baster Concil gaben fich Gufa und ber noch wenig beachtete Biccolomini berfelben Richtung bin: beibe faben bamale im Carbinal Cefarini bas bewundernswerthe Borbild eines mobernen firchlichen Selben. Zwar murbe Gufa Eugenianer, ale bie conciliare Bewegung, am Bochften fluthent, ben Enea Gilvio mit fich rig. Aber im Rampfe gegen bie beutiche Neutralität, jumal auf bem verhängnifvollen frankfurter Tage, fanben fie fich wieber gufammen. Es ift eine eigene Freundschaft gwifden Dannern, Die in einem heerlager gebient und boch niemale ein Intereffe gehabt. Gie benutten einander, ohne bag Giner bes Unbern Thun fonberlich icatte. Was galt Cufa ber Mann mit bem betriebfamen Ebrgeig und ber leichtfertigen Feber, was war bem Biccolomini ter mbftifche Grubler? Sufa begriff nicht, wie man fich in hunbert Beschäfte brangen, bunbert Berbinbungen antnupfen und ju Gunfien ber feberifchen Griechen gegen bie Türfen larmen und agitiren fonnte 1). Der Biccolomini verftand nicht, wie ein Carbinal, bem "Rom allein bas Baterland," fich entichliegen tonne, "in Schneeberge und bunfle Thaler eingeschloffen babinguwelfen" 3). Der Cufaner benutte aber ben am Raiferhof angefehenen Bijdof, um bie Wefchafte bes brigener Stiftes burch ibn gu betreiben 1), und bem emporftrebenben Bifcofe war jeder Cardinal ein ichatenswerther Freund. Go burfte Cufa hoffen, ju ben vertrauteften und machtigften Freunden bes neuen Papftes ju gehören. Es liegt ber Entwurf zu einer Reformation ber gefammten Rirche bor uns, wie ibn Cufa jebenfalls unter Bins und zwar in einer Form ausarbeitete, als follte er feierlich bullirt in die Welt ausgeben und vom abostolischen Throne berab ber Rirche ein neues Beitalter anfundigen '). Es ift unbentbar, bag biefer

<sup>1)</sup> Sinnader G. 466.

<sup>1)</sup> Enea Silvio an Cufa vom 31. Oct. 1454 mso, a. a. D.

<sup>&</sup>quot;) In bem bezeichneten Briefe wie in benen vom 27. Dec. 1456 unb vom 1. August 1457 mabnt er ben Cufaner immer wieber, zur Curie ju tommen.

<sup>&</sup>quot;) Enea Silvie an Cufa vom 21. Juli 1453.

<sup>&#</sup>x27;) Reformatio generalis concepta per Rev. d. Nicolaum de Cusa Card. S. Petri ad vincula im Cod. lat. Monac. 422 fol. 252-262. Die Xuj-

Entwurf bem Bapfte gu einer anbern Zeit vorgelegt worben, als balb nach feiner Stubibefteigung. Dur fo lange man bon bem neuen Bontifen noch Alles erwarten burfte, fonnte eine fo munberliche Grille Blat haben. Rach einer langeren Ginleitung, bie von ber Frage ausgeht, warum ber Menfch erschaffen fei, und bann in mbftifch-fpielenber Beife von Gott, Chriftus und ber Rirche banbelt, fpricht Cufa, alfo in bes Bapftes Damen, bas Borhaben aus, alle Chriften zu reformiren, bamit fie ihrem Urbilbe Chrifto wieber abnlicher werben. Bu biefem Bwede ichlagt er eine große Generalvifitation ber gefammten Rirche burch brei Bifitatoren bor, fie foll fich auch auf ben Bapft fammt ben Carbinalen und ber Curie eritrecfen. Biergehn reformirenbe Artifel werben aufgestellt, fie betreffen im Grunde bod nur Formen und Formalitäten, gang in ber Beife, wie ber Carbinal bisber im Rleinen reformirt batte. Golche Borftellungen, in bie er fich auf feinen Bifitationereifen bineingelebt, muthete er unn einem Babfte gu, ber fich baran gewöhnt, bie Dlomente bes lebens mit nüchterner Berechnung ju erfaffen, und beffen große Blane, wo er folde verfolgte, bie Autorität feines Primates im Meugeren bezweckten. Statt Cufa mit ber großen Reformation m betrauen, trug er ibm bie Bewachung von Rom auf, mabrenb er felbst gen Siena und Mantua jog. Die cufanischen Reformen betrachtete er als politifder Gefcaftemann. Er hatte nichts bagegen, wenn Bergog Albrecht von Baiern bie Bramonftratenferflofter feines Bebietes burch Cufa nach tem Dufter von Bilten gu reformiren wünschte '). Gin anderes Mal geftattete er auf Bitten ber brandenburgifden Marfgrafen, bag bas Sacrament in Oftheim wieber öffentlich gezeigt merben burfe mie früber, obwohl Eufa es auf feiner Reformationereife verboten 2). Inbeg, fo auseinanberweichenb ihre Naturen fein mochten, immer fculbete ber Bapft bem Carbinal feine Fürsprache und feinen Goub.

Herzog Sigmund war fast noch ein Anabe gewesen, als Enea Silvio mit ben ungemeffensten Schmeicheleien seine Gunft gesucht, bier ben Mentor gespielt, um ibn für feine lateinischen Künfte zu interessiren, bort bem kindischen Berlangen nach einem lateinischen

fcrift ift bebeutfam: Pius etc. (fo murbe bie Bulle beginnen). Dur Bb. II. S. 451 hat bas gange Stud aus bem bezeichneten Cober mitgetheilt.

<sup>1) 3</sup>ager gum 12. Januar 1459 aus Burglechner.

<sup>7)</sup> Die Bulle vom 31. Mär; 1459 bei Raynaldus 1459 n. 27.

1

Liebesbriefe nachgegeben, um ju Sarnthal eine fleine Pfarre zu erhafden 1). Spater hatte er wohl einmal mit bem Bergog gejagt, einige Briefe mit ibm gewechselt, Diefes ober jenes Befchaft fur ibn am Sofe bes Raifere betrieben 2). Die Berührungen verminberten fich, je feinbfeliger Sigmund's Stellung gegen ben Raifer und gegen Cufa murbe. Coweit inbeg ein Berbaltnig amifchen ihm und bem Biccolomini bestant, mar es ein gutes. Sigmund mar noch unter ben Fürften gewesen, bie ben Bifchof von Giena bei Papft Calixtus jum Carbinalat empfohlen. Wenn Bins fpater urtheilte, ber Bergog fei, fo lange er unter Friedrich's Bormunbichaft frant, ein vielverfprechenber, ebler Jungling gemefen, babe fich bann aber gang veranbert, wenn ber Bapft Gefchichten nachergablt, ale babe Sigmund feine fromme Gemablin in engem Gewahrfam gehalten ober als babe ihn machtig nach einem Schwerte verlangt, mit bem einft zwei Meufchen auf einmal geföpft worben, fo find bas enfaner Traditionen aus ber Beit bes erbitterten Streites '). Gine tyrannifche Ratur war in Sigmund burchaus nicht. Er ericheint vielmehr als ein junger Gurft von ritterlicher Liebensmurbigfeit und entschiedener Popularität, immer in Gelbverlegenheit, immer mit Anleben, Berpfandungen und Berichreibungen beschäftigt, leichtfertig, ben Frauen geneigt und ein Freund ber prachtvollen Schauftellung. Das Befühl von Chre und Recht mar nicht allgu ftarf in ihm, jumal wo es fich um Gelb hanbelte. Die Beije, wie er bie fteierifchen Grabner als Bunftlinge erhob und bann wieder fallen ließ und ausplunberte, bezeichnet ibn gang; nur ein Tiroler tann barin eine Entidulbigung finden, bag fie "Anslander" waren. 3m Gangen war ber Bergog nicht beffer und nicht folimmer als fo viele andere Gurften. Huch Bius bachte anfangs von ibm nicht ichlechter als von andern. Er verlieh ihm apostolische Gnaden \*), er nahm feinen Befanbten, ben Doctor Laurentine Blumenan, gutig auf, befahl fogleich, bag ber brigener Streit ruben und bag ber Carbinal bie an ber Appellation betheiligten Briefter abfolviren folle, wenn fie barum Auch bei einer zweiten Wefanbtichaft mar Blumenau baten 5).

<sup>&#</sup>x27;) S. 285. L. S. 293. 287.

<sup>&#</sup>x27;) Bins gebenft beffen in ber Bulle gegen Sigmund vom 19. Auguft 1460, epist. 3 edit. Mediol.

<sup>3)</sup> Pius Comment. p. 91.

<sup>1) 3.</sup> B. Lichnewsty Th. VII. Reg. jum 22. Det. 1458.

<sup>5)</sup> Goreiben Blumenau's v. 10. Rov. 1458 bei Jager Bb. I. S. 312.

burchaus willsommen. Der Papst bemühte sich redlich, den Streit bes Herzogs mit den schweizerischen Eidgenossen beizulegen. Die brigener Sache wurde bamals wieder, doch nur obenhin erwähnt; sicher war der Papst der Meinung, sie werde sich ohne Schwierigseit ausgleichen lassen ').

Wir irren wohl nicht, wenn wir bie Berhanblungen, Die feit bem August 1458 wieber gwifchen Sigmund und bem Carbinal geführt murben, auf ben Bunich bes Papites jurudführen und auf bas Beftreben beiber Theile, ben Schein ber Friedfertigfeit ju gewinnen. Ratürlich maren biefe Berhandlungen voll Sinterhalt. Die mefentlichften Buncte tamen garnicht jur Sprache, bier wollte ber Bapft felber auf bem mantuanischen Tage bie Ausgleichung ober bas Richteramt übernehmen. Indeß ichien boch ber fonnenburger Sanbel, an bem fich ber Streit entgunbet, wirtlich jum Abichlug gu tommen. Beite Theile gaben in Etwas nach. Berena follte fich ibrer Anfprache auf bie Mebtiffinwurde begeben und um Abfo-Intion bom Banne bitten. Letteres follten auch bie Monnen tonn und babei Geborfam gegen bie reformirte Orbensregel geloben. Ferner wurden über bie Babl einer neuen Aebtiffin Borichriften aufgestellt 2). Sigmund verzichtete auf jeben Gingriff in bas firch. liche Balten bes Carbinale und begnugte fich bamit, Berena, Die feinen Schutz angerufen, aus bem Rlofter und nach Bellenberg bei Innebrud in perfonliche Sicherheit zu bringen. Cufa verfprach, fie auf ihre bemuthige Bitte bom Bann gu abfolviren und gab bie reformfrennbliche Afra auf, Die er offenbar gur neuen Mebtiffin erfeben. Die Frage nach ben Grengen gwifden ber bifcoflichen Bemalt und bem Bogteirecht murbe nicht berührt.

<sup>1)</sup> Memoriale doctoris Laurentii Plumnaw ad dominum papam (wohl vom März 1459) in ben Defierr. Geschichtsquellen Bb. II. S. 139. Die Rachrichten über Blumenan, insbesondere als Geschäftsträger und Geschichtsichreiber bes beutschen Ritterordens, habe ich in den Preußischen Provinscialblättern 3. Folge Bd. IV. heft 5 zusammengesiellt.

Diese Abrede mit bem Beisaty actum in Bozano 1458 bei Sinnacher S. 467. Dit Unrecht ichließt Sinnacher aus bem Jehlen ber Unterschrift und bes Siegels bes Cardinale, baß bieser ben Bertrag nicht angenommen. Berena wie Eusa selbst berufen sich auf ihn in ihren Schreiben vom 3. und 26. Oct. 1458 bei Lichnowstv Th. VII. Reg. hier findet man auch ben Bertrag unter bem 29. August aufgesährt. Berena erwähnt, baß er zu Brigen geschlossen sein ach 3äger Bb. I. S. 304 wurde er vielmehr in bem unben Thale Lusen geschlossen, die Erwähnung von Logen bürste einsach ein Leseschler sein.

Inbef wußte Cufa, jest in Rom, bie Ausführung bes Bertrages burch neue Forberungen und Rante aufzuhalten und endlich an bintertreiben. Berena begebrte burch ihren Brocurator wieberbelt bie Abfolution; Gufa aber legte ben Bertrag wortlich aus: in eigener Berfon muffe fie um bie Freifprechung bitten '). Bieber erfann ber bochmutbige Briefter eine theatralifche Scene, melde bie Demithigung ber gehetten Aebtiffin mit allem Effect barftellen follte. Der Propft Michael von Rat follte fie gur Rirche fommen laffen in einer Zeit, mo viel Bolt bafelbft verfammelt fein merbe. Da follte fie bor bem Altar auf ben Rnien liegen, bis er mit feinen Prieftern fieben Bfalmen nebft ber Litanei und ben Collecten über fie abgefungen und fie mit Beihmaffer befprengt. Dann follte fie auffteben und an bas Rreng faffent feierlich fcmoren, bag fie hinfort ber Rirche gehorfam fein wolle, worauf fie ber Papft aus apoftelifcher Antorität und aus ber bes Cufaners bon ben Cenfuren lossprechen wirb, inbem er fie mit einem weißen Stabe über bie Schulter fcblagt. Außerbem follte fie fo viele Jahre bugen, als fie im Schmute ber Cenfuren gewefen. Auch bie Ronnen follten alle in Perfon zur Marienfirche in Brunck tommen und öffentlich schwören, bag fie ben Borfdriften ihrer Reformation gehorfamen werden 1). Wir boren nicht, ob bie fonnenburger Schweftern fich fügten, wohl aber beren wir, bag Berena gegen eine folche Abfolution ale gegen einen beschimpfenten Act protestirte 3).

Desgleichen hintertrieb Ensa bie Ernennung einer neuen Aebtissin. Nach bem Bertrage sollte Sigmund eine solche nominiren,
eine ehrbare Frau besselben Orbens, welche bessen Regel hält; ber
Cardinal versprach sie zu bestätigen. Nun aber wies er jenen Mischael von Nat an, die Sache bis zum nächsten Sommer hinzuziehen,
wo er nach Mantna zu kommen und den Papst völlig zu gewinnen
hoffte. Drängte der Herzog, so sollte Nat sich darauf berusen, daß
im Bertrage seine Zeit für die Ernennung einer neuen Aebtissin
bestimmt sei! \*) Sigmund nominirte die Barbara Schöndersser, die

<sup>1) 3</sup>brem mahnenben Briefe vom 3. Oct. 1458 a. a. D. hat er eigenhanbig ein montitum est otc. beigeidrieben.

<sup>&#</sup>x27;) Zweit eigenhändige Schreiben bes Carbinals on Michael von Rat vom 26. Det. und 22. Nev. 1458 bei Lichnowsty, letteres auch bei Sinnacher S. 469.

<sup>3)</sup> Jäger Reg. jum 22. Rov. 1458.

<sup>1)</sup> Schreiben bes Carbinals au Rat vom 26, Oct. 1458.

aus einem baierifchen Rlofter geholt murbe. Wieber erhob Cufa Bebenfen, ob fie auch obferbant fei und aus einem reformirten Saufe tomme. Erft wenn er nach Tirol gurudgefehrt fei, wolle er einen Borichlag bes Bergogs entgegennehmen. Ingwifden muffe Ufra Bermeferin bleiben '). Ueberhaupt wollte ber Carbinal nicht verpflichtet und gebunben fein \*). Der Wint murbe berftanben, Barbara nicht bestätigt. Auch bie Bermeferin Afra erhob, ohne 3meifel auf Anftiftung bes Carbinale, Bebenfen, ob fie ber Reugemablten weichen burfe 3). Es erfolgte, wohl auf Drangen bes Bapftes, ein Schieberichterfpruch bes Bifchofe von Trient: Barbara felle beftätigt werben und bem Bifchof Beborfam fcmoren ein allen billigen Cachen bie Beiftlichfeit (bas firchliche Befen) antreffenb," unbeschabet ben bergoglichen Bogteirechten am Rlofter '). Der Spruch wurde endlich ausgeführt, und fo ber fiebenjabrige fonnenburger Streit erlebigt, Berena im August 1459 abfolvirt "). Das trug aber jur Ausfohnung nichts mehr bei, ber Streit nahm nnn feine größeren Dimenfionen an und murbe in feinen bochften Inftangen fortgefest.

Bu Mantna, wo Bins allen Zwift unter ben lateinisch-driftlichen Staaten auszugleichen gebachte, wünschte er auch ben Herzog von Tirol mit Cufa zu versöhnen. Der Cardinal, ben er bisher wohl nicht ohne Absicht fern vom Schauplage bes Streites, als Legaten in Nom zuruckgehalten, sam zuerst herbei ). Ihm folgte

<sup>&#</sup>x27;) Schreiben an Rat vom 22. Rov. 1458 bei Jager Bb. I. G. 313.

<sup>7)</sup> quamvis non obligarer, heißt es im Briefe an Rat v. 21. Dec. 1458 bei Lichnowsty, auch bei Sinnacher S. 470. Bei ber ersten Rachricht von ber Romination, im Briefe an Rat vom 22. Nov., brauste ber Carbinal auf: quomodo putat laicum habere potestatem faciendi abbatissam!

<sup>3) 3</sup>hr Schreiben an Michael von Ray v. 22. Febr. 1459 b. Sinnacher S. 473, wohl ibentisch mit bem bei Lichnowsty unter bem 18. Jan. angeführten. Da aber ber ermähnte Brief bes Bischofs von Trient am Dienstag nach Invocavit (13. Febr.) signirt wurde, ift bas Datum bei Lichnowsty wohl salich.

<sup>&</sup>quot;) Enticheibung bes Bifchofs Georg von Trient vom 24. April 1459 bei Sinnacher S. 473, auch bei Lichnowelp.

<sup>5)</sup> Schreiben bes Bergoge an Rat bom 24. Auguft 1459 bei Ginnacher 6. 474.

<sup>&</sup>quot;) Lichnowsty Reg. jum 26. Oct. 1459. Run mabnte Bins ben Bergog in Breven vom 2. und 6. Oct., erfteres bei Lichnowsty, leyteres bei Jager Bb. 1. S. 330.

am 10. November Herzog Sigmund, von stattlichem Gefolge begleitet. Auch zwei Abgeordnete bes brigener Domcapitels fanden sich ein, theils um ben Klagen bes Herzogs beizustimmen, theils um vom Cardinal die volle und unbedingte Bestätigung der Privislegien des Capitels zu erlangen '). In seinem Sachwalter und Redner bestellte Sigmund den Doctor Heimburg. Wir erinnern und, wie dieser gleich in der ersten öffentlichen Audienz dem Papste den Liebesdrief vorrückte, den er einst für den jugendlichen Herzog gesschrieben. Auch kam dieser selbst wahrlich nicht wie ein bittendes Kind zum Bater, sondern wie ein Fürst, der sür seine gekränkte Spre Genugthung und für seine bestrittenen Rechte Geltung fordert. Dennoch glauben wir, daß Pius, obschon gereizt, den Groll gegen Heimburg noch nicht auf den Herzog übertrug, daß er aus höheren Rücksichten ehrlich gemeint war, den Streit in Güte beizuslegen.

Richt als Schiebsrichter, nur als Vermittler trat ber Papft auf. Die faiserlichen Gesandten und mehrere Cardinäle waren zusgegen, als die Parteien vor ihn kamen und ihre Klagen und Beschuldigungen vortrugen. Sigmund ober vielmehr Heimburg in seinem Namen klagte vor Allem über die brieflichen Aeußerungen des Cardinals, als habe der Herzog ihm bei Wilten wie ein Menchelmörder nach dem Leben gestellt; das greise an seine fürstliche Shre und stelle ihn vor seinen Unterthanen bloß. Der Ensaner leugnete, Heimburg bestand auf seiner Behauptung und als jener desto hartnäckiger leugnete, zog er den eigenhändigen Brief des Cardinals hervor, worin dieser den Pfarrern und Priestern seiner Diöcese sehre, er sei "ans Furcht vor dem Mächtigsten in diesen Landen" nach Buchenstein gestohen und könne sein bischösliches Amt nicht mit Sicherheit üben 2). Ensa mußte seine Handschrift anerkennen, er

<sup>1)</sup> Jager Reg. ju Anfang Oct. und jum 18. Dec. 1459. Wir erwähnen gleich bier, bag bas Breve vom 31. Dec. bei Jager Bb. I. S 351 bem Ca-vitel eine aufschiebenbe und ausweichenbe Antwort gab.

<sup>2)</sup> meta potentissimi qui in hils terris esset, heißt es in ber an Tirol gerichteten Streitschrift aus Heimburg's Feber, vermnthlich wortgetren nach tem Briefe des Cardinals. Dieser ist ohne Zweisel verschieden von dem Schreiben an das Domcapitel vom 26. Dec. 1457, in welchem nach Schardis Relation der Herzog ganz offen genannt wird. Auch in den Briefen an Papst Casirtus und an die Cardinale hat Cusa den Herzog ohne Bedenken genannt, wie wir aus der rüchkaltlosen Form ihrer Erlasse schließen mussen. Diese Beweise kamen aber nicht in Sigmund's Hand.

wollte fich entschuldigen, als habe er mit jenen Worten nicht ben Bergog bezeichnet. Auf weiteres Drangen anberte er wieber bie Aueflucht: er habe nie geleugnet, bag er unter jenem Ausbrud ben Bergog verftanben, er habe nur gejagt, bag er ibn nicht mit bem Eigennamen genannt. So erbarmlich verleugnete er bie Beschulbis gung, bie er bor zwei Sabren fo breift gegen ben Fürften gefchlenbert. Erft nach biefer beschämenben Scene ließ er burch pfiffige Beichtvater Beweise für feine Unschulbigung austunbicaften, wie fie endlich jener Boffinger ben müblbacher Bauern abpregte. flagte Sigmund über bie Schlachterei gu Enneberg, beren Urheber ber Carbinal begnabet und beschenft. Das fonnte Gusa nicht leugnen, fo viel er fich auszureben fuchte. Und ale Sigmund über bas Berbot ber Seelforge und über bas Interbict fich beichwerte, wollte Guja bie Geelforge nur ben fremben Brieftern unterfagt haben, bie ihrer unfundig feien. Das ift eine bare Liige: er hatte fie aufangs allen Brieftern feiner Diocefe verboten und bann benjenigen wieber erlaubt, Die bas Interbict nach feinem Befehl gehalten und bie Appellation nicht mitunterschrieben hatten.

Minber unvertheilhaft zeigte sich die Lage bes Cardinals, als er seine Gegenbeschuldigungen erhob, zumal daß Sigmund die vom Stift herrührenden Lehen nicht empfangen und daß er ihm die zum Stifte gehörenden Salz- und Silbergruben vorenthalten. Auch be- bauptete er vor dem Papste, daß er Herzog und weltlicher Fürst in der Diöcese Brizen sei. Auf solche Fragen, deren Erledigung kaum nach den weitläusigsten historischen Untersuchungen zu erwarten stand, konnte sich der Papst natürlich nicht einlassen. Sigmund berief sich darauf, daß ihm die Bogtei und die Bergwerke als dem Landesfürsten zuständen und daß er sich immer erboten, die Lehen so zu nehmen, wie sie einst sein Bater genommen, allenfalls mit der Zusahsormel, welche die nicht namentlich aufgeführten Lehen, salls sich solche sänden, miteinschloß.

Was war unter biefen Umständen zu vermitteln! Was hieß es, wenn der Herzog sich jett wie jederzeit erbot, sich in geistlichen Dingen vor dem Papst, in weltlichen vor dem Raiser zu Recht zu stellen, zu verantwerten! Es war ein Frieden ohne Entscheidung, also ein unmöglicher Frieden, den der Spruch des Papstes herbeizusähren suchte. Der Herzog sollte sich mit Susa's Erklärung bezungen, daß er in jenem Briefe aus Buchenstein seine Person nicht bezeichnet; er sollte vom Stifte die Lehen nehmen, doch mit der bez

sagten Zusatsormel. Die alten Einigungsverträge zwischen beiben sollten aufrecht erhalten bleiben und die Eintracht burch die Blutthat von Enneberg nicht gestört werden. Dennoch sollten beibe ihr weiteres Recht suchen dürsen und zwar, wenn das unter ihnen einst verabredete Schiedsgericht nicht genüge, auch anderswo. So freilich blieben alle die Haupthebel des Streites im Gange. Den alten Groll im Herzen, verließ Sigmund Mantua am 29. November 1459. Der Papst hatte es gut gemeint, er wünschte die Bersöhnung und den Frieden, aber er haßte die Art des Kampses, wie ihn Heimburg bisher gegen den Cardinal und Papst Calixius gesührt, die Provocationen und Appellationen. Heimburg und Sigmund drohend, wenn auch nicht ihnen allein, sandte er die Fluchbulle Execabilis in die Welt').

Alfo auf ben Rechtsweg verwies ber Papft bie beiben Barteien. Er fusbenbirte bie bon feinem Borganger bereits erlaffenen Cenfuren, beren Sauptgrund freilich bie Notorietat ber Rachstellungen gegen ben Carbinal gemejen, welche biejer felbst zu Mantua nicht einmal zu behaupten gewagt, er erfannte bie Appellation an, er bewilligte ferner einen Termin von zwei Jahren, innerhalb beren ber Bergog feinen Rechtsftreit mit bem Carbinal austragen moge 2). Bunachit munichte er bie Barteien fo weit ju restituiren, bag eine Musgleichung burch bas gwijchen ihnen einft verabrebete Schiebsgericht wieber möglich murbe. Darum fette er jum 6. Januar einen Theibungstag ju Trient an 3). Darum beauftragte er, von ber Erfolglofigfeit beffelben benachrichtet, ben beimtehrenden Albrecht von Brandenburg ju Junebruck neue Bermittlung ju verfuchen 1). Beimburg thut bem Papfte mobl Unrecht, wenn er ibn einer icon bamale manifestirten Barteilichfeit beschulbigt. Allerbinge ermabnte Bius bie Gemeinden von Briren, Bruned und Rlaufen, fo wie bas Domcapitel von Brigen, jur Treue gegen ben Carbinal mit unverfennbarer Sinweifung auf Jemant, ber fie etwa aufreigen mochte ").

<sup>&#</sup>x27;) S. oben S. 101. Außer burch bie Streitschriften sernen wir bie Berhandlungen in Mantua vorzüglich ans ber Aufzeichnung Sigmund's bei Sinnacher S. 475-479 und aus ber an Tirol gerichteten Flugschrift, bie heimburg jelbst verfaßt, kennen. Jäger Reg. jum 10. Rov. 1459.

<sup>9</sup> Bulle vom 1, Jan. 1460 bei Jager Bb. I. S. 352.

<sup>3)</sup> Jager jum Rov. (mobl 29.) 1459.

<sup>\*) 15.</sup> Januar 1460 bei 3 ager Bb. I. S. 359.

<sup>\*)</sup> Breve vom 31. Dec. 1459 bei Jager Reg. unb Bb. I. S. 352.

Aber auch Sigmund zeigte er eine burchaus gnädige und wohlwollende Gesinnung. Wir mögen geistliche Gnaden und Indulgenzen
nicht hoch anschlagen '). Doch der schlechten Finanzwirthschaft des
Herzogs suchte Pius in ziemlich gewaltsamer Weise aufzuhelsen, indem er unbequeme Clauseln in den herzoglichen Verpfändungsbriesen
kraft apostolischer Autorität cassirte '). Am Unwiderleglichsten aber
spricht das Bemühen des Papstes, Sigmund mit den schweizerischen
Eidgenossen auszugleichen, und der mehrmals verlängerte Wassenstillstand, den sein Nuntins wirklich zu Stande brachte '). Erst als
der Aerger des Herzogs zu derber Gewalt ausbrach und als von
Seiten des Kaisers politische Combinationen mit ins Spiel gebracht
worden, ergriff auch der Papst die Fahne der Bartei.

Satten fich bie Begner eine Zeit lang ber gewaltsamen Schritte enthalten, fo mar es im Sinblic auf bie noch unentichiebene Stellung bes Bapftes gescheben. Doch wahrend fie in Mantua fic gegenüberstanden und ihre Friedfertigfeit versicherten, murbe in Tirol ber Streit von Neuem angefnupft und zwar burch ben Carbinal. Er ließ nämlich bas Bergwert ju Baruftein oberhalb Rlaufen überfallen, bas gewonnene Silber megnehmen und bie berzoglichen Rnapben bertreiben. Go machte er ein Recht mit Bewalt geltenb, ftatt es processualisch burch bas verabrebete Schiedsgericht zu verfolgen. Und boch war er ber Beschwerbeführer, als Sigmund, bon Mantua heimtehrend, feine Beamten und Anappen wiedereinfegen lieg. Auf bem erwähnten Tage ju Trient, ben ber Bapft gefett, tonnte icon biefer neuefte Sanbel nicht ausgeglichen werben, ber freilich in engfter Begiebung gu ben lanbesfürftlichen Unfprüchen bes Carbinals ftanb 1). Statt auf ben Rechtsweg rufteten fich nun beibe Theile auf ben Weg ber Bewalt.

Im Anfange bes Februar fehrte Cusa in sein Bisthum gurud. Ohne Zweifel wegen ber Borfalle in Garnstein mar er besorgt, ber Berzog möchte ihm ben Weg verlegen. Darum ließ er vorsichtig

<sup>1)</sup> vergl. Lichnoweth Reg. jum 29. Rov. 1459.

<sup>&</sup>quot;) Breve vom 2. Januar 1460 bei Chmel Material. Th. II. n. 154. Unbegreiflich, wie Jäger die Fehbe ber Grabner a. a. D. S. 277 biefes Breve, in welchem boch die "Eblen und Ritter" bes herzogs genannt werben, vorzugsweise auf die Gidgenoffen beziehen will. Es geht boch gerabe auf Männer wie bie Erabner.

<sup>1)</sup> S. oben G. 217.

<sup>&</sup>quot;) 3ager Reg. jum 8-10 Januar 1460. Derf. Bb. I. G. 358. 359.

erft burch ben Bapft anfragen, ob Sigmund bie alte Ginung gu balten gefonnen fei und ibn ficher ju feinem Gottesbaufe tommen laffen werbe '), und bann that er wieber, ale muffe er auf Bebeiß bes Bapftes noch einige Beit ausbleiben 2). Done Auffehen und "burch frembe Bege" reifent, mar er ploglich in feiner feften G. Rafaelsburg. Sier fant er fofort, bas gefammte Sochftift fei in Befahr, in bes Bergoge Gewalt gu fommen, weil biefer nämlich Connenburg von ber Banbe bes Gabriel Brad gereinigt und burch feine Leute befegen ließ. "Bielleicht" fei felbft Bruned nicht ficher. Go fei er nach G. Rafaelsburg gefommen, um ber Anmagung bes Bergogs, als jei er, ber Bafall, vielmehr ber lanbesfürft bes Bisthums Briren, als fei er überhaupt ein Reichsfürft, entgegenzutreten, um bie bifcofliche Bewalt gegen bie Rranfungen und Berfolgungen au fcugen '). Sprach er in biefem Tone ale "Reichsfürft," fo glauben wir gern, mas Beimburg versichert, bag er in jener Beit feine Schlöffer mit Buchfen, Bulver, Befchoffen, Lebensmitteln und fremben Befehlehabern berfab, ale febe er Rrieg und Belagerung borans. Dentlicher noch berrath feine Abfichten ein anberer Act, ben er felbft nicht ableugnen fonnte. Er bot nämlich, wie einft bem mittelsbachischen Saufe, jett bem Raifer bie brirenichen leben an, vermutblich auch bie Bogtei, ja er ließ bas ben Bergog fogar miffen, ber es burch Umwege boch erfahren hatte '). Das bieg alfo, nach feinem Begriff bon ber Musbehnung ber bifchöflich-fürstlichen Bewalt über bas gange Inn- und Bufterthal, ben Bergog giemlich aus feinem gangen tirolifchen Befit burch Aufftellung eines Rivalen verbrangen, berjagen wollen. Raifer Friedrich aber nahm bie bebentliche Investitur fo wenig an wie einft ber Bergog von Baiern. Co mar alfo Cufa, trot bem Friebenstermine bes Papftes, in feinen Ansprüchen und auch in feinen Rampfmitteln wieber gang fo weit

<sup>1)</sup> Das Brebe bom 18. Januar 1460 bei Jager 20. I. G. 360.

<sup>\*)</sup> Sein Erlag bom 20. Januar 1460 bei Sinnacher S. 480. Jäger 28b. I. S. 360.

<sup>3)</sup> Eusa an fein Domcapitel vom 14. Febr. 1460 bei Ginnacher &. 480, vollftändiger bei Lichnowsty Regesten. Jager Bb. I. S. 369 bezweifelt bie Michtigfeit bes Datume.

<sup>\*)</sup> Cufa gesteht bas in feiner Dentichrift Acta Monac. fol. 82 offen gu. Im Allgemeinen ift gu bemerten, bag biefe Abichnitte aus vielen in ben Streitschriften gerftreuten Notigen gusammengesetzt finb. Die einzelnen zu citiren, murbe allgu umfländlich jein.

vorgerudt wie bas erfte Mal, als er wegen vermeintlicher Lebensgefahr auf S. Rafaelsburg faß.

Aber auch Sigmund war bereits auf einen Conflict gefaßt. Er verlangte vom brixener Domcapitel eine Erflärung, wie es sich in Betreff ber Sicherheit bes Landes zu halten gedenke 1). Es versprach durch eine Gesandtschaft, dem Herzog als Logt des Hochstifts selbst wider den Willen des Cardinals beizustehen. Auch die Städte und Gerichte des Bisthums erflärten sich dazu bereit 2). Ferner sagte der Bischof Georg von Trient ihm Hülfe zu und verdieß ihm alle seine Festen offen zu halten. Selbst mit Herzog Ludwig von Baiern kam ein sünssähriges Schutzbündniß zum Abschluß 3). Sigmund klagte dem Papste, daß der Cardinal nun neuen Anlaß zum Hader gebe und seine alte Verschreibung nicht halte; dürse er das ungestraft thun, so werde eines Tages auch gegen ihn "das Gewöhnliche ein Ende nehmen" 4). Pins war der Einzige, der sich immer noch von Bermittelungen und Verhandlungen einen Ersolg versprach 3).

Es ift nicht leicht, in ber Rataftrophe, bie nun folgte, auch nur ben Cachverhalt, bas eigentliche Greignig flar gu feben, noch weniger leicht ift es, aus ben mannigfachen Inbicien fichere Schliffe auf die Motive und Abfichten ber banbelnben Berfonen ju machen. 3war wird in ber Reibe von Streitschriften, bie bor une liegt, bas Gefchehene ziemlich ausführlich befprochen, allerlei fleine Buge und Meugerungen werben ermabnt, bie mohl geeignet icheinen, une einen tieferen Ginblid an gewähren. Aber es find eben lebiglich Barteifdriften, beren Behauptungen bie Tenben; nicht berleugnen, bie einander ber Lige beschuldigen und wibersprechen. Es fehlt an Briefen ober anberen fdriftlichen Expectorationen, Die ber Augenblid eingegeben und aus benen bie Stimmung bes Augenblide wieber erfennbar mare. Geben wir gleich bie Momente, bie gu ben Sanblungen brangten, fo ift es boch fcwer, ihr Bewicht abzumeffen und ben Borwand vom Motiv gu fonbern. Go glauben wir am Benigften zu fehlen, wenn wir bie Beidulbigungen und Entidul-

<sup>&#</sup>x27;) 3-ager Reg. jum 21. Dec. 1459 und 6. Januar 1460.

<sup>\*) 3</sup>ager jum 26. Januar 1460.

<sup>&</sup>quot;) Lichnoweto Reg. jum 21. Marg und 12. April 1460.

<sup>\*)</sup> Schreiben vom 24. Febr. 1460 bei 3ager Bb. I. S. 372.

<sup>&</sup>quot;) Rach Lichnowelb Reg. jum 1. Dar; 1460 ertheilte er bem Bifchof von Lavant Bollmacht bagu.

bigungen ber Parteien felbst mitanführen und bas Urtheil baraus erwachsen laffen.

Eine Gewaltthat, wie fie Bergog Sigmund gu Bruned an bem Cufaner verübte, wird wefentlich anbere beurtheilt, wenn fie ale bon langer Sand und trugerifch borbereitet, cher wenn fie ale ein Act ericeint, ben balb bie Rothmehr, balb bie ichnelle Entruftung hervorgerufen. Der Carbinal behauptet, burch Lift und ichon in verratherifcher Abficht nach Bruned bingelodt worben gu fein. faß in Buchenftein boch auf feinem Feljenschloß, als ber Domberr Wolfgang Reiblinger ju ihm tam, gefandt vom Capitel, vom Alerus und bon ben Bafallen ber brirener Rirche, um ben Bifchof, ber bereits bas Interbict erneuert, jum Frieben mit bem Canbesfürften ju ermabnen und ibm vorzustellen, wie bas Bolf gegen ibn erbittert fei. Rach ber Musfage Enfa's brachte biefer Reiblinger Briefe com Bifchof von Trient und bom Abte von Bilten, ferner bas eibliche Bort bes erften bergoglichen Rathes Parcival von Unnenberg 1), bie Alle bem Cardinal Sicherheit verhießen, wenn er nach Bruned fommen wolle; babin werbe auch Sigmund feine Rathe fenben, um ben Zwift beizulegen. Rach Beimburg's Behauptung ging bagegen ber Antrag auf eine Busammentunft in Bruned lebiglich von Guja aus, Reiblinger fam barnach nur im Ramen bes Capitele: ale er ju Bug beimtebren wollte, ftellte ibm ber Carbinal einen Gfel, betrachtete ihn alfo als feinen Boten und trug ihm auf, gen Innsbrud zu reiten und an Sigmund bie Bitte zu bestellen, er moge einen feiner vertrauten Rathe, am Beften ben Barcival, nach Bruned fciden; babin welle fich auch ber Carbinal begeben und er boffe fich fo mit Sigmund gutlich und in ber Stille ju bertragen.

Man sieht, wie der Thatbestand durch Uebergeben dieses ober jenes Umstandes und durch Berschiebungen in der Zeitsolge der Dinge unsicher geworden. Bemerken wir aber, daß Heimburg die Behauptung des Cusaners nur insofern Lügen straft, als er die Initiative des Herzogs lengnet, daß er sie im Uebrigen nur vervollständigen und badurch in das rechte Licht rücken will — bemerken wir ferner, daß die Bersicherungen des Bischofs von Trient, des Abtes von Wilten und Parcivals nur dann natürlich erscheinen, wenn wegen der Sicherheit des Cardinals angefragt worden, so glauben wir die

<sup>1)</sup> In einer Dentidrift Cufa's wirb außerbem noch Salob Erapp, bee Bergoge Rath und hofmeifter genannt.

Thatfachen einfach fo aufreiben gu tonnen: Reiblinger tommt als Befanbter bes Capitele, Cufa benutt feine Rudfehr, um ihm ben Antrag an Sigmund megen einer Bufammentunft in Bruned mitingeben, Reiblinger tommt wieber zu Cufa und bringt als Antwort bie Berficherungen ber genannten Serren. Auch nach bem Rolgenben ift es mabriceinlich, bag ber Untrag auf bie Bufammenhuft von Cufa ausgegangen. Bofen Gemiffens wegen bes erneuten Interbictes und bes garufteiner Sanbele, traute ber Carbinal jenen Berficherungen noch nicht gang; barum ichidte er feinen vertrauten Rammerer, ben Rheinlander Beter von Erfelen; nach Innebrud, um bom Bifchofe von Trient über bie Buverläffigfeit jener Briefe und Berficberungen weitere Runbe einzugieben. Der Bifchof ließ ibm antworten, er fei fein Berrather, ber Carbinal tonne ficher nad Bruned tommen. Warum verlangte ber Carbinal bei allem feinem Diftrauen nach Bruned, warum lub er nicht Barcival gu fic ober fcbidte einen Berbanbler nach Innebrud? Der Grund wurde bald offenbar. Unter bem Borwande, bie gegen Boffinger vorgebrachten Rlagen untersuchen ju wollen, rief er bie Beiftlichen feiner Diocefe mit Ausnahme bes Domcapitels nach Bruned que jammen, fam felber bin, lieg von Reuem bie Beschulbigung berlefen, bag ber Bergog ibm nach bem Leben geftellt, und icharfte mit aller Strenge ein, bas Interbict ju balten; wer bagegen fehle, folle feiner Geelforge beraubt fein '). Mit bem Rierns tonnte er nicht wohl in G. Rafaelsburg verbanbeln. Um aber auf ber Spnobe bas geiftliche Schwert gegen ben Bergog ju fcharfen, fonnte er nafürlich von biefem feine Giderheitsgarantien begehren. Wie nabe liegt ba bie Bermuthung, bag er fich gu ben Friedensverhandlungen nur beshalb erbot, um ungefährbet und mit gutem Schein nach Bruned zu tommen und bort bie Geiftlichfeit gegen ben Bergog gu verbegen! Die feinbfeligen Borbereitungen, bie er gleichzeitig traf, und bas Scheitern ber Unterhandlungen burch feine Schulb fteigern bieje Bermuthung faft gur Bewißheit ").

<sup>&#</sup>x27;) Dieje Berfammlung murbe nach bem Manifest Beimburg's vom Juni 1461, Acta Monac. fol. 157, jur Dominica passionis Domini (Judica, 30. März 1460) berufen.

<sup>&#</sup>x27;) Am Ausschichsten werden biese Dinge besprochen in ber Invective Ensa's gegen Sigmund vom Inli 1461, Acta Monac. fol. 108 seq. und in beimburg's barauf antwortender Invective gegen Cusa vom 13. August 1461 in Goldast Monarchiae T. II. p. 1624 seq.

Boigt, Enca Silvio III.

Um 7. April traf Parcival in Bruned ein und es begann bie Berhandlung. In ben meiften Buncten ließ fich einfach fagen, bie Bwietracht folle aufhören; nur bie garnfteiner Cache mar fcwierig, weil es barin bon beiben Seiten gur Gewalt gefommen war und weil Cufa bie principielle Regalienfrage baran fnüpfte. Da inbeg Sigmund feine Rnappen wiebereingefest und fo bie frifere Sachlage hergestellt hatte, folug Parcival por, ben Artifel auf zwei Jahre ober boch auf ein Jahr ju fuspenbiren, ingwischen tonne man fich entweber einigen ober ein Schiebsgericht aufftellen. Der Carbinal aber wollte fich hochftens zu einer halbjahrigen Guspenfion verfteben, weil er fonft feinem Rechtstitel ju viel vergebe. barüber find bie Ausfagen nicht gleichformig: mabrent Sigmund fpater behauptete, Cuja babe burchans in gar feine Suspenfion willigen wollen, beruft fich biefer in Betreff ber feche Monate auf bas Eingeständnig Blumenau's por bem Bapfte, ja er verfichert, am 12. April auf bas Bureben einiger Domherren fogar ben einjahrigen Anftant jugegeben ju haben; und ber Babft, burch Enfa unterrichtet, fagt wieber, biefer habe einen halbjahrigen Waffenftillftand geboten, boch mit ber Ansficht, bag er nach Befragung bes Capitels auch auf einen zweijährigen fich einzulaffen bereit fei. Was auch bin und her gerebet fein mochte, foviel fteht feft, bag es gu einer beftimmten Stipulation nicht tam und bag ein über bie feche Monate reichenbes Angebot bes Carbinale, wenn überhaubt, fo gu einer Zeit erfolgte, in welcher Parcival bereits bie Uebergengung gewonnen batte, bag Enfa es nicht ehrlich meine. Im Laufe bes Gefpraches außerte namlich ber Carbinal, bag er am Oftertage noch allem Bolf ben Leib bes herrn gu fpenben, am Oftermontag aber abaugieben und gum Bapfte gu reiten gebente. Das ericbien wie eine indirecte Drobung, er werbe, falls man fich bis babin nicht einige, bei Bius bie Erneuerung bes Interbictes betreiben. Ferner famen Parcival verfängliche Borte gu Bebor, bie ber Carbinal gu einigen feiner weltlichen und geiftlichen Unterthanen geaußert, ale fie ibn bringenb baten, von feiner gefährlichen Starrheit abgulaffen. Er follte gejagt haben, fie burften nichts beforgen, er fei im Stanbe, nicht nur ein Thal fontern mebrere Thaler mit Bewaffneten angufüllen, fo hoffe er bem Bergoge icon gerecht zu werben. Roch war jener Bitowec im Lanbe, ben ber Raifer gegen ben Grafen bon Gorg geschickt, und batte er auch bie Debrzahl feiner Solbaten bereits entlaffen, fo waren boch feine Sauptleute und Rottenführer

noch bei ibm, jene ichweiften auf ten Dorfern umber, tounten jeben Augenblid wieber berbeigerufen und die Reiben gefüllt werben. Die Bermuthung lag wirklich nabe, bag ber Carbinal mit bem Raifer und mit jenem Banbenführer im beimlichen Ginberftanbnig mar. Doch nicht um bas Ginverftanbnig felbit, fonbern nur barum banbelt es fich bier, ob Sigmund ein foldes geargwöhnt, ob er überbaupt eine Bergewaltigung bon Seiten bes Carbinals gefürchtet babe. Cufa nämlich erflart biefen Argwohn in feinen Streitschriften für eine rabuliftifche Erfindung Beimburg's, weil Sigmund felbft ibn weber in feinem Sehbebriefe, noch fpater im perfonlichen Bufammenfein geaußert babe. Dennoch erzählte Gufa felbft fpater einmal, Barcival babe ju Bruned auf allerlei Schleichwegen nur erfahren wollen, ob nicht ber Carbinal mit bem Raifer im Bunbnig und mit ben umberschweifenben Solbbanben in einem Zusammenbang ftebe '). Damit giebt er alfo gu, bag Sigmund bie Beforgnig begen konnte; gerechtfertigt war biefelbe außerbem ichon burch bie Ausruftung ber bifcoflicen Burgen und burch bie fremben Befehlshaber, benen fie anvertraut worben.

Roch mabrent ber Unterhandlungen, am 10. April, schickte Barcipal bem Bergog einen Brief burch einen heimlichen Boten. Darin ftant, bag ber Carbinal bie Gnopenfion bes Regalhanbels nicht zugefteben, bag er alfo feinen Frieben wolle, und bag er in wenigen Tagen jum Papfte gu reifen gebente. Bochft mahricheinlich fant barin and von feiner brobenben Mengerung und bag fie fich auf bie Bitowedichen Banben beziehen burfte. Muf biefen Brief fdritt Sigmund gur entichloffenen That; was nach feiner Abfendung noch awischen Barcival und Cufa verhandelt sein mochte, hatte auf ben Entschluß bes Bergogs feinen Ginflug mehr. Somit waren Merger, Born und bie Beforgniß vor Dem, was ber ichlaue Briefter burch ben Bapft und burch Bitowec gegen ibn bornehmen fonne, Sigmund's Motive, und bamit ibm ber Begner nicht entwifche, mußte er ichnell gu Werte geben. Daß er ihn aber nur beshalb nad Bruned gelodt und nur beshalb unebrliche Berhandlungen mit ibm angesponnen, um ibn verratherisch zu überfallen, erscheint nach bem Borigen als eine ungerechtfertigte Annahme 1).

<sup>&#</sup>x27;) Scharpff S. 309 nach Cufa's Briefe an Baolo Morizeno vom Jahre 1462.

<sup>7)</sup> Enfa's Darfiellung in seiner Dentschrift Acta Monac, fol. 82 seq. und in seiner fog. Invective gegen Sigmund ibid, fol. 108 seq. und im Cod. lat. 23 \*

Am Oftertag in ber Morgenfrühe wurde bem Carbinal eine Rabl von 35 Febbebriefen eingehandigt; es mar Sigmund's Sofgefinde, welches ihm Mann für Mann abfagte. Alle mit bemfelben Grunbe: er wolle ihren Berrn bon feinem baterlichen Erbe bringen, barum habe er ihn mit bem Interbict belegt und bie billigen Bergleichsvorschläge abgewiesen. Noch 18 andere Absagebriefe famen nach 1). Bu gleicher Beit batte auch bereits eine Kriegeschaar von 3000 Anechten gu Bug und 100 gu Pferbe bie Stabt umgingelt "). Der Carbinal gog fich auf bas burch Mauern und Thurme geichnitte Schlog von Bruned gurnd, wohl weil er alle Urfache hatte, ber Befinnung ber Stabtburger ju miftranen. Er fchidte ben Sauptleuten, Die vor ben Mauern lagen, einen Bettel beraus mit bem Erbieten, fich uber ble in ben Gehbebriefen berührten Buncte ju rechtfertigen. Das wurde nicht angenommen. Die Angunbung eines Seuftabels am Montage foll bie Burger fo erfdredt haben, baß fie bie Bergoglichen in bie Stadt einließen und Sigmund bie Trene ichworen. Gie hatten eben nicht bie minbefte Luft, für ihren Bifchof eine Sand zu ruhren. Am 15. April brachte ein Trompeter ben Fehbebrief bes Bergogs felbit; er mar in ber üblichen Form abgefaßt, mit furger Angabe ber Beweggrunde, und es fehlte and nicht bie Bhrafe, bag ber Bergog burch folche Ankundigung "feine Ehre mahren" wolle 3). Go überfiel ber rafche Fürft ben wehrlofen Bifchof am beiligen Ofterfeste, wie er irgend einen Raubritter überfallen haben murbe. Da er feine Ehre gewahrt, ichien er weiter fein Bebenfen bei folder Jebbe ju haben. Die robe Gewalt fühlte fich bem Truge und ber Benchelei gegenüber in ihrem vollen Recht. Un bemfelben Tage wie fein Brief tam er fcon felbft mit bem Sturmzeng berau. Ginige Domberren und Unterthanen gingen ibm nach Sterging entgegen und begehrten im Ramen bes Carbinals

Monac. 215 fol. 324 seq., womit Bins' Bulle vom 19. August 1460 zu vergleichen ift. Bon sigmundischer Seite wird die Sache vorzüglich in seiner Appellation vom 13. August, in ber Streitschrift vom 5. Sept. 1460 und in ber Defension vom 26. Juli 1461 behandelt.

<sup>&#</sup>x27;) Sie batiren v. 12. und 13. April 1460. Sinnader Th. VI. S. 487. 488. Lichnowsty Reg. in Th. VII.

<sup>&</sup>quot;) Dieje Bablenangabe allein bei Ginnacher G. 488.

<sup>3)</sup> Jager fab bas Original vom 12. April mit bem bergoglichen Siegel. Enfa behielt es nicht, ba nach bem Bergleiche vom 24. April alle Febbebriefe jurudgegeben murben.

gutliche Theibung. Er antwortete nur, ber Carbinal felbft fei es, ber ibn ju fo ernftbaftem Borgeben gezwungen, und rudte nach ber Stabt bor. Da er fie inbeg offen fant und mit ben Domberren weiter verbanbelt wurde, ließ er mit bem großen Beng nicht einmal icbiefen, nur Buchfe und Armbruft fenbeten ibre Weichoffe nach ber Burg. Schon am 16. April murben bie Pfortenichluffel berfelben ausgeliefert, wir wiffen nicht burd wen, und es wirb auch nicht flar, in welcher Begiehung bie Berhandlungen ber Domberren baju ftanben. Rur aus bem fpater bervortretenben Saffe und ben Beidulbigungen Cufa's gegen fie wie gegen bie Statt lagt fich idliegen, bag fie bie Cache gern im Ginne Sigmund's jum Enbe führten. Das Schlog fammt bem Thurme, in welchem ber Carbinal feine Buflucht genommen, wurde bejett, er war ein icharf bemachter Befangener. Eigentlichen Rampf hatte bas garnicht gefofiet, Beimburg fagt ausbrudlich, bie gange Sache fei ohne Blutvergießen abgemacht; nur ber Bapft, burch Cufa unterrichtet, weiß zu ergablen, bağ eine Beit lang heftig geftritten werben und bag Biele auf Geiten bee Carbinale bermunbet feien. Much fonft finben fich Anbeutungen, baf Cufa fpater bie Uebergabe, bei melder er meber Beroismus gezeigt noch unter ben Seinen eine anbere Sympathie als ftille Schabenfreude gefunden, etwas ins Rriegerifche auszumalen bemüht mar 1).

Sigmund war nicht anders gemeint, als den glücklichen Fang, ber ihm gelungen, nach Fehderecht auszunuten, als Sieger die Bebingungen zu stellen und sie dem Gefangenen abzupressen. So sah er den Handel zunächst mit dem Auge des Raubritters an; darum war er auch überzengt, daß der rechtliche Zustand, waren die Bergleichsartifel erst verdrieft und versiegelt, als hergestellt zu betrachten sei. Dabei haßte er auch den Priester, der ihn feige mit den geistlichen Wassen versolgt, verklagt und verleumdet. Am 17. April ließ er Eusa um die Erlandniß ditten, sich von den bischöflichen

<sup>1) 3</sup>m Thatfactichen stimmen Eufa in feiner Dentschrift a. a. O., Scharpif S. 311 mit Sigmund's Darftellung in jeiner Defension v. 26. Juli 1461 und soust überein. Rur bie Erzählung bes Papstes in ben Bullen vom 19. Mai und 8. August 1460 weicht wesentlich ab und ist haubgreislich falsch. Darnach soll bas Schloß schon genommen gewesen sein, als Sigmund und die Seinen erst die Fehde ankfindigten, auch soll mit Bombarden und anderen Kriegs-walchinen getämpst sein. Die Darstellung des Papstes in der Bulle v. 19. Aug. 1460 ist dann wieder eine andere.

Capellanen bie Deffe lefen gu laffen; am beiligen Umte tag es ihm nicht, er wollte nur versuchen, ob ber Cardinal noch vom Intervict reben werbe. Enfa ließ antworten, er habe es ben Capellanen nicht verboten; fo beutete er, obne birect zu reigen, auf bas Interbict bes Papites Calirtus bin. Der Bergog foll wuthenb gefnirfct haben: "Begt weiß ich, bag ber Carbinal mich für einen Excommunicirten anfieht. Wenn ich es benn fein foll, fo will ich foviel Blut vergießen, bag ich es mit Recht bin." Rach biefer Ergabfung, bie natürlich von ber cufanifchen Geite fommt, erbot fich ber Bralat gwar wie ein Marthrer gu einem ehrenvollen Tobe, gab aber bann ben bringenben Bitten ber Geinigen nach. Doch ichidte er die bergoglichen Gefandten ju zwei Domberren, Die burchaus gu Sigmund hielten, und ichob auf biefe bie Berautwortlichfeit. Gie erlaubten ben Capellanen, bie gemunichte Meffe gu feiern, ber Berjog inbeg machte ron ber Erlanbnig feinen Gebrauch '). Schredlicher noch nimmt fich ber Borfall in ber Geftalt ans, wie er bem Bapfte, gleichfalls burch Cufa, ju Dhren tam: barnach funbigte Gigmund bem Carbinal obne Weiteres ben Tob an, wenn er ben Briefter, ber bie Berrichtung bes Gottesbienftes weigerte, nicht bagu awinge 1). Man fieht auch bier, welche Glaubwürdigfeit ben Berichten bee Carbinale gufommit: fo ergabtt er bie Gache, um gu zeigen, wie er fein firchenrechtliches Gemiffen gewahrt, und anbers, um bargulegen, wie ibm eine blutgierige Gewalt gebrobt. Ohne Breifel zeigte er fich bei biefem Borfall fo feig und hinterhaltig mie immer.

So hat Eusa auch einmal behauptet, die Bergleichspuncte seien ihm unter Androhung des Todes abgepreßt. Bon einer unmittelbaren Drohung der Art kann jedenfalls nicht die Rede sein. Ungleich mehr als an der personlichen Rache kag Sigmund an der Bestätigung seiner Rechte und an praktischen Bortheilen. Das zeigen die Artikel des Bertrages selbst, freilich ebensosehr zeigen sie, daß nur eine drückende Nothwendigkeit den Gesangenen zu ihrer Untersiegelung vermochte. Dan ließ zwar Geistliche und Diener zu ihm auf den Thurm, er durfte Briese schreiben und absenden, wenn man sich zuver von der Unschädlichkeit ihres Inhalts überzeugt. Aber seine Freiheit war eben der Preis der Zugeständnisse,

<sup>&#</sup>x27;) Scarpff S. 312. 313.

<sup>3)</sup> Bine' Bulle vom 19. Auguft 1460.

and baß ihm bei einer Bewachung burch Kriegesnechte nicht wohl ju Muthe war, wollen wir auch gern glauben. Doch fanden förmliche Berhandlungen durch beiderseitige Räthe statt. Das Dom-capitel machte den Bermittler, wobei es benn seinen und des Stiftes Bortheil freilich besser wahrte als den des verhaßten Prälaten. Dagegen läßt die Schnelligseit, mit welcher der Cardinal Alles unterzeichnete, was ihm vorgelegt wurde, vermuthen, daß er nur um jeden Preis erst ledig sein wollte und bereits an die pähstliche Autorität dachte, die ihn von diesen Berpflichtungen lösen könne 1).

Sigmund begann feine Forberungen fogleich mit einer fogenanuten Briegsenticabigung. Erinnern wir uns, wie er einft ber brigener Rirche Schloß und Amt Taufers verlauft und vom Carbinal 3000 rheinische Bulben gelieben. Beibe Berichreibungen mußte biefer jest guruckgeben. Augerbem mußte er 10,000 Gulben gulegen, wovon 6000 auf ber Stelle, 4000 in bestimmten Terminen gegabit werben follten. Das Capitel mußte fich für biefe Summe mitverpflichten, ließ fich aber weislich gegen allen Schaben burch ben Carbinal ficher ftellen 2). Sigmund behamptete mobl, biefe armfeligen Summen fonnten feinen Schaben nicht gur Salfte beden, richtiger indeß fab ber Papft eine Kriegeentschäbigung bon mehr als 35,000 Gulben für unverhaltnigmäßig an 3). 3m Sauptvertrage bom 24. Abril, ber in feiner Musstellungsform einfach als bie Beilegung einer Rebbe ericeint, bieg es bemgemäß, bag alles bisher Beichebene weine gange lautere gerichtete Sachen fein, bag leine Bartei fortan Rache fuchen ober neue Teinbicaft anftiften folle. Someit es ihn betraf, wiberrief ber Carbinal feine Cenfuren und erlaubte ben Gottesbienft. Bei bem Bapfte verfprach er mit allem Aleife bafur ju forgen, bag fowohl bie von Caligtus erlaffenen Cenfuren wie auch bas Interbict, in welches ber Bergog mit

<sup>1)</sup> In diesem Sinne heißt es in dem Berichte des dem Cardinal gang ergebenen Commensalen dei Jäger Bb. II. S. 25: Cardinalis permisit omnia, sciens talia, quae sie ab eo violenter extorquerentur, non posse ecclesiae praesindicare in jure.

<sup>9</sup> Der hauptvertrag vom 18. April bei Sinnacher VI. S. 489 und bei Lichnowsty Reg. Die Quittung ither 4000 (6000?) G. von bemf. Tage, die Terminfetzung v. 24. April und die Sicherftellung des Capitels v. 25. April gleichfalls bei Lichnowsty.

<sup>3)</sup> Sigmund in ber Appellation vom 13. August 1460, Bius in ben Bullen b. 19. Mai und 8. August 1460. Beiläufig berechnet Sigmund feinen Schaben auch einmal auf 60,000 Gulben.

ben Seinen burch die Fehde etwa versallen, erledigt würden '). Sosort sandte Eusa seinen Capellan Matthias mit einem Briefe dieses Inhalts an den Papst. Er habe, hieß es darin, dem Herzoge versprochen, die Ausstehung der Tensuren zu erwirken, er möchte nicht als wortbrüchig und Beträger dastehen. Der Papst möge daher jedes Einschreiten lassen, da er, der Cardinal, selbst nächstens vor ihm zu erscheinen und über den Borfall zu berichten gedenke. Dann werde er sich hoffentlich für die Lossprechung entscheiden. Der Brief wurde, wie in den cusanischen Acten beigemerkt ist, dem Herzoge und seinen Räthen vorgelegt, von ihnen gebilligt und dann an den Papst besördert. Er war wohl schon für diesen Fall berechnet, und dürsen wir aus dem Erfolge schließen, so mag Eusa dem Boten das Gegentheil von Dem aufgetragen haben, was er schried').

In Betreff ber Stiftslehen versprach der Cardinal, den Herzog zeitlebens und unbefümmert im Besitz aller der Schlösser und Herzschaften, wie er sie inne hatte, zu belassen, dis sie sich etwa gütlich einigten. Am 6. Mai wollten sie zu Brizen zusammenkommen, da sollte Sigmund die Belehnung nach der Sitte empfangen. Das Regalrecht scheint nicht besonders in Rede gesommen zu sein; nur wegen des garnsteiner Erzes wurde ausgemacht, daß Beide sich dem Schiedsspruche des Erzherzogs Albrecht unterwersen sollten. Für das Rloster Sonnendurg vermittelte der Herzog eine Ernenerung des Bertrags vom 23. November 1447, die auf Ledzeiten des Carsbinals gelten sollte.

In bemjenigen Artitel bes Bertrages, welcher barauf abzielte, Sigmund selber gegen bie friegerischen Ruftungen bes Carbinals sicherzustellen, zeigt sich eine unleugbare Mäßigung seiner Ansprüche. Ronnte er bie festen, burch frembe Solbner und Rottenführer besesten Schlösser nicht ohne Gefahr in ber Sand bes Gegners lassen,

<sup>&#</sup>x27;) Diefer Bergleich, von ber Seite bes Carbinals ansgestellt, bei Sinnacher S. 491, bei Lichnowsth, vollständig in Chmel Material. Bd. II. n. 162a. In ben Acta Monac. fol. 289 findet er sich auch in ber Aussertigung von Seiten Sigmunds.

<sup>1)</sup> Der Brief vom 23. April 1460 bei Scharpff S. 314 und bei Jager Bb. II. S. 19. 20.

<sup>1)</sup> Die Documente bem 24. April bei Jager Reg. und Bb. II. G. 21.

<sup>\*)</sup> Die naberen Bestimmungen über biefe altere Einigung bei Jager Regeften von Sonnenburg und Bb. I. S. 52; Bb. II. S. 22.

jo wollte er boch auch bas Gigenthum ber Rirche nicht ohne Weiteres an fich reifen. Go war es eine billige Ausfunft, bag jene Schlöffer bem Capitel überantwortet, und bag einftweilen auch bie Burger ber Stabte auf ben Beborfam gegen baffelbe berwiefen wurben. Bunachft bie bon Bruned felbit, von Briren und Rlaufen '). Als Sauptleute und Pfleger follte bas Capitel nur folche Dlanner einseben, bie bem Bergog als Bogt bes Stiftes genehm feien; nie burfen fie gegen ibn ober feine Leute in Feinbichaft fteben, im Wegentheil follen fie ihm gegen Jebermann belfen. Ferner follen bie Beften und Stabte bem Bergog offen fteben, fobalb er es begehrt. Dafür foll aber auch er bas Sochftift in feinem Befit und in feinen Freiheiten fchirmen \*). Erwägen wir, bag bie Befetung ber Schlöffer bee Sochftiftes burch folde Bfleger, bie bem Lanbeefürften jugethan feien, icon in ber llebereinfunft vom 15. Mär; 1451 ausbedungen worben, und bag bie Uebergabe an bas Capitel bie eingige Ausflucht bes Augenblide mar, fo finben wir biefe Bertragebedingung mahrlich nicht hart. Reine andere aber hat fpater ben Cufaner fo gewurmt: freilich begrunbete bie llebergabe eine Thatfache, bie fein Wiberruf bes Carbinals ungeschehen machte; alle feine Ruruftungen und Borbereitungen wurben baburch vereitelt, unb mit bem Bergoge theilte bie Grucht bes Sieges bas abtrunnige Dom-So ergablt er benn auch, wie ibm gerabe biefer Artifel mit besonderer Bewalt abgebrungen worben. Die anderen Streitpuncte feien fchen beigelegt gemefen, ba habe plöglich bas falfche Bernicht, ale rude Gabriel Brad mit einer großen Schaar italienifder Miethlinge beran, ben Kriegslarm erneuert; ein Schwarm Bewaffneter fei in bas Schlof gebrungen, habe ben Thurm bes Carbinals befett und ihn wie bie Geinen mit Drohungen, ja mit thatlicher Mighandlung bebrangt. Best erft habe ihm Sigmund bie Auslieferung ber Schlöffer an bas Capitel abgenöthigt 3). Es mag mahr fein, bag Sigmund burch einen folden Borfall barauf geführt murbe, Manner wie Brad und bas frembe Rriegsvoll bei Seite gu Schaffen. Ohne Zweifel aber ging ber Bebante, bem Capitel bie temporale Bermaltung ju fibergeben, gerabe von Cufa aus,

<sup>1)</sup> Das Mantat bes Cartinals an fie vom 23. April bei Lidnomety.

<sup>2)</sup> Der Bertrag vom 24. April im Auszuge bei Lichnowsty und Jager, in ben Acta Monac. fol. 291, in ber Ausfertigung bes Capitels v. 28. April bei Chmel Material. Bd. II. n. 162b.

<sup>3)</sup> Rach bem cufanifden Bericht Scharpff S. 313.

ber bamals noch bas Schlimmere burch bas Schlimme abwehren wollte 1).

Um 25. April, ale bie Bertrage ausgefertigt und befiegelt waren, erflärte Sigmund feinen Befangenen für lebig. Bebor er indeg Bruned verließ, entbot er ibn noch einmal gu fich; fie faben einander ba jum letten Dale. Bas aber gesprochen worben, geben fie febr bericbieben an. Rach ber Ausfage bes Carbinals bat Gigmund, ihm bas Befchehene ju vergeben und bei Bius für bie Abfolution ju forgen, er wolle bafur bem Gotteshaufe mehr wiebergeben ale er ibm genommen. Eufa will in feiner Antwort bie beichulbigenben Buncte bee Rebbebriefes fo grundlich widerlegt haben, baß felbft Barcival ibm Recht gegeben, er will ferner bie Deinung geäußert haben, bag ber Bapft ben Bergeg, wenn er nicht bas Entriffene herausgebe, fcmerlich abfolviren werbe 2). Sigmunb's Bericht hat ungleich mehr innere Bahriceinlichteit. Darnach umichlof ihn ber Carbinal mit ben Urmen und bat ibn, er moge ben Bolf aus bem Bufen laffen, er felbft habe ihn gegen ben Bergog ganglich aus bem Bufen und aus bem Bergen gelaffen; auch moge er fonft ihn und bas Stift freundlich bebenten. Darauf entgegnete Sigmund, ber Carbinal habe ibn jur Gewaltthat gezwungen, boch auf fein Erbieten wolle auch er ben Bolf ganglich aus bem Bufen laffen und ans bem Bergen; gleichsam troftent fügte er bingu: wenn ber Carbinal fein Wort halte, gebenke er burch Wohlthaten gegen ihn und bie brigener Rirche Alles wieber gut ju machen. Die Bitte um Berzeihung und was Barcival geaußert haben follte, erflart Sigmund gerabezu fur erbichtet. Er ritt am 26. April bavon, wie es icheint im beften Bertrauen, bag ber Carbinal feiner Bufage treu bleiben merbe. Diefer hatte ihm mitgetheilt, bag er bem Bapfte verfpreden, jum Simmelfahrtefeste (22. Dlai) an ber Curie in Siena gu fein; Sigmund batte nichts bagegen. Raum aber war er babon, fo gewannen in ber Seele bee Carbinale, bie fich unter bem Drude ber Furcht gur Beuchelei bequemt, Sag und Buth wieber bie Dbetband. Biel Bolt ftromte in Bruned gufammen, es war ber Sonntag Misericordia und Rirchweihfeft. Der Carbinal mochte einen Spott barin feben, er erneuerte fofort bas Interbict über bie Stabt und verließ fie noch an bemfelben Tage mit feinen Getreuen 3).

<sup>&</sup>quot;) Bergl. 3ager Bb. II. G. 16.

<sup>&</sup>quot;) So Eufa in ber angeführten Dentichrift.

<sup>3)</sup> Jager Reg. jum 27. April.

Obne an sein Bersprechen zu benfen, baß er am 6. Mai zur Lehnsertheilung in Brigen sein sollte, zog er gen Siena. Balb erreichte er Ampezzo, bas venetianische Gebiet; Tirol, seine Diöcese, sein beutsches Heimathland sollte er nie wiedersehen.

Man wurde es natürlich, ja verzeihlich finden, batte Cufa, fobalb er fich frei fuhlte, Die Bertrage, Die einem mehrlofen, burch lleberfall gefangenen Bralaten abgepreßt worben, für ungultig erflart. Der gerabe Beg mar aber nicht ber feine. Wiederholt berficherte er noch von Italien aus, bag er alle Buncte bes bruneder Bertrags gemiffenhaft ju erfüllen minfche. Go ichidte er in ber That bem Bergoge ben Schulbbrief über bie bargeliebenen 3000 Bulben. Bugleich aber begann er ein feines Rantefpiel, bem wir freilich nicht zu folgen vermögen, bas fich aber genügend in feinen Reinttaten verrath. Reinesmeges eilte er jum Papite; unter bem Borwand einer Rrantheit verweilte er langere Zeit in Ampego, ritt nach Babua, um einen Arat zu befragen, und fonnte boch genau bestimmen, bag er am 18. Mai in Bologna fein und von ba weiter um Bapfte reiten werbe. Salten mir bagegen, bag Bins bie erfte Cenfur gegen Sigmund am 19. Mai erließ, fo feben wir mobl, wie ber Carbinal absichtlich zogerte, um bei biefem Acte noch nicht gegenmartig ju fein, um ben Schein ju gewinnen, als babe nicht er ibn Gehr glaublich, bag Bine jebe Bitte um Rachficht abgewiesen batte, aber völlig unglaublich, bag er bie fchriftliche Bitte bes Carbinale, jeben proceffualifchen Schritt bis gu feiner Unfunft und feinem perfonlichen Berichte zu berichieben, nicht batte gemabren follen, wenn er biefe Bitte für eine ernftliche bielt; banbelte es fich tod nur um menige Tage. Ohne Zweifel murbe jene Urt bes Berfabrens gwifden Bius und Cufa burch Boten ober Briefe verabrebet. Aud gegen ben Bergog begann Gufa feine Binfelgige. Satte er im Bertrage jugefagt, nach Kräften bie Abfolution bes Bergogs bon ben Cenfuren bes Papites Calirtus und von ben tanonifden Rolgen ber brunecter That zu betreiben, fo fprach er jest bon feiner Rufoge, "megen bes Bannes ju rathen und ju belfen." Und er erfüllte fie, indem er bem Bergoge ben guten Rath geben ließ, er mege Rechtsgelehrte befragen, mas er gu thun fchulbig fei, er moge, um bem Banne ju entgeben, fich fcbleunig in ben Geborfam bes Bapftes begeben, und mit biefem ja feine Disbutationen beginnen 1).

<sup>1)</sup> Cufa's Brief an den Beineder theilte Lichnowelb Eb. VII. unter ben unbaliren Briefen n. 3 aus bem innebruder Gub.-archiv mit. 3ager Bb. II.

Unmöglich tonnte Bius einen Bifchof und Carbinal im Stiche laffen, ber im Streit um bie "firchliche Freiheit" Bewalt erlitten. Doch trug er anfange Gden, gegen einen Rurften aus bem Sanfe Defterreich, um beffen Bunft und Freunbichaft er einft gebublt, mit ber Goarfe ber Cenfuren eingufdreiten. Wir feben mobl, wie ibm ber Enfaner treibenb und begend jur Seite ftanb; mabricheinlich verlangte auch bas beilige Collegium, bag bie Unantaftbarfeit bes Stanbes gewahrt werbe, und bald trat Bins auch bon bergoglicher Seite ein berber Trot entgegen, ber jebe Nachficht unmöglich machte. Roch von Bruned aus, vermutblich fcon in ber erften Ungft am 13. April, hatte ibn Cufa von feiner Gefahr benachrichtigt; bamals erließ Bins eine bringenbe und ftrenge Abmahnung an ben Bergog, bie natürlich ju fpat fam '). Darauf begann bas Berfahren, noch bevor ber competente Rlager an ber Curie erfchien, aber ficher ichon auf beffen Anftiftung. Michele ba Brate, ber Brocurator ber apoftolifden Camera, ließ im Confiftorium burch ben Siecalabvocaten Anbreg be Canta Croce ben Antrag ftellen: ber Bergog und feine Miticulbigen feien ipso facto in alle bie furchtbaren Strafen ber Constitution Felicis (von Bouifacine VIII) verfallen; außertem moge ber Bapft auch bie ausbriidliche Senteng gegen fie fprechen, ble auf Bann und Interbict, Confiscation ihrer Guter und Beranbung ihrer Memter und Burben, auf Bermiftung ibrer Wobnbaufer, burgerliche Infamie und noch eine gange Reihe grauenvoller Strafen lautete. Dabei murbe ibr Berbrechen für notorifd, jete fpecielle Untersuchung alfo für unnüt erflart, obwohl weber ber Alager noch ber Beflagte bernommen worben. Run war es icon ein Act ber Gnate, wenn ber Bapft nur groferen Gewigheit ber Gache und an feiner eigenen Unterrichtung" eine Commiffien ernannte, bie ben Thatbeftanb naber untersuchen follte. Gie beftanb aus bem alten Carbinal Juan be Mella, welcher ber Eurie vor feiner Erhebung faft 40 Jahre lang gebient, nebit ben Bijdofen von Arras unb Torcello: in ber That waren alle brei hervorragenbe Juriften und

S. 34 fant in bem cufaner Cober einen Beifat, nach welchem ber Brief noch aus Ampego geschrieben wurde. Wohl gang willstlich spricht Scharpff S. 316. 317 vom Castell S. Giovanni bei Bologna, aus welchem ein Brief bes Cardinals vom 14. Mai 1460 abnlichen Inbalts batirt.

<sup>&#</sup>x27;) Diefes papftliche Schreiben vom 27. April notirt Jager aus bem Drig., auch giebt er einen Theil bes Textes in ber Abhandlung ilber bie Febte ber Grabner C. 279 und Bb. 11. S. 45. 46.

febr fluge Manner. Aber in ihrem Berichte famen fie auch nicht weiter, als bag bas Berbrechen mabr fei, weil notorifch '). Auch fie bielten es nicht fur nothig, bie Anfunft und bie Ausfagen Gufa's abzumarten. Ingwischen erfcbienen amei Boten Sigmunb's an ber Curie, Doctor Blumenan ale Sachwalter und Wortführer, und ein Ebelmann aus bem Befolge bes Bergogs 2). Gie lengneten nicht ab. was zu Bruned gescheben, entschulbigten aber ben Bergog, inbem fie feine That aus bem beransforbernben Betragen bes Carbinale berleiteten, und baten ben Papft, nicht bart gegen ibn gu verfabren. Bine icheint ihnen im Bangen gnabig geantwortet gu baben: er fonne awar nicht laffen, mas bie beiligen Ranones verlangten, werbe aber bie Genteng noch nicht publiciren "). 3hr Gingeftanbnig machte bie Motorietat ber That noch unbebenflicher: auf eine Untersuchung ber Motive aber einzugehen, mas freilich nicht bie Arbeit weniger Tage mar, bas bielt ber erfte Gerichtebof ber lateinischen Welt für überfluffig. Alls einen Beweis ber apoftolifchen Rachficht und Liebe follte Sigmund es anfeben, wenn ber Bapit bie Genten; ber großen Ercommunication noch nicht fofort aussprach, wenn er am 19. Mai gum Ueberfluße ein Monitorium porausichidte: 45 Tage nach ber Publication beffelben, am 4. August werbe ber Papft ein öffentliches Confiftorium halten, ba folle Gigmund mit feinen Belfern am Berbrechen perfonlich ericbeinen und porbringen, was fie etwa gegen bas Berfahren einzuwenden hatten 1).

Sigmund war in Innsbruck, als er von biefer Borlabung borte, in welcher er ganz die gehäffigen Ginflüsterungen bes Cardinals erkannte. Bon feinen Rathen war Blumenau bei ihm. Soefort wurde eine Appellation aufgesetzt, noch in der milbesten Form,

<sup>&#</sup>x27;) Diefen Gang bes Processes berichtet Bins felbft im Monitorium vom 19. Mai und in der Bannbulle vom 8. Angust 1460.

<sup>&</sup>quot;) Letteren bezeichnet Cufa in ber Invective gegen Sigmund als miles do Metz und ein andermal als "Herrn Marschall," vermuthlich ift es berjelbe, ber Blumenan auch bei der zweiten Sendung begleitete und in Jäger's Regesten zum 14. Inli 1460 Dr. Johann von Krameh, von dems. Bb. II. S. 54 Kronmeth genannt wird.

<sup>3)</sup> Bins' Bulle ober vielmehr Streitschrift vom 19. Auguft 1460.

<sup>\*)</sup> Das Monitorium v. 19. Mai 1460 bei Sinnacher VI. S. 492, bollftandig und in correctem Texte bei Dux Cufa Bb. II. Beil. III. Am 21. Juni wurde nach Jäger's Regesten bas Monitorium an die Kirchenthüren zu Siena, Burich und Roverebo augeschlagen, wahrscheinlich auch ber papflichen Anordnung gemäß zu Mailand, Constanz und Trient.

an ben beffer gu unterrichtenben Bapft. Die That von Bruned wurde als ein Erzengniß ber Nothwehr bargestellt; es murbe augenommen, ale wiffe ber Papft nicht, wie auch ber Carbinal manderlei Gewalt gegen ben Lanbesfürsten im Schilbe geführt, wie er feine Schlöffer mit Colbaten und Rriegszeug berfeben, wie er bie Bogtei und bie Leben bes Bisthums Anberen angetragen, wie er ben Brieftern ber Diocefe bie Seelforge genommen, wie er bie gutliche Suspenfion bes Regalienftreites auf Jahresfrift verweigert. Blumenau follte wieber jum Papfte geben und am Termin bicfe Appellation überreichen. Auf ber Rudfeite bes großen Bergamentes ftanb eine lange Reibe von Mebten und Pfarrern verzeichnet, bie hieburch ihren Anfchluß an die Appellation bes Bergogs erklärten, es war ziemlich bie gange Diocefe von Brigen, nur fehlten bie Bfarrer im Gebiete bes Grafen bon Borg. Gin großer, öffentlicher Schritt, bebeutungevoll burch feine Bopularitat im Laube Tirol. gleich bem papftlichen Monitorium an ben Rirchtburen gu Chur, Conftang und Burich allem Bolfe funbgethan, folgenreich, indem er bie Rampfesmeife zeigte, burch welche Sigmund fich ju wehren gefonnen war. Bas bebeutete fortan ein curialer Broceg, wenn ein foldes Inftrument ibn bemmte, mas galten Cenfuren und Gentengen, wenn es einen bequemen Rechteweg gab, ber fie nichtig machte? Im Sintergrunde ftand ber conciliare Gebante, ben bie Bulle Execrabilis nicht niebergeschlagen. Go geborfam bie Appellation an ben beffer gu belebrenben Bapft anch noch flang, Bius ertannte ihren Ginn: ber Bergog und bie Geinen, fagt er, frürzten fich in ben Abgrund bes Bofen, fie werharrten in ihrem fatanifden Stolze."

Es traten Einflusse und Rücksichten in ben Proces, die lauter für Berdammung sprachen als alle Gründe. Zunächst die Politik, die papstlich-kalferliche Solibarität. Später wußte jedermann, daß hinter den Bannflüchen, die Sigmund verwirren, und hinter dem Interdicte, das sein Land zerrütten sollte, nächst dem Eusaner kein so hartnäckiger Feind stecke wie der kalferliche Better. Immer noch handelte es sich dier um das österreichische Erde, welches der junge Ladislaus hinterlassen. Es war ganz in des Kaisers Weise, den Zwist zwischen Sigmund und dem Cardinal, mit dem er ja längst

<sup>&</sup>quot;) Diefe erfte Appellation (gegen Bins) v. 14. Juli 1460 b. Sinnacher S. 498, bei Lichnowsty und Jager, auch bei Scharpff S. 322.

berbündet war, und bie baraus entspringenden papstlichen Censuren hinterrucks auszunuten. Für's Erfte bedurfte es noch einer beuchlerifden Sulle; benn bor ber Belt mare es infam erichienen, wenn ber Raifer offentunbig gegen feinen Better, gegen fein einftiges Dunbel bie Ercommunication, allenfalls bie ewige Berbammnig heraufbeschwor. Go bat Bius, bevor er bas Monitorium erließ, ben Raifer um Entschuldigung, wenn er icharfere Strafen über Sigmund verbaugen muffe '). Roch oftere ift babon bie Rebe, wie "bie Chre bee öfterreichischen Saufes" ju mabren fei. Rur munblich fprach ber Raifer feine Buniche gegen ben Legaten, ben Carbinal Beffarion aus, und in borfichtigen Anbeutungen that biefer fie bem Bapfte Bius verfprach, bie That von Bruned nicht als ein nur bem Carbinal gefchehenes Unrecht aufzufaffen, bas etwa ausgeglichen werben tonnte, fondern ale ein Berbrechen gegen ben Babft, gegen bas beilige Collegium, gegen bie gefammte Rirche; biefer Auffaffung gemäß werbe er basjenige Urtheil berausbringen, welches ben Buniden bes Raifers entfpreche 1).

Also war schon Alles barauf angelegt, jebe Ausgleichung bes Handels zu hintertreiben, dem Herzoge, hätte er sich selbst erniebrigen wollen, den Rückzug abzuschneiben. Das war auch nach dem Sinne des Cusaners, der freilich immer noch versicherte, daß er sein Versprechen zu halten gedenke; obwohl man mir nicht glaubt, sigte er hinzu. Dabei war sein Nath, den er dem Herzoge bei jeder Gelegenheit zusommen ließ, immer derselbe: Sigmund möge sich ganz in die Hand des Papstes geben und Alles restitutren, was

<sup>&#</sup>x27;) Das Brebe bom 13. Mai 1460 bei Jäger Bb. H. S. 47. 48; es ift wehl baffelbe, welches Raynaldus 1460 n. 34 obenhin erwähnt.

<sup>&</sup>quot;) Schreiben des Papstes on Bessarien vom 10. Juli 1460. Richt in dem nur theisweisen Abdruck bei Raynaldus 1460 n. 86, sondern allein in dem vollständigen dei Theiner Vet. Monum. histor. Hungariam sacram illustr. T. II. n. 541 stehen die dunkel gehaltenen Worte, die wir nur in obiger Beise zu deuten wissen: De Sigismundo duce, quid Circumspectioni tue responderit (ohne Zweisel der Kaiser), quid enigma tuum contincat, etiam plone cognovimus. Curadimus ita rem moderari, ut cum satisfactum justicie sit, honori domus nichilominus consultum appareat. Et idem decretum, quod optare illum signisicas, preces nulle dilecti filii nostri Nicolai tituli Sancti Petri ad vincula, plus apud nos hae in parte valiture, quam honor noster et Collegii postulet: etsi enim persone illius illata sit vis, tamen offensio hee totius ecclesie magis quam sua est existimanda.

er ibm in Bruned abgepregt '). Wenn ber Bergog bas nicht über fich bringe - fo fubr Cufa mit einer Benbung fort, bie fein eben wieberholtes Beriprechen beleuchtet - fo fonne er ihm nicht helfen und wolle hiemit ber obigen Berfprechungen lebig fein "). Er beweifet auch, wie er fie bisber gehalten. Das Monitorium, welches ichon por feiner Untunft in Siena beschloffen worben, babe er nicht mehr verhindern tonnen. Wohl aber habe er verhindert, bağ ber Bergog und feine Unhänger nicht am Bfingfttage in Gegenwart von etwa 60,000 Menichen feierlich anathematifirt worben. Er habe bie Aufschiebung bes Termins bis jum 4. August erwirtt - bie fibrigens im Monitorium festgesett murbe, an bem Eufa boch fonft feinen Antheil nicht eingesteben will. Auf bie Bitte bes Bergoge, eine Erftredung bes Termins bis jum 24. Auguft gu erwirfen, die er bem Papfte vorgetragen, habe biefer geantwortet, er wolle ben im Monitorium festgestellten Termin nicht anbern. Befolge nun ber Bergog bis jum 4. August nicht feinen Rath, fo werbe ber Papft am Tage von Maria Simmelfahrt (15. August) ficher thun, was er icon am Bfingsttage thun wollen; auch habe er ibn fagen gebort, bag er von Reuem bas Interbict über bie gange Diocefe mit Ausnahme ber gorgifden Berrichaft verbangen wolle. Nichts alfo follte bem Bergoge bleiben ale Demuthigung gegen ben Papft und ben berrichfüchtigen Bralaten. Letterer wiegte fich bereits in ben blubenbften Soffnungen. Es ift unmöglich, meinte er, bag nicht bie Strafen ber Constitution Felicis gegen Sigmund erflart, bag nicht alle feine Bater verschleubert werben; man glaubt, bağ nach ber Bublication ber Strafe, ber Raifer nehmen wirt, mas er in Defterreich hat, und bie anderen Rachbaren, was fie tonnen 3). 2mar ftellt fich Enfa bei folder Ausficht beforglich, bag nicht auch

<sup>&#</sup>x27;) Cuja an Blumenan am 20. Juni 1460 bei Scharpff G. 321, bei 3ager Bb. II. G. 68.

<sup>7)</sup> Diese Worte aus bem Brief an Blumenau, freilich Zeugen einer widerlichen Falscheit, hat Scharpff nicht zu excerpiren für gut befunden, Ensa
jelbst aber reserirt fie in dem Briefe an das Domcapitel, ber nach Lichnowsty
Reg. und Fäger Bb. II. S. 70. 71. vom 11. Juli, nach Scharpff a. a. D.
ichon vom 6. Juli 1460 batirt. Aus diesem Briefe ift auch das Folgende entnommen.

<sup>2)</sup> Aus Enfa's Schreiben an einen Ungenannten, aus Siena, vom Mai 1460, bei Lichnowsty Th. VII. Unbatirte Briefe n. 6, bei 3 ager Bb. II. S. 58 60.

bas Gut ber Kirche unter bie Bente geworfen werben möchte. Aber er selbst half biese Plünberung herausbeschwören und sein wirklicher Plan ist kaum zu verlennen: riß ber Raiser an ber einen, rissen die Siegenossen an ber anderen Seite, so blieb bas unabhängige Bisthum Brigen, zugleich ein "herzogliches Fürstenthum," nur bem Bapste und bem Kaiser unterthan, in ber Mitte stehen.

Barter und rudfichtelofer mie gegen ben Bergog zeigte fich ber grollente Sag Cufa's gegen fein Domcapitel, bas freilich mehr tirolifch gefinnt ale ultramontan, aus ben Tagen feiner Roth ben Ruten gezogen. Als er bavonritt, traf ibn noch auf venetianischem Bebiet bie Bitte ber Domberren, er moge nun bie Stabte ibres Eibes entbinden und auf bas Capitel anweifen, er moge mabrent feiner Abmefenbeit einen Generalbicar fur bas Beiftliche und einen Anwalt für bas Beltliche bestellen ober vom Capitel mablen laffen. Er antwortete mit bitterer Bereigtheit gegen bas Capitel mie gegen bas Bolt, ba beibe mehr bem Bergog angehangen als ihm '). Jene Bitte mar feine unbillige, wenn bie bruneder Bertrage überhaupt Geltung batten, wenn bas Regiment bes Bisthums in Orbnung bleiben follte. Gie wurde baber noch mehrmals wiederholt, aber jebesmal mar bie Antwort bes Carbinals argerlicher, brobenber. Er habe erfahren, fdrieb er am 19. Juni an Dompropit, Dechant und Andere, "bie fich bas Capitel nennen," bag fie von feinen Bflegern ben Treneib verlangten, als waren fie bie Berren bes Stiftes; bas fei wiber Bott, Chre und Recht; wer bas bore, ber muffe wohl glauben, fie batten ben bruneder lleberfall veranlagt, um herren bee Stiftes ju werben; auch nahmen fie fich ber irregularen Beiftlichfeit an, mieben nicht bie Webannten, berachteten bie Cenfuren - menn fie bas nicht abftellten, fonne es fo nicht bleiben \*). Dennoch ericbien, um bie Nothwendigfeit jener Dagregeln borguftellen, ein Abgeordneter bee Cabitele ju Giena. 36m entgegnete Enfa, ber Bapft habe ihm verboten, einen Generalvicar aufzustellen, weil bas Bebiet von Briren wie bas bes Bergogs mit ben Rirchenftrafen belegt und bie Beiftlichen mit Grregularität behaftet feien; ber Papit icheine gar ber Meinung ju fein, bag ber Bifchofsfit

Boigt, Gnea Gilvio III.

24

<sup>&#</sup>x27;) Jäger Reg. jum 29. April 1460 und Bb. II. S. 30. 31. Lichnowsty a. a. D. n. 7, boch batirt ber Brief ex Epoczo die Martis post Marci (29. April). Der Ansfiellungsort ift Ampego.

<sup>2)</sup> Das Schreiben v. 19. Juni bei Sinnacher VI. S. 498, b. Scharpfi S. 322, bei Lichnowely Reg., bei Jager Bb. II. S. 66. 67.

überbaupt ben Brigen entfernt werben muffe, und bie ganber bes Bergogs gebenke er bem Raube ber Nachbarn preiszugeben 1). Selbft ben Damon ber wilbesten Berftorung wünschte bie ohnmächtige Buth bes Cufaners berbeigurufen, fo tief frag fich ber grimmige Sag gegen Bergog, Bolf und Rlerifei bon Tirol in bie Bruft bes Geelenhirten. Das Domcapitel half fich ohne ibn, fo gut es anging. Die Burger ber Stabte, bie Bfleger ber Burgen leifteten gern bem Capitel ben Gib ber Trene. Go that auch ber hauptmann bes Schloffes Bruned, obwohl Cufa bas Schloß lieber verbrannt als ausgeliefert feben wollte. Enthob ibn gleich fpater ber Papft feines bem Capitel geleifteten Gibes, fo machte er boch feinen Bebrauch babon. Aber fein Ungehorfam beugte ben hartnädigen Beift bes Bralaten. Bum jaben Ausbarren mabnte er bie wenigen Anbanger, bie ibm noch im Bisthum geblieben: bie Temporalien ber Rirche tonnten icon wiedererlangt werben, Die Ghre nicht; bis auf biefen Tag fei es ohne Beifpiel, bag bie apostolifden Entscheibungen nicht wirffam waren, und ber Bapft merbe nimmer ruben 2).

So fam ber im Monitorium geftellte Termin, ber 4. Muguft beran. Das öffentliche Confiftorium war verfammelt und vor ben Papft trat wieder ber Fiscal-Procurator. Da die Monirten nicht ericbienen waren, beschnlbigte er fie ber Contumag und trug baranf an, bem Monitorium gemäß weiter gegen fie procediren ju burfen. Doctor Blumenau trat hervor und bat um Gebor. Er hatte bereits vor bem Bapfte und einigen Carbinalen zweimal Aubieng gehabt und feinen herrn vertheibigt; fich bem Berichte ju unterwerfen und um Bergeibung gu bitten, batte er freilich feinen Auftrag; fo hatte ibn ber Papit bart getabelt, er wie fein Berr wollten nur Borte machen. Man fanute ben Zwecf feiner Senbung: er follte bie Appellation bes Bergogs an ben beffer gu belehrenten Bapft infinuiren, jenes Inftrument vom 14. Juli, bas ber Rlerus bes Innthals mitunterzeichnet. Er benahm fich fuhn und ohne Rudhalt wie Giner, ber Recht forbert. Der Cufaner bielt ihn auch fur ben Auftifter und Berfaffer ber Appellation, ja fur einen zweifellofen

<sup>&#</sup>x27;) Die Inftruction bes Domcapitele für Leonhard von Raty und bie Antwort bes Cardinals bei Ginnacher Bb. VI. G. 494. 497. Diefe Berhandlungen fallen ichweclich noch in ben Mai, wie Jäger annimmt.

<sup>&</sup>quot;) Die Schreiben bes Carbinals an ben hauptmann von Bruned und an Simon von Welen, beibe vom 1. Sept. 1460, bei Scharbff S. 322. 343, über ben Erfolg bes ersteren ebenb. S. 325. Jäger Bb. II. S. 109. 110.

Reber, ber im Bergoge ben Beborfam und bie Chrfurcht bor ber Rirde untergraben und fich fogar anmage, bas furchtbare Sacrifegium rechtfertigen ju wollen '); er glübte vor Racheburft gegen ben Brocurator wie gegen ben ibm unerreichbaren Bergog. Den Bapft m argern , genngte bas bloge Wort Appellation. Rennte er Blumenan jest bas Wort nicht verweigern, fo forberte er ibn auf, fein Manbat vorzuzeigen. Blumenan überreichte bas Procuratorium, welches ibn mit ber Ginlegung ber Appellation beauftragte. Es murbe perlefen, ber Bapft aber erffarte es fur vollig unwirtfam und unnüte: er fei bon bem notorifden Gacrilegium binreichend unterrichtet und weife bie Appellation als thoricht und frivol gurud. Dem Brocurator gebot er Schweigen und als biefer wenigftens um bie Apostel bat, herrschte er ihn an: "ben Rerfer will ich bir geben, nicht bie Apoftel!" \*) Dann befahl er ben Bifchofen von Chiufi und Ortona, fich mit Berichtsboten an bie Rirchenpforte gu begeben und breimal ausrufen ju laffen, ob Sigmund ober einer ber Mitidulbigen perfonlich ober in gefehmäßiger Bertretung anwefenb fei und ob fie etwas gegen ben Inhalt bes Monitoriums zu fagen batten. Die Bifcofe febrten gurud und berichteten, bag niemant fich gemelbet. Dennoch murbe bie Erflärung, bag bie Schulbigen in bie Cenfuren ber Bulle Felicis verfallen, noch nicht fogleich erlaffen. Der Babft verlängerte ben Termin bis jum 8. August und wieberum wurde eine Borladung an bie fanefer Rirchthuren geheftet. Alfo vier Tage Frift gab bie apostolifche Gate, ber Bapft motivirt fie aus feinem Bergen: er babe Sigmund feit beffen Rnabenjahren geliebt und fich bent Saufe Defterreich milbe zeigen wollen! 3)

Kaum war bas Consisterium vorüber, so brach bie Wuth bes Ensaners gegen ben Procurator los. Blumenau hatte mit ihm lange und heftig vor dem Papste gestritten, vor Allem seinen Herrn mit der Einrede ber Nothwehr vertheidigt. Weil er die Appellation

<sup>&#</sup>x27;) Bergl. f. Brief an ben Ergbifchof von Salzburg vom 12. August 1460 bei Scharpff S. 324. Das "Oberhaupt aller Saresten" bentet Scharpff irrig auf heimburg, in biefem Falle liegt es viel naber, an Blumenau ju benten.

<sup>&#</sup>x27;) Die Apostel, litterae apostoliese beißt befanntlich bie bem Anwalt ertheilte Bescheinigung, bag eine Appellation rechtzeitig und bei ber competenten Bebotbe eingereicht worben.

<sup>&</sup>quot;) Diefes Stadium bes Processes ergabit ber Papft in ben Bullen vom 8. und 19. August 1460; auffallend ift, bag er in letterer ben 30. Juli als ben Tag bes Termins angiebt. Die Forberung ber Apostel ergabit Jäger Reg. jum 14. Juli 1460.

angerathen und weil unter bem Bormanbe ber Appellation bie tirolifden Briefter bas Interbict nicht hielten, ließ Guja gang im Stillen einen Regerproceg gegen ibn anstrengen, er wurde citirt und gur Bertheibigung anfgeforbert, Alles in wenigen Stunden. Bu fein Soopig jurndgefebrt, fab er fich auch ichon ale Gefangenen, Trabanten bielten bor ber Sansthure ftrenge Bache. Er mar erichroden: nach ber Stimmung bes Cardinals burfte er fich immerbin bie Unannehmlichfeiten ber Folter und bes Scheiterhaufens ansmalen. In einem erften Berber erflarte er, fich balb verantworten gu wollen. Unterbeg aber benutte er bie Mittagezeit, in welcher bie Bache laffig und bie Stadt menfchenleer wurde, um burch eine Sinterthur bes Sanfes und burch ein entlegenes Thor Siena's ju entwijden. Um folgenden Tage, icon in ber Rabe von Floreng, "begrufte " ibn wieber ein Diener bes Carbinals in fo bebentlicher Beife, bag er fich ben Menichen nur mit gezogenem Schwerte vom Beibe bielt. Mus Furcht por nachsegenben Menchelmortern bielt fich Blumenan einige Tage in unwegfamen Bergwalbungen auf und bermieb bie offenen Strafen, bis er endlich bie Alpen und bas tiroler Land erreichte 1).

Dieses Bersahren gegen einen Gesandten erregte nicht wenig Mergerniß. Eusa vertheidigte sich mit den elendesten Ausstüchten: Blumenan sei nicht Gesandter gewesen, sondern nur Procurator, als ob, wie Heimburg ihm antwortet, ein Procurator nicht ein brieflich eingesetzter und beglaubigter Bote sei. Er sei Anditor der Rota und als solcher des Papsies Unterthan gewesen, sagt Eusa; allerdings war Blumenan einst durch Nicolaus V mit jenem Titel

<sup>&</sup>quot;) Er selbst erzählt biese Schickfale in einem Briese v. 11. Januar 1461, ben Chmel ans bem Cod. lat. Monac, 215 fol. 327 in ten Situngsberichten ber phil.-hist. Classe ber tais. Atab. ber Biss. zu Wien 1850 Bb. II.
S. 699 mitgetheilt hat. Daß es Ensa, nicht etwa ber Papft selber war, ber
ben Proces gegen Blumenan angesangen und ihn arretiren ließ, bezeugt ein
Brief bes Peter von Erkelenz, Secretär Ensa's, au bessen Nessen, ben Domberrn Simon Welen, zu Siena gleich am 4. Aug. geschrieben, bei Lichnowsky
Th. VII. Reg. Hier wird auch bestätigt, bas bas Consistorium sheute, an dem
im Monitorium sestgesehren Termins stattgesunden. Bom Cardinal, als er vor
Bins mit Blumenan zankte, beißt es triumphirend: bene lavit sibi caput,
und als ber Grund des Keherprocesses wird angegeben: quia ipse est causa
istius erroris in patria, et sua inductione presbyteri prophanant, als lirheber
bes Processes dom. n. rev., dominus noster revorendissimus, das heißt ber
Tarbinal.

.

beehrt worben, ohne jemals bas Amt zu verwalten; bas hinderte ihn nicht, wendet Heimburg ein, an der llebernahme einer Gesandtschaft und that hier nichts zur Sache. Er zeigte sich als offenbaren Keper, sagt der Cardinal, und als solcher durste er verhaftet werden, denn ein Keper genieße auch nicht das Privilegium des sicheren Geleites. "Willst du — entgegnet ihm Heimburg — durch eine se elende Fiction das Band des öffentlichen Glaubens lösen? Wer wird se eine Gesandtschaft übernehmen, wenn er wegen eines erdichteten Verbrechens, dessen er vorher nicht einmal beargwohnt wurde, Räuberhände zu sürchten hat...?") Jedenfalls stand die Beschandlung und Versolgung des Procurators im verhaßten Zusammenhange mit der sogenannten Notorietät des Verbrechens. Das apostelische Tribunal erklärte, der genauen Instruction über die That nicht zu bedürsen, ja es erschiedigung in Anspruch nahm.

Am 8. August fprach ber Bapft bie Genteng, nach welcher Gigmund und feine Selfer, aber auch Alle, Die bem Carbinal trot ihrer Bflicht nicht beigeftanben, inobefontere bie Bewohner von Schlof und Stadt Bruned, vermoge ber Bulle Bonifacius' VIII in bas Anathem und bie größere Excommunication verfallen feien. Braufig ericeinen bie Strafen ihres Berbrechene, welches als bas "ber verletten Dajeftat" bezeichnet wirb. Sie find für immer infam, geöchtet, gebannt und ber burgerlichen Rechte verluftig. banbe werben ber Berftorung preisgegeben, alle Bertrage und Bunte mit ihnen fint nichtig, alle ihre Buter fallen bem apoftolifchen Sis-Ihre ganber und Berrichaften, jeber Ort, mo fie weilen, ift bem ftrengften Interbict unterworfen. Allen gläubigen Chriften wird befohlen, jeben Berfehr mit ibnen gu meiben, ibnen nichte, aud nicht Lebensmittel ju verfaufen, nichts von ihnen gu taufen. Die Rlerifer unter ben Schulbigen find aller ihrer Ehren, Burben und Pfranden entfest. Raum barf ermahnt werben, bag ber Bapft auch Alles fur ungultig erflart, was ber Bergog bem Enfaner abgebrungen und mas biefer bem Capitel jugeftanben; benn ber Carbinal mar niemals verpflichtet, es gu halten, ja er fonnte nicht einmal jum Schaben ber Rirche folde Berbindlichfeiten eingeben.

Go beilaufig bie letteren Bestimmungen erscheinen mögen, fo

<sup>1)</sup> Aus Cufa's Juvective gegen Sigmund und Deimburg's antwortender 3meetine gegen Cufa vom 13, Auguft 1461.

lag boch in ihnen ber Schwerpunct ber Bulle. Dan follte glauben, mit ihr habe bie romifche Curie ihr furchtbarftes Bort gefprochen. Aber wie überhaupt bie fanonischen Rechtsformen fich bem prattifchen Beburfniffe gern anbequemten, fo mar auch ber Bann, feitbem er ein vielgebrauchtes Rampfmittel geworben, nicht mehr ber lette Spruch von bestimmter, entscheibenber Bebeutung. Much er mußte fich Stufen und Sinterthuren gefallen laffen, bie man bann jur Operation benutte. Co mar es im Grunde boch nur eine Unbrobung ber fürchterlichften Rirdenftrafen, wenn ber Bapft erflarte, ber Berbrecher fei ipso facto in bie Strafen ber Constitution Felicis verfallen. Er behielt fich babei ver, im Falle ber bartnädigen Reniteng, felber ausbrudlich noch bartere Strafen auszusprechen, obwohl folche nicht wohl bentbar finb. Es ftanb bem Berbrecher gleichsam frei, fich nur bebrobt, ober icon getroffen ju fublen. Da bas Schredmittel feinen Sinn boch nur in ber moralifchen Wirfung batte, munichte man es wieberholt und in verftarften Graben anwenben zu fonnen, wobei benn bie juriftifche Confequeng hintangefest wurde. Go erflarte Bine ben Bergog und bie Seinen fur verfallen in jene Strafen, und forberte boch in berfelben Bulle "bei ben vorherbefagten Strafen" "ben einftigen Bergog" Sigmund fo wie bas brigener Domcapitel auf, bie bem Carbinal abgepregten Berfchreibungen, Taufers und bas Gelb ibm, bem Bapfte, ober feinem Commiffarins innerhalb gweier Monate bom Datum biefer Bulle berauszugeben 1). Der Papft zeigte ben Weg und bie Bebingungen ber Bnabe. In ber Erlanterungebulle, welche bie erlaffene Cenfur rechtfertigen follte, fprach er bas noch beutlicher aus: mag Sigmund fich huten, bieg es ba, bag er nicht gang ans ber Rirche gewiefen und ju ben Berbammten geftoffen wirb, mag er feine Buflucht gu Unferer Barmbergigfeit nehmen! 1)

Bann und Interdict verlieren ihre Wirfung, wenn fie über eine große Angahl von Menschen, über gange Gemeinwefen und

<sup>&#</sup>x27;) Die Bulle vom 8. August 1460, beginnent Ineffabilis summi providentia patris, ist nur jum Theil bei Raynaldus 1460 n. 34 mitgetheilt, vollständig in Goldast's Monarchiae T. II. p. 1583. Das Exemplar bes innobruder Gubernialarchivs eitirt Lichnowsty Th. VII. Reg., bas Orig. im Archiv zu Brigen Jäger. Abschriften finden sich vielfach in ben Codices.

<sup>7)</sup> Diese Bulle vom 19. August, beginnent Justissima quamvis judicia, sindet man vollständig bei Chmol Matorial. T. II. n. 169, auch in Pii II. Epistt. ed. Mediol. epist. 3.

Stabte verhangt werben. Der Papft erließ baber noch eine befonbere, für bie Braris berechnete Bulle, bie an Sonn - und Fefttagen in ben Rirchen verfündet werben follte und ben Glaubigen ben Berfehr mit ben Gebannten verbot. Darum murben lettere bier namentlich aufgeführt, "nicht Alle, fonbern nur Ginige"; bie llebrigen mochten alfo ibr Bewiffen fragen. Außer Sigmund merben etwa 10 Eble, gegen 100 Laien fonft, bie Schweftern von Sonnenburg und ein Rlerifer genannt 1). Un bie Beiftlichen bes brirener Sprengels nämlich richtete ber Papft eine vierte Bulle, worin er auf bas bon Calixtus berbangte Interbict gurudfam, burch beffen Richtbeobachtung fich fast alle Briefter ber Diocefe Brigen ber 3rregularität fculbig gemacht; inbem er nun bas Interbict von Renem verfügte, brobte er Denjenigen, bie es vernachläffigen murben, es folle gegen fie burd Reberrichter verfahren werben. Die Bermaltung bes Bisthums refervirte ber Bapft fich felber, fo lange ber Cardinal-Bifchof baran verhindert fei 1).

Wie sich auch die Dinge gestalten mochten, mit Ehren konnte der Papst nicht mehr zurück. Schwerlich hat er daran geglaubt, daß der Herzog zu seinen Füßen um Barmherzigkeit sleben werde. So war er denn also dem Kaiser und dem Cusauer zu Liebe entschlossen, Tirol zu zertrümmern und seinen Landessürsten zu vernichten. Sigmund verhehlte sich die Wucht des Conslictes keinen Augenblick: er versuchte nicht ein seines diplomatisches Gegenspiel, nicht zeitgewinnende Ausslüchte wie später der Böhmenkönig, vom Beginne des Kampses an beckte er rücksichtslos die Gegensäße auf und det spitematischen Trotz. Ihm zur Seite stand Heimburg und hinter ihm stand ein Bolt, das in Abel, Klerus, Bürger- und Bauernstand seinen Herrn liebte. Nie gelang es der Curie, diese Einigkeit zu stören, an der Treue prallten ihre Pfeile machtlos ab. Das ist der ersreuliche Lichtblick in dem nun beginnenden Kampse.

Der Herzog wartete ben Urtheilsspruch bes Papstes nicht einmal ab. Als flüchtige Diener Blumenau's in Innsbruck eintrasen und aussagten, ihr Herr sei zu Siena verhaftet worden, aber entwischt — ob er ben Händen der Verfolger entrennen oder ergriffen sei, mußten sie nicht — ba wurde am 13. August sofort eine neue

<sup>1)</sup> Die Bulle v. 8. August 1460 beginnt: In apostolieo throno, gebruckt bei Dfir Th. II. Beil. IV. Bergl. Lichnowsty Reg.

<sup>&</sup>quot;) Diefe Bulle Dominus noster J. Ch. vom 15. Anguft 1460 bei Dur Beil. V, notirt in ben Regeften von Lichnowsty und Jager.

und verfchärfte Appellation eingelegt, bie Beimburg verfaßte. Bebes menfoliche Urtheil, bieg es barin, fonne burch falfche Gingebungen ober burch Barteilichfeit in bie Irre geführt und verborben werben. Deshalb muffe ber Unterbrudte Recurfe baben und Provocationen muffen ibm offen fteben. Bor allen Chriften, inebefonbere aber jum Ruten weltlicher Fürften, Die Bogteirechte über Rirchen und Bralaten haben, fest nun ber Bergog feine Cache nach Recht unb Factum auseinander, bis auf Die Berfolgung feines Brocuratore. Daraus febe man, wie ihm und ben Geinen bie Rechtsficherheit an ber Curie genommen fei. Da er mithin an ben beffer gu unterrichtenben Bapft nicht appelliren fonne, weil biefer fich gornig und willfürlich gezeigt, fo appellire er an ben fünftigen Oberbifchof, ber bie Sandlungen feines Borgangers nach Recht untersuchen foll, ferner an ein gemeines Concil, beffen Beranftaltung gu Coftnit und von Neuem ju Bafel beichloffen fei. Richt bem Rechte wolle er entflieben, vielmehr jebes Schiebsgericht, jeben Rechtsweg annehmen, ber ihm Unparteilichfeit und Siderheit gewähre. Berbe ihm aber bas Alles abgeschlagen, fo provocire er endlich an bas gefammte Bolt Jefu Chrifti, an Jeben, ber fich feiner Bebrudung erbarmen wolle und breimal feierlich an bie Apostel, bann liege es mabrlich nicht an ihm, wenn bie irbifche Berechtigfeit nicht ihren Lauf habe 1).

Es lag ein gewaltiger Sinn in folder Appellation: sie ist wahrlich nicht bloß ein Rechtsmittel, wie es ber Sachwalter geschickt erfindet. Was heißt es benn, an ein Concil, an den künftigen Papst, an alle Christen und an die Apostel appelliren? es ist immer basselbe Forum, das der öffentlichen Meinung. Wirkte der Papst durch die Canzel, durch predigende Mänche, durch den hierarchischen Berband überhaupt, so wußte Heimburg die publicistischen Hebel in Thätigseit zu setzen und für seine Sache, die ursprünglich nur eine tiroslische gewesen, überall in Deutschland Partei zu machen. Seine Appellationen und Streitschriften, die wir jest in unzähligen Codices

<sup>&#</sup>x27;) Das Appellationsinstrument vom 13. August 1460 ift vielfach gebruckt, besonders in Goldast's Monarchiae T. II. p. 1587 und bei Fre ber Germ. rer. Scriptt. T. II. p. 121. Mehrsach ist ein tendenziöser Schluß angehängt worden, ber von ber Erniedrigung bes geistlichen Standes und ber Sierarchie handelt, sich aber in den Acta Monac. fol. 5, im Cod, lat. Monac. 215 und auch im Eremplar bes innebrucker Gubernialarchivs nicht findet, wie schen Burglechner bemerkte.

finden, gingen bamale von Sanb ju Sant, felbft Stabtchroniften in Thuringen und Miebersachsen miffen von bem aufanischen Sanbel ju ergablen. Go war es auch überlegte Taltit, bag auf jebe Schrift und jeben Schritt bes Papftes in ichnellem Begenichlag eine Antwort folgte, ja bag man ben erneuten Cenfuren mit fubnem Ungriff juvortam. Auf die zweite Appellation folgte fchnell bie britte, ale Blumenau fich in Innsbrud einfand und über feine Diftbanb. lung Hagte. Wieber an ben nachften Bapft und an bas fünftige Concil murte appellirt '). Und ebenfo hielt fich bas Domcapitel bon Brigen. Auf jene Drohung bes Cufaners, ber Bapft merbe bas Interbict bon Renem verhangen und gar ben Bifchofefig von Brigen entfernen, appellirten bie Domherren mit bem nieberen Rlerus alsbalb an ben beffer zu unterrichtenten Papft, und fie wieberholten ben Uct, ale bas Interbict wirflich verhängt murbe; benn nur burch irrige und boshafte Anzeigen fonne ber Bapft zu folchen Strafen bewogen fein 2). Recht absichtlich murben alle tiefe Appellationen gleich ben papftlichen Erlaffen in Deutschland wie in 3talien an bie Rirchthuren geheftet, ja gur argerlichen Demonstration felbit gu Floreng und Giena.

Der Papst fühlte ben Hohn gegen seine Censuren mit immer seigenbem Grimm. Es wurde bamals in Wien an einer Verschnung gearbeitet: Eusa sollte auf bas Bisthum verzichten, bann wollte
ber Herzog ber brigener Kirche allen Schaben ersetzen. Entrüstet
über solche Zumuthung zeigte Eusa bem Papste ben Brief, der ihm
bie Nachricht brachte, und Pins entgegnete ärgerlich: Nicht um
einen andern Bischof, sondern um einen andern Grasen von Tirol
handelt es sichn "). Durch seine Appellationen, diese ngiftige Ersindung des Satan," war Sigmund nun auch in die Strasen der
mantuanischen Bulle Execrabilis versallen. Zwar hatte das für
Zeit und Ewigseit kaum eine praktische Folge, weil dadurch den
Schrecknissen der Constitution Felicis, die Sigmund bereits auf sich
gelaben, nichts zugesetzt wurde. Aber der Papst nahm doch die Ge-

<sup>7) 3</sup>ager Reg. gum 9. Gept. 1460 unb Bb. II. G. 119.

<sup>?)</sup> Die erfte Appellation bes Capitels v. 2. Aug, bei Sinnacher Bb. VI. S. 501, bie Bieberholung wird hier auf ben 2. Sept., von Jäger aber auf ben 21. Sept. 1460 gefeht, wobei man eher an einen Jerthum als an eine noch-malige Bieberholung glauben möchte.

<sup>&#</sup>x27;) Cufa an Michael von Rat vom 4. Sept. 1460 bei Jager Bb. II. S. 116.

legenheit wahr, feine brobenben Flüche unter einem anberen Rechtetitel ju wieberholen und nach Rraften ju fcharfen. Wieberum bezeichnete er außer bem Bergoge bie anberen Webulfen unb Unhanger ber Appellationen namentlich, fo Beimburg, mebrere Domberren und niebere Rerifer, bie alle magrent bes Gottesbienftes ale gebannt verfundet und von ben Gläubigen ftreng gemieben werben follten. Bum Boraus murbe verfügt, bag, follte Sigmund wieberum appelliren, fo oft er es tout, er fammt ben Beugen und Anhangern immer wieber in bie Strafen ber mantuanifchen Conftitution verfalle. Allen Beifilichen murbe anbefohlen, fobalb wieber einmal irgent Jemant, welches Stanbes und wer er auch fei, appellire, ihn ohne Beiteres und ohne erft einen apostelischen Befehl abguwarten, in jene Strafen verfallen gu erflaren, folche Appellationen, wo fie angeheftet worben, ju eutfernen und wie fegerifche Schanbfcriften bor ben Mugen bes Bolfes verbrennen ju laffen. Enblich follte eine Appellation an ben gufünftigen Papft ober an irgenb Jemand, ber geringer ift ale ber romifche Bifchof, ebenfo bebanbelt werben wie bie in ber mantuanischen Bulle vorgesehene Appellation an ein Concil 1).

In alter Zeit hatten wohl Bann und Interdict eine schauerliche Wirfung gehabt, wenn, ber höchste Richter auf Erben, ber
Stellvertreter bes strasenden und rächenden Gottes, sie in der Kirche
ber Apostelfürsten verfündete und seine predigenden Heere gegen den
Berbrecher aussendete. Damals hatte der Papst den Klerus in
seiner Gewalt und der Klerus das Bolf. Wie waren jest diese
Bande gelockert, welchen Stoß hatten dem Glauben an die Unsehlbarteit jenes Richters noch zulest die Concile gegeben! Auch die
Laienwelt war da inne geworden, daß sich am päpstlichen Spruche
biegen und brechen ließ. Welches Schicksal auch die conciliare Form
erleben mochte, ein gewaltiges Resultat ließ sie unabänderlich hinter
sich, eine Macht hatte sich dauernd über die papstliche erhoben,
unsichtbar in ihrem Schaffen und in ihren Waffen wie sie, aber
unablässig steigend und wachsend, Anerkennung auch vom aposto-

<sup>&#</sup>x27;) Die Bulle Infructuosos palmites vom 2. Nov. 1460 bei Raynaldus 1460 n. 35 38. In ber Zeitbestimmung ber barin erwähnten Appellationen ift statt docom a tertia die natürlich decima tertia in lesen. Die bei Raynalbi sehlenben Namen ber Gebannten ergänzt Jäger aus bem Exemplar bes innebruder Enbernialarchivs. Derselbe gebenkt Bd. II. S. 147 ber Breben vom 13. Nov., mit welchen biese Bulle verseubet wurde.

lischen Stuhl erzwingend: die Macht des öffentlichen Urtheils. Auf sie waren die Censuren wie die Appellationen berechnet; um die Gunst dieser höchsten Instanz buhlten die Parteien in einer Reihenfolge von Streitschriften, in benen göttliches und menschliches Recht hin und wider besprochen, Verleumdung und Schmähung gewechselt, Ueberzeugung und Lüge vorgebracht, zulest aber an ein moralisches Recht appellirt wurde, das erhaben auch über den Kanones stand, und an einen Richter, vor dem die päpstliche Unsehlbarkeit eine uns glaubwürdige Phrase geworden.

Es ift bedeutsam, bag Pius felbst es war, ber biefen publiciftifchen Rampf begann. Als er am 8. Auguft 1460 bie Genteng fprach, hielt er es für nothig, eine Bulle gur Rechtfertigung feines Spruches bingugufigen, weil, wie er fagt, bie Urtheile bes aboftolifchen Stuhles burch Lugen verbachtigt murben. Auch fein Berfahren gegen Ghismondo Malatefta und gegen Diether bon Main; bat er in abnlicher Beife bor ber Belt gerechtfertigt, und alle biefe Schriften bictirte er ober fdrieb fie mobl gar felber. es bebenflich, bag ber Papft, ber bas bochfte, beiligfte Tribunal ju fein beanfpruchte, ben Sumaniften gur Gulfe berbeirief, ber fich bes überrebenben Musbrudes Deifter fühlte, ben Bamphletiften, ber mit allen Mitteln bie Parteifache verficht. Co gefchaf es, bag Bins ben Thatbeftant, wie einseitig auch immer, boch nicht einmal genau, ja in feinen verschiebenen Bullen nicht einmal übereinstimment barftellte, fo pomphaft er bas Berbrechen Sigmund's ale notorifc bezeichnet. 3m Gifer ber Abfaffung, ja mitunter ohne 3meifel um bes rebnerifden Schwunges ober bes ichlagenben Ausbrucks willen, bringt er unhaltbare, ja leichtfertige Behauptnugen vor. Go glaubig er in Betreff bes Brincipates von Briren ben icheinbar urfunblichen Debuctionen bes Cufaners gelaufcht haben mochte, bag ber Braf von Tirol vom Raifer beftellt merbe, um bie brigener Rirche gu ichugen, bas hatte felbit Gufa nie behauptet, bas mar eine Bbantaffegeburt bes Papftes. Auch bag bie Monnen gu Connenburg beshalb einer Reformation beburft, weil fie "loggebunben und icanblich" gelebt batten, boren wir trot bem Cufaner bier gum erften Dale. Da ift es benn fein Bunber, wenn ber Bapft ben Bertrag, ben Cufa mit bem Bergoge bei ber Befigergreifung feiner Rirche freiwillig eingegangen, parteiffc biffimulirt, wenn bie Meuchelmorber bon Bilten ihm eine unzweifelhafte Sache finb, wenn Alles notorifch ift, mas ber Carbinal ibm irgent ergablt. Manches anbere



haltlose Wort aus bieser Bulle haben wir bereits im Laufe ber obigen Darstellung angeführt. Pius bewies nicht nur, baß er bie Strafe weber härter noch milber ausgesprochen, als bas geschriebene Recht es verlange, er bewies sogar, baß er sich bem Herzoge während bes Processes immer als liebender und milber Bater gezeigt, ber gar gern zum Sohne gesagt hätte: Gehe hin und sündige nicht mehr!")

Als Sigmund von ber papstlichen Schrift Kenntniß erhielt, ließ er sosert burch Heimburg eine Entgegnung aufseten ober vielmehr eine Bertheitigung, die er der Ehre seines Hauses schuldig zu sein erklärte. Denn soweit wir diese Schrift kennen, behandelt sie ben Papst mit officieller Achtung, nur in einem persönlichen Seitenstiebe macht Heimburg seinem Aerger Luft: ber Herzog erinnert sich seiner früheren "Familiarität" mit dem Papste, den er noch "als Laien, ja in äußerster Armuth" gefannt und dessen Besörderung zum Cardinalat er besürwortet. Die Ränke des Cardinals aber werden mit bitterer Schärse bloßgelegt. An das ganze Land Tirol wurde diese Streitschrift gerichtet, doch in lateinischer Sprache, so daß sie also zunächst auf die Priester berechnet scheint ").

Eine andere Schrift sehr ähnlichen Inhalts erließ Sigmund, als Blumenau, ben Berfolgungen entronnen, nach Innsbruck zurückgekehrt war und als gegen biesen Bruch bes Bölkerrechtes die Appellation eingelegt wurde. Indem er diese den Prälaten von Salzburg, Freising und anderen Fürsten mit der Bitte um Achäsion zuschickte, rechtsertigte er sich über alle die Puncte, wegen beren Pius ihn und sein Land mit dem Banne bedrohe. Hier wird die Oberherrlichkeit eines Grafen von Tirol und Bogtes von Brigen über Städte, Schlösser und Leute des Bisthums aussührlich bar-

<sup>1)</sup> Wo man bieje Bulle Justissima quamvis judicia vom 19, Mug. 1460 gebrudt finbet, ift oben angegeben.

<sup>&</sup>quot;) Jager icheint fie nicht gefannt zu haben. Sie findet fich in ben Acta Monac, fol. 173—181, leiber am Schlusse befect und baber auch ohne Datum; so führt sie nur bis zur scheinbaren Ansgleichung bes Streites burch ben Bapft in Mantua. Daß sie auf die Bulle vom 19. August antworten soll, scheint ans bem Ansange hervorzugehen: Perlate sunt ad nos copie litterarum etc. Diesienigen Bullen, welche Tensuren enthielten, wurden bem Derzog natürlich in einem Original instinuirt, sie beantwortete er bann in ben officiellen Appellationen. Daß Deimburg ber Berfasser bieser Streitschrift ift, lehrt sofort die Bergleichung mit seinen anderen Anslassungen, zumal im Manisest v. 4. Juni 1461.

gelegt und ein ftarfer Ton barauf geseht, baß alle Stände bes laubes im einmuthigen Gehorsam gegen ben einen Landesfürsten zussammenstehen muffen. Anch biese Schrift ist aus Heimburg's Feber, boch in ber Mäßigung gehalten, die eben die Zustimmung weiter Kreise, die Abhäsion geistlicher und weltlicher Herren zu erreichen wünscht!).

Sie kam auch in Cufa's Hand und offenbar von diesem rührt die Gegenschrift her, wenn er sie auch nicht offen im eigenen Namen erließ. Wie er hier das bischöfliche Kürstenthum von Brigen, die Bogtei und das Regalrecht auffaßt, ist oben erwähnt, und auch seine Aussagen über den Berlauf der Händel haben wir dei Erzählung derselben oftmals augeführt. Nirgend sonst hat er sich so zusammenhänglich und eingehend ausgesprochen, freilich auch tritt seine Unehrlichkeit nirgend sonst so dreist an den Tag. Ausbrücklich widerstegt er die Schrift Sigmund's in allen Hauptpuncten, aber auch seinerseits greift er an, indem er dem Herzoge ein Sündenregister von 14 Artifeln vorhält.

Sigmund ober vielmehr sein Heimburg antwortete in beutscher Sprache. Sat für Sat verfolgte er die "Schandschrift" des Gegners, keine Ausstucht, keine Windung wurde diesem erlassen, die 14 Artitel abgewehrt, alte Borwürse wiederholt und neue hinzugejügt, der Cardinal aus seiner Anauhmität hervorgezogen und ohne Rückhalt als der Gegner behandelt. Auch diese Schrift wurde vielsach versendet, damit, wie der Herzog sagte, ein Jeder seine Unsichald und Gerechtigkeit erkennen könne. Wir mögen nicht behaupten, daß auf dieser Seite nur das Recht und das trästige Bewußtsein dessehen zu sinden wäre. In gewissen Puncten, zumal wo die Gewalthat von Bruneck als Nothwehr erwiesen werden soll, muß offenbar die Kunst des Advocaten nachhelsen. Sonst aber wird hier eine Sprache geredet, die redliche Leidenschaft athmet, einen Haß, wie jahrelange Berationen, seige List und Henckelei ihn im geraben



<sup>1)</sup> Lichnowsth und Jager notiren biese Schrift als am 5. Sept. 1460 an ben Erzbischof Sigmund von Salzburg gerichtet. So fteht sie auch in ben Acta Monac. fol. 12—25, bann aber noch einmal fol. 48—60 als am 9. Sept. an ben Bischof Johann von Freising gerichtet. Auch ber Doge von Benebig und ber Herzog von Mailand erhielten bie Schrift, wie die Abressen im Cod. Cusan. bei Jäger Bb. II. S. 117 zeigen.

<sup>7)</sup> Diefe Deutschrift, nicht gang vollständig, in ben Acta Monac. fol. 82 bis 104. Gie blieb Jager unbefannt.

Herzen erweden. Ohne Zweifel hat biefe Sprache auch wieber ben Weg zum Bergen gefunden ').

In allen biefen Schriften, bie Beimburg bieber fur feinen Rürften verfaßt, ift bie biplomatifche Magigung bemerfenswerth, mit welcher ber Papft, bie Rirche und bie großen firchlichen Streitfragen behandelt werben. Der Bergog erscheint bier immer nur als ber burch bie Tude bes Carbinals verfolgte Unichulbige, ber ben Bapft nur über bie Thatfachen richtiger belehren möchte. Bius und bas romifde Papftthum mit ber furchtbaren Baffe feines Bortes ju guchtigen, nahm Beimburg auf fich perfonlich. Denn auch gegen ihn perfonlich hatte ber Papft feine Ungriffe gerichtet. 3m Original ber Appellation bom 13. Auguft hatte fich Seimburg als Beuge mitunterzeichnet; bag er auch ber Berfaffer bee Inftrumentes mar, mußte jebermann. Deffentlich burch Anschlag an bie Rirchthare zu Florenz war es bem Bapfte infinnirt worben. So berief fich benn Bins auf fein mantuanifches Decret, um Beimburg noch besonders ale excommunicirt und verfallen in bie Strafen bes Majeftateberbrechens und ber Reberei zu erflaren, weshalb er auch aller Ehren und Buter rechtlich beraubt fei. Demgemäß forberte er bie Stabtbeborben bon Nurnberg und Burgburg, in beren Gebiet Beimburg fein Domicil und fleine Befittbumer batte, ferner bie baierifchen und branbenburgifchen Fürften burch apostolische Breven auf, ihn nun auch als Bebannten und Beranbten gu behanbeln, gu meiben, zu entfernen, feine Buter bem ftabtifden Fiecus gugumenben, überhaupt gegen ihn als gegen einen Reger ju verfahren. Als Schwäter, Anfruhrftifter, ja ale Teufelssohn wurde ber Jurift in biefem Breve bezeichnet, welches offenbar ben Bapft felber aum Ber-

<sup>1)</sup> Diese sogen. Defensionsschrift Sigmund's findet sich vollständig in den Acta Monac. fol. 128—156 mit dem Datum am Schlisse: Innsbrud Sonntag nach S. Jacobstag (26. Juli) 1461. Lich nows to notirt sie zum 5. Juli nach dem Exemplar des bischössichen Archivs zu Brixen, ans welchem schon Sinnacher Bb. VI. S. 510—518 einen zumal am Schlusse sehr ungensigenden Auszug gab. Jäger notirt sie zweimal, zum 5. Juli und dann wieder zum 24. Aug. 1461, wohl weil Sigmund an diesem Tage die Schrift dem Magistrat von Augsburg zuschickte (vergl. Fugger Spiegel der Stren des Erzbauses Oesterreich. Mitroberg 1668. S. 664); in beiden Fällen aber verweist Jäger auf den Auszug dei Schristen, also auf dasselbe Schriststäd. Bb. II. S. 234 bringt Jäger die Schrift in einen falschen Zusammenhang, eben weil er die cusanische nicht kenut, auf welche sie siecht.

fasser hat '). Endlich, am 31. December, befahl ber Papst allen geistlichen und weltlichen Fürsten Deutschlands so wie allen Behörben bei ber Pflicht bes Gehorsams gegen ben apostolischen Stuhl, heimburg, wo er sich betreten lasse, sofort zu ergreisen und hinter Schloß und Riegel zu bringen; benn die Kirche musse dieses Menschen habhaft werben '). Im Geiste schürte ber Papst gegen seinen verhaßtesten Feind den Scheiterhausen.

Mit fiolgem Uebermuth, ale freue er fich ber Berausforberung bes beiligen Baters, nahm Beimburg ben Rampf auf; als Anwalt in feiner eigenen Cache burfte er feiner Aber ben Lauf laffen. Go weltlich und leibenschaftlich, fo fceulos und berb hatte noch niemanb gegen Bapfithum und gegen bie Berfonlichfeit eines Bapftes gefchrieben. Contrare Raturen, Die einander längst icon wibermartig gewefen, Berfechter ber feindfeligften Principien, Die fich im Ringen ber Zeit unverföhnlich gegenüberftanben, beibe burch Ratur und Bilbung in ungewöhnlichem Grabe jum Rampfe ber Beifter ausgeruftet, betraten nun bie öffentliche Arena. Geit bem Borfpiele ju Mantua, wo Beimburg ben Bapft mit fecfem Spott an feine Liebesbriefe erinnerte, batte fich ber Bunber bes perfonlichen Saffes gehäuft, und im tirolifden Sanbel gipfelte jugleich ber Antagonismus ber Beftrebungen. Indem Beimburg nun bon bem papfilichen Spruch appellirte, fchnttete er zugleich alles Berfonliche und bas gange Teuer ber beutschen Opposition in feine gewaltige Streitschrift aus. Bir geben ihren wefentlichen Inbalt in fürzenber Form.

Pius hat ben Gregor Heimburg burch ein Breve verbammt, bas er ohne Zeugen bloß mit dem Fischerringe versiegelt. Er hat ihn niemals vergelaben, niemand um Rath gefragt, nur der Gewalt vertraut er. Nun seht seine armseligen Gründe!

Der Papft fagt, unfer Seiland habe Betrus, ben Fürsten ber Apostel, zur Regierung ber Kirche eingesetzt und seine Nachfolger seien die römischen Bischöfe. Aber Jesus schickte auch alle Apostel in die Welt, um den Glauben zu predigen und die Taufe zu bringen,

<sup>&#</sup>x27;) Das Breve rom 18. October 1460 als epist. 400 in A. S. Opp. edit. Basil., in Goldasti Monarchiae T. II. p. 1591; in manden Todices vom 14. October batirt, fast immer an ben Rath von Mürnberg gerichtet. Eben-borffer, ber es feiner Chronit bei Pez T. II. p. 930 inferirt, fat ein an die Burger von Burgburg gerichtetes Tremplar. Aber auch andere Fürsten erhielten bas Breve; f. Jäger Bb. II. S. 144.

<sup>1)</sup> Manbat vom 31. Dec. 1460 bei 3ager Bb. II. S. 148.

er versprach ihnen allen, bağ im Himmel gebunden sein solle, was sie auf Erden binden würden. Und wenn er zum Kephas insbesondere sagte: Ich will dir die Schlüssel des Himmelreiches geben u. s. w., so geschah das nach Hieronymus, um dadurch Spaltungen vorzubeugen. Die Nachfolger der Apostel aber sind die allgemeinen Concile. — "Aber wozu das? Es dient dazu, daß jener Abersglaube (superstitio) gestürzt werde, in welchem Pius den Umtrieden des Cardinals von Eues zu Liebe den Satz aufstellt, daß ein Concil über dem Papste stehe und daß man, wie er sagt, an ein künftiges Concil nicht appelliren könne, weil es nicht über dem Stellvertreter Christi stehen kann."

Der Babit giebt ju berfteben, jene Gache fei auf bem mantuanifchen Convente mohl erwogen und befprochen. Er thut, als habe er ein Concil gufammengerufen, wie es bie fanonischen Befete berlangen. Er felbft aber nennt ben mantuanifden Convent eine Bufammentunft bon toniglichen und fürftlichen Befanbten; ror benen ift bon jener Sache nichts verhandelt worben. In perfonlicher Willfür hat ber Bapft neue Befete ju Tage geforbert '). Dun beißt es, er babe jenen Befdlug mit feinen Carbinalen gefaßt. Barnm aber? Rur um feine Dacht migbrauchen ju tonnen. Er will namlich unter bem Bormande eines Rreuginges gegen bie Turfen Deutschland befteuern und ansfaugen. Er glaubt feine Majeftat beleibigt, weil ihm nicht Gelb bewilligt wurde. Er meint, wenn er fich mit bem faiferlichen Blange verbunte, werbe ihnen beiben niemand miberfteben tonnen, ju wiberfteben magen, fo febr auch bas Reich und fein Rubm burch bie Laffigfeit ber Raifer beruntergebracht ift. 3m Reiche, hoffte er, werbe nichts gegen feine Rante Stich halten, außer vielleicht ein Convent ber gangen Chriftenbeit, ein allgemeines "Ja biefe beiligfte Bufammentunft ber Chriften, biefe Mutter ber Freiheit haft ber Bapft, als fei fie ein unerlaubtes Berlangen, er hofft fie mit einem nichtigen Decrete nieberguschlagen und hat fie verbammt, bevor fie noch entfrand. Aber burch biefe Berbammung bat er vielmehr fich felbft gerichtet. Denn je gefliffener er verbietet, befto mehr mahrlich fieht man feine Gurcht. Bas burch langes Schweigen icon im Antenten erlofchen mar, bas hat feine verhafte Berbammung wieber neubelebt. Es ift als ob jemand bie verborgenen Rrafte bee Ralfes burch Uebergiegen mit

<sup>1)</sup> Die richtige Lesart ift bier: plus evomuit quam edixit,

faltem Baffer erfticken ober ertranten wollte und fie wiber feinen Billen gerabe erweckt."

Diesen Weg schlagt ein, ihr Prälaten, er ist die Zuflucht eurer Freiheit! Last euch nicht burch elende Gegengründe umstricken, die ihr über den scholastischen Disciplinen sitet! Ihr weltlichen Hursten, last nicht den Papst diesen Wall eurer Macht zerstören, die Autorität eines allgemeinen Concils! Last nicht zu, daß der Tribut, der von euch unter der Hille des Türkentrieges eingetrieben wird, auf das Schändlichste zur Unterstützung Fernando's verwendet werde, der aus verdammter Buhlschaft des Königs Alfonso geboren ist, und gegen Rens, den legitimen Erden des sicilischen Reiches! Deshald wohl sagt der Papst, Gregor Heimburg sei vom Teusel erzeugt.), weil er nicht aus verdammter Buhlerei, sondern aus ehrelicher She entsprossen ist. Solche haßt der Papst, dieser Freund der Bastarde; hielt er doch zum Lobe des Bastards Fernando eine lange Rede sast drei Stunden lang.

Der Papst sagt, Gregor Heimburg sei ein Gelbgieriger, ein Lügner, ein Anstister von Unruhen. "Wenn er mit Segnungen stritte, sollte er auch Sutes hören. Da er aber mit Schmähungen streitet, sollt er auch seinen Mann finden, der ihm antwortet. Ich gehöre nicht zu jenen Menschen: mein Bermögen entspricht wahrlich nicht meinen Berdiensten; ich habe mich für manche Sache willig verwendet, für die ich kein Honorar erhalten, aber ich war stets mehr ein Freund der Freiheit als der Schmeichelei. Das stimmt nicht zur Lüge und Habsacht. Aber er selbst möge es noch einst zu hören bekommen, was er gethan, was für ein Leben er gestübrt !).

Der Papit neunt mich einen Schwätzer, er ber plapperhafter ift als bie schlimmfte Elster. "Ich gestehe ein, daß ich mich seiner Zeit um hohlen Wortfram bemüht habe, aber nicht so sehr, daß ich

D Gitzed by Google

<sup>1)</sup> Das Breve naunte ion quidam ex patre Diabolo mendaciorum natus Gregorius de Hamburg.

<sup>&</sup>quot;In allen Druden und Sainbichriften findet fich bier ber Zufag: et quid apud Cumus, auch in einer bentichen Ueberfetzung: was zu Einen. Da ber Gebrauch von apud bei Städtenamen in jener Zeit febr gewöhnlich ift, so icheint biefe mofteriose Aubentung fich auf irgend einen Scandal zu beziehen, ber Neneas einmal in Tum's zugestoßen. Sein Ansenthalt baselbst fallt in seine bijdofliche Zeit, ins Jahr 1456, ale er seine Baterfladt am hofe Alfonjo's von Neapel vertrat. G. oben Bb. II. S. 188.

bie Lehren bes bürgerlichen und kanonischen Rechtes beshalb hintangesett hätte. Von diesen hat er freilich nie einen Borgeschmack
gehabt, er ist zufrieden mit seinem Wortgeklingel. Wenn er also
einen solchen Fehler bei mir entbeckt hat, so ist es doch albern
(inepte) von ihm, mich gerade Dessen zu beschuldigen, wovon er
selbst strott. Mir genügt es, die bürgerlichen Rechtssätz gelernt
zu haben, zu wissen, was Vernunft und Fleiß am Höchsten halten
und was die heiligen Vorschriften beider Nechte überliesern. Das
sind die Wissenschaften und die Blumen, mit denen ich mich schmicken
möchte, dazu bekenne ich mich. Mag er zu der Zahl Jener gehören,
die da meinen, dies Alles sei in den Kunstgriffen des Rhetors enthalten. Wenn daher der Papst wegen dieses Verbrechens jemand
von der Lirche ausschließt, wer ist dann ausgestoßener als er selbst,
er der außer seinem Wortgeklingel nichts gelernt hat?

Der Papst fagt, ich sei in das Verbrechen der verletzen Majestät verstrickt. Fliegen und Mücken mag er in seinen Spinneweben saugen, nicht aber Abler und Geier. Anch für einen Ketzer
erklärt er mich, weil ich behandte, ein Concil der ganzen Christenheit stehe über dem Papste. Aber der Papst ist der Ketzer, weil er
die andere Secte begünstigt. Endlich gebietet der Papst, meine Güter zu consisciren. Ich hoffe aber unter guten Menschen zu
teben, die meine Kenntnisse belohnen und meinen Rechtsbeistand
höher schätzen als den Gewinn, den sie von meiner Auspländerung
hossen sonnten. Endlich verheißt der Papst Denjenigen, die mein Eigenthum angreisen, daß sie etwas für den tatholischen Glauben
gethan. Dieses Wort wäre das lächerlichste, wenn wir nicht schon
vorher die Albernheit (ineptia) jenes Papstes bewiesen hätten, der
zu Mantna den Ehebruch und Laster, die der öffentlichen Shre widerstehen, so wortreich und geschwähig verherrlicht hat."

Es sieht sest, daß immer und überall von dem Geringeren an den Höheren provocirt werden dars. Nun appellire ich in folgenden Stufen. "Erstens von dem erzürnten Papste, der mich angreift, an denselben, wenn er saufter geworden sein wird, und von dem Gemeinplatz-Redner (orator topicus) an denselben, wenn er seiner Windmacherei entsagt haben und nach Berbannung der Musen zu den kanonischen Geseigen sich wenden wird. Da mag er sernen, daß man Niemand, der nicht verdammt ist, seines Bermögens oder Ruses berauben und daß man Niemand ungehört verdammen darf." Zweitens da Niemand gezwungen werden darf, vor einem ihm feindlichen

und verdächtigen Richter über seinen Rus ober sein Vermögen zu processiren, so provocire ich an denselben Richter, wenn er sich verspsichtet haben wird, nach dem Schiedsspruche eines guten Mannes zu urtheilen. Drittens wenn er die Sache an einen nicht verdächtigen Mann belegiren will, so provocire ich, daß er sie nicht wieder an denselben Papst, an sich selbst delegiren möge, obwohl ich mich viertens auch der päpstlichen Sentenz unter der Bedingung unterwerse, daß der Grund des Berdachtes gehoben wird; die Frechheit des Eusaners, der dies Alles anzettelt, nunß dann gehoben werden. Fänstens, nimmt der Papst dies Alles nicht an, so bleibt mir nichts übrig, als an das allgemeine Concil zu provociren. "Und mag mir der Papst nicht entgegnen, daß die Kirche nicht versammelt sei, da das gerade durch seine Umtriede gehindert und gestört wird. An mir liegt die Schuld des Berzuges nicht, da er nicht in meinem, sondern in seinem Willen steht").

Streitfdriften gegen einen Babft, gegen bas Bapfithum ober bie verberbte Rirche maren freilich nichts Neues. Aber fie hatten bisber entweber ben firchlichen Stil bewahrt ober bie bezahlte Feber bes humaniften berrathen. Neu und unerhört war es, bag ein einziger Laie feinen perfonlichen Fall fed in ben Borbergrund ber Opposition ftellte, bag er trobig auf eigenen Ropf bem Bapfte ben Gebbebanbicub jufdleuberte, ibn mit grimmigem Sohn ju reigen magte. Beimburg forgte für bie Berbreitung feiner Branbidrift: als Appellation ließ er fie in ber Refibeng ber Curie felbft an Rirdtburen und offenen Sallen befeftigen. Gie fei über Stallen und über Deutschland ausgefaet, fagt uns fein Wegner, überall werbe fie öffentlich gelefen. Unmöglich fonnte ber Papit feiner Burbe fo viel vergeben, um felbft auf eine perfonliche Invective ber Art gu antworten. Auf ber antern Geite aber trieb ibn fein bumaniftifches Blut, eine folde halb-literarifche Ausforderung nicht unbeantwortet zu laffen. Da fant fich an ber Curie ein Rampe nach Bine' Ginn, Teoboro be' Belli, vorher Aubitor ber Rota, erft ffrilich bom Bapfte jum Bifchof bon Feltre erhoben. Er geborte ju Biue' Familiaren, verband mit bem curialen Ruftzeng an

<sup>1)</sup> Diese Appellation vom Januar 1461 ift gebruckt bei Pez Scriptt. rer. Austriac. T. II. p. 932 seq., in Goldasti Monarchiae T. II. p. 1292 und bei Freber German. rer. Scriptt. T. II. p. 125. Sie findet sich oft in Hand-schiften, auch in ben Acta Monac. fol. 228 und in deutscher Uebertragung thend. fol. 298.

Theologie und Rechtefunde einen guten lateinischen Stil und machte auch Berfe. Bius pflegte ihn feine Cither ju nennen. Er fdrieb eine Replit gegen Beimburg's Appellation; benn ber Gifer, fagt er, treibe ibn, einen ber geringften Diener ber Curie und bes apoftolifden Stubles, ben gefdmatigen Schmabungen Beimburg's ben Schild ber Bahrbeit entgegenguhalten, bamit bas Schweigen bes Bapftes nicht für ein Beftanbniß feines Unrechts gelte und bamit ber Glaube geschütt werbe. Den Rern biefer Streitidrift bilbet bemgemäß ber Rachweis, bag bie einheitliche Rachfolge Betri, bie firdliche Monarchie eine nothwentige, aber auch bon Gott gefette und beilige Inftitution fei - bas Thema ber Reaction, welche auf Die conciliare Bewegung folgte. Aber auch Seimburg's beigenbe und ichmabente Angriffe werben reichlich erwiebert, nur bag fich ber Dann ber Rirche gegen einen verbammten Reger naturlich einer anberen Musbrudsmeife bebient ').

Es war Beimburg's Grundfat, ber Curie bie Antwort niemale ichulbig zu bleiben, in ber Antwort fich nie auf bloke Bertheibigung gu beidranten, immer bon Reuem und icarfer angugreifen. Go jest in feiner gegen ben papftlichen Rampen gerichteten Apologie. Bu ben fruberen Musfallen tommen neue gegen ben Bifchof, gegen ben Papft, gegen feine ungerechte Berbammung, gegen bie Tenbengen ber Curie. Die ein moloffifcher Sund, fagt Beimburg, wolle er nicht aufhören, burch ben tiefen Schnee gu traben, wo immer es Bilb gebe '). Er wolle Diejenigen entlarven, bie ben Bijchof angestiftet, bie Burbe erheuchelten und im Gebeimen boch voll Barteifinn feien. Der Bifchof beschuldige ibn, bag er in feiner Schrift fich ber Schmabungen und Lafterungen nicht begeben, und boch bringe er felbit obne Schmabungen tein Wort bor, abnlich gewiffen Leuten, bie Demuth heucheln und über bie Berachtung bes Ruhmes fdreiben und ibm felbft boch bulbigen, falfchen Brieftern im Ballium und mit bem Sute bebedt, welche bie Lafter Unberer anguichulbigen wiffen und inwendig felbft voll Lafter find. "Dein Schmeicheln hat bir icon bie Bijchofewurbe eingebracht; fabre nur fo fort und balb wird ber rothe Sut bein Saupt gieren !" So fehlt es auch nicht an personlichen Sieben gegen Bius: immer

<sup>1)</sup> Replica Theodori Laelii episcopi Feltrensis pro Pio II et sede Romana in Goldusti Monarchiae T. II. p. 1595. Gie beginut: Oblatrantem te, Gregori etc. 2) Rach bes Horatins 6. Epobe.

bente er nur an ble Biccolomint und an Corfignano; - "Dlachtig ift bie Gewalt ber Beredtfamteit; wenn bu fie vont Babite nimmit, bleibt wenig an ihm in loben." Den Carbinal Gufa nennt Beimburg einen harten, ranben, unerbittlichen Mann, ber fich gwar in feinen Bebrangniffen nicht zu helfen, aber feinen Leibenfchaften boch feinen Bugel angulegen miffe. Diefen bielt er fitt ben eigentlichen Urheber bee papfilichen Danbates, bas ibn gu ergreifen und feine Buter einzwiehen befahl. Borber batten es feine geinbe mit Sinter. halten und Rachftellungen verfucht. Aller Sag foreibe fich noch von Mantua ber: ba habe ber Bapft im Türfenfriege einen nenen Borwand gefunden, um ber beutschen Ration Gelb gu entloden, barum habe er ben Gufaner an ben Unterhandlungen gebraucht, ber feine Bfiffigfeit ichon bei ber Bertreibung ber Jubelablaffe bewährt und min babgieriger als ein Blutfanger," ten Dentichen auch bie ausgefogene Saut nicht laffen wolle. Da habe er, Beimburg, nachgewiefen, bag bem Bapfte nur baran liege, Belo bon ben Rleritern und Laien, fa felbit von ben Juben gufammengubringen, und bag te thoridit fei, nur auf Gott feine Soffnung gut fegen, wie Cufa bamals gefagt, jumal wenn man bei allem Gottvertrauen boch bie Belbeintreibungen für nothwendig halt. "Das ift jene Regerei Gregore: feine Rraft im Antampfe, feine Beftanbigfeit im Biberfrance gegen bie papfiliche Babfucht, feine Beharrlichteit im Rathen und Beiteit. Das tit' bas Cacrilegium Gregors, bag er bie Freibeit founte nnb fic ber Unterbriidten annahm, bag er bie beifigen Concilien vertheibigte, bereit Autoritat burch bie Conftitution von Mantua gefilltit wurde. Das ift fein Berbrechen ber verlegten Majeftat, bag er bie Berfirche bintertrieb, über Deutschland eine fowere Belbeintreibung zu verbangen" 1).

Wohl haben wir noch zu erzählen, wie Pius von Neuem bie lichtlichen Waffen erhob und wie auch der Schriftenkampf von Neuem entbraunte. Aber bas Verständniß diefer Schritte ist von zwischenliegenden Ereignissen abhängig. Wan würde die enriale Potitit
jhlecht verstehen, wollte man ihr zutrauen, sie hätte ihren Sieg bloß durch Censuren und Worte erringen wollen. Wir erwähnten bereits ihren Plan, den widerspänstigen Tirolerherzog durch den



<sup>&#</sup>x27;) Apologia Gregorii Heimburg contra detractiones et blasphemias Theodori Liachii Feltrensis episcopi in Goldasti Monarchiae T. H. p. 1604. Leiber find die Texte biefer Streitschriften durch mannigsaches Abschreiben corrumpirt und die Daten weggelassen worden.

Raiser und die schweizerischen Eidgenossen erbrücken zu lassen. Benn Bius dem Raiser versprach, der Glanz des Hauses Desterreich solle durch die Sensuren gegen Sigmund nicht verdunkelt werden '), so dies das, der österreichische Kaiser solle seinen Bortheil bei der Sache haben. Demgemäß dot sich Friedrich seinem Better als Schiedsrichter an und zum päpstlichen Runtius äußerte er sich mit heuchterischem Bedauern über ihn: wer ist mein Berwandter, er ist aus dem Hause Desterreich; aber theurer als jede Blutsverwandtschaft, jede noch so enge Berbindung ist mir Gerechtigkeit und firchliche Freiheit, die zu erhalten und zu vertheidigen ich geschworen haben '). Um aber mit den Wassen sür die päpstlichen Sprüche einzustehen und sich seinen Lohn selber zu holen, war der Kaiser auch nicht der Mann.

Die Gibgenoffen waren von Bine und Enfa ju ben eigentlichen Rämpen erfeben. Zwifden ihnen und Bergog Sigmund hatte Bius felber burch feinen Runtius Stefano be' Rarbini einen Baffenftillftanb vermittelt und ben Schweigern icon bamale mit fircblichen Cenfuren gebrobt. Dennoch hatten fie feitbem Rappersweil mit bewaffneter Sant genommen. Da nun beauftragte Bius, noch bon Mantua aus, ten Carbinalbijchof von Augeburg und ben Benebictinerabt ju Rempten mit ben ftrengften Dagregeln: beiben Theilen follten fie bei Strafe ber Ercommunication befehlen, bas Bundnig unberletlich zu halten, ben Schweigern aber bei Unathem und Interbict, innerhalb 45 Tagen ben Bergog in ben fruberen Stanb gu Fruchte bas nicht, fo follten bie Bralaten felbft ben reftituiren. meltlichen Arm um Gulfe anrufen '). Rach ben Urfachen bes Rrieges und auf welcher Geite bas Recht fei, fragte Bius bamale nicht; bie Schweizer follten geborchen, weil fich ber Bapft bem Baufe Defterreich verpflichtet fühlte. Jest hatten fich bie Dinge gewenbet. Roch mabrent bes Termines, ber burch bas erfte Monitorium gefest murbe, aber icon ju ber Beit, als Cufa an feiner Geite mar,

<sup>&#</sup>x27;) cf. Raynaldus 1461 n. 11.

<sup>2)</sup> Bericht bes Frang von Tolebo an ben Babft, Reuftabt 3. Juni 1460, bei Scharpff S. 327 und bei Jäger Bb. II. S. 51. Daß ber Tolebaner apostolischer Runtius und nicht etwa "laiferlichen Beamter" war, verfieht fich von felbst.

<sup>3)</sup> Diefer ftrenge Erlaß in ben Acta Monac. fol. 183, aus Mantua, ohne Datum, boch ohne Zweifel vom Januar 1460. Raynaldus gebentt feiner obenbin ad a. 1460 n. 44.

erflarte ber Papft jenes Manbat für ungultig und nichtig. beiben Bralaten follten jest im Wegentheil unter ben Schweigern einen Baffenbund gegen Bergog Sigmund veranlaffen '). Bapftliche Agenten mußten bie Gibgenoffen ale "muthige Racher" aufrufen: porerft möchten fie fich huten, einen Frieben ober ein Bunbnig mit bem Bergog einzugeben; fei aber erft bie Senteng gegen ihn gefprocen, fo follten fie ber weltliche Arm bes apoftolifchen Stubles fein \*). Roch gogerten bie Schweizer, obwohl auch ber gebeimen Auftimmung bes Raifers verfichert. Aber immer wieber mabnte und bette ber Papft, balb burch Briefe, balb burch Boten 3). Die gange Rachbarichaft von Tirol rief er jur Bertheibigung ber Rirche, jum Ginfdreiten gegen ben Bergog auf, ben Grafen von Gorg, bie Bralaten von Salgburg und Trient, ben Dogen von Benebig, ja ben Bergog Lubmig bon Baiern und ben Bifchof von Burgburg, ben Marigrafen Albrecht von Branbenburg und bie Stabt Hurnberg, alle vergeblich, am Dringenbften und Bergeblichften aber ben Raifer 1). Wenn er nicht bie Graffchaft Tirol ohne Bogern in Befit nehme - alfo brangten ibn ber Bapft und ber cufanische Carbinal - fo werbe man fie bem erften Beften preisgeben 1). Dag inbeg biefe Occupation ein Leichtes fein wurde, fcbien ber Raifer nicht ju glauben. Huch Sigmund blieb nicht unthatig: mit ben meiften Burften Oberbeutschlanbs ftanb er im Bunbe, mit ben genannten Bralaten und mit Benedig in Freundschaft, ber fcwabifde Bund und bie Rittergefellichaft von G. Georgenschilb verbunbeten fid ibm au Schut und Trug. Bor bem Raifer ficherte ibn Ergbergog Albrecht. Satte er gleich von niemand anfehnliche Sulfe gu erwarten, fo and von niemand einen Ueberfall, wenn nicht von ben Soweizern.

Diese aber brachen endlich, im October, wirklich los. Rappers-

<sup>1)</sup> Mandat vom 1. Juni 1460 bei Raynaldus 1460 n. 33.

<sup>7)</sup> Jufirnetion einer papfflichen Bolicaft an bie Schweizer vom 13. Juni 1460 bei Jager Reg., vollftanbiger bei Jager bie Fehbe ber Grabner G. 280 und 8b. 11. S. 73-75.

<sup>&#</sup>x27;) Das Breve vom 9. Aug. 1460 bei Jäger Bb. II. G. 111. Das vom 23. Aug. ebenb. Beiteres G. 112.

<sup>\*)</sup> Eine Reibe folder Aufforberungen vom August und September 1460 notirt nach ben aufanischen Acten Scharpff G. 326.

<sup>&#</sup>x27;) 3hre Schreiben an ben Raifer vom 10. Sept. 1460 bei 3ager 28b. II.

weil, Unterwalben, Lugern, Bug fanbten bem Bergog ihre Abfagebriefe '); noch wollte nicht einmal bie gange Gibgenoffenschaft für bie Rebbe einfteben. Ginen firchlichen Charafter trug biefelbe nicht. Gelegentlich wurde zwar bie am Carbinal Cuja vernbte That als Divtiv vorgeschoben, ebenfosehr aber bas Unrecht, melches Sigmund ben Brübern Grabner gethan 2). Die Schweizer batten eben nicht mebr ale ibre alte Beindfeligfeit gegen bas Saus Defterreich im Ihre Dacht, fchrieb bamale Cufa einem Bertrauten, ift mir ein geringer Troft, weil fie nicht Chrifms und bie firchliche Freibeit als Fahne führen, fonbern vorherrichend bon anberen Triebfebern geleitet werben. Sie überlicfen Sigmunb's Befigungen im Thurgan, bie er in ber That nicht wieber einbrachte; bann aber, mit bem fleinen Bortheil gufrieben, liegen fie fich fofort in Unterhanblungen ein. Bins hatte als Rufer aus ber Ferne nichts verfaumt: ibr Rrieg fei obne 3weifel ngerecht nach bem Urtheil Gottes," mit eiferner Ruthe follten fie Sigmund beilfam guchtigen, mit bem Bebannten und Reger unter feiner Bebingung Bertrag ober Berfohnung eingehen, bie er bem apostolifchen Stuble gehorfam fein merbe 1).

Mit ben Fürsten ber Nachbauschaft und bes Reiches hatte Sigmund fast immer im guten Bernehmen gestanden, und so sest waren die politischen Bande boch, daß ein Spruch bes apostolischen Studies sie nicht stracks löste. Es kränkte das sürstliche Chrzesisch überhaupt, daß der Papst in der Sache eines einzelnen beleidigten Prälaten, auf sogenannte Notorietät hin, schnell über einen Fürsten und gegen ein friedliches Land die verdammende Sentenz gesprochen, daß er den Berträgen zum Trotz den ersten besten Feind ausgehetzt, der auf die Bente zupacken wollte. Schon der Appellation Sigmund's vom 13. August 1460 hatte, eine Reihe der angeseheusten Fürsten zugestimmt: der König von Frankreich, Benedig, der Herzog von Mailand, die Kurfürsten von Mainz, Söln und Trier, Erzherzog Albrecht und Herzog Ludwig von Baiern werden darunter genannt ').

<sup>1) 20.</sup> Sept. bis 3. Oct. 1460.

Bergt. bie Aufforberung an ben Bifchof von Chur vom 28. Oct. 1460 bei 3ager Reg.

<sup>3)</sup> Breve vom 25, Oct. 1460, theilweife bei Jäger, bie Febbe ber Grabner S. 285, Bb. II. S. 142, in ben Acta Monae, fol. 38.

<sup>&#</sup>x27;) Dieset Zusat in Appellation bei Senekenberg Selecta jur, et hist. T. IV. p. 390, auch im Cod. lat. Monac. 215 fol. 218.

Dem Bapfte befreundete und mit ihm gefpannte Dacte, geiffliche und weltliche mittelsbachische und branbenburgifche Reichsfürften 4 nahmen fich ber tirolifden Sache an. Anger bem Raifer wufften wir auch nicht einen, ber auf bes Cufaners Seite geftanben batte.2) Den Dogen von Benebig forberte Bine auf, bie Unterthanen ber Republit in ber Grafichaft Cabore und in Bellung babin anzuweisen. baß fie einem Anfrufe gegen Sigmund Rolge leifteten 1). Statt beffen aber erffarte ber Doge fein Mitleib mit Bergog Sigmund wegen ber Unbilben, bie er bes Cufaners halber leiben muffe, er erhot fich ju guten Dienften '). Desgleichen Bergog Philipp bon Burgund; ihm hatte Sigmund's Gemablin Cleonora geflagt, bag ber Papft an ben Bermufnungen ber Schweiger bie Schulb trage. Der Bergog wollte ben Streit auf milbe Beife beigelegt wiffen. jumal ba bon einem bebenflichen Gurftenbunde gu Gigmund's Gunften verlaute b). Sier fpielt ber tirolifche Sanbel jum erften Dal in bie allgemeine Opposition bes Reiches binein, bie fo eben burch Die Bumuthungen bes Legaten Beffarion in Betreff bes Türfengehnten wiederaufgeregt worben. Der alte Carbinal bon Augeburg war es, ber bem Papfte nebft anberen Rlagen ber Nation auch bie über Sigmund's Bebanblung vortrug. Bins' Enticulbigungen und Ausflüchte zeigen flar, bag er in biefer Gache tein reines Gewiffen fühlte. Immerbin mochte er behaupten, bag er fein Urtheil nach reiflicher Brufung und im Zwange ber Berechtigfeit gesprochen, bag nicht er, fonbern Sigmund's That und bie beiligen Ranones bie Berbammung berbeigezogen. Aber verratherisch bullt er feine Billfahrigfeit gegen bas Intereffe bes Raifers unter benchlerifchen Schein: wie wiberwillig und mit Schwerem Bergen er gegen Gigmund ber-

<sup>1)</sup> Gelbft Martgraf Albrecht von Unebach ichloft noch am 28. Dec. 1460 mit Sigmund ein Bunbuig auf 5 Babre. Bichnowsty Reg.

Bielleicht ber gur taiferlich papftlichen Bartei gablenbe Ergbifchof von Coln, wenn bas Referat von Jager g. Januar 1461 (Bb. VII. bes Archive) richtig ift. Es miberfpricht ibm, bag ber Colner ber Appellation abhatirt und bag ber Bapft ibm am 18. Abril 1461 (bei Raynaldus 1461 m. 11) in einem Tone foreibt, als wolle er fich rechtfertigen.

<sup>&</sup>quot;) Breve vom 17. Auguft 1460 bei Dity Bb, IL. Beil. VI. Gin Breve an bie bentiden Ranfleute in Benebig bei Jager Bb. U. S. 105.

<sup>1)</sup> Jager Reg. 1. Rob. 1460.

a PI to a constitution Bhilipp's Brief an ben Barft vom 13. Rev. 1460 bei Jager, bie Bebbe ber Grabner G. 285, und Bb. II. S. 136.

fahren, sollten die Deutschen barans schließen können, daß dieser ja dem Hause Desterreich angehöre, dem der Papst sich so vielsach verpstichtet bekenne. Daß er die Schweizer zum Kriege angeseuert, wagt er gar zu lengnen; er habe es nur nicht mißbilligen können, wenn sie auf vas allgemeine Decret hin zu den Wassen gegriffen '). Auch als Erzherzog Albrecht über den schweizerischen Angriff gegen die Rechte des Hauses Desterreich klagte und sich zum Bermittler zwischen Sigmund und Eusa erdot'), wollte der Papst "sich wahrstich nicht erinnern können, daß er den Schweizern etwas der Art anbesohlen hätte;" zum Frieden mahnen wollte er sie aber jeht auch nicht, und von einer Bermittlung mochte er nichts hören, wenn nicht Sigmund mit demüthigem Herzen um Berzeihung bitte und die der Kirche wie dem apostolischen Stuhl angethane Schmach sühne ').

Aber die Schweizer, wie sie zuwor gegen den Befehl des Papstes, dann bei Gelegenheit eines solchen die Waffen ergriffen, fragten
ben Papst auch nicht, als sie am 7. December 1460 zu Costnitz
einen Waffenstillstand eingingen; inzwischen sollte auf einem zweiten
Berhandlungstage der Friede geschlossen werden '). Bergebens untersagte Pius den Bischösen von Costnitz und Basel, die unter den
Mittlern gewesen, hinterher, sich auf solche Verhandlungen mit dem
Gebannten einzulassen, sie beleidigten dadurch Gott, verachteten die Autorität des apostolischen Stuhles und verletzen ihren Weihe-Eid,
sie würden den Censuren unterliegen, die gegen die Theilnehmer an
Sigmund's Kirchenschändung gerichtet worden '). Bergebens erinnerte

<sup>&</sup>quot;) Quoniam queruntur nonnulli, ut scribis, quod Suitenses adversus domum Austriae concitaverimus, nos illis nil specialiter mandavimus, solum id universale decretum edidimus, ad quod patrum decreta et sacrae sanctiones coegerunt. Quod cum illi intellexerint, sponte bellum suscipientes non improbavimus. Die Bulle an ben Carbinal ben Angéburg bom 12. Rébruar 1461 im Cod. lat. Monac. 519 fol. 249.

<sup>2)</sup> Sein Schreiben an ben Papft vom 25. Rov. 1460 bei Jager Bb. II.

<sup>\*)</sup> Das Breve an Erzherzog Albrecht, o. D., theilweise bei Raynal dus 1461 n. 13. Daß auch Georg von Böhmen bie Sibgenoffen in einem Schreiben vom 3. Dec. 1460 mahnte, vom Kriege gegen Sigmund abzulaffen, fieht man aus Chmel's Regesten.

<sup>&#</sup>x27;) Das Document bei Chmol Material, T. II. n. 173. Der Baffenftillftand follte vom 10. Dec. bis jum Pfingstage (24. Mai 1461) bestehen, am 4. Mai ber zweite Tag zu Coftnit gehalten werben.

<sup>1)</sup> Das Manbat an ben Bifchof von Bafel vom 10. ober 15. Jan. 1461

er auch die Schweizer baran, daß fein Christ mit dem Gebannten unterhandeln dürfe ohne Befledung seiner Ehre und Berberben seiner Seele, daß Eintracht mit ihm eine Todsünde sei '). Den Schweizern sag mehr an der Sicherung des Thurganes als an ihrer Seelen Seligseit.

Run ber gunftige Moment vorüber mar, fceint ber Raifer eine fcwache Anftrengung beabsichtigt an haben. Er erfuchte bie Eibgenoffen um 3000 Golbner, bie er gegen feinen Bruber Albrecht und gegen Sigmund brauchen wolle "). Es fcheint aber nicht, bag man über bie Werbung einig murbe. Dem Raifer mare es ohne Ameifel lieber gemefen, menn ber Bergog von Mailand für ihn bie Baffen ergriffen und Sigmund überfallen batte. Bius mußte ibn in bee Raifere Ramen bagu aufforbern; ber Gforga aber entgegnete bobnifch: zwar fcmerze ibn bas Unglud bes Raifers, aber wie tonne er für Friedrich ju ben Waffen greifen, ber feinen mehrfach angebotenen Lebnseib immer gurudgewiefen habe 3). Go wollte fic nirgend ber weltliche Urm finben, um bie geiftliche Genfur wirlfam ju machen. Um 1. Juni 1461 murbe auch' mit ben Gibgenoffen ein fünfzehnjähriger Frieben abgeschloffen '). Geitbem fruchteten feine Ermabnungen und Borftellungen mehr. 3mar verfuchten ber Babft und ber Cufaner, als im Rovember wieber ein Tag ju Coftnis gehalten wurde, ben friegerifchen Gifer von Reuem ju entgunben: fie ließen ben Schweigern vorftellen, bag fie mit Ehren nicht gurud. treten tonnten und burch ben Friedensichlug mit bem Webannten in beffen Strafen mitverfielen b). Dann tabelte fie ber Bapft, melbete ibnen neue Berbrechen Sigmund's, verlaugte, bag fie allen Berlebr

in Goldasti Monarchiae T. H. p. 1590, bei Freber Rer. Germ. Scriptt. T. H. p. 120. Bergf. Jäger Bb. H. S. 165.

<sup>&#</sup>x27;) Breve an bie Eibgenoffen bei Jäger Reg. g. Dec. 1460 und Bb. II. G. 164.

<sup>2)</sup> Lichnowsly Reg. jum 6. April 1461. Dieber gebort auch ber Schluß von Pius' Schreiben an ben Cardinal von Nicaa bei Mailath Gesch, ber Magyaren Th. III. Anh. S. 142. Certandum est constanter pro libertate ecclesiae, sagt hier ber Bapft.

<sup>3)</sup> Bine' Schreiben an ben herzog und beffen Antwort theilweife bei Raynaldus 1461 n. 12.

<sup>&#</sup>x27;) Bu Cofinity. Chmel's Regeften.

<sup>&#</sup>x27;) Enfa's Begleitschreiben zu einem papfilichen Breve vom 8. Rob. 1461 bei Scharpff C. 360. Bielleicht ift es bas bei Jäger Bb. II. S. 241 erwähnte Breve vom 3. Rob.

mit ihm meiben, ja ihn mit eiserner Ruthe bemüthigen sollten ). Aber weber er noch ber Cusaner hat die Wieberaufnahme bes Schweizerkrieges gegen Oesterreich erlebt.

So war benn auch ben ben geiftlichen Baffen bes apoftolifden Stubles taum eine Wirtung ju berfpuren. Un fich mochte es feine ungeschiefte Tattit fein, jeben Sanbel und Bertehr mit bem interbicirten Cante gu unterfagen, feine Rahrunges und Erwerbequellen au ftobfen, Raubritter gu Executoren gegen bie Waarentransporte an beftellen und fo gum Mufruhr gegen ben Rurften au reigen, beffen That bie Strafe herbeigezogen. An ftrengen und einbringlich wieberbolten Berboten lief es ber Papft auch fier nicht fehlen, überbies pflegte fie Eufa mit Dahnichreiben gu begleiten; bie umwohnenben Fürften, Bralaten und Gemeinden tonnten fich mit Unwiffenbeit wahrlich nicht entschuldigen. Aber fie entwanden fich ben bapftlichen Befehlen jeber auf feine Beife. Der Doge von Benebig und ber Bergog von Mailand, letterer in Italien bes Bapftes engfter Bunbesgenoffe, verboten einfach bie Bublication ber apostolischen Erlaffe gegen Sigmund. Den Bfarrern ber coftniger Diocefe fcidte Bins bie Berbammungeformulare gu, bie fie bei Strafe ber Entfetung und Ercommunication an allen Festtagen bem Bolfe vorlefen follten, bie Gebannten wurben barin mit Hamen aufgeführt 2). Anbei brobte Gufa, ber Papft werbe in feinem Beginnen unerschutterlich fortfahren, bie Sigmund fich bemuthige und geborche; bemnachft werbe ein papitlicher Bevollmächtigter tommen und jebe Rachläffigfeit ber Bfarrer mit Ercommunication ftrafen 3). Bifchof und Rath bon Coftnit batten bei ben bier geführten Friebensverbanblungen nach Rraften mitgewirft; wohl nicht ein einziger Pfarrer bat fic berbeigelaffen, die Cenfuren zu verfünden. Der Bifchof von Bafel erbielt einen brobenben Berweis, weil er Sigmund und feine Ditidulbigen nicht gemieben, für fie mit ben Schweigern verbanbelt, bas Interbict migachtet und bie Cenfuren nicht verfundet '). Doch boren wir nicht, bag er fich befferte. Der Bifchof von Freifing notificirte ben papftlichen Erlag feinen Diocefanen; ftatt ibnen aber

<sup>&#</sup>x27;) Pins' Breve an ben Bifchof Beinrich von Cofinity und an die Eibgenoffen vom 31. 3mt. 1462 bei Jager Reg. und Bb. II. G. 264,

<sup>&</sup>quot;) Gin foldes Breve vom 22. Januar 1461 mit beigeschloffenem Formular in Goldasti Monarchiae T. II. p. 1589.

<sup>&#</sup>x27;) Cufa an ben geiftlichen Bicar in Cofinip vom 24. Januar 1461 bei Scharpff G. 351.

<sup>&#</sup>x27;) Bius' Manbat an ibn vom 10. 3an. 1461 a. a. D.

bie Berfundung anzubefehlen, überließ er es ihrer Beisbeit, wie fie fich mit ihren Bflichten abfinten wollten 1). Ale ber papftliche Befebl wieberholt murbe, fagte er eine Sbuobe feiner Diocefe an, wo er fich mit ihr über ben einzuschlagenben Weg berathen wolle !). Dan umging bie Musführung bes papitlichen Befehle, inbem man fie auffchob. Die Bifcofe in Cowaben und Baiern blidten auf ben ehrwürdigen Carbinal und Bifchof von Augeburg, ber, obwohl bes Cufanere College, boch trot bem rothen Sut immer ein benticher Burft geblieben mar. Gein Benehmen bei ber Sache mar maggebend, überbies ging burch seine Diocese ber tirolische Erport von Salg und Wein und fonft bie größte Aber bes Bertehre; Gufa fab es für einen befonbers uchriftlichen Felbaug" an, wenn biefe Bantelswege gesperrt murben '). Der Hugsburger autwortete meber auf bas papftliche Manbat noch auf Cufa's Geleitschreiben. Doch außerte er fich in einem Briefe an Carbinal Colonna, man fei gu fireng gegen Sigmund verfahren, Die bentichen Gurften feien gereigt und neuerungeluftig genug, ber Sanbel amifden Sigmund und Gufa werbe wohl beffer burd Bermittlung beigelegt. Man wußte in Rom auch aus anberen Quellen, bag bie Cenfuren in ber augeburger Diocefe nicht verfundet worben. Den Carbinal, ber außerbem bei ben bentichen Fürften in besonderer Achtung ftand, wagte ber Papft nicht mit Ercommunication zu bebroben wie andere Bifcofe, aber feine Bemühungen, ben Streit auszugleichen, migbilligte er boch mit ftartem Bort: nes taufden fich Alle, Die burch Berachtung ber bon Unferen Borfabren gegen Rirchenfrepler angegroneten Seilmittel bie Rirche beffer zu berathen mabnen; fie entehren fich felbft und erhöben ben Uebermuth jener Frevler. 1). Enja, wie er immer ben papitlichen Breven burch leibenschaftliche Beibriefe Rachbrud ju geben

<sup>1)</sup> Sein Erlaß vom 20. März 1462 (bech wehl 1461, ha er anbei bie Bulle Ineffahilis vom 8. Angust 1460 sibersentet) im Cod, germ. Monac. 546 sol. 97. Er erwartet von ihrer sagacitas, ut ita has in re agere curabitis, quod de nulla negligencia seu inobediencia per quempiam notari possitis.

Der Erfaß vom 9. Angust 1461 im Cod. bav. Monac. 1586 fol. 116, theilweise mitgetheilt von Chmel in ben Sigungsberichten 1850. Abtheil. II. S. 615,

<sup>3)</sup> Bergl. feine Briefe an ben Dechanten bes augeburger Capitele unb an ben Erzbifcof von Galgburg, vom 10. November 1461 bei Jager Bb. II. E. 248-250.

C. 248-250.

1) Breve vom 4. Febr. 1461 ebend. S. 354, nach 3ager Bb. II. S. 179 vom 29. Januar.

suchte, wies mit ausbrücklichem Worte jebe Bermittlung von sich, er betheuerte, ber Papst werbe seine Pflicht, thun und ben Proces bis zum erwünschten Ziele burchführen '). Freilich war biese Energie mehr bie seines persönlichen Bunsches als die ber papstlichen Polititt: nach wenigen Monaten forberte Pius selbst ben Carbinal von Augsburg mit lobenden Worten auf, seine Bemühungen um Ausgleichung bes Handels fortzusen.

Bingen bie Pralaten mit fo bebentlichem Beifpiel boran, fo ift begreiflich, baß bie Achtung ber Burger in ben Stabten bor bent papftlichen Cenfuren auch nicht groß mar. Dan bedte bas Bewiffen mit ber befannten Rechtefiction, ale hoben bie reichlich eingelegten Appellationen bie Cenfuren wieber auf. Zumal bie Stabt Angeburg fucte Bius burch Ermahnungen und Drohungen babin ju bringen, bag bier bem Bann und Interbict ftrenge Folge gegeben, ber Bertehr mit bem Etichthal burchfchnitten murte 2). Gin Barfuger ericbien in ber Stabt und prebigte mit aller Beftigfeit gegen Sigmund, ja es fanben fich einige Bfarrer, bie gewiffen Burgern die Abfolution verweigerten, weil fie auf ben Marften gu Boben und Meran ihre Baaren vertrieben. Sigmund forberte ben Rath bon Augeburg auf, fich gegen biefes Treiben zu erffaren, jene Pfarrer bezeichnet ber Chronift als unverschämte und berrichfüchtige Menfchen; bas mar ohne Zweifel bie Meinung ber Debrgahl unter ben Burgern '). Die Stadt Rurnberg entgegnete auf ben Befehl bes Bapfies, bes Bannes und Interbictes ju achten, Bergog Gigmund fei nach jenen Erlaffen nie nach Murnberg getommen, unb auf bas Gebot, ben Doctor Beimburg festgunehmen: "Benn unfere geiftlichen Borgefetten bis jett Gregor in geiftlichen Dingen gemieben und bem Bolfe bie Saltung bes Interbictes befohlen batten, fo murben wir nicht im Wege fein. Da wir aber Laien find und über Jene feine Juriebiction haben, fo fteht es une nicht gu, ben Umgang mit befagtem Gelehrten zu verbieten" 1).

Wohl liegt ein tiefer Sinn in ber Erscheinung, bag ber Burgerstand und die feelforgende Geiftlichkeit fich überall ben romifchen

<sup>&#</sup>x27;) Sein Schreiben an ben Carb. von Augsburg vom 12, Februar 1461 ebenb, S. 351.

<sup>&</sup>quot;) Seine Bulle an bie Stabt bom 29. Januar 1461 bei Dar Beil. VII.

<sup>3)</sup> Annales Augsburgenses bei Monckon Scriptt, rer. Germ. T. I. p. 1637. Fugger Spiegel ber Ehren S. 664.

<sup>\*) 36</sup>re Antwort bei Scharpff G. 354.

Baffen entzogen ober gar entgegenftellten. Man batte ein buntles Befühl von ber Bflicht jebes Boblmeinenben, in erfter Linie gur weltlichen Obrigfeit ju fteben, die Berruttung ber politischen und gefellschaftlichen Ordnungen burch romifche Machtspruche nicht mehr ju bulben. Der Bapft machte noch einen Berfuch, um trot Fürften und Ratheberren, trop Bifcofen und Pfarrern auf bie Daffe bes Bolfes gu mirfen; er rief bie Triarier ber Rirche, bie Bettelmonche auf. Der Minoritenbruber Martin bon Rottenburg nebft einigen helfern murbe in bie Didcefen von Aquileja und Salgburg, bon Maing und Bamberg gefenbet, um bas Bolt - fo bieg es im Erlag an bie Bifcofe - über Sigmunb's Regerei und aber bie Autoritat bes papftlichen Stuhles aufzutlaren 1). 3m Darg mar er in Salgburg, um Oftern in Regensburg, wo er trot ben Bemühungen bes Rathes im Dome ben Bann gegen Sigmund berfunbete 1). Aber man fab ihn ale Storenfried an, balb mar er feines Lebens nicht ficher, obwohl Bius allen benen, bie ihn gaftfreundlich auf. nehmen, verforgen und bon einem Orte jum anbern geleiten murben, zwei Jahre und zwei Bochen Erlag von ben Strafen bes Fegefeuers guficherte 3). Alle folde Dittel wollten nicht mehr berfangen, es fehlte bie Stimmung ober bie Stimmbarfeit, bie ihnen einft ungebeure Wirfungen gefichert. Dan barf nur ben Gebantengang einer fo weichen, lamentabeln und unentschloffenen Ratur wie bes Chroniften Thomas Chendorffer verfolgen, um fich bie Rundgebungen bes einfachen Bolfegefühles über ben Borfall ju erflären. Er ift felbft Beiftlicher, ibn betrubt bie Gereigtheit, Die fich win unferem ungludfeligen Beitalter" überall gegen ben Sochmuth und Bomp bes tlericalen Stanbes zeige; er halt es far möglich, bag ber Cufaner in feinem Gifer ber Rlofterreformation vielleicht nur ju weit gegangen und bag Dinge wie bie enneberger Blutthat ohne fein Biffen gefchehen fein tonnten; er tann es nimmer billigen, bag Sigmund bie Berfon bes Carbinale am heiligen Feiertage belagert, und ob eine Appellation gegen papftliche Cenfuren belfe, biefe fcmierige und obiofe Unterfuchung will er lieber bon ber Sand melfen. Aber er ift auch Defterreicher, bie Liebe gum baterlichen Boben und

<sup>&#</sup>x27;) Bin 6' Bulle an jene Pralaten bom 29. Jan. 1461 bei Jager Reg. und Bb. II. S. 180.

<sup>\*)</sup> Gemeiner Regenst. Chronit 96, III. 6, 838.

<sup>3)</sup> Bulle v. 25. Oct. 1461 bei Wadding Annal, Minor, T. VI, Lugdun, 1648, p. 493.

ber Eifer für bas Fürstenhaus, unter bessen Schutze seine Ahnen gelebt, treiben seine Gefühle zu höherem Schwunge. Trifft bas Strasurtheil ber römischen Eurie bas Haupt bes Landes, so führt bessen Tod auch den Untergang des Körpers mit sich; mit der Schmach des Kürsten werden auch Ruhm und Ehre seines Landes preisgegeben, So sann Chendorffer den Prälaten nicht lieben, der um einer persäulichen Beseidigung willen ein ganzes Land ins Unglück zurstützen sucht, der eine Provinz erschüttert, um ein paar Schlössen zu erhalten. Er sieht in diesem Beispiel die rücksichtslose Rande, und Herrschlucht des römischen Spstems ').

Des Bolles in Tirol felbft mar ber Bergog burchaus ficher. Rur, einzelne Bfarrer magten es, nach bem Befehle bes Papftes und bes Carbinals bas Interbict zu balten "). Immerbin mochte bie Rabe bes Lanbesfürften und feiner Dacht bagu beitragen, in biefem ober jenem Beiftlichen bas romifde Belufte gurudgufdreden. Dafe er inbeg ben Gottesbienft irgendwo anbefohlen, ift nicht zu beweifen. Der allgemeine Bunich ber Bevölkerung, man wolle im Lande feinen 3mift auffommen laffen, frutte ben Bergog gur Benuge. Gelbit in Briren gelang es nicht, bie Burger gegen ben Rerus aufzubeten. obwohl Eufa ihnen brobte, ber Parft werbe gegen fie als ehrlofe Leute und rechtlofe Reger verfahren, wenn fie noch weiter bei ben inspendirten Beiftlichen Deffe borten und beichteten 1). Das Domcapitel ließ bagegen von ber Cangel bie Grunbe verlefen, wesbalb tein Suterbict über Brigen beftebe, ba ein foldes nie publicirt morben und bie Stadt fich feines Feblers gegen ben Carbinal fculbig gemacht; ber Gottesbienft fei bisber fortgehalten worben, nicht aus Ungehorfam gegen Bapft ober Bijchof, fonbern Gott sum Bobe und jum Seile ber Seelen 1). Den Frieben ftorten zwei Francisraner, bie nach Briren tamen, um bas Interbict zu prebigen. Giner von ihnen, Martin Bela, murbe ergriffen, in Feffeln nach Innebrud gebracht und erwartete im Inn ertrantt zu werben, boch warb er auf die Fürbitte ber Bergogin begnabigt und losgelaffen. Wenn biefe Ergablung auf feinem eigenen Berichte rubt, fo burfte, wie

<sup>&#</sup>x27;) Das find etwa die hanptgebanten feiner langen und wirren Expositionen bei Paz Beriptt. T. H. p. 923-926.

<sup>1)</sup> Jager Reg. jum Februar 1461.

<sup>3)</sup> Sein Schreiben an bie Bfirger von Brigen vom 26. Dec. 1460 bei 3.ager Reg.

<sup>&#</sup>x27;) Jager Reg. jur Mitte Februar 1461.

bei bem Cufaner felbit, Das mas er verwartet" haben will, nicht gang Dem entsprechen, mas Sigmund beabsichtigte. Auch heift es. daß die andern Franciscaner in Brigen, ohne Zweifel Obfervanten nach Cufa's Geschmad, fich eine Zeit lang verbargen, bann aber Alofter und Stadt verlaffen mußten. Bor bem Thore von Briren lag jenes Clariffentlofter, welches Cufa burch berbeigeholte Bruber von ber Observang reformirt. Beht hatten bie Frauen einen folchen importirten Beichtvater im Bruber Nicolaus aus Preugen. Bohl unter feiner Führung bielten fie ftreng bas Interbict, fechezebn Boden lang blieben ihre Rirchthuren gefchloffen, weber Gingen noch Glodentlang borte man im Rlofter. Wieberum foll Bergog Sigmund befohlen haben, fie im Gifad ju ertranten ober fcmachvoll aus ber Stadt ju peitschen. Am 24. October 1461 fam er felbft nach Briren, am nachften Tage ließ er bie 31 Monnen auf Bagen jeben und aus bem Lanbe ichaffen, wobei ein Ebelmann ihnen bas fichere Beleite geben mußte und ber Bergog noch 80 Mart Golbes als Behrungstoften aussette. Das ftimmt nicht wohl gu bem wuthenben Racheburft, von bem bie Bapftifchen zu erzählen miffen. Nur Bruber Nicolaus foll gefeffelt in einen Thurm gebracht fein. Die Rlofterfrauen fanden erft bei Erghergog Albrecht und beffen Battin, bann im fcmabifchen Rlofter Bfullingen freundliche Aufnabme. Der Bapft erhob bie Standhaftigfeit biefer geliebten Brante Chrifti fiber alle Sterne, er pries ihren Sieg über ben muthenben Ibrannen Sigmund und ben berhefteten Ergfeger Gregor. Erft nach ber Beilegung bes Streites burften fie in ihr altes Klofter jurüdfehren ').

Der Wille bes Herzogs, um jeden Preis den friedlichen und regulären Zustand der Kirche in Tirol festzuhalten, traf mit den Bestrebungen des Domcapitels wie mit den Wünschen der Pfarrer und des Bolkes zusammen. Schwierig war die Stellung der benachbarten Prälaten. Der Bischof von Trient war Sigmund von Ansang besrenndet, er verweigerte den Bollzug des Juterdictes, ja er schloß mit dem Gebannten ein Bündniß. Dasür wurde er in den päpstlichen Sentenzen als "wegen seines Glaubens bringend verbächtig" miterwähnt, mit Entsetzung und gewaltsamer Berjagung

Boigt, Gnea Gilvio III.

26

<sup>&#</sup>x27;) Die ausführlichste Nachricht über biefe Borgange, leiber ohne Anbentung über bie Natur ber Quelle, bei Sinnacher Bb. IV. S. 282, bas Trofischreiben bes Papfies vom 11. Februar 1462 ebenb. Bb. VI. S. 520. Die Noti; bei Wadding I. c. p. 31 ift sichtbar gefärbt. Jäger Bb. II. S. 242-245.

bebroht, ohne indeg von Sigmund's Sache zu weichen '). Aber mas follte ber Metropolit thun, ber alte Grabifchof Sigmund von Salgburg? 36m ertheilte Bius ben ichmierigen Auftrag, in Cufa's Stelle bie geiftliche und weltliche Bermaltung ber brirener Diocefe gut führen, Alles fo berguftellen, wie es vor ben bruneder Bertragen gewefen, bie vom Capitel bestellten Schlofvogte ju entfernen und bie bifcoflicen wiebereinzuführen, bie gehorfamen Briefter mit ber Seelforge ju betrauen, bie Ungeberfamen, bie bas Interbict nicht gehalten, entweber jur bemuthigen Bitte um Berzeihung an bie Curie an ichicfen ober ihres Umtes gu entfegen 2). Der Ergbifchof gogerte, ließ lange nichts von fich boren, ichidte bann eine Botichaft an ben Bapft mit ber Bitte, ihn ber schwierigen Abministration zu entheben. Dan mußte mohl, bag er minteftens ein Mann bes Friebens fei, ja für Gigmund's Sache eine ftille Sompathie hegte. Die Bannbulle gegen biefen, bie ibm richtig eingebanbigt worben, batte er Monate lang verheimlicht, bie Appellation Sigmund's bagegen blieb an ben Bforten bes falgburger Domes angeheftet. Benn er aus Furcht vor bem Thrannen Gottesfurcht und Ehre bintanfest - fo idrieb Gufa an Bernhard von Rrabburg, ben falgburger Propft und Cangler bes Ergbifchofe ') - wo bleibt ba bie Rirche Gottes? Berfabren bie Rirchenfürften in ber Mrt, bann ift es um firchliche Freiheit, um bie Autorität ber Bapfte und ben Berth ber Cenfuren geschehen - fo mabnte ber Papit .). Und bann befahl er bem idgernben Bralaten bei Strafe ber Ercommunication, fofort nach Empfang bee Briefes Sigmund mit feinen Anbangern por bem berfammelten Bolte ale gebannt ju berfunben b. Der Cufaner balf in feiner Beife nach: er ließ burch ben ihm ergebenen Rrabburg bas falgburger Domcapitel bearbeiten; wer fich muthvoll und eifrig beweife, bie "firchliche Freiheit" - ju allen Beiten bas Stichwort bierardifcher Umtriebe - ju vertheibigen, ber merbe Rubm einernbten "). Run balf bas Domcapitel ben alten Ergbifchof brangen:

<sup>&#</sup>x27;) S. Scharpff S. 328. Bergi. Jäger Bt. II. S. 105. 106. 141.

<sup>&</sup>quot;) Bulle an Erzbischof Sigmund v. 15. August 1460, bei Jager Bb. II. S. 103 und in ben Acta Monac. fol. 312.

<sup>3) 2</sup>m 26. Robember 1460 bei Scharpff S. 344, bei Jäger Bb. II. S. 189.

<sup>\*)</sup> Brebe an ben Ergbifchof vom 12. Januar 1461 bei Bager Reg.

b) 25. Januar 1461 bet Burglechner msc. fol. 396.

<sup>&</sup>quot;) Cufa an ben Propft von Salzburg vom 28. 3an. 1461 bei Scharpff S. 352.

er funbete enblich ben brigener Domberren an, bag ber Papft ibm bie Abministration bes Bisthums übertragen, bag er ibm trot aller Gegenvorstellungen die Uebernahme bei Gib und Geborfam aubefohlen '). Die Domherren mußten wohl, bag er fie mit miberftrebenbem Bergen gur Unterwürfigfeit aufforberte, fie baten ibn, eine Provinzialfbnobe einzuberufen, fie baten wieberholt, mas er unmöglich bewilligen tounte 1). Am 3. November 1461 erlöfte ibn ber Tob von biefem traurigen Zwiefralt, an feine Stelle murbe Burcharb bon Beiffbriach gemablt. Bine verfehlte nicht, bem Glecten bie Berfundung bes Bannes und Interbictes in feierlicher Bulle angubefehlen 3). Der aber bat ben Papit, ibn mit folder Zumuthung ju verschonen, fprach gunftig vom brigener Capitel und erflärte bem Cufaner rund heraus, bag er bie Cenfuren gegen Sigmund nicht verfünden und ben Berfehr mit Tirol nicht verbieten fonne "). Er mußte, mas er magen founte: er geborte ju ben beutschen Freunden bes Bapftes und mar unter ben faiferlichen Gefanbten gemefen, bie Bius in Siena ben Behorfam geleiftet; er war bereits gum Carbinal befignirt und icon bei ber Inthronisation in Salzburg follte ihn ber rothe Sut gieren. Auch hatte fich bie gefammte Lage ber Dinge bereits wefentlich geanbert.

Wir haben überhaupt im Borigen, um die schneibende Wirtung der Streitschriften, dann um die Nachtlosigkeit der papstlichen Tensuren in und außerhalb Tirol im Zusammenhange darzulegen, über die Zeitsolge der Ereignisse mehrsach hinausgreisen müssen. Als die Schweizer mit dem Gebannten einen Wassenstellstand abschlossen, als nirgend sonst sich ein Arm gegen ihn erhoben, als die Grafsichaft Tirol trot Bann und Interdict ruhig und einig blieb, konnte sich der Papst über die Wirtungslosigkeit seiner Wassen kaum mehr tänschen. Es scheint, daß er sich über die politische Lage Sigmund's den Borstellungen hingegeben hatte, mit denen die zornerhitzte Phan-

<sup>&#</sup>x27;) Sein Erlaß an bas brigener Capitel bom 1. Mai 1461 bei Jager Reg., vollständig in ben Acta Monac. fol. 308 und in beutscher Uebertragung fol. 316.

<sup>\*)</sup> Am 17. Mai und 6. Juli 1461 bei Jager Regesten. Derfelbe Bb. II. S. 209.

<sup>3)</sup> Bulle bom 24. Januar 1462, vollftänbig bei Dit Bb. II. Beil. VIII.

<sup>\*)</sup> Jäger Regg. jum Jahre 1462 (vergl. bie Febbe ber Grabner S. 295) und jum 28. Mar, 1462. Rach Lichnowstv Reg, foloff er foger am 6. Oct, mit Sigmund ein Schuthundnig.

tafie bes Cufanere fich fchmeichelte. Bon jest an werben wir immer beutlicher feben, wie Bius trot ber Unverfobnlichfeit bes Carbinale auf einen ehrenvollen Rudzug bebacht mar. Bunachft ericbien am 23. Januar 1461 eine neue Bulle, bie gwar an gerschmetternben Worten und Teufelscitaten feiner ber fruberen etwas nachgab, aber boch verrieth, bağ ber Papft nach Ericopfung aller feiner Strafen bie verzweifelte Cache von Neuem in Bang zu bringen, vor bem Einschlummern zu bewahren fuchte. Um einen neuen Broceft gegen Sigmund beginnen gu fonnen, mußte man ein neues Berbrechen erfinden, welches bie Regerei, in beren Strafen Sigmund bereits berfallen erflart morben, noch potengirte. Die muftifche Sonberbarteit biefer Erfindung lagt auf ben Cufaner foliegen. Die neue Befoulbigung lautete auf bie "berbammtefte Regerei, bie aller Retereien Regerei ift," bag nämlich Sigmund ben Artitel bes apoftolifchen Symbols nicht annehme: "3ch glaube an eine beilige und apostolische Rirche." Richt als ob ber Bergog fich mit biesem Artifel birect überworfen ober jemals theologische Bebenfen bagegen geaußert batte, nur aus feinem Berhalten gegen bie apoftolifden Cenfuren folgerte bie Bulle jene verbammtefte Regerei vermittels folgenben Runftichluffes: ber Bapft ift bas Saupt ber fatholifchen Rirche, feine Befete und Cenfuren find bie ber Rirche; jeber Blaubige ift gehalten, bem Saupte, feinen Befeben und Cenfuren gu geborden; Sigmund aber bat ihnen nicht geborcht, ja er bat behauptet, er fei burchaus nicht gehalten, ihnen zu geborden, und er bat fowohl feine Unterthanen wie auch Andere, an die er fich wenden fonnte, in feine verberbliche Meinung mitgeriffen. Diefer Reteret nun ift Sigmund "nicht nur notorifch verbachtig, fonbern er ift banbgreiflich bamit beflectt." Dennoch wünscht ber Bapft, bag auch aus feinem eigenen Beftanbnig bervorgebe, ob er ein Reger fei ober nicht, beshalb labet er ihn bor, innerhalb 60 Tagen bor ihm perfonlich zu ericheinen und fich über ben Glaubensartifel ju verantworten, mibrigenfalle er ale geständig und überführt betrachtet und bie Schluffenteng gesprochen werben folle. Desgleichen werben bie Anbanger Sigmund's vorgelaben, barunter ber bereits entfeste Biichof Georg von Trient, Gregor Beimburg und Laurentius Blumenau, Barcival von Annenberg nebft anberen Rathen und Sansgenoffen Sigmund's, alle Bewohner von Meran, Chur, Sall, Innsbruck und Sterging, alle Unterthanen Sigmund's in ben Diocefen von Chur, Trient und Brigen, alle Domberren, Pfarrer ober Bruber



ber geiftlichen Orben nebst ben Bürgern von Brigen und Allen, bie das Interdict nicht gehalten u. s. w. ') So großartig und fürchterlich sich diese neue Sitation ausnehmen mochte, eben weil sie das Bersahren wieder von Born begann, können wir ihr keinen anderen Sinn unterlegen, als daß der Papst eine Pforte der Berschnung zeigen und Sigmund die Möglichkeit geben wollte, neue Unterhändler zur Eurie zu senden.

Die Gebannten aber, mochten fie ben Schritt migverfteben ober burd ibn in ber trokigen Opposition erst recht bestärkt werben, fie griffen wieder jum alten Mittel ber Appellation. Das Domcapitel, in welchem bem Carbinal nur feine Freunde von ber Dofel tren geblieben maren, fein Beter bon Erfeleng und fein Repote Simon Belen, appellirte am 2. Marg; in einem Briefe an Gufa außerten bie Domberren, es fei Unfinn, alle Unterthanen bes Stiftes, junge und alte, greife und frante, vorzulaten; fie tonnten nicht glauben, bag bie Citation bom Papfte ausgegangen. Rur ber Bifchof bon Trient ichidte bamale eine Botichaft an Die Curie und es icheint, bag ihm bie Ausfohnung ohne fonberliche Schwierigfeiten gelang \*). Sigmund aber ließ feine erneute Appellation wieber bon Beimburg ichreiben, ber ibr jugleich bas Bejen einer Streitschrift gab, inbem er bie Bulle bes Papfies mit berbem Trot wiberlegte und mit bobnifden Gloffen begleitete. Der Bapft bezeichne Sigmund und feine Benoffen ale Berachter ber Cenfuren; barauf antworte er jest wie früher, bag er burch feine Cenfur gebunben fei; was bie Bulle fo nenne, feien eitel Schmabungen und Berleumbungen, bie ber Carbinal willfürlich erfonnen. Der Papft babe fich vielmehr zu rechtfertigen, ba er ben Beleibigten und Beläftigten bas Webor verweigert. Welche Albernheit fei es, mehr als 100,000 Berfonen ohne Unterfchieb bee Altere, bee Beichlechtes und ber Burednungefähigfeit vorzulaben! Ber folle wohl bas Saus bemachen, bie Burgen ichnten und bas Baterland bertheibigen, wenn ber Bergog nach bem

<sup>&#</sup>x27;) Die Citationsbulle Contra Satanao vom 23. Januar 1461 theilweise bei Raynaldus 1461 n. 14, vollständig in Goldasti Monarchiae T. II. p. 1579, in den Acta Monac. fol. 66. Im Datum stimmen außerdem auch Sinnacher Bd. VI. S. 510, Lichnowsty nach dem archivalischen Exemplar, und ein vaticanischer Cober nach Dudik Iter Roman. I. p. 253 überein.

<sup>2)</sup> Jäger Regg. jum 2. und 11. Mär; 1461. Der Antwortebrief Enfa's an fein Capitel vom 1. April 1461 bei Bonelli Notizie della chiesa di Trento Vol. III. P. I. p. 264.

papftlichen Befehl mit allen feinen Unterthanen, Weibern und Rins bern ind Eril giebe. Ueber ben Artifel von ber Ginheit ber Rirche und über bie Lehren ber beiligen Doctoren follten bie Borgelabenen fich verantworten. Wie lächerlich, bas von einem weltlichen Fürften ju verlangen, worfiber bie Doctoren und Scholaftifer miteinanber ftreiten! 36m, bem Bergog, genuge es, furzweg gut glauben, was bie Apostel und bie Bater bes nichnischen Concils geglaubt, und es in ben übrigen Glaubensfragen mit ber Rirche gu halten im allgemeinen Bertrauen auf fie. "D wie viele Beilige triumphiren icon im Simmel, bie ihr Blut fur ben Ramen Chrifti bergoffen, bon ber Gelehrsamfeit ber Doctoren aber nimmer gehört haben! 2Babrlich ber größte Theil bes himmels, Deren nämlich, welche bas Beitliche fegueten, besteht aus Golden, Die in Liebe glubten, ben Beheimniffen ber Schrift aber niemals nachgeforicht batten." gar bie Glaubensprüfung aller ber vorgelabenen tirolischen Unterthanen! Es fei wiber bas Befet, mit bem gemeinen Bolt über Glaubensfragen zu bisputiren. Laffe man boch folden Streit ben Scholaftifern; megen bie Banern und Binger für ihre Meder und Weinberge forgen, für fie genuge, wenn fie bas apoftolifche Symbol berfagen tonnen. Die Discuffion über bie muftifche Collectivunion ober wie Mebrere Giner fein tonnen, fei nicht fur Laien. Befalle es bem Carbinal, bas Landvoll über bie Meinungen ber Doctoren ju belehren, jo moge er Feiertagsschulen errichten, wenn nur ber Aderban nicht barunter leibe. Und vor ihm befiehlt ber Babft gu ericheinen! Welche Sicherheit biete er benn, er ber fich langft feinbfelig erwiefen, ber ben Gefanbten verfolgt und bas Bollerrecht berlett? Man wurbe fich felbft betrugen, wollte man ihm bertrauen. Er hat nur bas Unmögliche geforbert, bamit er Belegenheit babe, recht viele Chriftenfeelen mit einem Spruche gu verbammen. Rein Beibe, fein Gogenverehrer bat je eine folde Berfolgung gegen Chriften beranftaltet. Es mare mabnfinnig, bor Dem zu erscheinen, ber bas Gebor verweigert. Go bleibe nur ber Ausweg ber Appellation, in letter Stelle an ein fünftiges Concil. Dag bie in Cofinit und Bafel festgesette Frift verftrichen, jei Schuld bes Pauftes. "Woher bat fich benn Bapft Bins die Gewalt angemaßt, feinem Oberen, namlich bem allgemeinen Concil, bie Sand gu binben, ba boch er felbst gehalten mare, ihm zu gehorchen?" 1)

<sup>&</sup>quot;) Appellation bom 16. Marg 1461 in Goldasti Monatchiae T. II.

Das war gewiß nicht bie Sprache ber Demuth und Reue. Man batte bie foliefliche Senteng erwarten follen, welche bie Strafen freilich nicht verschärfen, wohl aber auf eine übergroße Rabl von Menfchen ausbehnen fonnte. Bo follte ber Papft aufhören mit Bann und Interbict, wenn auch alle biejenigen bineingezogen murben, bie mit bem Bebannten ben Umgang fortgefest, wenn in immer größerer Brogreffion ganber und Boller fich ungehorfam zeigten? Dit ben Cenfuren mar man bei ber Grenze bes Unfinns angelangt. Auch icheint es, bag ber Bapit fich ben Ginwendungen anberer Dachte nicht mehr entziehen fonnte. Er machte ben zweiten Schritt rudwarts, inbem er nach Ablauf bes Citationstermines bem Gerjoge wie bem Domcapitel einen weiteren Termin von wieber 60 Tagen ftellte '). Reben biefer Connivenz mar es ein unbebeutenbes Greigniß, wenn Sigmund nebft Gregor Beimburg, ben ber Papit von jenem Termin ausbrücklich ausnahm und als ein anfredenbes Bieh ober ranbiges Schaf bon ber Bemeinschaft ber Glaubigen feierlich ausichlog, bei bem üblichen Grunbonnerftagefluche bebacht wurden, wo ihre Ramen mit ben beiben Dalatefta und bem gurften von Roffane gefellt murben, mit ben Biflefiten und anberen Rebern, mit ben Biraten und folden Freblern, bie Bferbe, Gifen unb anbere Rampfmittel an bie Ungläubigen geliefert 2).

Der Papst hatte bie erneute Appellation Sigmund's ignorirt. Doch wurde sie der Anlaß zu einer neuen Streitschrift, einem Sendschreiben vielmehr, bessen Berfasser sich nicht nannte, aber keinem Leser fraglich bleiben konnte; es war der Eusaner. Wie er hier seine Sache, von den Ansprüchen auf die reichsunmittelbare Fürstenwürde des Bischofs von Brixen und auf die Regalien an dis auf die brunecker That und die auf die letzten Censuren des Papstes, vertheidigend darstellt, ist schon erwähnt worden. Die Schrift zeigt aber deutlich noch eine andere Absicht: sie will den Herzog von seinem Heimburg trennen, jenem in sein christliches Gewissen reden und ihn beranlocken, daß er die Sübne biete. So steht sie im engsten Zusammenhange mit der neuen Citation und der dazu er-

p. 1580, vervollständigt burch Chmel Regest. n. 3860 aus bem Eremplar bes Beb. D.-Archivs.

<sup>&#</sup>x27;) 3ager Regg, 3. 1. unb 6. April 1461 unb Bb. II. S. 198-201. 207.

<sup>&</sup>quot;) Die große Bannbulle vom 2. April 1461 in ben Regesten von Lich. nowold und 3ager. Bergl, ben Bericht bes Fantinns be Balle an Georg von Bobmen vom 5. April 1461 bei Palady Urt. Beitrage n. 238.

fundenen besonders schrecklichen Regerei Sigmund's. Sie mahnt diesen, nicht auf den Rath und Beistand jenes Heimburg zu bauen, der ein "Berkäuser von Worten" und ein verdammter Ketzer sei. Sein sertiges Geschwäße über Concilien, Appellationen, über die Citation in Masse, ja über das Shmbol der Kirche möge dem Herzoge wohl schön erscheinen. Aber jener Ketzer suche ihn nur mit in seine Ketzerei zu ziehen und werde ihm doch einst gegen die Folgen nicht helsen können. "Besehre dich noch — so schließt die Schrift — und erfülle die Pflicht eines christlichen und edlen Mannes, damit dich nicht die göttliche Strase ersasse und du als ein elender Sünder sterbestu").

Das Cenbichreiben hatte feine andere Frucht, als bag Beimburg feinen Inhalt Say für Say, Schlag auf Schlag wiberlegte, bie gegen ibn gerichteten perfonlichen Angriffe aber reichlich vergalt. Er begann bamit, bem Anenhmus übermuthig bie Maste abzureigen: "Du Rrebs, Cufa, Rlaus"), ber bu bich Carbinal von Briren nenuft, warum trittft bu benn nicht auf ben freien Rampfplat? ber bu bes Griechischen und Lateinischen bich rubmit, warum trittft bu nicht offen hervor jum Streite ber Schriften? warum fprichft bu unter frembem Ramen und in einer Abhandlung, die bu wie ein Töpfer zusammengeschmiert b, warum unterbrudft bu beinen mabren Ramen?" In biefer Laune fdreibt Beimburg nun gleichfalls im Ramen einer anberen Berjon: ameinft bu, man tonne es nicht auch fo machen?" - er nennt fich ben "berühmten" Beimburg, bie "ruhmbolle Stimme" 1). Aber er macht fich nichts baraus, bag jeber in ihm ben Berfaffer mit Sanben greifen mußte. Um ben Begner ju ärgern, erinnert er ibn an allerlei vergangene Dinge. Bett willft bu lengnen, bag ein Concil über bem Papft ftebe; einft

<sup>&#</sup>x27;) Dieses Senbschreiben bezeichnet Jäger als Invoctiva Cardinalis Nicolai Cusani in ducem Sigismundum, ich fenne es aus Cod. lat. Monac. 215 fol. 324—327 und aus ben Acta Monac. fol. 108—118. Die ungefähre Zeit ber Absassung ergiebt sich aus ben Momenten, daß im Eingange ber Grünbonnerstagefluch v. 2. April 1461 erwähnt wird und daß heimburg die Schrift am 13. August bieses Jahres beantwortet.

<sup>&</sup>quot;) Rlaus Rrebs mar befanntlich ber Familienname bes Carbinals.

<sup>3)</sup> finxisti voluti figulus. — Aus biefer Stelle follte man ichtiegen, bag Cufa's Senbichreiben nicht anonom, fonbern vielmehr pfenbonym ericbienen fei.

<sup>\*)</sup> Giumal fagt er fogar: Gregorius non sustinebit, mihi paulo mitius est ingenium.

haben beine wie bes Bapftes Schriften gerabe bas Gegentheil bebauptet. Dann bift bu vom baeler Concil verratherifch jum Convent von Ferrara übergelaufen. Du nenuft Beimburg einen "Berfaufer von Borten," weil er für feine rubmvolle Stimme ein bescheibenes Sonorar nimmt. Du aber baft "beine Boffen und beinen Unfinn" (bie Jubel= und Türfenablaffe) für Beth verfauft und mehr als 200,000 Gulben aus Deutschland gezogen. Gregor befiegte bich einft, ale bu im mainger Sprengel eine Erbichaft auf Grund bes Teftamentes verfolgteft; ale bu bamit burdfielft, appellirteit bu an ben apostolischen Legaten, ber bem Concil prafibirte ') und nahmft bie Erbichaft nun auf Grund eines Cobicilis in Unipruch, ohne zu miffen, bag bie Wahl bes einen Rechtsmittels bas andere ausschließt; ba murteft bu ju beiner Beschämung von Gregor jurudgewiesen. Seitbem verzweifelteft bu, in ber Rechtswiffenschaft ju glangen und bift jur Theologie geflüchtet, endlich gar jur Da. thematit 2).

Inzwischen hatten Sigmund und Heimburg auch bem Papste benselben ausbauernben Trotz gezeigt, als wollten sie recht oftensibel jeden Gedanten an Reue und Ausschnung von sich weisen, und den Papst, der nicht mehr vorwärts noch rückwärts wußte, immer mehr in Berlegenheit setzen. Wir erinnern und, wie Heimburg auf dem mainzer Fürstentage im Juni die papstlichen Nuntien aus der Bersammlung scheuchte, weil er, der Gedannte, in ihr Zutritt fand, wie er dann in einem Manisest an alle Freunde der Gerechtigkeit das ganze System der papstlichen Politik schonungslos ausdeckte und die deutschen Fürsten aufrief, das Joch muthig abzuschütteln. Unterdes wurde der Papst, dem inzwischen jede Aussicht auf den rächenden Arm der Eitzenossen dahingeschwunden war, immer friedlicher und versähnlicher. Das Erbieten des Cardinals von Augsburg, den Zwist durch schiederichterliche Berhandlung beizulegen, nahm er eifrig

<sup>&#</sup>x27;) Ohne Zweifel noch an Giuliano be' Cefarini, einft Enfa's Lehrer und Gonner.

<sup>&</sup>quot;) Die Invectiva Gregorii Heimburg in Nicol. de Cusa Card., batirt wans bem glücklichen Felblager vor Wien" v. 13. August 1461, in Goldasti Monarchiae T. II. p. 1624 ff., mit bemfelben Datum auch in bem von Jäger netirten archivalischen Exemplar und im Cod. lat. Monac. 215 fol. 223. Da von dieser Streitschrift wie von allen anderen nur wenige schlagende Stellen gegeben werden tonnten, so bitte ich zu entschuldigen, bag ich bieselben oft in willtürlicher Reihensolge zusammengestellt.

an: wenn Sigmund bem Carbinal Erfat leifte und bie freitigen Buncte mit Bugiebung bes Bergogs Lubwig von Baiern und bes Bifcofs von Gichftabt nach Recht und Billigfeit ausgeglichen murben. versbrach er auch bie Rirchenftrafen nachzulaffen '). Schon bamals war er merflich anberer Deinung ale ber Cufaner; bem batte es nie gefallen, bag ber gelinde Bralat von Augeburg fich in bie Sache mifche, fie werbe baburch, beforgte er, fo einschlafen, baf fich niemand mehr um fie fummere "). Dan beschlog, Bergeg Lubmin port Baiern aufjuforbern und am 13. Juli gu Banbebut einen Theibungetag gu halten "). Statt bes bon Sigmund gurudgewiesenen Bifchofe von Gichfiabt fant fich ber von Baffan bagn ein. 3m Ramen Gigmunb's famen Beimburg und Parcival von Annenberg jur Ber-Der Bapft batte feine Auftrage, einen Bettel mit beftimmten Bermittlungevorschlägen '), bem augeburger Dechanten Bernbarb Gaffler gegeben. Gie murben ebenfo fcnell gurudgemiefen wie vorgebracht, weil ber Papft unter anberen Bebingungen bem apostolifchen Stuble bie Abfolution Sigmund's und bie Auflegung einer Bufe vorbehalten. Sigmund aber betbeuerte, er wolle jebes Unglad, ja ben Tob lieber erbulben als um Abfolution bitten ober auch nur fie annehmen; benn bas biege eingestehen, als fei er wirtlich in Cenfuren verfallen, fo febr fonne er Ruf und Chre nicht bintauftellen. Die Bermittler festen anbere Artifel auf, wie Gig. munb's Gefandte fie billigten, und empfahlen fie bem Bapfte: es foffte ein Schiebsgericht aufammengefett und beibe Barteien verpflichtet werben, feinen Ansfpruch anzunehmen 5). Unmöglich tomte Bins bem Cufaner foldes jumuthen, auch murbe ber gange Sanbel burch ben wieberausbrechenben Reichstrieg für einige Zeit in ben hintergrund gebrängt. Bum besonderen Merger war in Landsbut

<sup>&#</sup>x27;) Breve an ben Carbinal bon Angeburg v. 19. Mai 1461 bei Scharpff S. 354, bei Jager Bb. II. S. 217.

<sup>2)</sup> Bergl. auch bas Schreiben Enfa's an ben Carbinal von Augeburg vom 20. Mai 1461 bei Jager Bb. II. S. 219.

<sup>3)</sup> Jäger Reg. jum 20. Inli 1461, boch glaube ich feria II. post Margaretham als ben 13. Juli seben ju müffen, weil bas übrigens schwantenbe Margarethenfest in Deutschland gemeinhin am 12. Juli geseiert wurde.

<sup>4)</sup> Bei Jager Bb. II. G. 218.

<sup>5)</sup> Der Compromiß b. 20. Juli 1461 bei Jager Bb. II. S. 224. Schreiben bes herzogs Andwig von Baiern au Pins vom 22. Juli 1461 bei Gefele Scriptt, rer. Boic. T. II. p. 243.

trot ber Anwesenheit ber Berbammten ber gewöhnliche Gottesbienst gebalten worden.

Dit ber feblgeschlagenen Bermittlung hatten noch anbere Bebanten in Berbinbung geftanben: Cufa follte, bermuthlich jest auf Bunfc bes Papftes, fein Bisthum an einen baierifchen Fürftenfohn cebiren. Es war ihm leib, er jammerte vor bem Bapfte, wie er bann freilich feinen Carbinalerang aus Mangel an Mitteln nicht werbe behaupten tonnen, aber boch bereit fei, feine Bequemlichfeit jum Opfer ju bringen. Da aber ber Friebe natürlich ein fur bie Rirche ehrenvoller fein muffe, fo brangt unter biefem Bormanbe ber Enfaner ben Bapft gu neuen Proceffen. Ronnten wir fein Spornen und Begen bisher nur aus ben Folgen vermuthen, fo lefen wir es jest vermöge bes jufälligen Umftanbes, bag er bamale nicht an bet Enrie lebte, aus feinem Briefe '). Immer ift es noch bas brennenbe Rachegeffihl, bas ihn beherrscht und fich tiefer in feine Seele frift, je mehr es feine Dachtlofigfeit befennen muß. Bor Allem verlangt er bom Bapfte eine burchgreifente Buchtigung bes Capitels und Rierus von Briren; benn eine folde Berachtung ber Antorität, eine jo teuflische Anmagung jei boch unerhört. Damit bie Sache nicht einschlafe, muffe burchaus ein weiterer Schritt geschehen: bet Bapft moge baber gegen bie Berachter ber Rirchenftrafen in ben Diocefen Brixen und Trient ben Urtheilsfpruch auf Barefie fallen, mit namentlicher Unführung ber Gingelnen. Boffe er gegen Gigmund nicht besgleichen thun, fo tonnte man biefem als irregeleiteten Laien einen neuen peremtorifchen Termin feten. Die Bullen follten an bie Orbensgenerale ber Menbicanten geschickt und von biefen bei ibren Bredigten publicirt merben. Allerdinge befahl nun ber Bapft bem augeburger Carbinal, fich in ben tirolifden Sanbel nicht ferner einzumifchen und alebalb bie langft erlaffenen Cenfuren gn bollgieben t). Doch zeigte er feinerfeits teine Luft, die apostolischen Cenfuren noch firber bloganftellen. Satte er einft gemeint, es banble fich nicht um einen anderen Bifchof, fondern um einen anderen Grafen von Tirol, fo war er jest ber entgegengefesten Anficht. Doch wurde ber baierifde Plan von anderer Geite burchfchnitten: ber Raifer nämlich fprach fich gegen ben Bapft entschieben gegen bie Babl eines bate-

<sup>&#</sup>x27;) Eufa an ben Papft vom 23. August 1461 bei Scharbff G. 355-358, bei Jager Bb. II. G. 228-280.

<sup>1)</sup> Das Breve an ibu vom 31. August 1461 bei Jager Bb. IL. G. 230.

rischen Prinzen aus, und ben Carbinal, ber ihm im Unmuth über seine Passivität angefündigt, er werde anderswo Hilfe suchen müssen, bebeutete er ernstlich, überhaupt nicht ohne sein Wissen Unterhandlungen mit anderen Fürsten anzuknüpfen, die mit ihm in Feindschaft ständen '). Am 2. Januar 1462 schried Cusa an Hinderbach, den Propst von Trient: der Kaiser sei bisher seine Hossnung gewesen; da er nun nirgend Hilfe sinde, wünsche er, jene brigener Kirche nie gesehen zu haben ").

Es war für Bine eine fonberbare Berlegenheit, bag um ber Sache und um bes Carbinals willen burchaus etwas gefcheben mußte, und bag boch nichts Unberes gefchehen tonnte, als mas ju wieberbolten Malen und immer fruchtlos bereits geschehen mar. Go murben benn alle mit bem Banne Belegten am 12. Februar 1462 noch einmal und jum letten Male nach Rom citirt und wieber mit bem Endausspruche bebrobt. Doch erließ ber Papit biefe Citation nicht im eigenen Ramen, er beauftragte ben venetianischen Carbinal Biero Barbo mit ber Bollziehung feiner Strafbullen 3). Die Citirten burften auch nicht nach neuer Waffe fuchen. Am 15. Marg appellirte bas Domcapitel an ben beffer zu unterrichtenben Papft und an ben apoftolifden Stuhl; bag fie auf bas Bebot nicht in Rom ericbienen, entschuldigten bie Domberren mit ber Unficherheit ihres Lebens, welches in Rom ber Wuth ber Hansleute bes Carbinals preisgegeben fein wurde 1). Den Carbinal Barbo baten fie außerbem, fich nicht burch faliche Borfpiegelungen ihrer Feinbe aufreigen gu laffen; an ben Bapft und bas Carbinalcollegium richteten fie eine ausführliche Dentidrift zu ihrer Rechtfertigung, worin fie gwar ben Glauben befannten, bag ber Babit bie Dacht zu binben und zu lofen babe, aber boch feinen Cenfuren nur bann Bultigfeit beilegten, wenn er nicht irre, ba er boch ohne Zweifel getäuscht werben tonne 1).

<sup>&#</sup>x27;) Cufa an ben Raifer vom 29. Det. bei Jager Bb. II. S. 241; ber Raifer an Bins v. 13. Rov., an Cufa v. 6. Dec. 1461 bei Scharpff S. 362, bei Jager Bb. II. S. 250.

<sup>7)</sup> Jager 8b. H. @. 251.

<sup>3)</sup> Jager Reg. jum 12. Febr. 1462 und Bb. II. S. 267, Acta Monac. fol. 128.

<sup>&</sup>quot;) Die Appellation bei Sinnacher Bb. VI. S. 520 und bei Jager Reg. und Bb. II. S. 271.

<sup>&</sup>quot;) 3ager Reg. jum 26. März 1462 und Bt. II. S. 272. Die beiben letten Schreiben finden fich auch in ben Acta Monac, fol. 74. 279. 288, boch mit offenbar irrigen Daten, nämlich 15. Juli 1463 und 15. Juni 1462.

Sigmund appellirte wieber, aber auch biesmal ließ Beimburg bie Belegenheit nicht vorüber, ohne bem Papfte bie fedften Angriffe mit in ben Rauf ju geben. Er nannte ibn unerfattlich in Somabungen und Lafterungen und weinem gemiffen Carbinal Betrus, genannt von S. Marcus" warf er vor, er folge nur ben falfchen Eingebungen bes Bifchofe von Briren, er ngebe fich unter blinber Leitung blind feiner Buth bin." Der Papft babe bie angebotenen Rechtswege nicht annehmen, ben Bergog nicht boren, bie Barteien und Beugen nicht nach Schulbigfeit eines guten Richters bernehmen wollen. "D ber thorichte Dann, ber Uns mit ben Borten berurtbeilt, jeber balte Une mit vollem Rechte für einen Reger, und ber Uns bann boch erft porlabet, bamit Wir Uns über Unfern Blauben verantworten! - Benn wir einen Reger Denjenigen gu nennen pflegen, ber feinen Brrthum bartnadig vertheibigt gegen biejenigen Gabe, welche wir ju unferem Beile glauben muffen, fo barf man boch mabrlich Den nicht für einen Reger halten, ber fich einem ungerechten Richteripruche nach Rraften wiberfett. - Benn alfo ein Bapft ober ein anberer Bifchof ober Bralat fo fprache: gieb jenes Schlog bor bem erften Dai bem Titus gurud bei Strafe. ber Regerei, gieb Sicilien bem Ferbinand, gable ber papftlichen Rammer ben Behnten u. f. w., fo ift boch mabrlich Der fein Reger, welcher nicht jurudgiebt und nicht gabit. Sonft murbe Alles gum Glaubensartifel, was nur aus bes Richters Munbe fommen fann. fonft lage ber Unterfcbieb nicht mehr in ben Gachen felbit, fonbern nur im Billen bes Richtenben, ber von feinem Tribungle berab tobt. - Diefer unfer Babft beutet Alles, mas ibm gumiber ift unb was feinen Ranten miberftrebt, ale Regerei, und er magt auch, verwegen genug, es fo gu nennen."

"Aber damit es nicht scheint, als verheimlichten Wir Unseren Glauben, so bekennen Wir zuerst das Symbol ber Apostel, dann das Symbol der heiligen Synode zu Nicka, endlich das des großen Athanasius. Ferner glauben Wir an eine heilige katholische Kirche, welche deshalb eine katholische ist, weil sie mahrhaft an Jesus Christus glaubt; eine einige aber ist sie, weil sie anders nicht die allgemeine sein könnte. Und weil in jenen fredelhasten Mahnbriesen der Gewalt des Papsies Erwähnung geschehen ist, so erklären Wir Unseren Glauben, daß der römische Bischof das dienende Haupt (caput ministeriale) der Kirche ist, der Stellvertreter Jesu Christi und der Nachfolger Petri, daß er unmittelbar von Jesu Christi und der Nachfolger Petri, daß er unmittelbar von Jesu Christi

bem wahren Haupte die Macht hat zu binden und zu lösen, daß er bindet und löset mit nicht-irrendem Schlüssel und daß diese Gewalt bei Pius sei, obgleich dieser, vom Cardinal von Cues versührt, gegen Uns und die Unseren ungültig und nichtig versahren ist. Wir glauben auch Alles, was die heilige Mutter Kirche glaubt, lehrt und erklärt, aber Wir glauben deswegen nicht, daß Wir gebunden sind, weil der Schlüssel geirrt hat. Denn wenn man es recht erwägt, so ist es Christus, der bindet und der löset; der Prälat aber ist der Diener Christi, er richtet, ob jemand gelöst oder gebunden sei. Möge er sich hüten, daß er nicht ein falscher oder ein irrender Richter sei, da er Uns zu hören verschmäht, Uns die Berstheibigung genommen, in Unserem Gesandten das Völkerrecht versletzt und da er das sichere Geleite, welches ein stillschweigender Verstrag des Völkerrechts heiligt, durch den Cardinal von Ines versührt, entweiht hat").

Wieberum ignorirte ber Bapft bie Appellation nebft ibren bolemifchen Ausfällen, suspendirte aus faum nennenswerther Urfache ben gegen Sigmund angefetten Termin auf unbeftimmte Beit \*), begnügte fich auch in biefem Jahre mit bem gewöhnlichen Ofterfluche ") und richtete feinen Ginn auf Berhandlung und Berfohnung. Schon bamale, ale bie landshuter Theibung fich fruchtlos ermiefen, hatte fich ber Doge von Benebig zum Bermittler angeboten. Er batte bem Cufaner Soffnung auf einen gunftigen Frieben gemacht. und ba ber Bapit bieje Musfichten lebhaft ergriff, mußte fich ber Carbinal wohl fugen. Auch glauben wir es ibm wohl, wenn er bamals fagte, er fei bes Treibens ber Curie berglich mube. Rur verlangte er, bag bie Cache insgeheim betrieben werbe, bamit fein Begner fich nicht rubmen tonne, er habe feine Freundschaft gesucht 1). Anfangs hoffte man bie Republit gegen Sigmund aufbegen und gur gewaltsamen Grecution im Bebiete ber brigener Rirche brangen ju fonnen '). Darin fab fich ber Papit balb getäuscht. Ueberhaupt

<sup>1)</sup> Die Appellation bom 19. Märg 1462 bei Chmel Material Bd. II. n. 205, auch Acta Monac. fol. 60.

<sup>&</sup>quot;) Breve bom 7. April 1462 bei 3ager 8b. II. G. 275.

<sup>3) 15.</sup> April 1462. Pius Comment, p. 203.

<sup>&</sup>quot;) Sein Schreiben an ben Bifchof von Pabna, ber ibm bas Anerbieten bes Dogen gemelbet, vom 10. Sept. 1461 bei Scharpff S. 358. Darin fagt er: Possus sum de his quae in curia fiunt.

<sup>&</sup>quot;) Bius' Breve an ben Dogen vom 16. Oci. 1461 bei Gager Bb. IL. G. 255.

scheint wenig mehr geschehen zu sein, als baß eine Gesandtschaft Sigmund's neben anderen Geschäften auch Klagen über den Cardinal in Benedig vortrug'). Es war dem Eusaner nicht Ernst: er heuchelte die größte Friedensliebe und stellte dann unerfüllbaro Bedingungen; bald schien es ihm nur um die Renten seines Bisthums zu thun, bald versteckte er sich hinter den Papst und sein Lieblingswort, die "kirchliche Freiheit;" bald schien er sich der venetianischen Bermittlung ganz in die Arme zu wersen und dann suüpste er wieder mit den Eidgenossen an, als könnten nur sie ihm mit den Wassen in der Hand zu seinem Rechte verhelsen. Aber während er an einem Tage kleinmüthig verzagte und am folgenden wieder den sarrsten Tretz zeigte, zog sich der Papst sichtbar immer mehr und mehr von dem unfruchtbaren Handel zurück.

Die Bermittlung tam erft wieber in Schwung, feit Eriftoforo Moro, ber neue Doge, fein Amt angetreten. Es fehlte Bins nicht an Grunden, um feine Willfahrigfeit ju motiviren : er glaubte bas ber Achtung gegen ben Degen foulbig zu fein; niemand follte fagen tonnen, bag er ber Ausgleichung im Wege fei und falls biefe mißlange, folite far werben, in welcher Befinnung fich Gigmund wieberholt ju Recht erboten. Der Bifchof von Feltre, jener uns fcon befannte Teodoro be' Lelli, murbe in feinem und in bes Cufanere Ramen gum Berbanbler beftellt. Eufa mußte febr mobl, baf Gigmund jebe Demuthigung von fich weifen werbe, und in ber That ift es febwer ju fagen, wer bie Friebensstiftung mehr labmte, ob Cufa burch fein ranfevolles Wiberfpiel ober Sigmund burch feine Unbeugfamteit. 216 Baolo Morofini, ber venetianifche Commiffar, bei ibm in Junsbrud erfdien, verlangte er, ber Carbinal folle bie brirener Rirche überhaupt aufgeben. Doch geftand er gu, bag bie Kirchenguter, beren Abministration bisber bas Domcapitel ohne anerfaunten Rechtstitel geubt, bis gur Entscheibung bes Streites unter bie Sobeit bes Dogen geftellt werben möchten. Der bisberige Bicar in Briren, ber Domberr Wolfgang Reiblinger, legte fein Regiment in bie Banbe Morofini's nieber und erhielt es bann wieber bon biefem im Ramen bes Dogen von Benebig ).

Um weitere Berhandlungen möglich zu machen, ersuchte Morofini

<sup>1) 27.</sup> Rov. 1461. Bir lefen bie Rebe Beimburg's in ben Acta Monac. fol. 318-333. 3ager Bb. II. S. 256-259.

<sup>&</sup>quot;) 3 ager Reg. jum 10-25. 3uli 1462 unt 8b. IL G. 279-291.

ben Babit, er moge bie Cenfuren wenn nicht gang aufbeben, fo boch für einige Beit fuspenbiren. Wieberum war Bius berjenige, ber fich nach einigem Bogern bereit zeigte: er bevollmächtigte ben Bifchof von Geltre, bie Cenfuren und bas über Sigmunb's Lante verhängte Interdict bis jum 1. Januar 1468 ju fuspendiren 1). Wohl fühlte er bas "Ungewöhnliche" eines folden Schrittes; benn mas fann bentlicher ben weltlichen und binfälligen Charafter ber curialen Broceffe bezeugen, als wenn fie "nach Art eines Waffenftillftanbes" fuspenbirt werben? Um feine Rachgiebigfeit ju rechtfertigen, fprach Bius von feiner Cehnfucht, alle Berirrten mit ber Mutter Rirche wieber zu bereinigen, von feiner Sochachtung fur Benedig, ja von ben Beweisen entgegentommenber Gefinnung, bie Sigmund gegeben. Damit mar ibm bie Rudfehr jur Strenge abgeschnitten. Guja erläuterte bas ärgerliche Manbat bes Papftes wieber in feiner fophiftifchen und faltenreichen Urt. Er belehrte ben venetianischen Commiffar, bie bem Bifchof von Geltre ertheilte Bollmacht laute eigentlich nur babin, bag bie immer erneuten Berfunbigungen ber Ercommunication fiftirt murben; biefe Guspenfion ber Cenfuren babe ber Papft befonbers beshalb erlaubt, bamit bie Gegner nicht wieber an ein fünftiges Concil appellirten. Gie fei eben nur ein Baffenftillftant, burch welchen ja nicht ausgesprochen werben follte, baft man von bem Berfahren und ber Ercommunication überhaupt abgufteben gebente. Ber ercommunicirt fei, bleibe es fo lange, bis er feinen Starrfinn abgelegt babe; man wiffe aber wohl, bag Sigmund fich brufte, er werbe nie um Absolution bitten, fo fonnten benn auch die Cenfuren nicht aufgehoben werben 2). Dann wieber molite Cufa burchaus nicht geftatten fonnen, bag ber gebannte Beimburg an ben Berhandlungen Theil nehme. Morofini indeg bemerfte bem Dogen wie bem Bifchof von Feltre, bag er Beimburg unmöglich meiben und abweisen tonne, benn ber gelte in gang Deutschland viel und fei ber vertrantefte Rath bes Bergogs, auch babe er fich bon feinem guten Billen und feiner friedlichen Bejinnung übergeugt "). Bins bewilligte bie Bulaffung Beimburg's, inbem er bem Bifchof von Feltre bie Erwägung überließ, wie fich ein folder Schritt

<sup>1)</sup> Bin 8' Breve bom 16. Gept. 1462 bei Jager Bb. II. S. 314.

<sup>&</sup>quot;) Enfa an Morofini bom 16. Gept. 1462 bei Scharpff S. 368, bei Sager Bb. II. S. 314.

<sup>3)</sup> Morofini an ben Dogen bom 13. Oct. 1462 bei Scharpff S. 369, bei Jager Bb. U. S. 322.

mit der Ehre des Papstes und des apostolischen Stuhles vereinigen lasse '). Wie beredt spricht aus diesem Zugeständniß das Sinken der alten Hierarchie! Die Suspension der Censuren nahm Morosini so einsach, wie der Papst sie ausgesprochen. Als er sie aber in Brigen verfündete, stieß er wieder auf die Starrheit der anderen Seite: das Domcapitel nämlich protestirte dagegen, denn es bedürse der Suspension nicht in einem Lande, in dem keine zu Recht bestebende Censur existire').

Rach folder wenig versprechenben Borbereitung begannen im November bie hauptverhandlungen ju Benedig. Bon Seiten Sigmunb's murben boch nebft Anderen auch Blumenau und Beimburg bagu gefenbet, ber bier nun mit bem Bifchof von Reltre miammentraf, mit bem er fich in ben beftigen Streitschriften gemeffen. Gein Bortrag rugte bas Berfahren ber Curie und bas Benehmen bes Carbinale mit icharfen Worten, von Gufa's Geite bagegen murben bie Bebingungen bes Siegers geftellt: vollftanbige Reftitution und Schabenserfat. Enblich fant man auch bie Inftruction, bie Bins feinem Legaten, bem Bifchof von Feltre, ertheilt, viel gu bart: biefer burfte allerdinge auf ben ichieberichterlichen Gpruch bes Dogen compromittiren, aber nur, wenn ber Doge jum Boraus gemiffe Buncte feines Urtheils jufagte. Darunter war, bag Sigmund fich burch bemuthige Bitte um Bergebung bem apostolischen Stuhl und ber von biefem auferlegten Bufe unterwerfen muffe 3). Rein Bunber, bag bie Berhandlungen fruchtlos blieben.

So hatte Ensa die Genugthunng, daß der Papst am 24. Februar 1463 die Censuren wieder für vollkräftig und erneut erklärte. Doch von einer Fortsetzung des Bersahrens, von einer Schlußsentenz war nun nicht mehr die Rede. Statt dieser Drohung schrieb der Papst vielmehr eine kleine Indulgenz aus für Diesenigen, welche gewisse Gebete dasur sprechen würden, daß Gott den Herzog Sigmund und seine Genossen in den Schooß der Kirche zurüchsühren möge '). Und schon im März bevollmächtigte er den Dogen von Neuem zu einem Schiedsspruche, der ihm ohne Bedingungen zusiehen und in Betreff der brigener Kirche unbedingte Geltung haben sollte;

to gitt sect by Google

<sup>1)</sup> Breve vom 24. Det. 1462 bei 3 ager Bb. II. S. 324.

<sup>2)</sup> Jager Reg. ju etwa 24. Oct. 1462.

<sup>7)</sup> Die Infiruction vom 10. Jan. 1463 bei Jager Bb. II. S. 358-360.

<sup>\*)</sup> Bulle vom 24. Febr. 1463 bei Dur 29b. II. Beil. IX, Jager 20. II. S. 366.

Boigt, Enea Silvie III.

nur behielt fich ber Papft wieber bie Freifprechung Sigmunb's unb feiner Benoffen vor, verfprach fie aber nicht zu verweigern, wenn fie in ber Form ber Kirche erbeten werbe 1). "Unfer beiliger Bater - fcbrieb Cufa in feinem Merger bem Bifchof von Feltre - ift fo leutfam, bag er fogar in Sachen ber Abfolution burch bie Finger fiebta 1). Aber icon über biefen Bunct tam man bei ben Berbanblungen nicht hinmeg. Morofini fchlug bie gelindefte Form bor, bie eine folde Bitte nur haben fonnte; einer ber bergoglichen Gefandten follte gum Bifchof von Geltre in aller Stille reben, ber Bergog bon Tirol erfenne gwar in Dem, mas er gegen Cufa gethan, fein Unrecht, aber ale gehorfamer Sobn bes apostolischen Stubles bitte er ben Bapft auf beffen Bunfch um Abfolution. Doch bie bergoglichen Befandten erflarten wieberholt und mit aller Schroffbeit, eine folde Bitte fei ihnen ausbrudlich verboten, weil fie immer ein Befenntnig ber Schuld in fich gut foliegen fcheine "). Der Papft moge guerft bie unverbienten Strafen und Aluche binmegräumen, bie er gegen Sigmund gefchleubert, bann wolle biefer jum Bapfte fenben und um Nachlag fur alle feine Gunben bitten. Noch einmal murbe im Mai verbanbelt und im Sommer bin und ber gefdrieben, bis entlich Morofini im September erflarte, er verzweifle an jebem Erfolge, wenn nicht etwa ber Raifer ber Sache abzuhelfen vermoge 1).

Längst schon war bei Pins die perfönliche Rücksicht auf den gefränkten Cardinal ebensosehr in den Hintergrund getreten wie die Consequenz des hierarchischen Spstems. Während der renetianischen Berhandlungen hatte er die Sache als eine ärgerliche und hoffnungs-lose beizulegen gewünscht. Nun aber traten bald noch positive Gründe hinzu, die mit den Fundamenten seiner Politik im engsten Zusamenhang standen. Der Kaiser, bessen Unstiftung nicht zum geringsten Theil die Censuren herausbeschworen, sollte auch zu ihrer Lösung das entscheidende Wort sprechen. Sein Verhältniß zu Sigmund hatte sich inzwischen wesentlich gebessert. Obenhin war er bereits

<sup>1)</sup> Die Bollmacht bom 12. Darg 1463 bei Jager Bb. II. G. 370.

<sup>\*)</sup> bem 13. Mär; 1469: est ducibilis, quod dissimulet in negotio absolutionis.

<sup>2)</sup> Bericht eines ber herzoglichen Gefanbten aus Benebig an Sigmund in ben Acta Monac. fol. 214. Er fagt barin, fie feien Samftag por Laetare (19. Mart 1463) in Benebig angefommen.

<sup>\*) 3</sup>ager Bo. II. S. 252 - 402 behandelt bie venetianische Bermittlung mit größter Aussichrlichfeit.

mit ibm burch ben Ronig von Bohmen ausgeföhnt '). Dann wirfte ber Tob bes Ergherzoge Albrecht am 2. December 1463 auf frieblidere Bebanten bin; Sigmund berlor baburch benjenigen Berbunbeten, ber bem Raifer immer ber brangenbfte Feint gemefen. Auf beffen Bunich ') bevollmächtigte Bine ben Bifchof Rubolf von Labant, ben Berhandlungen, Die in Neuftabt beginnen follten, beiguwohnen und wenn fie gu einer Ausgleichung führen follten, Gigmund auf feine Bitte, ober auf bie Bitte von jemanb fonft, ben er bevollmächtigt, von Bann und Interbict lofen gu burfen 3). Der Bapit mußte nämlich bereits, bag ber Raifer als Bittenter für Gigmund eintreten wollte. Der Schritt wurde Bine boch fcwer. Wegen ben Raifer felbst außerte er fich, ale tonne er ihn unmöglich gugeben: "follen Wir etwa Unfere Sanblungen wiberrufen, follen Bir Und ber Ungerechtigfeit zeihen, bamit nicht Jener bei ber Abfolution feine Bermeffenheit befennen muffe?" 1) Dennoch batte er ben Runtius inftruirt, im Rothfall and biefes Opfer zu bringen. Das Tagen in Reuftabt begann gegen Ente bes April. Sigmund verzichtete auf fein Drittheil von Defterreich, welches ihm aus bem labislaus'ichen Erbe jugefallen, und auf bie Cilliner Erbichaft .). Seitbem war feine Ausfahnung mit ber Rirche Sache bes Raifere. Batte ber Bapft burchaus auf irgend einer Art von Abbitte beftanben, batte Sigmund eine folde ebenfo feft verweigert, fo gab fich jest ber Raifer bagu ber, fie in Sigmund's Namen nach einem Formular zu leiften, welches nur gerabe noch von fern einer Bitte abnlid fab. Er verneigte fich por bem Bifchof von Lavant, bem Bertreter bes Papftes, mit entblößtem Saupte und fprach: "3war meint Unfer Better, Bergog Sigmund, was er an bem Carbinal-Bijchof von Brigen verübt, habe er in Rothwehr, um feines Stanbes willen und gur Sanbhabung ber Regierung thun muffen, fo bag er beshalb in feine Cenfur verfallen fei. Dennoch bittet er,

<sup>&#</sup>x27;) Bertrag vom 24. August 1463 in Chmel's Regesten.

<sup>\*)</sup> Sein Schreiben an ben Papft vom 2, Februar 1464 bei Jager Bt. II. S. 413.

<sup>&#</sup>x27;) Breve vom 1. Marg 1464 bei Dity Bb. II. Beil. X; bie Abreffe, bie bier fehlt, wirb ergangt burch Lichnowsty Reg. und burch 3ager bie Febbe ber Grabner S. 297. Bener batirt bas Breve aber falfchlich aus Rom.

<sup>\*)</sup> Breve vom 1. Darg 1464 bei Jager Bb. II. G. 417.

<sup>&</sup>quot;) 4. Juli 1464 bei Rurg Defterreich unter Raifer Friedrich IV. Eb, II. S. 240.

bem Stuble ju Rom und unferem beiligen Bater bem Bapfte gu Liebe und um in eine völlige Bereinigung mit Seiner Beiligfeit gu treten: bak er, fofern bas nicht wiber feine und aller Derer, bie in ober außer bem Lanbe, geiftlichen ober weltlichen Stanbes, mit ihm anfammen gehalten und gehandelt haben, Ehre, Burbigfeit und Stand ift, von feinen Gunben abfolvirt werben mogen 1). Anf biefe Bitte murbe Sigmund burch ben Bifchof von Lavant abfolvirt und bas Interbict bon feinem ganbe genommen. In ben Artiteln, Die menigftene Die Sauptpuncte bes langjährigen brigener Streites beilegen follten, ging man im Großen und Bangen auf ben falgburger Bergleich bom Jahre 1451 und auf ben factischen Buftanb por ben bruneder Borfallen gurud. Im letten Artifel bieg es noch, aller Unwille und alle Zwietracht zwischen bem Carbinal, bem Bergog und bem Capitel follten nun beigelegt und abgethan fein 1). 218 aber bas Document ausgefertigt murte, war weber ber Cufaner noch ber Bapft mehr unter ben Lebenben.

Racheburst und unermäbliche Agitation hatten ben Cusaner ansgerieben. Auch festere Naturen wie die seine unterwählt wohl eine Leibenschaft, die Jahre lang genöthigt ist, sich balb unter milben und frommen Formen zu verhällen, balb auf schleichende Wege zu sinnen, um trop dem trägen, gleichgültigen Gange der Dinge ihr Ziel zu versolgen. Nur kurze Zeit batte die Sache des Cardinals bei Papst und Curie volle Unterstützung gefunden, aber auch da nicht allein um ihrer selbst willen. Bins wurde immer bedenklicher und lauer. Selbst eine gewisse Dürstigkeit scheint Cusa, seit er sein Bisthum verlassen, gedrückt zu haben; schon in den venetianischen Berhandlungen betonte er mehr die Einkünste seines Bisthums als die "Freiheit der Kirche;" wir hören, daß ein befreundeter Cardinal ihm eine kleine Commende aus Mitleid schenkte. Der Türkenstrieg, den Pins mit Eiser betrieb, während er die tirolische Sache preisgab, batte für Cusa kein sonderliches Interesse: lieber schon

<sup>&#</sup>x27;) Scharpff S. 377 nach einem Zettel im Archib zu Brigen, in beutscher Sprache, mit ber Aufschrift: "gewaltsamb (b. b. manbatarisch) bem Raifer gegeben am Freitag nach Jacobi (27. Juli) 1464." Der Act ber Bitte selbst fallt vermuthlich erft auf ben 2. September, nach bem Abschluffe ber Friedensartifel.

<sup>\*)</sup> Bergleich vom 25. August 1464 bei Ginnacher Bb. VI. G. 524, voll-ftanbig bei Chmel Regesta Bd. II. Anh. n. 126.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Es war Piero Barbo. cf. Cannesius Vita Pauli II ap. Murstori Scriptt, T. III, P. II. p. 1004.

hatte er sich in die Operationen gegen die hufsitischen Keper gemischt. Er begleitete den Papft nach Ancona, während in Renstadt gleichs sam über ihn hinweg verhandelt wurde. Dann schieste ihn Pins nach Livorno hinüber, unterwegs aber erkrankte Eusa plöglich und bestig zu Todi in Umbrien. Hier, im Hause des Bischofs und in den Armen seines Peter von Erkelenz, ist er am 11. August 1464 hingeschieden, um so weniger beachtet, da wenige Tage darauf der Tod des Papstes den seinen verdunkelte. Nicht in ber beutschen Heimath, sondern in seiner römischen Kirche S. Pietro ad vincula wurde sein Leichnam beigesetzt. Hier besagt eine einsache Inschrift seinen Tod im 63. Lebensjahre '); seine Stiftung an der Mosel rentet auf ben reineren und edleren Kern seiner Natur, die ihre beutschen Grundzüge unter dem wälschen Cardinalsbut verleugnet.

Das hierarchische Rom mochte bie Dieberlage, bie es in Tirol burch beutsche Rraft erlitten, unter ftolgen Bbrafen verhüllen und fich mit ber, wie man erbichtete, fniefalligen Abbitte bes Raifers bruften 1). Die Saat ber Opposition, Die Beimburg ansgeworfen, war nicht verloren. Er felbft blieb unter bem Bann, obne fich burch ibn beläftigt ju fublen. Er genoß felbft bie Achtung eines fo ftrengen Sierarden, wie Carbinal Carvajal es war. Der erinnerte ibn in einem Briefe an ihren früheren vertraulichen Umgang, wie fie in Rarnberg und fonft mit einander getafelt, gefcherzt und bisbutirt; er munichte bie alte freundschaft, bie jest gleichsam in ben Schatten gestellt worben, mit gangem Bergen erneuern zu burfen und beutete heimburg an, er burfe nur reuig um Bergeibung bitten und feine 3rrthumer gurudnehmen, um mit ber Rirche ausgeföhnt gu werben 3). Beimburg beeilte fich nicht, noch einmal trat er in einer großen Sache auf ben Rampfplat gegen Rom, ale Berather George von Bohmen. Erft turg bor feinem Tobe fucte er bie Ausfohnung mit ber Rirde, und es mare mohl miffenswerth, ob er bie mit bem himmel jemals geftort mabnte.

<sup>&#</sup>x27;) Scharpff S. 380.

<sup>\*)</sup> So fagt ber Carbinal von Pavia epist. 282 von Sigmund: — divino tandem est humiliatus miraculo. — Romanorum Imperator Augustus Caesar, orbis nostri alterum caput — cum summa sedis gloria ante genua legati apostolici procidens non ante surgendum putaverit vel finem obsecrationibus imponendum, quam poenitenti et satis pro injuriis facienti poenarum abolitionem restitutionemque est consecutus.

<sup>&#</sup>x27;) Der merfmurbige Brief Carvajal's vom 31. December 1465 bei Ba-lady Urt. Beitrage n. 345.

## Siebentes Capitel. Bius und Böhmen.

In ber Meinung ber Menichen bestand eine gemaltige Kluft zwischen ber Opposition, Die etwa ein Pralat wie Diether von Maing ober ein Lanbeefürst wie Sigmund von Tirel gegen ben apoftolischen Stuhl und feine Befehle richteten, und jener legerifden Opposition bes bohmifden Bolfes, welches fich feit einem balben Jahrhundert ans bem religiofen wie and bem focialen Berbanbe bes lateinifchen Europa gelöft hatte. Den firchlich-politifchen Wiberftant gegen Rom's anspruchevolle Berrichaft hatten einft alle Nationen, wenn auch in febr verschiebenem Grabe, getheilt; von ben Sodichulen und ber nationalen Pralatur mar er ausgegangen und gepflegt worden. Das Relchnermefen mar nur einem, nicht einmal gablreichen Bolle fpecififch und beanspruchte boch fur biefes Boll einen befferen, reineren Glauben. Das allgemeine Concil, in meldem jene Beftrebungen ihren icharfften Ausbrud und bie Gulmination ihrer Dacht fanten, hatte bie bobmifche Theologie verbammt, ihre Ausbreitung gebemmt, ihren innerften Behalt nicht verftanben. 3mar ben weltlichen Arm, ber nach alter Beije bas Rebergericht zu vollziehen fam, ichlug bas aufgeregte Bolf ber Bobmen in muthvollen Rampfen gurud. Aber bie Folgen ber Ifelirung und eines langen mehr ober minter anarchifden Buftanbes fonnten Muth und Glaubenseifer nicht überwinden. Der reformatorifche Glug erlahmte in beidrantter Sectirerei. Much ernuchterte fich ber religiofe wie ber nationale Fanatismus fo weit, daß man bas Obiofe bes Regernamens, bas Unheimliche einer Los. trennung bom großen firchlichen Rorper und alle Nachtheile ber politischen Sonberung bitter ju empfinden begann.

Bom Laienkelch indeß, welcher allmählig der Inbegriff und bas große Symbol aller böhmischen Besonderheiten geworden, ließ sich die Masse des Boltes nicht mehr abbringen. Hier war allen Bemühungen seiner Führer, die gern das Band mit dem römischen Centrum hergestellt hätten, die Grenze gesteckt. Eine turze Zeit hatte man die hoffnung gehegt, vermittels der Compactaten, die das baster Concil mit den Böhmen schloß, die Spattung zu über-

bruden. Aber in Bobmen nahm man ben Vertrag wie eine bloge Beftätigung bes Rechtes auf ben Reld, ohne ber beigefügten Berpflichtungen ju achten, und bie Reaction bes romifchen Spfteme verwarf ibn als wiberfprechent fowohl bem mabren Glauben wie ber politischen Rlugbeit. Die Bapfte ber Reftauration griffen gu ben alten Mitteln gurud: ba fich feine Rreugbeere mehr gur Bernichtung ber Reterei finben wollten, nahrten und pflegten fie die ftille Gebn. fucht ber Bohmen nach Wiebervereinigung, gebrauchten alle politie ichen Sanbhaben, bie fich barboten, und versuchten es mit Genblingen ber verfcbiebenften Ratur. Aber ber fluge Carvajal richtete fo wenig aus wie ber fanatifche Capiftranc ober ber lebrhafte Enfa. Am telchnerifden Gifer ber Menge, bie an Rothcana, bem Brebiger im Tein, ihren entichloffenften Bertreter batte, icheiterten alle Runfte ber Diplomatie und ber Befehrung. Gelbft an ben fatholifchen Baronen, beren Rechtgläubigfeit allgufehr ten Gigennut und bie politifden Abfichten burchbliden ließ, batte bie Curie wenig Frenbe. Ihre gemöhnlichen Mittel maren bier wie überall erfolglos, mo fie es mit einer popularen Bewegung ju thun batte.

Die Betheiligung bes Biccolomini an ber bobmifden Frage bat biefelbe in ein neues, erfolgverfprechenbes Stabium gebracht. Seine Anficht mar ftete, bag man meber an bie orthoboren Barone antnupfen noch gar auf eine Befehrung bes buffitifden Bolfes burch Bredigt ober burch bie Waffen rechnen folle. Migtrauisch gegen jebe vielfopfige Korpericaft, jog er in allen Fallen bie biplomatifche Agitation bor, bas Einwirfen auf ein hervorragenbes Saupt hier ohne Zweifel bas forberlichfte, ja bas einzig noch übrige Mittel ber politifden Runft. Unter ber fraftigen Sand bee Gubernatore, Beorg's von Bobiebrab, confolibirte fich in Bohmen endlich wieber eine Macht bon entschieben monarchischer, Ratur. Gie rubte auf bem Beburfniß ber friedlichen Orbnungen, ben Baronen gegenüber zwar burdans auf bem huffitifden Burger - und Ritterthum, aber ber Bubernator wünschte boch auch ben Ratholifen bes Reiches gerecht zu werben, bie firchliche Berbindung mit Rom und bie fociale mit ben Nachbarvollfern berguftellen. Er zeigte für feine Berfen feinen Fanatismus, er war ein politifcher Ropf, mit bem fich verhandeln, auf beffen Streben nach Dacht und Chre fich banen lieg. Bahrent ber junge Ronig fich bie Bemuther entfrembete, inbem er feinen Abichen gegen bas buffitifche Wefen recht offen gur Schau trug, wurde er um fo machtlofer es abguftellen. Dagegen setzte sich in Rom bie Meinung fest, ber Gubernator habe auch ben Glauben bes Bolses ziemlich in seiner Hand und vermöge es bei gutem Willen, vielleicht in sansten Uebergängen, recht wohl in ben Schooß ber Kirche zurückzusübren. Indeß diese Meinung, wohl abzsichtlich von Georg unterhalten, war ein Jrrthum: das Ansehen des Gubernators hing mit dem kirchlichen Walten Roshcana's, seine Popularität mit dem Laientelch innig zusammen. Ja wenn in seinem von politischen Gedanken erfüllten Geiste für religiöse Ueberzeugungen noch ein Raum war, so gehörten sie ohne Zweisel der hussitischen Tradition seiner Ahnen und seiner jungen Jahre. Trozdem blieb er lange der Pfeiler der curialen Hossnungen und Anknüpfungen; in jedem Falle war besser mit dem gewandten Politiker zu verhandeln als mit dem ungeschlachten Eiser der setzerschen Massen oder dem Starrsinn ihrer Prediger und Magister.

Mun erinnern wir une, wie ber Biccolomini einft gu Tabor mit ben huffitifchen Bfaffen bieputirt, wie er bagegen gu Benefcau in Georg von Pobiebrat ben verftanbigen Mann gefunden, nur bag biefer ohne Beftätigung ber Compactaten feinen Weg gur Gintracht fab, auch bie Confirmation Refpeana's ale Ergbischof von Brag für unumgänglich hielt. Ginige Jahre fpater traf Enea ben Bubernator ju Reuftabt wieber, bas Gefprach murbe fortgefest: auf ben Compactaten beftant ber Bohme immer noch, inbeg Rothcana mar er bereit allenfalle preiszugeben. Damale ichien Enea eine folde Transaction nicht unmöglich, fie mochte wenigftens ein neues Berbaltniß zu ben Suffiten anfnupfen; burch biplomatifche Bintelzuge fonne man bie bestätigten Compactaten boch wieber rudgangig machen. Freilich hatte er, ale er ben Borichlag vor Papit Calixtus brachte, febr perfonliche Sintergebanten: ichidte man ihn gum Abichluß ber Berhandlungen nach Bohmen, fo tounte es nicht ohne ben rotben But und bas Kreug einer Lateranlegation geschehen. 36m wintte ber Ruhm bes Mannes, ber bie Bohmen wiedereingebracht '). Aber benten wir von biefen Motiven wie auch immer, unleugbar ift, bag ber Biccolomini bie Sache lediglich von ber praftifden Geite faßte, baß bei allem rechtgläubigen Abscheu gegen bas fegerifche Bolt, ben er ju zeigen liebt, bennoch bie Rinblichfeit ben Rern feiner Bered. nungen bilbet. Es ift überhaupt nicht eine Beit ftarfer religiöfer Ueberzeugungen, Die une bier beichäftigt; felbft mo Differengen von

<sup>&#</sup>x27;) S. oben Bb. 11. G. 28 und 165.

unsprünglich firchlichem Charafter obwalten wie zwischen ber Curie und bem Huffitenthum, zeigt ber Berlauf ihres Rampfes ungleich nehr von nüchterner Politik als von Glaubenseifer und Dogmastismus.

Benem Antrage bes Bifchofe von Siena wurbe gwar nicht unmittelbar bie Rolge gegeben, die er vorschlug, die Compactaten murren nicht bestätigt, aber es begannen nun neue und bochft intime Berhandlungen amifchen Bobmen und bem apoftolischen Stuble. Beber Theil fannte ben Bunfc bes anberen und hoffte ibn mit Klugheit auszubeuten, ju geminnen, ohne ju magen und ju gemähren. Der Bubernator verfprach, eine Befanbtichaft zur Curie gu ichicken, tie ben Glaubensanschluß vollziehen werbe. Der Papft lobte ibn boblich und verhieß bie Befandten mit vaterlicher Liebe aufzunehmen. Gie famen aber nicht, Bobiebrab vertroftete auf einen prager Banbtag, ber fiber bie Blaubenseinigung zuvor verhandeln muffe. Der Bapft brangte, bie Befandten aber famen nicht '). Go begann bas Spiel, welches ber Bohme Jahre lang trieb: immer gab er Soffnungen und Ansfichten, jog aber ibre Erfullung in bie gange und benunte ingwischen ben fatholischen Schimmer, ben ber Berfehr mit bem Saupte ber Chriftenheit auf ihn warf. Schwierig mar in ber That feine Lage: nach tem Diftrauen, welches icon bas Ericeinen ber rapftlichen Legaten in Bohmen bei bem buffitifchen Bolt berbergerufen, ließ fich voraussehen, wie argwöbnisch es gar bie Reife einer bobmifden Gefanbtichaft nach Rom aufnehmen murbe. Rur wenn bier bie Compactaten beftatigt, bas beift vor Allem ber laienfeld gemahrt wurde, mochte ber Schritt ungefährlich bingeben. Bielleicht batte bie Gurie fich eine folde Nachgiebigfeit abtropen

<sup>&</sup>quot;) Caliptus au heinrich von Rosenberg und an ben Gubernator v. 26. Januar 1457 bei Palady Urlandliche Beiträge jur Geschichte Böhmens und seiner Rachbarländer im Zeitalter Georg's von Podiebrad (1450—1471) Fontes rerum Anstriacarum Abth. II. Bd. XX.) Wien 1860. n. 105. 106. Indem wir diese reiche Quellensammlung bier aufflihren, dürsen wir kaum hinzusugen, daß dieser Abschnitt unseres Buches ihr wie Palady's Geschichte von Böhmen Eb. IV. Abth. II. Prag 1860 den größten Dank schuldig ist. Finzelne abweichende Aussichten so wie eine Würdigung des Buches von Jordan, das Königthum Georg's von Podiebrad, Leipzig 1861 haben wir in einem Aussach, betitelt "Georg ton Böhmen, der husstlichtenkönig" in v. Sphel's historischer Zeitschrift Bb. V. S. 398—475 niedergelegt. So sonnte diesem Abschnitte manche allgemeine Diegessson erspart werden.

lassen, wenn man sie von böhmischer Seite im ersten Stadium der Berhandlung und als unumgängliche Bedingung gesordert hätte. Ablisten aber ließ sie sich die Compactaten nicht, weil sie in dem Entgegenkommen des Gubernators und nachmaligen Königs sein dringendes Berlangen nach der Union und somit eine Gewähr seines endlichen Nachgebens sah, und weil sie ihm die Macht zutraute, mit Hülse der katholischen Bartei im Lande das Hussischen niederzudrücken. Wie contrastirt doch dieses diplomatische Schmiegen und Winden gegen den berben und offenen Trot, den Sigmund von Tirol der curialen Politif entgegenwarf! Wit solcher Wasse ließ sich der Sieg ersechten, weil Offenheit und Muth überall Bundesgenossen sinden. Wer aber die kirchliche und religiöse Sache den Umtrieben der Diplomatie anvertraut, zeigt wenig Vertrauen auf ihre selbständige Kraft.

Die ersten annabernben Schritte, bie bon Bohmen aus geicaben, erwedten in Rom fogleich bie überfpannteften Soffnungen. So ficher fühlte man fich bes Sieges, bag bas Ergbisthum Prag bereits als fcone Commenbe erfdien, bie balb einen Curialen begluden werbe. Das gierige Bolt ber Procuratoren und Pfrunbenfcbleicher fing icon an nach ber Beute gu fpaben. Statt bie Berfiellung ber romifchen Bewalt im Regerlande mit iconenter Borficht ju betreiben, zeigte man ibm fofort wieber allen ben unfittlichen Schmut, ber einft bie Gemutber in Bobmen bem romifchen Sof entfrembet. Die prager Rirche erfah fich ein Catelane, Datarins bes Bapftes, mobl einer aus jenem rauberhaften Gefolge ber Borja, welches bamals bie Curie überschwemmte und ben alten Papft beberrichte. Er war ber bohmischen Sprace völlig unfundig, vermutblich anch ber beutfchen; er gebachte ohne Zweifel bie Ginfunfte jenes Sprengels in Rom zu genießen. Der Papft felbft mar nicht obne fircbliches Bewiffen: um feine Scrubel ju tilgen, gewann ber fecte Bewerber ben Procurator bes jungen Bohmentonigs, ben Rierifer Seinrich Rebrau 1), ber nun unermüblich berumlief, um biefen und jenen Carbinal fur bie Ernennung bes Datarins ju ge-In erstaunlicher Frechbeit murbe veranftaltet, bag aus

<sup>1)</sup> Schon in bem bezeichneten Briefe bes Papftes an ben Gnbernator ift nicht von Bestätigung ber Compactaten, vielmehr gerabezu von einer concors idemptitas bie Rebe,

<sup>2)</sup> Carbinal Piccolomini bezeichnet biefen als einen homo multivolus et magnivolus.

Bohmen felbit Bitten um ben fpanifchen Seelenhirten, wir boren leiber nicht von wem, an ben Papit gelangten. Es brachte fie ber Bramonftratenfermonch Lutas Slabet, ein Menfc, ben ber bohmifche Reichscanzler Protop von Rabstein ale Lucrifasius zu bezeichnen Der Spanier batte bie beste Aussicht auf bie papftliche Brovifion und icon murbe bem Carbinal Barbo, bem Freunde ber Borja, Die Berichterstattung über bie Sache aufgetragen. Inbeg batte ber Blan auch geheime Begner, zu benen Biccolomini geborte: er forberte feinen Freund Rabftein felber auf, fich burch Ronig Labislaus bem Bapfte empfehlen zu laffen. Dan rig fich im Grunbe um eine Beute, bie noch lange nicht fällig mar. Fern in Buta borte Carvajal von biefen Umtrieben; er meinte, bas werbe in Deutschland wieder neues Mergerniß geben; ihr an ber Curie, außerte er fpottifch gegen ben Piccolomini, werbet icon Alles mohl ausrichten '). Rur's Erfte aber unterbrach alle biefe Rante ber plotliche Tob bes jungen Ronigs am 23. November 1457. Dit ibm erlofch die Soffnung ber Curie, bereinft in bem guttatholifden Berrider ben fraftigften Bunbesgenoffen gu finben.

Dafür aber murbe bie Stellung bes Gubernatore nun eine flarere. Dag er nach ber Rrone ftrebe, war fein Bebeimniß, noch meniger, bag er ichon jett ber Gebieter im ganbe mar. Be bringenber fein Berlangen, einft von ben tatholifden Machten anerkannt ju werben und ale ihreegleichen zu gelten, besto eifriger betrieb er bie Berhandlungen mit Rom, beffen Freundschaft überdies auf bie latholifden Barone gurudwirfte. Bon Reuem wurben Befanbte jugefagt, ja in Aussicht gestellt, Rofycana werbe felber nach Rom tommen und ben Bapft um Bergeibung für feine Brrthumer anfleben. Robrau und ber Monch Lufas fpiegelten bem alten Bontijen alle möglichen Soffnungen bor, fie überzeugten ibn völlig bon bes Onbernatore fatholifchen Abfichten. Das Bolf in Bohmen erfubr nichts von tiefen Berficberungen; eben barum murbe bie Genbung eines papftlichen Runtine nach Bohmen vermieben. Startften icheint auf ben Papft bie Ausficht gewirft ju haben, bag Bobiebrad mit feinen Bohmen bas Kreug gegen die Türken nehmen werbe. Er verhieß ben Gefandten und Rotycana 2) ben ehrenvollften

<sup>&#</sup>x27;) Biccolomini's Briefe an ben Cardinal von S. Angelo v. S. März, 4. Inti und 17. Nov., an Protop von Rabstein v. 10. März und 2. Nov., an Ricelaus Liftins v. 1. April 1457.

<sup>2)</sup> Dag er indeg mit biefem im "unmittelbaren Briefwechfel" geftanden

Empfang, feine Bunft und auch Beleitebriefe, ba fie Rom icheuen möchten; feinem Irrenden werbe ber apostolifde Stubl ben Schoof feiner Gnabe verschließen '). Auch nach Rom brang bas Gerücht von ber Bergiftung bes Labislaus, ale beffen Morber ber Boltemund in Deutschland ben Bubernator, beffen Beib ober Rofteana ober bie bohmifden Reger überhaupt bezeichnete. In einer Aubieng por bem Bapfte betheuerte ber Pramonftratenfer Lufas, ber freilich bon bem Tode des Konige fo viel und fo wenig mußte wie jeder Andere in Rom: wenn jemand bofe Dinge bavon fage, fo wolle er bas Begentheil bemeifen bei Strafe ber Ginferferung und bes barteften Tobes; jene Berleumbungen murben nur bon ben beutichen Reinden ber bobmifchen Nation berichtet. Calirtus berficherte, bag er ben Geruchten burchaus feinen Glauben fchente, bag er ihnen Stillschweigen gebieten werbe. Go leichtgläubig nahm er bie anbeutenben Bufagen bes Gubernators und bie breiften Berfprechungen feiner Procuratoren bin, baß fcon bie Rofe und bas Schwert geweiht maren, die er bem Ronige, sobalb biefer ihm ben Behorfam geleiftet baben merbe, ju ichiden gebachte ").

Inzwischen war Georg am 2. März zum Könige gewählt worben, zwar ohne Vertretung ber Kronländer auf dem Wahltage, doch mit Zustimmung mehrerer ber angesehensten latholischen Herren, wie diese auch gewonnen sein mochte, jedenfalls mit so viel Form, als ein Usurpator zur Erlangung eines Rechtstitels etwa bedarf. Was die Turie auch später der Wahl vorwersen mochte, damals gehörte sie zu den ersten Mächten, die dem neuen Könige ihre Anersennung und ihr Wohlwollen entgegenbrachten. Kein Protest erfolgte gegen den Thron des Ketzers. Carvajal, der Legat, richtete an denselben ein Glückwunschschen, in welchem er ihn an seine Pflichten, die

habe, wie Palady Gefch. von Bohmen Bb. IV. Abth. I. S. 410 fagt, mußte ich nicht zu beweifen.

<sup>&#</sup>x27;) Breve an ben Gubernator vom 22. Februar 1458 bei Palady Url. Beiträge n. 134. In biefe Zeit gebort vermuthlich auch bas Breve ebend. n. 101, welches sehr ähnlichen Inhalts ift und schon beshalb nicht wohl ins Jahr 1456 paßt, weil bes Königs Labislaus barin mit keinem Borte gedacht wird. Auch hat Palady selber geschwankt; s. Gesch. von Böhmen Bb. IV. Abih. I. S. 409.

<sup>&</sup>quot;) Schreiben bes Priefters Wengel und bes papflichen Familiaren 30. hann Lichtenfelfer, jenes v. 20. März, biejes vom 3. April 1458, an ben Gubernator, beffen Babl zum Könige fie entweber nicht wußten ober nicht zu wiffen vorgaben, bei Possina Mars Morav. p. 682, 683 und aus berfelben hanbichrift bei Palach urt. Beiträge n. 147. 151.

Glaubenseinigung zu vollziehen und Hulfe gegen bie Türken zu bringen, mit ber Berheißung mahnte, er werbe burch solche Werke seine Regierung befestigen und einst seinen Söhnen in Frieden hinter-lassen ').

Roch hatten bie Rronlanber, in benen bas fatholifche Glement überwog, ben Ranig nicht anerfannt. Die Erbanipriiche bes babe. burgifchen Saufes, bes Ronigs von Bolen und bes Bergogs Wilhelm von Sachfen waren noch nicht aufgegeben. Unter ben ffürften war bem neuen Ronige allein Datthias von Ungarn, ber Berlobte feiner Tochter, befreundet, biefer aber felbft noch nen und fcmantend auf feinem Thron. In biefer Lage mar für Georg bie Buneigung bes latholifden Oberhauptes bom bochften Werthe, fie gab feiner Berrfoat einen Schimmer von Legitimation, fie führte ibn gleichfam ein unter ben Fürften, bie ihren Rang burch Geburt und Erbrecht einnahmen. Er selbst wußte fehr wohl, warum er eine Krönung burch bie Sant Rofpcana's, ber burch einen ganttag jum Ergbischof gemählt und niemals bom Bapfte bestätigt morben, berfcmabte, warum er bie Kronung burch einen fatholischen Bralaten nachsuchte. Der junge Bifchof von Breslau, Joft von Rofenberg, bie Bifchofe bon Olmut und Brunn entzogen fich ber Zumuthung unter allerlei Bormanben. Mun manbte fich ber Ronig an Matthias bon Ungarn und an Carbajal mit ber Bitte, ihm ein paar ungarifde Bifcofe gur Bollziehung bes Actes ju fenben. Man war in einiger Berlegenheit: unmöglich fonnte bie Kronung bes Regers ohne Beiteres bewilligt, aber es tonnte von ihm auch nicht verlangt werben, bag er feinem huffitifchen Anbange jum Erot, ben Glauben feiner Bater öffentlich abichwore. Der Legat mablte bie Brafaten von Raab und Baigen, von benen erfterer ein rechtstunbiger Berr mar; es wurde ihnen aufgetragen, nur bann bie Kronung ju vollziehen, wenn Georg bie Regerei ju vertilgen und ben romifchen Glauben in Bobmen berguftellen gelobe. Obwohl Matthias aus politischen Brunben brangte, icarfte Carvajal ben Bifcbefen biefe Bebingung mit bielen Warnungen ein, und er war fbater ber Deinung, bag fie fich als driftliche fromme Pralaten gehalten batten 1). Seine

<sup>1)</sup> Das Schreiben b. 20. Darg 1458 bei Balady Urf. Beitrage n. 146.

<sup>2)</sup> Sein Schreiben an ben Papft vom 8. August 1458 wie auch bas bes Lönigs Matthias bei Jorban S. 367. Das Drüngen bes Königs von Ungarn wird hervorgehoben in ber Rebe bes Bischofs von Feltre bei Palady urt. Beiträge n. 301.

Ansicht ber böhmischen Berhältnisse wurde bamals maßgebend und blieb es eigentlich bis an seinen Tob. Noch vertraute er Georg und war überzeugt, daß es ihm bei gutem Willen gelingen müsse, durch sein fürstliches Beispiel alles Bolf in Böhmen vom Kelche abzubringen. Auf der anderen Seite war er billig genug, einen solchen Schritt nicht plöhlich und frappant zu verlangen, dem Kesnige zu seiner Borbereitung Zeit zu gönnen.

Die beiben Bijchofe gingen, begleitet von ungarifden Eblen, nach Brag ab. Ale fie bor ber Kronung verlangten, Georg muffe ibnen erft geloben, bag er ber romifden Rirde gehorfam fein und jum fatholifchen Glauben treten wolle, fuchte ber Ronig eine Ausflucht: er wolle Boten jum Papfte ichiden und thun, mas biefer ibm rathen werbe. Die Boten gingen ab; auch bie Beftatigung ber Compactaten foll Georg ichon bamale beantragt haben 1). Doch murbe bie Antwort aus Rom nicht abgewartet, ber Ronig einigte fich lieber mit ben Bifchofen über eine Gibesformel, Die ihnen genügte und ihm wenigstene infofern Spielraum ließ, ale weber bes Relches noch ber Compactaten, ber beiben buffitifden Stichworte, barin Ermabnung gefchah. Der Ronig gelobte ber romifchen Rirche und ben Babften Treue, Beborfam und Conformitat, er verfprach, bas ihm unterworfene Bolt von feinen Grrthumern und Retereien abaubringen, in bie Ginbeit, ben Ritus und Gultus ber romifchen Rirche gurudzuführen. Ueber ben Ginn biefes Gibes fonnte bei niemand ein Zweifel auffommen; wie gut ibn Georg verftanb, zeigte er baburch, bag er ihn nicht öffentlich fcmoren wollte. Um 6. Dai murbe er "im privaten foniglichen Bimmer, in ber gemeinen Bobnung bes Ronigen bor nur acht Bengen geleiftet; ber Ronig fprach bie Formel in bohmischer lebersetzung, nach ihm bie Konigin 30= banna 1). Die Daffe ber Suffiten hatte feine Ahnung bavon; felbft ber branbenburgische Agent erfuhr nichts von biefem Gibe. Carvajal berichtete bem Papfte nach ber Rudfehr ber ungarifden Biichofe, bie ben Konig und feine Gemablin am 7. Mai nach alter

<sup>&#</sup>x27;) Bericht eines brandenburgischen Agenten aus Prag vom 17. Mai 1458 bei Palady Urt. Beiträge n. 156 und bei Riedel Cod. dipl. Brand, Haupt-theil III. Bb. I. n. 205.

<sup>2)</sup> Das Rotariateinstrument baritber vom 6. Mai 1458, in welchem bie vollständige lateinische Formel, nach dem vaticanischen Exemplar bei Kaprinai Hungar, dipl. P. II. p. 163 und bei Thoiner Monum. Hungar, illustr. T. II. n. 580.

feierlicher Weise in S. Wenzel gekrönt, daß Georg vorher seine Ketzerei abgeschworen; es habe heimlich geschehen mässen, da er immer der Retzer Haupt gewesen und auch vorzugsweise von ihnen zum Könige gekoren sei. Nun musse man ihn anhalten, daß er auch thue, wie er geschworen. Er werde durch eine Botschaft den Papst angehen, ihm nicht zu versagen, was er anderen driftlichen Königen zu gewähren pflege, vielleicht auch um Bestätigung der Compactaten bitten; die aber seien von den früheren Päpsten niemals bestätigt worden und hätten nur Arges gebracht 1).

Georg ließ fich badurch, bag er mit ber Bitte um bie Compactaten abgewiesen murbe, nicht irre machen; er hoffte ben laienfelch im gunftigen Moment, wenn erft feine politifche Stellung befeftigt fein murbe, fcon noch einmal von ber Gurie ju erlangen. Ingwischen war er bemüht, in Bohmen bas Friebensgebot gegen beibe Befenntniffe aufrecht zu halten, ohne je feinen berfonlichen Glauben zu verleugnen; im Berfehre mit Rom bagegen ließ er fo viel auten Willen fur bas rechtglanbige Guftem burchblicken, baf er als ein im Stillen vielversprechenber Sohn ber Rirche erschien. Um ben moralifden Beiftand bes Papftes gegen bie noch ungehorfamen Lanbestheile und gegen bie Rronpratenbenten gu geminnen, ichlug er in einem Briefe ben gunftigften Ton an: er verfprach Sulfe gegen bie Turfen, wenn er nur erft in feinem Reiche überall Beborfam und fichere Berrichaft gefunben haben werbe. Geine Agenten liefen es an ben gleißenoften Borftellungen nicht fehlen, um ben Bapit ju einem bemonftrativen Schritt berauszuloden. Datarins, ben immer noch bie Bacang bes prager Stubles loctte, foll ben fdmachen Greis gefpornt baben "). Go gefchab es, bag biefer in feiner Antwort Georg nicht nur Konig von Bohmen titulirte, fonbern auch gleich anberen Fürften feinen lieben Sohn nannte. Unichatbar mar biefe Anerfennung für ben buffitifden Babitonig: er fchicte auch fogleich bas Breve bes Bapftes überall umber, mo fich bie Wiberspänstigkeit unter bem religiofen Mantel beden wollte, umal nach Schlesien. Seine Begner fonnten bie Sandlung bes Bapftes nicht begreifen: ber Reper hat ja nicht bas geringfte Zeichen ber Rene gegeben, fagte man in Defterreich; in Sachsen meinte man

<sup>1)</sup> Brief bes Carbinals von G. Angelo an ben Papft vom 8. Ang. 1458 a. a. D.

<sup>7)</sup> Thomas Ebendorffer Liber Pontificum Msc. fol. 121. 122.

nicht anders, als der Papft muffe durch Geld bestochen sein '). Doch wird erzählt, daß bem greifen Papste noch vor seinem Tobe durch ben Minoriten Gabriel von Berona, der eben ans Böhmen heimstehrte, die Augen geöffnet werben seien, daß er das Bewußtsein, getäuscht zu sein, ins Grab genommen ').

Man war gespannt, wie fich Bius jur bobmischen Frage stellen werbe: er war felbit im Lanbe ber Reger gewefen, er fannte Beorg perfonlich; er wird fich nicht bintergeben laffen, meinten bie Begner beffelben. In Breslau begann man icon fich auf bas Urtheil bes Bapftes zu berufen, weil man für unmöglich bielt, bag es für ben Birfit ausfallen tonne. Doch erflarten Anbere es für praftifcher, fich an Bolen gu wenben, ale bei bem fernen Stuble von Rom burch einen Procurator Recht gu fuchen "). Bine fcmantte. Gicher blieben bie Informationen und Rathschläge nicht obne Ginfluß, bie bon verschiebenen Seiten an ihn gelangten. Gein alter Freund Wengel von Krumau fam im Namen bes prager Domcapitels nach Rom, um ber Inauguration bes Bapftes beigumobnen, jugleich um benfelben über bie bohmifchen Dinge ju unterrichten '). Bifchof Boft von Breslau tam, um ju fragen, wie er fich halten folle. Carvajal außerte in feinen Berichten immer noch biefelbe Meinung: Waffen und Disputationen batten bie Bobmen nicht in Die Rirche gurudgebracht, fie mußten fich felbft gurudbringen, und bas tonne nur burch Georg gefcheben, ber bas Reich in ber Sant habe 3). Es mußte eine Enticheibung getroffen werben, als man bie Ginlabungen jum mantuanischen Congreg erließ: murbe er mitgelaben, fo tonnte es nicht wohl ohne ben foniglichen Titel geschehen. In einem Rathe, ben Bius mit ben Carbinalen bielt, wurde befchloffen baffelbe Breve an ibn ju richten wie an anbere Gurften und ibn Ronig zu nennen, boch follte ber Brief junachft bem Raifer überfenbet merben, ber ihn ale Lebusberr nach Belieben an Beorg ichiden moge '). Das Breve enthielt nun Borte, Die auf Georg munberlich

<sup>1)</sup> Matthias Döring ap. Mencken Scriptt, rer. Germ. T. III. p. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Jacobi Piccol. Card. Papiens. Comment. p. 430, 431.

<sup>2)</sup> Beter Eidenloer Geidichten ber Stabt Breslau. Berausgeg, bon Runifd, Bb. I. Breslau 1827. G. 70. 71.

<sup>\*)</sup> Pessina Phosphorus septicornis. Pragae 1673. p. 241.

<sup>&#</sup>x27;) Ziemlich fpate Radricht in ber Relatio historica anonymi synchroni bei Kaprinai P. II. p. 578.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Pius Comment. p. 48.

posten, unter Anderem: "du bist immer für einen frommen Fürsten, für einen Berehrer des Glandens und der Religion gehalten worden."). Es darf uns kann erst gesagt werden, das Georg auch dieses Schreiben, als Zeichen seiner Anerkennung durch Pins, den schlesischen Städten und Fürsten zuschickte. Aber eine so starke und schnelle Wirkung hatte wohl in Rom niemand erwartet. Gerade in einem Zeitpuncte, wo man des Widerstandes an sich müde wurde, siel auch der religiöse Halt und Borwand weg. Selbst die Prälaten in Schlesien und das breslaner Domcapitel begannen mit Georg zu derhandeln. Das kleine Brieflein, sagt Schenloer, unterwarf ihm Land und Städte, die nachher durch Bullen und Kreuzpredigten, durch Bann und Fluch nicht wieder von ihm abgebracht werden konnten. Der Papst — so wurde gesolgert — müsse allein entscheiden, ob Georg ein Ketzer sei; wenn der ihn für einen König halte, wolle man es auch thun.

Nur in Breslan blieb ber sanatische Haß ungebengt. Hier wollte man weber ben König ans böhmischem Stamme noch ben Ketzer, ben Genossen des Tenselssohnes Rospeana. Die Richtbernsung zur Wahl, in welcher man lediglich eine hussitische Verschwörung zu sehen meinte, gab den ersten aufregenden Borwand. So lange die schlesischen Fürsten, Herren und Städte noch zusammen-hielten, so lange wenisstens Mähren und die Lausit ihre Opposition gegen Georg theilten, mochte man an die polnische, habsburgische oder sächsische Prätendentur irgend welche bestimmte Hoffnung knüpsen. Als aber jene Lande sich dem Erforenen von Prag sügten und auch die Versammlungstage des schlesischen Bundes zeigten, wie schlecht derselbe gebunden sei, sehlte es bereits an zedem positiven Plan, der die Opposition zusammengehalten hätte. Bundesbeschlüsse wie der, nach welchem man niemand zum Könige ausnehmen wollte, der es nicht mit Gott und nach Recht sei, verhüllten nur die haltlose Un-

<sup>&</sup>quot;) Gerabe bas an Georg gerichtete Breve ift mehrfach gebruckt, bei Cochlaeus Hist. Hussit. lib. XII, bei Sommers berg Scriptt, rer. Silesiac. T. I. p. 1025, bei Rlofe, Dokumentirte Geschichte und Beschreibung von Breslan Bb. III. Th. I. Breslan 1782. S. 36 nach Eschenloer's Actensammlung. Das Datum aber ift in allen Druden corrumpirt, wie nicht selten bei Briefen, die vielfach copirt wurden. Auch das Mahnschreiben, durch welches Bins am 20. Januar 1459 die Fürsten noch einmal nach Mantua beschied, erhielt Georg wie die anderen (f. oben S. 53) und zwar durch Carvajal über Buba, wie man aus Palach Urt. Beiträge n. 179 sieht.

einigkeit. Ein Glieb bes Bunbes nach bem anbern ließ fich burch Georg gewinnen; ju Breslau hielten endlich nur noch bas fleine Ramelan und Bergog Balthafar von Sagan. In Breslan aber bilbete fich ein wirrer, balb-anarchischer Buftand, in welchem ber robe Fanatismus ans Ruber gelangte. Die Brediger betten bas Bolf von ben Cangeln berab, Spottgefänge und Stragentumulte pflangten bie Bewegung fort, in ben Berbergen und Bierhaufern führten nur bie großen Mäuler bas Wort, bie toll und wuthenb auf ben Regertonig ichmabten. Giner Boticaft beffelben murbe faum bas Beleite gehalten, fie mußte bie bofeften Worte boren. Begen ben Rath ber Stabt, in welchem es noch politische Befonnenbeit gab, und gegen ben Bifchof, ber von Geburt ein bobmifcher Berr, feine Standebintereffen verfolgte, erregte bie Demagogie ber Bfaffen ein Migtrauen, bas jeben Tag in Aufruhr auszubrechen brobte. Hur burch finge Rachgiebigfeit gegen ben Billen ber Daffe bielt fich bas ftabtifche Regiment; feine befte Stute war bie brobente Kriegegefahr, die auch ben Erregtesten für bas Bedürfniß ber Ginigfeit empfänglich machte.

Auf die erhitten Mönche und Pfaffen machte selbst das apostolische Breve, welches Georg als König anerkannte, wenig Eindruck.
Als ein Bote Georgs es in die Stadt brachte, schrien sie, der Papst
sei betrogen und seine Briefe gefälscht. Nur dadurch wurde das
Bolt ein wenig beruhigt, daß sofort eine Botschaft an den Papst
abgesendet wurde, die ihn enttäuschen sollte '). Hinter ihr her
schiefte man dem Papst aber noch eine Copie des Briefes, den er
dem angeblichen Könige von Böhmen, dem Eindringling, als Ladung
nach Mantna geschickt haben solle; es habe bas treue Bolt der
Schlesier sehr gewundert, daß der Papst diesen Keher und Feind
des apostolischen Stuhles mit solchem Lobe gepriesen ').

Inzwischen aber befestigte Georg seinen Thron mit großem Geschick und auch in ungewöhnlichem Grabe burch bie zerriffenen Buftanbe bes Reiches und einzelner Fürstenhäuser begünftigt. Der

<sup>&</sup>quot;) Efchenloer Bb. I. S. 77. Der Bote George, ber Saubtmann Sans von Warnstorf, fam am 13. Marg 1459 mit ben papfilichen Briefen, mahricheinlich ben beiben oben aufgestihrten, nach Breslau.

<sup>&#</sup>x27;) Schreiben ber Bressauer und ihrer Bundner an ben Papft v. 30. Märg 1459 im Cod. lat. Monac. 70 fol. 371. Den Anfang des Schreibens theilte Chmel im Rotizenblatt für öfterreichische Geschichte n. 2 aus einem göttweiher Cober mit.

Raifer batte icon im Gubernator bie wehrhafte Sand gefeben, bie ibm gegen feinen trotigen Bruber Albrecht, gegen Defterreich und bie rebellischen Barone feines fteierschen Canbes belfen follte. Inbem er fich nun fur feine Berfon ber Anfpruche auf Bobmen entfoling, hoffte er es jum Bunbesgenoffen für feine Entwurfe gegen ben Babitonig Ungarns ju gewinnen. Darum gab er fich bas Anfeben, als fei ibm, bem Saupte ber Sabsburger, bas Schidfal Bibmens gleichgültig; barum bintertrieb er bie Bemühungen feines Brubere Albrecht, ber in Dabren feften Bug ju faffen fuchte; barum wollte er nichts bavon boren, als Wilhelm von Sachfen ibn jur gemeinsamen Berfolgung ihrer Anfpruche aufforbern lief. bamale fagte man fich, er fei mit bem Reger im Ginverftanbnig, er wolle ibn gegen Defterreich branchen und im Rothfall bei ihm eine Buflucht finden '). Um 25. Geptember 1458 tamen bie Beiben auf einer Donauinfel bei Wien jufammen; hier wurde über eine Lebusertheilung verhandelt, bie Georg gleich ber papftlichen Anerfennung um bes moralifchen Ginbrucks willen begehrte; man murbe aber noch nicht einig 2). Trotbem war bie Bufammentunft an fich bebentfam genug. Much in Bolen fant eine bohmifche Gefanbtichaft, bie Frieben und Freundschaft bot, erträgliche Aufnahme: ba Georg bie Erbanfprüche Ronig Rafimir's anerfannte und beffen Gobnen, nach feinem eigenen Tobe, bie bohmifche Thronfolge gusprach, ließ fich ber Bolentonig bas gefallen, um fo mehr ba fein Rrieg mit bem beutschen Orben ibm ein ernfthaftes Borgeben in Bobmen boch nicht geftattete 1). Ueberraschend schnell gelang es Georg, sobald man ihn erft als wirklichen Gebieter in feinem eigenen Reiche fab, bie Anerfennung, ja bas Bundnig von Geiten ber großeren Fürften Deutschlanbs zu gewinnen. Bei ber Parteiung im Reiche brangten fie fich an feine noch neutrale Macht, und er war fing genng, jebe Freundschaft anzunehmen, ohne fich einer Partei bingugeben. Ban-

<sup>1)</sup> Ein Bericht über bie Berhandlungen der jächsischen Gesaubten zu Reuftabt gegen Ende bes Juli 1458 ist im Orig., leider nur ein Zeltel ohne Unterschrift und Datum, dem Cod. lat. Monac. 504 fol. 408 beigefügt. Er würde zu den Briefen dei Palach Urs. Beiträge n. 158. 169 gehören. Es beißt datin: Imperator vero se eum isto heretico intelligens — ut sama sert — eum supprimi sorte non vellet sed ducatum Austrie per eum pocius humiliari et tandem sinale resugium aput eum querere necesse haberet.

<sup>\*)</sup> Balady Beid. von Bohmen Bb. IV. Abth. II. G. 52.

<sup>1)</sup> Nov. 1458. Dlugoss Histor, Polon. Lips, 1712. p. 233.

gere Reit war ber einzige Bifchof von Burgburg, wohl burch Gelb, ibm verpflichtet gewesen. Run famen im April 1459 gu ibm nach Eger fowohl ber Bfalgraf wie Martgraf Albrecht, bie beiben Wegner, erfterer in ber offenen Absicht, Georg nicht nur ale Ronig und Rurfürften anguerfennen, fonbern auch ein Bunbnig mit ibm gu idliegen. Auch bie Bergoge Friedrich und Wilhelm von Cachfen, letterer ber bohmifche Bratenbent, famen nach Eger, ferner ber Rurfürft von Branbenburg. Gin Fürstencongreg von ben bebeutenbften Folgen. Um 25. April murbe ber fogenannte ewige Freunbichaftes bund zwifden Böhmen, Sachjen und Brandenburg gefchloffen. Durch feine nachgiebigfeit in ben alten territorialen Sanbeln mit Sachjen ertaufte Georg bie Anerkennung, ja bie bauernbe Freundschaft feiner fachfifden und branbenburgifden Rachbarn; blieb fie gleich in ber nächsten Folge nicht ohne Trübung, fo gewann fie boch fpater, in ber Reit bes freubelofen Rampfes, unermeglichen Werth. 3hr feftes Band war bie Doppelebe gwischen bem Saufe Bobiebrad und bem fachfifchen, bie bamals verabrebet murbe. Ratürlich ficlen nun anch bie Erbanfpruche Bergog Wilhelms weg. Der Martgraf von Branbenburg, ber bis babin vermieben, an Beorg birect zu ichreiben, um ibn nicht König nennen zu burfen, ber ibn im Gefprache bisber als ben Erwählten bezeichnet, bie fachfischen Fürsten, bie ihn ben "Ilffgerudten," ben Emportommling gefcholten, fie titulirten ibn nun als "lieben Schmaber" 1). Der Ergbifchof von Maing, ber vorher erflart, er balte ben Birfit nicht für einen Chriften und werbe ibm niemale fcreiben, fclog nun eine Erbeinung mit ihm 2). Trierer unterhandelte über eine folche. Außer bem Rolner, burfte Georg fich rubmen, feien jest alle Rurfürften mit ibm verbunden '). Rein Bunber, bag biefes fcnelle Glud fein Gelbsivertrauen und feinen Chrgeis machtig anregte, bag bie Berhaltniffe bes Reichs ibm wie ein leicht ju beberrichenbes Spielwert erschienen.

Allerdings hatten alle biese Dinge auch ihre religiöse Seite, aber wie trat sie in den hintergrund gegen die Politik! Wohl murrten die Sachsen, daß ihre Fürsten sich mit bem Kethergeschlechte befreundeten und verschwägerten. Pius sprach über das Cheproject

<sup>1)</sup> Bericht bei Palady Urt. Beitrage n. 182.

<sup>&</sup>quot;) Ebent. n. 161.

<sup>&</sup>quot;) Gein Bericht vom 9. Dai 1459 ebend. n. 184. Ueber ben egerer Lag vergl. v. Langenn herzog Albrecht ber Bebergte. Leipzig 1838. S. 38. und vor Allem Balady Geich. S. 87 ff.

gegen Herzog Wilhelm seinen Tabel aus; ber Herzog antwortete, ob benn ber ein Reger sei, ben ber Papst selber als König und als seinen lieben Sohn begrüßt habe 1).

Bie fich auch bie Fürften mit ihrem Gewiffen abfinden mochten, in Brag felbft unter ben Suffiten erwedte biefes Befreunden mit ben fatholifden Machten, biefes Gintreten in ihre Berbinbungen, biefes Schönthun mit bem Papfte ein bumpfes Diftrauen. Der Ronig batte, wir wiffen nicht bei welcher Gelegenheit, vermuthlich aber balb nach feiner Wahl, ber buffitifden Bartei, beren Sanpt Rotycana mar, einen Gib geleiftet, bag er fie bei Laientelch und Compactaten ichnien merbe. Wie er mit biefem Gibe ben bor ber Rronung in bie Sanbe ber ungarifchen Bifchofe geleifteten in Gin-Hang bringen fonne, barüber wird fich ber fluge Dann fcwerlich viel Scrupel gemacht haben; auch theilte er wohl mit Anderen bie unflare Anschauung, als fei mit ben Compactaten bie Gintrachtsformel gegeben. Die Daffe ber Suffiten meinte nicht anbers, als mit ben Compactaten fei ihnen ber Laientelch einfach und ohne Beiteres gemabrleiftet. Der Ronig tannte ihren Inhalt naturlich beffer, aber er gab fich ben Schein, ale glaube er ihnen völlig ju genugen, wenn er ben Suffiten und Ratholifen friedlich nebeneinanber ju leben gebot. Best brangte ibn von ber einen Seite ber Bapft und auf ber anderen hemmte ibn ber baleftarrige Rothcana, ber bon feiner Cangel berab bas prager Bolf und ale Saupt ber utraquiftifchen Rirche Die buffitifchen Daffen in gang Bobmen anführte. Auf viefen ruhte recht eigentlich Beorge Ronigthum; barum fehrte er in allen Conflicten immer gulebt ben Suffiten beraus.

Anlasse zum Zwiespalt konnten um so weniger ausbleiben, ba jett auch der Papst sich zum Borschreiten gegen bas kezerische Wesen von Neuem berechtigt fühlte. Mochte er auch vom Könige ein offenes Mitwirken noch nicht verlangen, sein Arbeiten ging natürlich bahin, Rothcana's unkanonische Macht zu brechen. Bon der Bestätigung des Erzketers, der sich Electen von Prog nannte, war keine Rede mehr. Kann dürsen wir hinzusügen, daß seit Caliptus' Tode auch an den Metropoliten aus spanischem Blute niemand mehr dachte. Protop von Rabstein, den einst Cardinal Piccolomini ansgespornt, scheint die bedenkliche Ehre abgesehnt zu haben. Einen

<sup>&#</sup>x27;) Dropfen Geich, ber preuß. Politit Th. II. Abth. I. S. 219, leiber ohne Angabe ber Quelle.

anderen Freund feiner fruberen Jahre erfah Bins nun jum Borfampfer, jenen Bengel von Rrumau, ber gur Beit ber Rronung bes Babftes ibm und ben Carbinalen bie Lage Bobmens einbringlich porgeftellt. Ginft Schreiber ber tatholifden Berren von Rofenberg, war er nun feit Jahren Dechant bes prager Domcapitels und Abminiftrator bee Sochftifte; feine Festigfeit batte fich ju mancher fturmifden Beit bemabrt '). Best erneuerte Bins feine Abminiftratur; jugleich ernannte er ben perfonlichen Bunfiling ju feinem Familiaren, jum Capellan bes apoftolifchen Stufles und jum Auditor bes papftlichen Balaftes '). Ohne Zweifel gebachte er ibn einft jur ergbifcoflichen Burbe ju erheben. Das murbe befannt, ale Bengel nach Brag gurudfehrte. Die Suffiten faben ben mabren Ergbifchof in Rofpcana, fie erhoben fich mit Befdrei und Gomabungen. Auf Rothcana's Anftiften brangte fich ein Saufe jum Ronig: er moge nicht bulben, bag ber romifche Antichrift ihre gemeinsame Religion mit Fugen trete. Abenet von Sternberg und einige andere fatholifde herren nahmen fich ber Sache Bengels mit Gifer an, erfterer magte ben Konig an feinen Gib bor ber Kronung zu erinnern, unb bas in Gegenwart ber buffitifden Rotte. Der Ronig that beleibigt. Er antwortete bem Sternberg: "3ch gestebe gu, es ift wie bu fagit, aber geftebe auch bu meine Beriprechungen gegen bie anbere Bartei au, bie bir wohl befannt fint. Biffe, baf ich auch fie vollftanbig und unverlett balten will!" 3)

Ohne Zweisel hatte ber König die redlichste Absicht, beide Confessionen in Berwaltung, Recht und Gunst gleichzustellen. Seine Friedensgebote waren durchaus ernsthaft gemeint. Aber schon die Katholisen erhoben muthiger das Haupt, seitdem die Berbindung Georgs mit dem römischen Stuhl und den katholischen Fürsten die Möglichkeit blicken ließ, ihn vielleicht noch ganz herüberzuziehen. Und Rolhcana gar wurde durch diese Besorgniß zu einem undubsamen Borgeben getrieben, welches zu billigen oder doch nachzusehen er den König durch seinen populären Einfluß nöthigte. Bon ihm

<sup>1)</sup> Bergl. Enea's Briefe an ihn und bas Domcapitel vom 27. Juli und 10. Oct. 1453. Es ift zu bemerten, bag Bengel in einem berfelben bereits Abministrator genannt wirb.

<sup>1)</sup> Die Bulle vom 11. Sept. 1458 notirt Pessina I. c. p. 242.

<sup>3)</sup> Leiber haben wir über biefe Borfalle nur einseitige und spate Radrichten: Cochlagus lib. XII. Dubravius Histor Bohom. Basil. 1575. p. 284.

rubren bie Cbicte ber, bie bamale in ben utraquiftifden Gebieten veröffentlicht wurden, nach welchen niemand gum Burgerrecht und feinen civiliftifchen Folgen zugelaffen, niemand ber tirchlichen Trauung ober bes Begrabniffes in geweihter Erbe theilhaftig werben follte, er fcmore benn, in ber Communion unter beiben Beftalten ju fein und ju bleiben '). So folite ber Abfall vom Reiche verhütet und ber Butritt jum Utraguismus erzwungen werben. Bezeichnenb ift auch, bag Rothcana bie Minoriten bon ber Obferbang, benen ber Ronig auf Betreiben bes Bruber Gabriel von Berona bas verlaffene Stift bei G. Ambros, in ber Rabe bon Rofpcana's Rirche eingeraumt, feinerseits verfolgte, ihnen bas Bredigen wiber feine Borfcrift, ben Rrantenbefuch mit bem eingestaltigen Gacrament verbot und endlich fie auszutreiben mußte. Gein habern mit ben fatholifchen Brieftern auf ber Burg bauerte fort. Der Abminiftrator Bengel fambfte unerichroden fur bie tatholifche Cache; man nannte ibn ben Sammer ber Reger; ale er ploglich ftarb, fant man es nicht unmabriceinlich, bag bie Suffiten ibn vergiftet ").

Es scheint, daß der Papst alle diese Dinge nur Rospcana, nicht dem Könige zurechnete. Auf diesen seizte er immer noch Bertrauen und Hoffnung, im diplomatischen Berkehr wenigstens ließ er nichts Anderes sehen. Doch zeigt seine Borsicht, daß ihm keinesweges entzing, wie der Böhme dasselbe Spiel mit ihm begann, welches er mit dem alten Salixus Jahre lang getrieben. Die seierliche Gesandtschaft zum Bollzuge der Union, die schon senem Papste sortwährend in Aussicht gestellt werden, kam auch jetzt nicht. Immer noch suchte Georg durch bloße Zusagen und Aussichten dem apostoslischen Stuhle die volle Anerkennung abzugewinnen und jeden Schritt zu vermeiden, der ihn vor seinen Hussisten bloßstellte. Gern hätte er auf dem bevorstehenden Songresse zu Mantua, wenn er ihn durch

<sup>1)</sup> Raberes in meinem oben bezeichneten Auffate G. 436.

<sup>\*)</sup> Ueber die Zeit seines Todes variiren die Angaben. Nach Poss in a p. 243 fiarb er im Dec. 1460, wie denn auch Bius in seinem Breve an das Domeapitel vom 5. Febr. 1461 Pontif. anno III seinen Tod erwähnt. Esch en loer Th. I. S. 171 läßt ihn gegen Ende des Jahres 1461 sterben. In dem Bericht an den Papst vom März 1462 bei Klose Bd. III. Th. I. S. 146 und bei Jordan S. 392 wird gesagt, er sei proximis diedus transactis vergistet worden. Die Berwirrung entstand mohl daber, weil sein Nachsolger, ein Nicolaus de Krumlow in einem Jahre nach seiner Ernennung gleichsalle fiarb. Pessina p. 244.

Befandte beschickte, als voller König vor ber gangen lateinischen Belt gegolten. Dafür aber verlangte ber Papft ben vollen öffentlichen Behorsam in seinem und bes böhmischen Reiches Namen.

Unter ben Boten, die Georg zur Zeit seiner Krönung nach Rom gesendet, war der Doctor Fantinus, ein Slawe aus Trau in Dalmatien '), ein Mann, der im Wendepuncte des bevorstehenden Kampses eine bedeutsame Rolle zu spielen berusen war. Obwohl er ein paar Jahre hindurch die Geschäfte des Königs am römischen Hose als Procurator führte, war er doch in dessen Gedanken wenig eingeweiht. Entschiedener Katholik, glaubte er mit einsachem Perzen selber an die Versicherungen, die Georg durch ihn dem Papste dieten ließ; ein von der Eurie gewonnener Peuchler war er wohl nicht, denn er zeigte später den moralischen Muth eines Mannes. Sbenso kräftig vertheidigte er jest seinen König gegen die Vorwürse, die zumal von Breslau her an den Papst gelangten. Die auffallende Gunst, die der König disher bei Pius gesunden, verdankte er zum guten Theile dem Bertrauen, welches ihm Fantinus erwarb ').

Statt ber seierlichen Gesandtschaft erschien gegen Ende bes Februar 1459 ein böhmischer Ebelmann mit einem Gesolge von nur zehn Pferden zu Siena vor dem Papste. Es war der wheehrader Profit Johann von Rabstein, ein jüngerer Bruder des Cauzlers Profop. Sein Auftrag ging dahin, dem Papste im Namen des Königs, seiner Gattin und seiner Kinder, nicht aber in dem des Reiches die Obedienz zu leisten, und nicht im öffentlichen Consistorium sollte das geschehen, sondern privatim und insgeheim. Es war dasselbe Angebot, welches vor der Krönung den ungarischen Bischsfen gemacht worden. Auch setzt wurde es mit den Bedenklichteiten entschuldigt, die der König in Betress seiner utraquistischen Unterthanen hege. Aber Pius zeigte rüchaltende Borsicht: so freundlich er den Gesandten empfing, behandelte er ihn doch nicht als den

<sup>1)</sup> Er wird auch de Valle ober "vom Thal" genannt, ohne Bweifel eine Ueberfetjung feines flavischen Ramens.

<sup>&</sup>quot;) Es ist wohl ein Irrthum, wenn Palady Geich. S. 82 Fantinus erft mit Johann von Rabstein und als Gesandten an die Curie gehen läßt. Rach Eschen loer Bd. I. S. 180 brachte er schon die Formel des Krönungseides nach Rom, und damit stimmt das im Namen des Königs selbst von Heimburg abgesaßte Schreiben dei Dobn er Monum. hist. Bohom. II. p. 418 überein. Die Reihensolge der Dinge in den Commentarien des Cardinals von Pavia p. 432 ist freilich verwirrt genug.

eines Königs, und obwohl er bie Obedienz annahm, betrachtete er sie nur als eine von Privatpersonen bargebrachte. Den Gesandten, die der König zum mantuanischen Congreß schien wollte, wurde das freie Geleite gern gewährt. Dagegen weigerte sich der Papst, Georg öffentlich als König anzuerkennen: der römische Bischof könne Denjenigen nicht öffentlich König nennen, der nicht öffentlich gethan, was einem katholischen Fürsten zieme; wenn er aber Böhmen zum Gebersam der römischen Kirche gebracht, dürse er jeder Gunst von dersselben versichert sein ').

Benige Tage nach ben Bohmen langte and bie Befanbticaft bes ichlefifden Bunbes an, ober fagen mir ber Breslauer, beren Energie allein bem fogenannten Bunbe einen Salt gab. Un ibrer Spige ftanb ber Magifter Beter bon Wartenberg. Gie traten am 3. April gur geheimen Aubieng bor ben Babit. 3hr Berlangen mar freilich ein fo weitgreifenbes, bag es mit Bine' bisberigem Berfabren gegen Bohmen im birecten Wiberfpruche ftanb. Da Georg ein unverbefferlicher Reber fei, folle ber Bapft, feine Babl und Rronung fur ungultig und nichtig, bie folefifden Bunbner fur frei bon Beborfam und Berpflichtung, ja für unabhängig vom böhmifden Renigreiche erflaren, fo lange in bemfelben bie Regerei berriche 2). Bius mar in Berlegenbeit: bier ftanben bie gutfatholifden Danner, bie er mit ihrer Glaubensbebrangnif unmöglich abweifen fonnte; an ber Curie wartete auch noch bie bohmische Botschaft, mit beren Absender er fich in eine verwidelte Politit eingelaffen. ber Berbanblungen tamen immer neue Briefe aus Breslau an, Bitten um Rath und Schut, Rlagen über Girfit und Rothcana, ja über ben Barft felbft, ber jenen ale Ronig nach Mantua gelaben, ber fie bem liftigen guche, bie Schafe ten Bolfen preisgebe, und bergleichen '). Erft am 14. April, nach langem Sarren und Ueber-

<sup>&#</sup>x27;) Pins' Breven an Johann von Rabstein, protonotarius apostolicus, und an Protop von Rabstein, beide v. 15. April 1459, bei Raynaldus 1459 n. 19. 20. Die Correcturen in ben Abreffen bei Palady Gesch. S. 83 Note 51. Pius Comment. p. 47. Andere Berichte über biese Gesandtschaft find unzuverlässig, zumal weil sie Späteres hineinmischen.

<sup>2)</sup> Das Beglanbigungsichreiben ber Gefandten vom 20. Januar 1459 und ein Auszug ihrer Rebe an ben Papft, aus bem latein. Efchenloer, bei Rlofe a. a. D. S. 34-36.

<sup>3)</sup> Die Schreiben vom 21. Mar; und ein abnliches vom 30. April 1459, welches bier gleich mitgenaunt werben moge, bei \$10je S. 36-39. Das zwi-ihensalben vom 30. Mar; ift icon oben ermabnt.

legen, entschloß fich ber Papft gu einer Untwort, bie natürlich nur schwantenb und vertröftenb lauten tonnte. Manblich fagte er ben folefifden Boten, er bege bie gute Soffnung, Georg merbe Das auch leiften, mas er eiblich verfprochen; barum möchten fie ibn als einen driftlichen König aufnehmen '). Anders lautete freilich bas Breve an bie Breslauer felbit, in welchem fich ber Babit auf jene muntliche Antwort berief: barin lobte er mit allgemeinen Worten ihren Glaubenebund und berbieß ihnen Gottes Bobn und ben aboftolifden Segen; folde Phrafen mochten bem furmifden Bolfe von Breslau gur Beruhigung vorgelejen werben 2). Georg felbft erhielt überhaupt feine birecte Antwort, weil ber Papft in biefer Gache, bei ber es fich formell um Anerkennung ober Nichtanerkennung banbelte, ben Ronigstitel ju vermeiben munichte. Mur mittelbar, wie burch bie beiben Rabftein, ließ er ihm auch burch bie fatholifchen Barone Bohmens feine Meinung tunbthun: Georg moge fich gegen bie Schleffer rubig und friedlich verhalten, bis er, ber Papft, biefen Streit auf bem mantuanifden Congres "gefdlichtet und enticieben" haben werbe. In biefem Schreiben war nur von einem "Georg, ben ihr ale euren herrn anerfennt," bie Rebe, nicht bom "Ronige;" auch bas mochte ben Breslauern ben unerquicklichen Ginn ber Sauptantwort ein wenig verfugen '). Go fam es, bag Bins' Benehmen, mahrend es feinem Theile genugte, boch jedem auch etwas bot, werüber er triumphiren mochte. Bartenberg berichtete ben Breslauern, es fei fast nur burch Bufall und Unachtfamteit gescheben, bağ ber Papft fruber an Beorg ale an einen Ronig geschrieben, jest habe er mit eigener Sand in einem Diplome bie Worte oratores regis Bohemiae in oratores regni veranbert 1). Fantinus

<sup>\*)</sup> Tichenloer S. 79. Aloje S. 39. Bericht bes Beter von Bartenberg an ben Rath von Breslau vom 19. April, aus Sculteins, bei Balady Urt. Beitrage n. 181.

<sup>&#</sup>x27;) Das Breve vom 19. April 1459 bei Eschentver S. 79 in beutscher Uebertragung, auch bei Klose S. 39 aus bem latein. Eschenfoer. Aber bas Datum ift an beiben Stellen salsch; am 13. Mai war ber Papft nicht mehr in Siena, ohne Zweisel fland im Orig.: XIII. Cal. Maj.; von bemielben Tage batirt bas Breve an die böhmischen herren und ber Bericht Wartenberg's, in welchem jene Antwort schon erwähnt wirb.

<sup>3)</sup> Das Breve an bie Barone vom 19. April bei Luenig Cod, dipl. Germ. T. I. p. 1483, verbeffert, auch im Datum, bei Palady Gefch. 3. 84

<sup>&</sup>quot;) Bericht vom 11. April bei Palady Urt. Beitrage n. 181.

bagegen versicherte Georg, die Schlesier hatten wenig ober nichts ausgerichtet, wenn ihnen auch ber Papst ein paar Breven mitgegeben ').

In Breslau wären bie ehrsamen Männer vom Rath wohl geneigt gewesen, ben König nach bes Papstes Mahnung aufzunehmen. Schon hatten auch ber Bischof, die Domherren und Aebte ihren Frieden mit ihm gemacht. Aber die Prediger schrien Jeden für einen Keber aus, ber sich mit Girst einlassen wolle; dem Rath, sagten sie öffentlich, sei nicht zu trauen. Die besonnenen Leute wurben durch den Pöbel und durch die kampflustigen Politiker, die in den Bierhäusern ihr Wesen hatten, durchaus terrorisirt ?).

Seitbem ber Bapft in Mantua angefommen mar, ichien ibn ter Gebante bes Türfenfrieges gang ju erfüllen. Dabei nun faßte ibn Georg, gan; fo wie fruber ben alten Calirtus: er melbete feine Boten an, er lieg ben Bebanten burchbliden, als wolle er im Rampfe gegen ben Salbmond ben buffitifchen Uebermuth erftiden und bas Regerthum ausfühnen. Dit ben großen Fürften Deutschlands fei er jest verbunden, von biefer Geite babe er fich Frieden gefcafft, nur in Schlefien gebe es noch Biberfpanftige, bie feine Chre beeintrachtigten. Bon nun an zeigte ber Papft feine Gunft unverhalt: in ber Antwort nannte er Georg wieber Ronig von Bohmen und lieben Gobn in Chrifto, er bat ibn, in eigener Berfon nach Mantna ju fommen, er und alle Fürsten marben ibn bort ale einen driftlichen Ronig ehren; machtig im Sarnifch und im Rath, wie er fei, moge er bem Chriftenglauben ju Bulfe tommen 3). Bugleich rief Bine bie ungehorfamen Schlefier jum Frieben auf: fie follten fcbleunigft Bevollmächtigte nach Mantna fciden, ba wolle er bie Zwietracht beilegen 4). Aber in Bredlau verfing bas nicht, ebensowenig bas ehrende Breve bes Papftes an Georg, welches biefer nicht faumte, ber Stabt auguschicken. Die Bfaffen geterten von Reuem, man muffe ben Bapft beffer unterrichten, jene Briefe feien burch tie Reger und ihre Bonner von ihm ausgebracht morben; fie gaben gu



<sup>&#</sup>x27;) Sein Bericht vom 30. April ebent. u. 183.

<sup>&</sup>quot;) Cichentoer &. 80. 81. 86.

<sup>1)</sup> Das Brebe in beutscher Uebersetzung bei Eichenloer S. 89, es batirt in einem Cober ber Caurenziana: Mantua 8. Juni 1459. Darin referirt ber Bapft die obigen Stellen aus bem Briefe bes Königs.

<sup>\*)</sup> Breve an die Gitrften und bas Bolf von Schleften vom 9. Juni 1459 bei Cidenloer S. 87, notirt bei Palady Urf. Beitrage n. 192.

verfteben, als feien bie Manner bom Rath folde Gonner gemefen '). Enblich aber murbe einhellig befchloffen, bem Girfit bie auf Beiteres ju wiberfteben. Man berief fich noch auf Bapft und Raifer, als werbe man fich beren Urtheil unterwerfen; boch waren bie Baupter ber Bewegung entichloffen, ja inegeheim verschworen, ben Bobmen nimmermebr, und mare es trot Bapft und Raifer, anguerfennen. Die Abfagebriefe, bie von Anhangern Georg's in Breslau einliefen, foredten bas fanatifche Boll nicht. Co übel bie Stabt für ben Rriegefall verfeben mar, bor bem erften Sturm fühlte man fich burch ihre Mauern gefichert, und weiter reichte bie Ueberlegung nicht. Der vom Papfte begehrte Bote murbe nach Mantua abgefenbet, natürlich ohne friedliche Inftructionen. In bem Briefe, ben ibm bie Breslauer mitgaben, warnten fie vielmehr ben Papft, er moge fich nicht burch bie betruglichen Schmeicheleien Birfif's fangen laffen; wegen ber Turfen icheine er allgu beforgt, von biefem Reger brobe ber Kirche bie größere Befahr 2).

Bom Kaiser hatten bie Bressauer niemals eine andere Husererwartet als etwa den Borwand seiner Autorität. So lange Georg nicht von seinem Lehnsherrn anerkannt worden, war seine Anertennung auch nicht ihre Pflicht. Was aber der Kaiser mit dem Böhmen vorhabe, war noch ein dunkles Geheimnis. Pius hatte sich bei ihm entschuldigt, daß er in seinem letzen Briefe den Podiebrad "König" titnlirt: das sei sein Prajudiz, da die Titelgebung des Papstes ihn ja noch nicht zum Könige mache"). Bald aber verlautete von einer so bedenklichen Freundschaft zwischen Friedrich und dem Böhmen, daß Pius den Bischof von Lucca eiligst an den Kaiser sande: er möge Georg nichts bewilligen, bevor man mit seinem katholischen Glauben im Reinen seispiel vorangegangen.

<sup>1)</sup> Efchenloer G. 88. 90.

<sup>\*)</sup> Dieses Mahnschreiben vom 23. Inti und ein anderes an einen Ginftling bes Papftes, ben Protonotar Paul von Legendorf vom 16. Inti 1459 bei Rlose S. 43. 44 aus bem latein. Sichenloer. Dazu Palady Urf. Beiträge n. 188.

<sup>&</sup>quot;) Breve an Raifer Friedrich v. 8. Juni 1459 in einem Coder ber Laurenziana. S. Rachrichten von ber hiftorifchen Commiffion bei ber t. Baperifchen Atab. b. Biff. Jahrg. II. Stud II. S. 109.

<sup>&</sup>quot;) Uebrigens weiß von biefer Senbung nur ber Carbinal von Bavia Comment, p. 431 ju berichten, im Gaugen nicht bie zuverläffigfte Onelle.

Ueberbies tam fie gu fpat. 2m 30. Juli war ber Raifer bereits in Brunn angefommen, nicht ohne einen Beleitsbrief, ben er fich porber von feinem Bafallen ausstellen ließ; am folgenben Tage batte er ibm mit ben ublichen Reierlichfeiten bie Belehnung ertheilt. Bir boren vielfach, bag Beorg babei wieberum einen rechtglaubigen Gib geschworen, abnlich bem bor ber Kronung geleisteten. Schliffel ju ber überraschenben Willfahrigfeit bes Raifere liegt in ben geheimen Berträgen, burch welche Georg fich ihm gegen Datthias con Ungarn verpflichtete '). Die Belehnung mar ber lette Schritt, ber gur allgemeinen Anertennung Georg's unter ben Fürften bes Reiches allein noch gefehlt. Auch an die Breslauer fdrieb bamale ber Raifer: ba er Georg nun bie Regalien verlieben und ibn jum Rurfürften erhoben, follten auch fie ibn ohne Auffchub ale Berrn und Lanbesfürften aufnehmen \*). Go gebot alfo nun ber Raifer wie ber Bapft; auf wen wollte man fich weiter bernfen? Dennoch blieben bie Brestaner bei ihrem Wiberftanbe, fie baten bon Meuem ben Papft und bie Carbinale um Schut fur ihr Recht und ihren Glauben 3).

Aber nach Mantua kamen weber ans Böhmen Gesandte noch von den Breslauern. Nur Klagen liefen ein. König Georg gab zu verstehen, der Papst möchte wohl selbst insgeheim die Schlesier anschetzen. Die Breslauer versicherten, es müsse zu verderblichen Neuerungen kommen, sollte Georg ihr Herr werden; denn er werde ihnen Hauptleute, Beamte und Geistliche von seiner Secte ins Land schicken den König antwortete Pins, er habe den Breslauern wahrlich nicht mehr als väterliche Tröstungen gesendet und es sei sets sein Bunsch gewesen, daß sie ihm, bliebe nur ihr Glaube unverletzt, in Allem gehorchten; nur möge er jede Gewalt vermeiden

<sup>&#</sup>x27;) 4. und 5. Auguft 1459. Bergl. Palady Urt. Beitrage n. 193, Gefc. S. 102 ff.

<sup>\*)</sup> Schreiben vom 8. Anguft 1459 bei Eichenloer S. 95, bei Rositz ap. Sommers berg Scriptt. rer. Silesiac. T. I. p. 91. Der Tag, an welchem bas Schreiben in Breslau antam, wird nicht gang gleich angegeben.

<sup>3)</sup> Die Schreiben, mit Angabe eines offenbar falfchen Datums (28. 3uli) bei Eichen loer S. 44. 45. Bu bemerken ift, bag ber fruber ernannte Bote an ben Papft, Mic. hermann, gar nicht abgegangen war und bag fie jeht brei Eustialen mit ihrer Bertretung beauftragten.

<sup>\*)</sup> Schreiben ber Brestaner an ben Babit vom 9. Anguft 1459 bei Rlofe C. 46, mo nur Die Jahreszahl offenbar irrig ift.

und ibm, bem Papfte, bie Bermittlung überlaffen. In ber That fonnten fich bamale eber bie Breslauer über bie Zweibentigfeit bes Papites beflagen; benn mas bieg es, wenn er jest "bat und befahl," fie follten bem Könige nicht verfagen, was ihm nach Recht auftebe? 1) Go fetten fie auf bie parfiliche Bermittlung nicht bas minbefte Bertrauen, gufrieben bamit, bag fie behaupten burften, ber Babit babe ihnen niemale birect befohlen, ben Birfit anguertennen. Beide Theile faben fich bereits nach fraftigeren Mitteln um. Die Breslauer manbten fich nach Bolen und trugen König Rafimir ihre Stadt an; fie murben aber abgewiesen 1). Balb barauf lieg Georg bie Febben und Blunberguge gegen Breelau beginnen; nicht nur bobmifde und mabrifde Berren, auch bie meiften fdlefifden Furften und Lanbichaften hatten ber Stabt ihre Febbebriefe geschieft. Bas bie Burger bor ben Mauern befagen, wurde verbrannt und verberbt, boch gelang es ihnen am 1. October, einen Sturm ber Feinbe gludlich abzuschlagen. Defto bober muchs ihr Muth. Bifchof Boft fam nach ber Stabt, er batte Birfit icon gehulbigt. Run erflarte er, ber Bapft habe ibm aufgetragen, bas Bolt in ben Beborfam bes Ronige gu bringen; wenn bie Breslauer nicht Folge leifteten, feien fie felber Reter und er muffe Bann und Interbict über fie berbangen. Die Brediger eiferten bagegen: ber Bifchof, felbft ein Bohme, babe fich ju Rom fur Girfit verwendet und ben Bapft verleitet, man folle ibm nicht glauben. Es fam gu tumultnarifchen Scenen und ju fo beftigen Reben, bag ber Bifchof es fur beffer bielt, bie Stabt ju verlaffen ").

Pius, immer noch in Mantua und bemüht, die christlichen Mächte im Namen des Kreuzes zu einigen, sab hier einen Kampf ausbrechen, der mit ungleichen Kräften geführt, ohne Zweisel zum Verberben desjenigen Theiles enden mußte, welcher doch unter dem Schilde der Rechtgläubigkeit socht. Sollte er sich etwa so weit treiben lassen, mit dem Keper gegen die katholische Stadt zu kriegen? Da die Parteien trot aller Mahnung nicht vor ihm erscheinen wollten,

<sup>&#</sup>x27;) Pius' Breven an Bischof, Klerus und Bürgerschaft von Breslau vom 18. August und an den König vom 19. August 1459 bei Cochlaeus lib. XII, im Cod. lat. Monac. 215 fol. 252, sehteres daraus in den Sigungsberichten der phil hist. Classe d. tais. Atab. d. Wiss. zu Wien 1850 Bb. II. S. 695. Der Druck bei Raynaldus 1459 n. 21 ift in jeder Beziehung undrauchbar.

<sup>2) 24.</sup> August 1459. Dlugoss l. c. p. 246.

<sup>1)</sup> Efdenloer G. 104-114 berichtet febr ausführlich über bieje Dinge

beschidte er fie burch zwei Muntien. Wir fennen bereits ben einen, ben gewandten Kanonisten Franciscus von Tolebo; ber andere war ber Ergbifchof bon Rreta, Girolamo Lando, ein Benetianer von Beburt und erft fürglich, mit nicht fonberlichem Rufe, aus bem Sanbelsstand in ben geiftlichen übergetreten '). Gie gingen gunachft nach Brag, was in Breslau nicht geringe Beforgniß erwecte: noch unterwege wurden fie im Ramen ber Stabt gewarnt, bem Girfit ja in Betreff Breslau's feine Bufage ju machen. Dur wenige Tage meilten fie bei bem Ronige, es gelang biefem aber, fie vollig gu umftriden. Gie murben mit Chren empfangen; icon febr bebeutfam ericien es, bag papftliche Boten überhaupt wieber ungefährbet in Brag, bem Berbe ber Regerei, auftreten burften. Auch zeigte ber Ronig einen friedlichen und verfobnlichen Ginn; er griff niemale gern ju ben Mitteln ber Gewalt, einen Glaubenetrieg gu meiben hatte er mannigfache Brunbe. Burbe ihm Breslau burch romifche Bermittlung in bie Sanbe gefpielt, fo erfparte er ben gebaffigen Rampf. Go fpiegelte er ben Runtien bas alte Trugbilb por, bag er einft bie Reberei aus feinem Reiche zu tilgen und gegen bie Turten gu friegen gebente; fie glaubten ibm, ja er gewann an ibnen eifrige Fürsprecher bor bem apoftolifchen Stubl 2).

Biel schwierigeren Stand hatten die Nuntien in Breslau. Dier stießen sie auf die gabrenden Gefühle einer Volksmasse, gegen welche die theologische Gelehrsamteit nichts, selbst die Klugheit wenig ausrichtet. Am 13. November hielt der Erzbischof im Sale des Rathhauses eine lange und elegante Friedensrede. Sosort wußte man, daß ihre letzte Absicht war, die Stadt an Girsit zu bringen. Dieser habe sie wohl mit Geld bestochen, murrte das Volf, Wälsche seine sie überdies und die seien selten gute Christen; auch Reter wurden sie genannt. Nach langem Warten erhielten sie eine Antwort: man zählte ihnen die verschiedenen Regereien der Böhmen in

<sup>&</sup>quot;) Manbat ber Runtien v. 20. Sept. 1459 bei Raynaldus 1459 n. 22, und bei Theiner Vet, Monum. Poloniae etc. hist, illustr. T. II. Romae 1861. n. 166, in benticher llebersethung bei Eschenloer S. 164, hier irrig v. 12. Oct. batirt, weil im Orig. wieder XII. Cal. Octob. fleht. — Dlugoss p. 256 hat freilich seine Gründe, von beiben Runtien nicht wohlwollend zu sprechen.

<sup>\*)</sup> Der Aufenthalt in Brag fallt nach Cochlaeus lib. XII. etwa um ben 28. October 1459. Efchentoer S. 118. Jac. Piccolom. Comment. p. 432.

<sup>3)</sup> Um 11. Rov. waren bie Runtien in Breslau angefommen. G. ihren Bericht an Ronig Georg vom 17. Rov. bei Palady Urt. Beitrage n. 202.

Behre und Ritus ber und blieb babet, ber Papft merbe nicht gebieten, ben Reger ale Ronig aufzunehmen. Die Runtien versuchten zu broben: ber Bapft werbe bie Breslauer, wenn fie Georg nicht anerfennten, felber für Ungehorfame und Reger ertlären und in ben fcweren Bann thun. Dan bebeutete ihnen, wenn fie nichte Unberes im Auftrage hatten, mochten fie lieber abgieben und ibr Leben nicht in Gefahr fegen. Go fam man nicht einen Schritt weiter, Die Runtien gogen fich wieder auf bas Uebergewicht ihrer Gelehrfamfeit gurud: fie bewiefen ale vortreffliche Ranoniften und Gophisten, bag man im Falle ber Hoth auch einem Reter gehorsamen burfe, ja muffe, jumal ba bier bem Bapfte bie Enticheibung guftebe, ob Georg ein Reger fei; die Breslauer murben auch felber einfeben, baf man ber vielen Reter in Bobmen nicht mit Gewalt, nur allmählig und mit Sanftmuth machtig werben tonne. Go batten bie Rathmanner langft im Stillen auch gemeint, fie außerten fleinlaut, man burfe freilich bem Willen bes Papftes mit Ehren nicht wiberfprechen, Die Muntien mochten eine Jahrebfrift gugeben bis gur Aufnahme Girfit's. Auch die Brediger fcbienen etwas milber, fie fagten por ber Gemeine; es fei wohl ziemlich, bem Bapft und ben Runtien gut folgen, wenn es nur recht auginge; boch fei gu beforgen, ber Bapft mochte nicht gut unterrichtet ober betrogen fein. In ben Bechen bagegen lafterten fie wie gubor, bie Runtien batten bon Girfif ein Gunbengelb genommen, und heimlich fügten fie bingu, ber Bapft tonnte nicht weniger beftochen fein. Gin bumpfes Gerucht lief um, ale wollten bie Runtien bie Stadt in ben Bann thun, mit Gulfe bes Rathes bie Brebiger und andere Schreier fangen und bem Birfit fenben. Man verfab fich eines fturmifchen Auflaufes gegen ben Rath. Da erfannten bie papftlichen Boten, baß an biefem verheuten Bolte jebe Ueberredung verschwenbet fei. Sie gaben nach: in einem Jahre ober langer follte Breslau nicht bulbigen burfen; nehme Girfit bas nicht an, fo liege bie Schulb an ibm. Run verlangten aber bie Breslauer eine Gusbenfion ber Sulbigung auf brei Jahre; mahrend berfelben merbe ber Ronig feine Ungunft vergeffen, amifchen ihnen und ben Bobmen ein befferes Berbaltniß fich bilben 1).

Nachbem man bie Friebensvorschläge entworfen, gingen brei breslauische Boten, aus Rath, Raufmannschaft und Gemeinbe, mit



<sup>1)</sup> Gidentoer G. 118-157.

ben Runtien nach Brag. Der Ronig war über alles Erwarten gnabig und willfahrig: nicht nur bewilligte er ohne Weiteres bie breifabrige Suspenfion, er legte fogar, um beutlich ju zeigen, wie viel ibm an folder Berfobnung gelegen, aus freien Studen noch einen Monat gu. 216 biefe nachricht nach Breslau fam, mar große Freude, alle Golbner murben fofort entlaffen. Gine neue Botichaft von gebn Diannern eilte jum Ronige, um ben Bertrag abzuschließen-Georg empfing fie nebft ben Muntien in glangenber Berfammlung. 3br Rebner entichulbigte awar bie Breslauer, fie hatten nichts gethan, mas fie nicht mit Ehren batten thun mogen, aber fie wollten bem Bapfte allezeit gehorfam fein und fich halten, wie die Nuntien verlangten. Er vermieb naturlich bas Wort ber Sulbigung, aber er fprach in ergebenen und unterthänigen Ausbriiden, jum Beifpiel: fie tamen jest, um bie Fußtapfen feiner toniglichen Guge angubeten 1). Der Ronig vergalt folde Worte mit gleicher Freundlichkeit: er reichte ben Boten bie Sand, gelobte feinerfeite ben Bertrag gu balten und rerfprach, ihr gnabiger herr ju fein. Die prager Burger meinten nicht anbers, ale bie Breslauer batten mit biefem Acte bereite gebulbigt, ja felbft viele Unwefenbe batten ibn fo verftanden; Roftcana ließ in allen Rirchen bie Gloden lauten. Der Ronig fuhr mit feinen Baronen und Rittern auf Bagen mehrmals burch bie Sauptftragen ber Stadt, wie es fonft bei freudigen Greigniffen Sitte mar, und bas Bolf jubelte. Ebenfo freudig wurden bie rudfehrenben Runtien in Breslau empfangen. Dan beichenfte fie, ließ burch fie bie Streitigfeiten gwifden Rath, Gemeinbe und Brieftericaft folichten, und als fie am 10. Februar bie Stabt verliegen, gab man ibnen bantenbe Briefe an ben Papft mit 2).

Das Document bes Bertrages, wie ihn ber König am 13. Januar 1460 vollzog, war allerbings in bem Sinne abgefaßt, baß es
seine Majestät trop jedem Zugeständniß wahrte. Die Artisel wurben in die Form von Bitten gekleibet und der König gewährte sie
aus Gnade. Er sagt, es sei lediglich die Ergebenheit, die er gegen
ben römischen Stuhl immer gehegt habe und hegen werde, aus der
er jett zugebe, was er sonst unter keiner Bedingung zugestanden
haben würde. Auch hätten die Bressauer den Runtien versichert,

Signized by Google

<sup>1)</sup> Rach einem Concept ber Rebe bei Jorban G. 388.

<sup>7)</sup> Efchensoer S. 158 - 167. Einzelnes auch bei Rositz I. c. p. 92. Das Danfidreiben an ben Babft vom 6 Februar 1460 bei Theiner I. c. p. 128.

Beigt, Enea Silvio III.

baß sie niemals die Absicht gehabt, sich von der böhmischen Krone ju trennen und eine ftolge Freiheit ju erringen, bag fie ferner ben Ronig nicht aus Brivatleibenschaften jurudgewiesen, fonbern nur megen einiger Gemiffensfragen ben Weborfam aufgeschoben. Go berfpricht ihnen nun ber Ronig auf ihre Bitte, feinen Born und Sag gegen fie abguthun, ihre Brivilegien, Rechte und Befitthumer gu bestätigen. Er verspricht ferner nals mabrer tatholischer Fürstn auch bem Bisthum, ben Kirchen und Klöftern von Breslau ihre Rechte und Befitungen gu beftatigen, Die firchlichen Cenfuren bort frei verfunden ju laffen und Alle, Die etwa Regereien lehrten ober begunftigten, ben firchlichen Richtern gur Bestrafung anbeimzugeben. Die Leiftung bes Lebuseibes wird auf brei Jahre und einen Donat fuspentirt, aber aus welchem Grunde? - weil bas Bolf von Breslau immer noch ben Ronig fürchte, fich vor bem Lehnseide noch burch Behorfam und gute Thaten feine Gunft erwerben und im Berfebre freundschaftlich mit ben Böhmen ftellen mochte. Rach Ablauf ber Frist versprechen ihm bie Breslauer ben Lebuseib gu leiften mals mabrem und unbezweifeltem Ratbolifen, als driftlichem Ronige bon Bohmen." In biefer Claufel, bie taum formell bie Bebingung verbullt, liegt ber Schwerpuntt bes gangen Bertrages, ein inbirectes Begenversprechen von Geiten bee Ronige. Auffallend ift bagegen Die Bufage ber Breslauer, fie wollten bis babin bem Ronige treu und geborfam fein, auch ben Canbtagen bes bobmifden Reiches wie andere Glieber beffelben beimobnen. Gie geloben bamit im Befentlichen jene Anerkennung bes Ronige und Beren, Die burch ben Bertrag eben fuspenbirt merben follte. Diefe nach ber Lage ber Dinge vielleicht nutbare Claufel brachte obne Zweifel ber Ronig in ben Bertrag 1).

Bunächst befriedigte biefer nach allen Seiten. Pflegt sich boch bie Masse ber Menschen mit einigen Stichworten zu begnügen und nicht um die trügerischen Labhrinthe ber biplomatischen Actenstücke zu kummern. Die Hufsten sahen ben Act, burch welchen die Bresslauer nach ihrer Meinung zum Gehorsam zurücksehrten, sie ahnten

<sup>&#</sup>x27;) Das Document bei Cochlaeus lib. XII, bei Theiner Monum. Polon. oto. illustr. T. II. p. 122, in benticher Ueberfegung bei Efchentoer S. 153 161. Beiläufig fei bemerkt, baf ich Wieberabbride von Documenten, wie fie fich etwa in ben Werken von Goldast und Leibnig finden, nicht zu eitiren für nötbig gehalten, wo mir ber erfte Drud vorlag. Der Bericht ber Runtien an ben Papst vom 15. Januar bei Theiner I. c. p. 126.

nichte von ber involvirten Bebingung ber Rechtglaubigfeit. Die Breslauer meinten für brei Jahre ihren Willen zu haben, bie Laften ber Kriegeruftung loszumerben und bie Bortbeile bes freien Berfebre ju genießen. Sie hatten, bezengt Efcbenloer, in ber That feine Urfache, mabrent ber brei Jahre über Georg ju flagen: er ichugte und fcbirmte fie, in Bohmen jogen fie ficher ein und aus. Satte er nur, fügt ber Stadtichreiber bingu, bem Bapfte feinen Gib gehalten, er mare ein gewaltiger Ronig geblieben 1). Beorg felbit erhielt burch ben Bertrag Raum und Zeit für bie großen Brojecte, bie er inegeheim betrieb und für bie nichts ungelegener fommen fonnte, ale ein Auffrifden ber Glaubensgegenfate ober gar ein erneuter Rampf ber fanatifirten Rrafte gegen einander. Er bielt fic ber Freundichaft bes apostolischen Stubles völlig verfichert und bantte ibm unverhohlen, bag er nun friedlich und rubig berriche; ja auch bas Bergogthum Lugelburg, welches ber Rrone Bohmen noch fehle, hoffte er burch Bermittlung bes Babftes einzubringen 1). Bufrieden war auch Pius: er felbft hatte in jenen Tagen bie Propofition eines Bertrages entworfen, nach welchem bie Breslauer fic bem Ronige gegen bie nothwendigften firchlichen und burgerlichen Barantien unterwerfen follten, er fab auf ihrer Seite mehr Leibenicaft ale Bernunft; es ichien ihm genügent, bag ber Ronig ihm Behorfam geleiftet und bag er benfelben angenommen 3). Da indeg fein Borfchlag erft antam, als ber Bertrag in Brag bereits unterzeichnet war, fab er auch in ber breifabrigen Frift eine willfommene Gemabr bes Friedens. Ueberdies batte ber Ronig ben Runtien versichert, neben ber Ausgleichung mit bem romifchen Stuble liege ihm nichts fo fehr am Bergen, als fich im Rampfe gegen bie Turten berverzuthun. Er wollte alebalb feine Befandten gur Curie ichiden, um auch barüber zu verhandeln.

König Georg stand damals auf dem Gipfelpunkte der apostolischen Gunft. Der Papst erwartete nur seine Gesandten, um das große Werk der Reunion abzuschließen. An der tatholischen Gesinnung des Königs, an seinem Borsatze, das Reich von der Regerei zu reinigen und im Türkenkriege Ruhm zu suchen, kam Pius kaum

Digitized by Google

<sup>&#</sup>x27;) Eichenloer S. 169.

<sup>2)</sup> Sein Schreiben an den Papft bom 17. Januar 1460 bei Theiner 1. c. p. 128.

<sup>&#</sup>x27;) Seine Breven an die Runtien und an die Brestauer vom 10. Januar 1460 bei Raynaldus 1460 n. 74. 75.

ein Zweifel auf. An Carbinal Carvajal, ber es nicht für überfluffig gehalten, ben Bohmen burch einen mabnenben Brief gu brangen, fdrieb ber Bapft: "Soviel Bir nach feinen Briefen urtbeilen und bon allen benen, bie bier maren, erfahren tonnen, erfennen Wir, bag fein Sinn, mas bie Ergebenheit an ben apoftolifchen Stuhl und die Glaubenseinigleit bes Reiches betrifft, vom mahren Dogma nicht entfernt ift. Deshalb fint Bir ber Buverficht, bag feine Befantten balb ju Uns tommen werben u. f. w. " ) Ale nun bie Runtien jur Curie gurudfehrten, wurden fie fofort vor ben Bapft gerufen, ber bie Bertrageurfunde gleich einer Siegesbotichaft im großen Confiftorium verlejen ließ. Gie mußten Beorg's Behorfam gegen ben apoftolifchen Stuhl fo wie feinen glübenben Gifer gegen bie Reinde bes Glaubene nicht genug ju rubmen. Und bann erging fich auch ber Bapft in feinem Lobe: burch biefen Ronig fei es geideben, bag endlich apostolische Boten Brag mit Ehren verlaffen tonnten, ber werbe auch ber Borfampfer gegen bie Turten fein. Das murbe auch anberen Fürften verfindet. Der Biberftanb ber Breslauer, fdrieb Franciscus von Tolebo bem Ronige, ichien faft nothig, um beinen Rubm bervorzuheben; nun aber erwarte ber Bapft nichts eifriger als bie bobmifden Befaubten, fie murben ungewöhnliche Ehre finben 2).

Ein Monat ging nach bem andern hin, auf die Gesandten aber wurde vergebens gewartet. Wohl liesen unterdes Briese vom Kaiser, von beutschen Fürsten, von schlesischen Herzogen ein, die alle nur Gutes und Hoffnungsvolles von Georg zu sagen wußten. Die Breslauer allein bewachten ihn und besonders die firchlichen Borgänge in Böhmen mit scharsem Auge. Sie singen an den Papst zu warnen und mißtrauisch zu machen. Dauere doch das Keberwesen ungestört sort, Rothcana gebiete nach wie vor, durch seine Zwanzsstatute treibe er gute Katholiken zur zweigestaltigen Communion oder aus dem Lande. Der Papst möge ihn brängen, daß er endlich die Gesandten schieße und im Namen des Reiches den Geshorsam leise. Durch einen beständigen Procurator an der Curie ließen die Breslauer solche Beschwerben und Warnungen immer

<sup>1)</sup> Det Brief vom 12. Mär; 1460 bei Raynaldus 1460 n. 92, bei Kaprinai Hung, dipl. P. II. p. 899, bei Mailath Gesch, d. Magyaren Th. III. Anh. p. 96.

<sup>\*)</sup> Sein Brief an ben Ronig Georg vom 16. April 1460 bei Balado Urt. Beitrage n. 214.

wiederholen. Bins schrieb ihnen einst wieder, ob er ihnen allein etwa mehr glauben solle als allen anderen geistlichen und weltlichen Kürsten nebst dem Kaiser. Dann, bei erneuten Klagen, sagte er schon: entweder sind die Breslauer Thoren oder sie sind Propheten und wissen, wie sich Georg halten wird. Er ließ diesem Mahnungen zugehen. Aber Georg wußte sich "vom Papst allezeit behendiglich zu spielen: bald durch seine Sachwalter oder Briefe, bald durch den Kaiser oder andere deutsche Fürsten ließ er den Papst versichern, daß die Gesandten in nächster Zeit kommen würden, und immer wurden wieder Berhinderungen vorgeschoben 1).

In Breelau muche bas Dliftrauen mit jebem Monat, ber bon ber breifahrigen Frift berftrich. Man arbeitete an ben Mauern und Werfen ber Stadt, fullte bie Borrathebaufer und fprach mit Beftimmtheit vom Rriege, ber nach Ablauf ber Frift ju besteben fein werbe. Der Papft murbe gebeten, einen Legaten nach Breslau ju fenben, bie Frift gu berlangern und ju gemahren, bag bie Stadt nicht eber bulbigen burfe, bis Girfit ein unbezweifelter driftlicher Ronig fei 1). Schon nahm Bius folde Antrage gnabig entgegen. Er hatte immer bie Pflicht gefühlt, ben Glaubenseifer ber Breslauer ale folden gu beloben, auch wenn er ihm nicht in die Bolitif bafte. Um ihnen jum Lohn und jur Entschädigung für bie aufgewenbeten Griegsfoften einen Bortheil ju gemabren, bewilligte er einen Ablag auf funf Jahre, ber fur ben Bejuch gemiffer Rirchen in Breslau am Tage Johannes bes Taufers biefelbe Gunbenvergebung fpenbete wie im romifden Bubeljahre. Gin folder Gnabenbeweis toftete bem Bapfte freilich fein Opfer, in Begentheil er beftimmte ben britten Theil bes Ertrages jum Bau von G. Beter in Rom, bas beißt für fich. Go brachte ihm bie Spendung wohl Belb ein, aber nicht Dant. Denn obwohl fie, jumal bei ber zweiten Reier im Jabre 1462, eine Rulle von Menfchen und Gelb nach Breslau führte, fo gab bas nur neuen Anlag jum Digtrauen. Birfit, fagte bas Boll, werbe unter bem Bormanbe bes Ablaffes nach Breslau tommen und bie Geinen in Daffe einführen; ber Rath habe bie Feier icon ju biefem Zwede veranftaltet. In ben Bierhaufern tonnte man bie laute Rebe boren, ber Teufel moge

<sup>1)</sup> Efdenloer 6. 171. 172.

<sup>3)</sup> Efchenloer G. 179. Bergl. auch bas Schreiben ber Breslauer an Bius vom Auguft 1461 bei Rlofe S. 128.

bie Rathmannen und ben Papft fammt bem verrätherischen Ablaß holen 1).

Dennoch nabte bie Beit, in welcher Bine und bie Breslauer fich eng und enger verbundeten, um bem feterifchen Ronige Biberftanb ju leiften. Bar es ein Berbienft, ben Bapft auf Die Pfabe bes Argwohns zu leiten, fo gebührte es ohne Zweifel ben Breslauern. Mittlerweile hatte fich bie politische Runft bes Bohmen unter ben beutschen fürsten, fein unredlicher und beinahe phantaftischer Chrgeis hatte fich enthullt. Es mar eine befannte Cache, bag fein Ginn nach ber Rrone eines romifden Ronigs ftant, bag er fie burch Beftechung und Rante ju gewinnen hoffte. Babrend er, burch eigennütige ober leichtfertige Rathe verleitet, biefem Rebelgebilbe nachging, verlor er unermeflich viel, er verlor bie friedlich vermittelnbe Stellung, in ber er einft ale naturlicher Schieberichter unter ben Gurften bes Reiches gegolten, er verlor ben Ruf eines zuverläffigen Bunbesgenoffen, eines Freundes bes Raifers, er verlor bie gute Meinung bes Papftes, auf bie fein moralifches Unfeben nicht am Wenigften fich ftfigte, er verlor endlich bas Butrauen auch feiner Suffiten. Wie ber Papft ibn warnte, in ber bem Raifer brobenben Gefahr and bie feine erfannte und bas icon bemabrte Bunbnig gwifchen bem romifden Stuhl und ber habsburgifden Ronigsfrone befto fefter jufammenichlog, fury bie politifche Geite biefer rantevollen Agita. tionen ift icon in einem fruberen Abiconitte bargelegt worben. Sier bleibt bie firchliche und religiofe ju betrachten. Bins fab nun, bag ber Ronig gang andere Entwürfe begte ale bie Befehrung ber Suffiten, bag er fich verpflichtet, an bie Spige ber antiromifden Partei bes Reiches zu treten, bag er im Bertrage mit bem Mainger bie Bebung biefes beutschen Brimates, bie baster Decrete, ein gemeines Concil in Deutschland zugefagt. Mochte er ba Utraquift und Reger bleiben ober nicht, folche Urtitel machten ibn gum gefährlichften Reter, jum Geinde bes romifden Supremate.

<sup>1)</sup> Die Ablagbulle v. 22. April 1461 felbft, freilich nur in bitrftigem Ansinge, bei Rlofe S. 125, wo man noch ein paar andere jugebörige Suide findet. Bollftändiger ift der Auszug bei Dlugoss p. 293. Nach Efchenloer S. 168 follte man meinen, die Bulle sei schon im Friibling 1460 erlassen nud der Ertrag des Ablasses zur Sälfte sur S. Peter bestimmt. Doch beachte man, daß alle drei Erlasse, die Rlose mittheilt, aus, Rom datiren, während Bins im Friihjahr 1460 dauernd zu Siena residirte. Einen anderen Ablaß iftr zwei breslauer Rirchen dom 2. Dec. 1460 findet man bei Thainar Monum. Polon. T. 11. n. 174.

Muf ber andern Geite blieb ben Bohmen ber bochftrebenbe Blan ibres Ronige nicht unbefannt. Die Ratholifen, jumal ber Bifchof von Breslau, unterfiunten ibn mit großem Gifer; tenn ein romifcher Ronig war nicht wohl im Bunbe mit bem Laienfelch und mit Dofpcana an benten. Dagu fam eine icharfe Berfolgung von Taboriten und fonft allerlei huffitifden Diffibenten, bie ber Ronig im Darg 1461 anbefahl, eben ruckfebrend vom Tage ju Eger, mo er mit weltlichen und geiftlichen Fürften bes Reiches über fein Project verbanbelt. Bollte er baburch bem Papfte und bem beutschen Reiche beweifen, wie er gegen Irrlebren gu berfahren gefonnen fei? Dachte er mit biefen Gectirern ben Anfang, um bann gegen bie rotycaniiden Utraquiften borgugeben? Das prager Bolf, bas alle Berbanblungen mit Rom, alle Berbinbungen mit fatholifden Fürften langft ichelen Auges betrachtet, fant auch in biefer Inquifition eine Reigung gur romifden Partei. Der Bifchof von Breslau, ber am Grantonnerftage auf bem prager Schloft offen gegen ben Relch gepredigt, entging bem Sturme bes Bolfes nur burch bie Flucht. Die Giferer flagten auch, warum man benn einen Bohmen auf ben Thron erhoben habe, wenn biefer felbft fich beeile, ein Deutscher gu werben. Gelbft Rothcana foll bamale offen gegen ben Ronig gepredigt haben. Go ichwantte beffen Thren in Brag, mabrend er nach bem bes beutschen Reiches ftrebte. Raum beschwichtigte er bie Bewegung, indem er bem ganbtage am 15. Dai einen neuen Revers ausstellte, worin er feine Rechte und Freiheiten, namentlich aber bie Compactaten aufrecht ju erhalten verfprach. Der Borfall blieb ibm eine Lebre: er mußte nun, bag Rothcana fein nothwenbigfter Bunbner, bag bas einzig fefte Funbament feiner Berrichaft ber laienfelch fei 1).

Mochte eine papftliche Bestätigung des Kelches und der Compactaten überhanpt zu hoffen sein, so war jest ohne Frage die günftige Zeit vorüber. Nach der an der Curie maßgebenden Ansicht sam es zumeist auf den persönlichen Willen des Königs an; daß mit den Compactaten an sich die Reunion der Böhmen noch nicht vollzogen war, hatte der Zeitraum gelehrt, in welchem sie für Böhmen eine von Rom unabhängige Geltung hatten. Darum erscheint es von großer Bedeutung, daß der König durch seine kleinen Winkelzüge das Bertrauen untergrub, welches er durch satholischen Anschein

<sup>1)</sup> Balady Gefd. G. 185-187.

zu weden und durch dreifte Berfprechungen zu nahren verstanden. Gin solches Sewebe von Täuschungen tann für den Augenblick nützen und hinhalten, dann aber ruft es Erbitterung hervor und ein reines Bertrauen siellt sich nie wieder her.

Der Procurator Fantinus hatte bis jest feinen herrn im guten Glauben und mader vertheidigt, oft mar er ben breelauer Berichten entgegengetreten. Seine Berficherungen und bie Briefe bes Ronige ftellten ben entideibenben Schritt jebesmal in bie nachfte Aussicht. Go icheint es wirklich, daß Beorg um die Beit ber großen Berfammlung ju Eger bem Bapfte fein Ginfdreiten gegen bie Reber jugefagt batte. Denn Bine ichidte bamale ben Minoriten Gabriel von Berona ale Reterinquifitor nach Bohmen, um bort gegen bie Wiclifiten und Suffiten ju verfahren; er beauftragte ibn babei, nothigenfalls ben weltlichen Arm jur Bulfe gu rufen '). Gin foldes Manbat mare unfinnig, wenn ber Bapft nicht auf bes Ronige Beibulfe rechnete. Co liegt bie Bermuthung fehr nabe, bag jene prager Inquifition gegen bie Sectirer, welche ber Ronig eben bamals befahl, mit ben Bufagen feines Procurators in Berbinbung ftebt; er fagte ben Begriff ber Regerei nur andere ale ber Bapft und verdiente burch feine Berfolgungen Niemanbes Dant.

Die Prälaten ber Curie singen an offen gegen Georg zu reben: er habe von Allem, was er bem apostolischen Stuhle versprochen, nichts ersüllt, er wolle mit Zusagen und Ausschieben nur Zeit gewinnen. Der Papst schalt Fantinus Lügen, weil die immer verheißenen Gesandten nicht kämen. Nachdem der Procurator den König ostmals und dringend gemahnt, sam im April wieder ein neuer Bote Georg's, der Franzose Antoine Marini aus Grenoble, ein zungenfertiger Abenteurer, der sich irgendwie an den König zu wersen gewußt. Er brachte nichts mehr als eine nichtssagende Entschuldigung, wie der König bisher, mit mancherlei Tagsahrten beschäftigt, die Glaubenssache bei Seite gelegt habe, nun aber ohne Säumen die Gesandten schieden wolle. Fantinus beschwor seinen Herrn hoch und theuer: wenn er jest nicht die Gesandten absertige, salle er in Schimpf und Schande '). Sehr begreislich, daß der emig Gemahnte und Mahnende seines Amtes müde, daß der Getäuschte

<sup>&#</sup>x27;) 3mei Manbate vom 20. Mär; 1461 bei Wadding Annal, Minor. T. VI. Lugduni 1648. p. 491. 492.

<sup>&</sup>quot;) Fantinne' Schreiben an ben Ronig vom 5. April 1461 bei Balady Urt. Beitrage n. 238.

in feinem Bergen immer curialer wurde. Ueberdies ftand er gurud, ba Marini, bes Königs neuefter Bunftling, um ben Bapft blieb und bie Beschäfte leitete. Wenn jene wunberliche Bumuthung, Georg burch eine apostolische Bulle jum romischen Konig ju machen, jemale an Pius gestellt murbe, fo geschah es bamale burch ben geiftreichen Frangofen. Dreifter, als es je verber gefcheben, fprach er bem Bapfte bom Turfenfrieg unter Beorg's Führung: Bine follte biefen aum Oberbefehlshaber gegen bie Unglaubigen bestellen und ihm jum Boraus ben Titel eines Raifers von Konftantinopel gufichern bann merbe ber Sieg über Gultan Mohammet ein Leichtes fein 1). Die Folge mar, bag Bine in Ritter Marini ben Schmäger und in ben bobmifden Erbietungen gegen bie Turfen eitles Befdmat fab. Ratürlich murbe and bie Befanbtichaft wieber als gang nabe angefunbigt, icon lieg ber Papft einen Beleitebrief fur fie auf acht Monate anoftellen 2). Marini felbft gerieth aber burch bie papftliden Dahnungen in folche Berlegenheit, bag er nicht wußte, mas ju beginnen. Auch er bat nun um bie ichleunige Absenbung ber Befanbten, bie nach feiner Meinung, falls fie noch por bes Bapftes Rudfebr nach Rom eintrafen, ben trefflichften Beicheib erlangen murben 5).

Statt bessen reizte Georg ben Papst burch eine Gewaltsamleit, für die er zum Mindesten nicht ben rechten Zeitpunct wählte. Als er sich mit den Bressauern einigte, hatte er wie sie ihrem Bundeszenossen, dem Herzoge Balthasar von Sagan, den Eintritt in diesen Frieden freigestellt. Der Herzog aber hatte ihn geweigert. Dafür nun rückte im August 1461 ein böhmisches Heer vor Sagan, der hülflose Herzog verließ lieber sein Land, um nicht den Keher anertennen zu müssen; er ging nach Dänemart, nach Preußen, endlich zum Papste, welcher ihn als einen Fürsten aufnahm, der um des Glaubens willen ins Elend gestoßen worden. Das Herzogthum gab Georg an Johann, den ihm ergebenen Bruder des Vertriebenen ').

Bius wollte nicht langer mehr warten. Längst ichen gab er bem Procurator ber Breslauer ju verstehen, bag er bem Konige nicht traue und für sie forgen wolle. Jest fenbete er von Neuem

<sup>1)</sup> Balado Beid. G. 183.

<sup>2) 30.</sup> Juni 1461, bei Sommersberg Scriptt. T. I. p. 1031.

<sup>\*)</sup> Sein Schreiben an ben Ronig, aus Biterbo 8. Auguft 1461, ans bem Bomifchen bei Balady Gefch. S. 214 und bei Jorban S. 48.

<sup>&</sup>quot;) Efdenloer S. 159. 176.

ben Erzbischof von Areta aus, um an Georg die lette Mahnung, ben Breslauern Hulfe zu bringen. Der Erzbischof hatte Vollmacht, die breijährige Frist nach Umständen zu verlängern und wenn Georg seinem Side nicht nachkomme, Bündnisse gegen ihn in Schlesien und ben Nachbarländern zu errichten und von den Eiden, die jemand davon zurückhalten möchten, loszusprechen!). Im Januar traf der Nuntius den König: da dieser den bedrohlichen Erust sab, wurde die Gesandtschaft sosort abgesertigt; bennoch warnte der Erzbischof den Papst, er solle den schönen Worten der Böhmen nicht glauben, damit er nicht hintergangen werde!).

Die bobmifche Gefandtichaft, bie lange erwartete und oft begebrte, hatte einen zwiefachen Auftrag : fie follte enblich bie Obebieng auch im Ramen bes bobmifchen Reiches leiften, fie foute aber auch um bie Beftätigung ber Compactaten ober bes Laienfeldes bitten. Demgemäß waren ihre beiben Saupter ein Ratholit und ein Suffit, jenes ber Cangler Protop von Rabftein, bes Bapftes alter Freund und einft fein College im faiferlichen Rath, biefes Berr 3benet Roftta von Bofinpic, unter allen Baronen bes Reiches bem Ronig ber bertrautefte und burch ben Besit ber ebemaligen Guter bee Biethums leitombichl, wohl auch burch Ueberzeugung an ben Utraquismus gefeffelt. Bir boren beilaufig, bag eigentlich Rabftein bom Ronige, Rofifa aber bon ber Landichaft und ben Stabten entfendet murbe "). Auch Marini gehörte jur Befanbtichaft, boch trat er nicht bervor, trot feiner Rebefertigfeit 1). Entlich maren ibr zwei buffitifche Magifter bom Karolin beigegeben, Wengel Wrbenett, Dechant von S. Apollinar in Brag, und Bengel Koranba, ber jungere bes Ramens, beibe wohlberebt und fattelfest in ben Unterscheibungslebren. Am 10. Marg tamen fie in Rom an, Rabftein vom Papfte

<sup>&#</sup>x27;) Seine Beglaubigung bei ben Brestanern vom 1. Dec, 1461 und feine Bollmacht vom 1, Januar 1462 bei Rlofe S. 130. 124.

<sup>7)</sup> Lando's Schreiben au König Georg aus Linz vom 17. Februar 1462 bei Palady Urt. Beiträge n. 269. Das Referat aus seinem Briese an ben Papst in Riczing's Schreiben bei Klose S. 140.

<sup>3)</sup> Diese Scheidung finde ich nur in der Relation über ben prager Landtag bei Müller Reichstagstheatrum Borft. IV. S. 244. Sie wird in ber 15- niglichen Bollmacht für die Gefandten v. 8. Januar 1462 bei Theiner I. c. p. 130 nicht erwähnt.

<sup>4)</sup> Er führt bier in bem brestauer Bericht bei Rlofe G. 131 und bei Balady Urt. Beitrage n. 276 ben noch unerffarten Beinamen Carbonista.

wie ein lieber Bekannter empfangen und saft zu hingebend im privaten Berkehre mit ihm. Mit ihnen war auch Doctor Wolfgang Forchtenauer gekommen, gleichfalls ein Bekannter bes Papstes aus bessen leichtfertigen Jahren, jetzt ein Bote bes Kaisers, um im Ramen besselben bas Vorbringen ber Böhmen zu befürworten. An ber Turie war ein bewegtes Leben, wie es dem Eintreten entscheibender Momente vorhergeht: wenige Tage nach den Böhmen ritt die glänzende französische Gesandtschaft ein, man kannte ihren Auftrag, dem Papste die Pragmatik zu Füßen zu legen. Der Triumph, den hier die alte Hierarchie errang, blieb wohl nicht ohne Einssus auf die Behandlung der böhmischen Frage. Dennoch scheint es, daß die Böhmen ansangs guten Muthes waren; es wird erzählt, sie hätten erwartet, der Papst werde ihren Herrn mit der goldenen Rose ehren, die er am Sonntage Laetare zu weihen pslegt ).

Die Berhandlungen murben in ber üblichen Beife eröffnet, inbem man bie Wefantten erft fonbirte und perfontich ine Intereffe au gieben fuchte. Um 13. Marg lub ber Bapft nur Rabftein und Roftfa ju fich, mit ben Dagiftern mochte er überhaupt nicht gern au ichaffen baben. "Beiligfter Bater - rebete Rabftein ibn an wir fint vom bohmifchen Ronige gefandt, um Em. Beiligfeit Beborfam ju leiften und einige Bitten vorzutragen; ben Beborfam, wie er üblich ift und wie ihn auch bie Borganger bes Konigs bargebracht, find wir ju leiften bereit, fobalb ce Em. Beiligfeit belieben wirb." Der Bapft antwortete: "Bon eurem Ronige ift ber Beborfam nicht in ber Beife anzunehmen, wie von ben anbern Gurften ber Chriftenheit; benn fein Reich fteht nicht, wie bie anbern, in ber Ginbeit ber Rirche, fonbern hat in ben Bebrauchen fich von ihr getrennt, und ber Ronig, ber felbit bem Schoofe biefer irrigen Gecte entsproffen ift, bat bei feiner Rronung geschworen, nicht nur felbft tren im Beborfam ju fieben, fonbern auch fein Bolt bagu anguleiten und jurudauführen. Da er nun foldes noch nicht erfüllt bat, fo gegiemt es Une nicht, feinen Beborfam angunehmen, es fei benn, er erfülle, was er verfprochen, und ihr mußt barauf fcworen, bag

<sup>&#</sup>x27;) Efchentoer S. 180. Die Sauptquelle über biese Gesandtschaft ift ber Bericht Koranba's; ba er in bobmischer Sprache abgefaßt murbe, bin ich genötigt, bier vorzugsweise Palady Geich. S. 215 ff. zu benuten, wo noch einige andere Aufzeichnungen in die Erzählung verwebt find. Manches Bebentenbe aus Koranba's Bericht, was wir bei Palady nicht finden, giebt Jorban S. 48-73.

es geschehen wirt." Die Gesandten bemerkten bagegen, sie könnten Richts leisten, was ihnen nicht aufgetragen worden. Pius aber brach das Gespräch ab, indem er die Ernennung von vier Cardinälen verhieß, mit denen sie sich über die Mittel der Ausgleichung besprechen möchten.

Die Wahl ber Carbinale war an fich fcon bebeutfam: es maren Carvajal, ber in ber bobmifchen Bolitit für bie erfte Autorität galt, Cuja und Beffarion, bie ftarren Dogmatifer, von benen erfterer an bie Bobmen bereits feine Lehrbriefe verschwenbet; tam noch ein vierter bagu, fo mar es mohl icon bier b'Eftonteville, ben inbeg bie Berhanblungen mit ber frangofischen Legation ungleich mehr intereffirten. Inbeg ließ man fic auf bogmatifche Erörterungen bier überhaupt nicht ein. In ber erften Confereng ftutte fich Carvajal vorzugsweise auf bie Thatfache, bag ber Konig feinem Kronungs. eibe nicht nachgefommen fei, er verlangte, bie Befanbten follten bie gange Sache unbedingt ber Entscheibung bes Papftes anheimstellen und fich ihr im Boraus unterwerfen, mas fie naturlich ablebnten. Die zweite Confereng batte ebenfowenig Erfolg. Rabftein legte ben Rern ber Sache offen bar: ber Konig berriche einmal über Suffiten und Ratholiten, barum muffe er es mit beiben Barteien halten, bamit nicht bie eine von ibm abfalle. Aber für biefes Argument hatten bie Carbinale feinen Ginn, fie maren feft überzeugt, bag ber Ronig bie Unterbrudung bes Utraquismus in feiner Gewalt habe Auf bie Bohmen wieberum machte es feinen Ginbrud, ale Beffarion auf bas glangenbe Beifpiel bes Konigs von Franfreich binwies, ber trot ben Beluften feiner Bralatur am Tage guver bem Bapfte feine pollige Unterwerfung funbgetban 1).

Der Papst seine hoffnung auf Herrn Kostka, ben er zugleich für einflußreich und nicht halbstarrig hielt. Ihn allein ließ
er am 19. März zu sich berusen, Cardinal Cusa und ein paar Bischöse waren bei ihm. Er setzte ihm in langer Unterredung auseinander, was man gemeinhin gegen die Compactaten vorzubringen
pslegte, jene fünstlichen Interpretationen und diplomatischen Hinterthüren, deren Studium den Baron bisher wohl niemals beunruhigt.
Ohne Zweisel war er gleich tausend Anderen der Meinung gewesen,
in den Compactaten habe das Concil den Böhmen, zum Lohn ihrer

<sup>&#</sup>x27;) Am 15. Mar; 1462; f. oben G. 197. Diefe beiben Conferengen fanben am 14. unb 16. Mar; ftatt.

Frommigfeit ben Relch folechthin geftattet. Wie hatte er mit bem gelehrten Bapfte fireiten fonnen! Er meinte nur, es murbe nicht gut fein, wenn ber Papft bie Compactaten aufgeben und ben Laienfeld verbieten wollte; benn bie Bobmen murben boch nicht baven laffen. fo lange man fie nicht mit ichlagenben Brinben ibres Irrthums überführe. Da fprach ber Bapft: "Gott ift im Simmel, wir auf ber Erbe, wir muffen Gottes und nicht unfere Chre fuchen. Gott aber verlangt vor Allem Behorfam. Als Caul, ber Ronig ber Juben, mehr feine Chre ale ben Behorfam bebachte, fiel er, und bie Berricaft murbe feinem Dauje genommen. In gleicher Beife, wenn ihr nicht fclechterbinge geborchen und thun wollt, mas euch berorbnet wirb, fo werben Ronig und Ronigreich gu Grunde geben. Und miffet, ich habe bie Dacht bagu!" Berr Rofifa fam wieber auf feine geläufigen Begriffe jurud. "In Bohmen, fagte er, ift man ber Anficht, bag man fich fiets im Beborfam wie in ber Ginbeit ber Rirche befinde, wenn man an ben Compactaten fefthalte und nach ihnen fich richte; benn was man ba thue, fei ben Bertragen, bem Ausspruche und bem Billen bes basler Concils gemäß." Bobl tonnten ber Papft und Cufa ibn wiberlegen, boch nicht überzeugen. Diefe Bortmechfel verhallten ebenfo nuples wie einft bie langen Disputationen auf bem baster Concil.

Am 20. Mar; fant bie öffentliche Aubieng fratt: 24 Carbinale faßen bem papftlichen Stuble gegenüber, hinter ihnen ftanben bie bobmifchen Befanbten. Der Gaal war bicht gefüllt bon Bralaten, Doctoren und Curialen. Wie lag in foldem Momente ber Reim ber gutunftigen Befdichte! Diefe buffitifchen Magifter, bornirt und verbartet in ihren Dogmen, por bem Rachfolger Betri, ber im Blauben nicht irren fann, jene bereit ju bisputiren, biefer bas Urtheil ju fprechen, auf beiben Seiten bas Bewuftfein bes icharfen Begenfages und alter Biberwille im hintergrunde - wer wollte ans foldem Bufammentreffen ein Wert ber Berftanbigung, bes Friebens hoffen? Co vielfach fich auch in ber Cache Bohmens, feitbem bas Land fich bon ber romifchen Rirche abgeloft, bas meltliche Glement, bie Bolitif hineingeschlungen, in ben großen Wenbepuncten trat boch ber firchliche Rern immer wieber grell heraus. War gleich von Bus' Beifte taum mehr eine Spur im rofpcanifden Utraquismus, fo blieb er boch eine unbefiegbare Regation bes romifchen Spftems.

Der politische Act, ber in ber Aubienz zu vollziehen war, ging friedlich vorüber. Wolfgang Forchtenauer sprach zuerst im Namen

bes Raifers: biefer fei überzengt, bag bie Dbebieng bes Ronigs von Böhmen eine aufrichtige fei und empfehle baber bie Befandten; möchten fie boll bem Lobe bee Bapftes und ihrer Bunfche theilbaftig gurudfehren! '). Dann entichulbigte Rabftein bie lange Berzögerung ber Wefanbifchaft und leiftete bem Bapfte im Ramen feines Ronigs ben Beherfam. Er that alfo, nur öffentlich, baffelbe, mas fein Bruber Johann ju Siena privatim und insgeheim gethan. Der Bauft mar bamit nicht gufrieben: "3br leiftet ben Beborfam allein von Seiten bes Ronigs, mabrent es boch Gebrauch ift, ibn auch von Seiten bes Ronigreiche ju leiften." Da fragte Berr Rabftein herrn Rofita gu feiner Geite leife: "Bas wollen wir thun? 3ch werbe ihn im Ramen ber Meinigen leiften und bin ihrer Buftimmung gewiß; thue bu beegleichen im Ramen ber Deinen, ober was bir fonft gefällig ift." - "Sprich im Namen Aller - entgegnete Roftfa - benn mas ber Ronig thut, bamit wird bas gange Lant einverftanben fein." Run wieberholte ber Cangler bie Dbebiens auch im Ramen bes Ronigreiches. Darauf ber Bapft: "Sabt ihr fonft noch etwas auf bem Bergen, fo bringt es vor!"

Bett nahm fur bie Compactaten Magifter Roranda bas Wort. Er fprach laut, fcnell und fturmifch, in jener feden und fiegesfichern Beife, bie man an ben huffitifden Brebigern und Disputanten icon gewohnt war. Er holte weit aus, vom Urfprung ber Suffiten ber, gang in bem Tone, wegen beffen ihre Begner fie fpottifch "bie beiligen Bohmen. nannten, bie einen befferen Glauben baben wollen ale andere Chriften. Bas bie Bohmen gethan, bas hatten fie "burch Bottes Gnabe und bie Erleuchtung bes beiligen Beiftes" unternommen, "aus mabrer Religion;" und ale "bie Feinde" fie beshalb graufam zu verfolgen begannen, "ba gab Gott ibnen bie Rraft und verlieb ihrem Lande bas Seil, bag ein Sauflein Bobmen nicht ein- fonbern vielmals ben Sieg über große Beere errang; von Gott fei biefes Bunber unter ben Angen aller Welt noch in ben jungften Tagen gefommen." Doch obgleich bie Bohmen und Dabren ihre Feinbe oft befiegt hatten, fo maren fie boch nie "verftodten Bergens, nie unbeugfamen Radens" gewefen. Gern hatten fie auf

<sup>&#</sup>x27;) Die Rebe Forchtenquer's aus Cod. lat. Monac, 215. fol. 236 in ben Sigungsberichten a. a. D. S. 694. Schon Chmel vermuthete, bag flatt XX. Maji vielmehr Martii ju lefen fei, und fo fteht benn auch im Cod. 3704 ber hofbibl. ju Bien. Die febr allgemeine Obedienzsermel bei Theiner l. c. p. 130.

Berlangen bes baster Concils Die Sand jum Bergleiche geboten, bann Sigmund, Albrecht und Labielaus ale Ronige aufgenommen, bie fich bafür eiblich verpflichtet, Die Compactaten unverbruchlich au Ihrem Beifpiele fei auch Ronig Georg gefolgt, ibm bante bas land ben Frieben mit feinen Segnungen. Der aber merbe nun täglich mehr gefährbet, indem Biele, fowohl Inlander als Ansländer, gegen bie Compactaten auftraten, Die Bohmen mit ungiemlicher Dreiftigfeit als Schismatifer und Reger fcmabten, ja fich erfrechten zu behaupten, es geschehe mit bes Papftes Bufimmung, auf feine Auftiftung. Wer wollte glauben, bag von biefem Born aller Liebe ein fo bartes und lieblofes Bert ausgeben tonne. Gie erwarteten mit Bertrauen, ber beilige Bater merbe fich ber Unrechtleibenben annehmen und zwischen ben Bohmen und ber übrigen Chriftenbeit ein freundliches Berbaltnig fur immer berftellen. Darum baten fie, burch öffentliche Anertennung und Beftatigung ber Compactaten jeben Unlag ju Streit und Schimpf ju beben, bamit bie Bobmen fich um fo bereitwilliger ben anbern Bolfern im Rambfe gegen ben gemeinfamen Seind ber Chriftenheit, gegen bie Türken, beigefellen tonnten.

Der Papft antwortete fogleich, er öffnete ben Strom feiner Beredtfamfeit. Bar ber Bobme bis auf Dus gurudgegangen, fo ftieg ber Beschichtschreiber Bohmens, ber auf bem apoftolifden Stuble fag, bis in die Beiten Prempel's und Libusa's binab, um mit reider Rerntnig nach nweisen, wie machtig und gludlich bas Banb gewejen, fo lange es am fatholifden Glauben hielt. Dann fam er auf die huffitische Zeit mit ihren traurigen Berwuftungen, auf bas baster Concil und bie Compactaten. 3bre Bultigfeit jo wie bie buffitischen Lebrfaue murben wiberlegt. "Der volltommene Friede ift auch Une lieb und Wir wünschen ihn. Aber wie fonnte ber Beg, auf bem er gesucht wird, Uns gefallen! Denn was ihr fucht und bittet, wiberftrebt ber Ginheit ber Rirche." Doch erflarte ber Bapft fchlieflich, fich mit ben Corbinaten berathen und bann bie legte Antwort geben ju wollen. 3mei Stunben lang hatte er, ohne Borbereitung, wie er felbft ausbrudlich fagt, gefprochen, ohne Zweifel gur vielfachen Belehrung ber Curialen wie ber Bohmen. Jene mochte er in ihrer Rechtglanbigfeit bestärfen, auf bie Suffiten machten feine Borte nicht mehr Einbruck wie die ihren auf ihn 1).

<sup>&#</sup>x27;) Dieje Rebe bes Bapftes baben wir nicht gebrudt, wohl weil fie nicht nachgeschrieben wurde.

Auch war ber officielle Act mit feinen Reben gunächst nur eine Schauftellung bor bem curialen Bublicum. Die eigentliche Berhandlung mit ben Befanbten lag ber Commiffion ber vier Carbinale ob. Wieber wurden zwei Conferenzen gehalten. Da zeigte fich, warum ber Bapft bie bobmifche Obebieng entgegengenommen: nun fuften bie Carbinale auf ber Bflicht bes Geborfams und berlangten, bie Befandten follten ben gangen Streit in bie Banbe bee Babites legen und fich feiner Entscheibung unbebingt fugen. Diefe verfängliche Bumuthung wiefen aber bie Befanbten wie fruber gurud, weil fie ju folchem Thun feine Bollmacht batten. Für Cufa's Theorie gab es nur Behorfam ober Ungehorfam, feiner Dialeftit gegenüber war bie gegebene Thatfache recht- und machtlos. Carvajal griff in Die Braris: was er gegen bie Compactaten vorbrachte, traf ihren fcmachften Bunct. Dhne ben Streit um ihre rechtliche Gultigfeit aufzunehmen, ergablte er von feiner Legation in Bobmen. Da habe er einft Rothcana aufe Bewiffen gefragt, ob er wirflich glaube, bag bie Compactaten bem Reiche ben Frieben ichaffen fonnten; bas habe jener verneint, weil bie Ratholifen boch bei ihrem Ritus bleiben murben; ba febe man, wie bie Compactaten verftanben murben, als Durchführung eines gleichmäßigen Utraguismus! Wie er nun weiter vorgestellt habe, es burfte Rothcana felbst wohl ein Leichtes fein, bie Bereinigung mit ber römischen Kirche berbeizuführen, babe biefer geantwortet: "es tonnte etwas werben, batte ich nur nicht fo viel geprebigt von ber Communion unter beiben Geftalten, man murbe mir jest nicht mehr glauben." Daburch, fagte Carvajal, fei Bapft Ricolaus natürlich gang bavon abgefommen, bie Compactaten gu beftatigen '). Da fie boch nicht ben Frieben brachten, moge man fie lieber gang fallen laffen. Berr Roftfa fchnitt ein foldes Unfinnen an bie Gefanbtichaft burch bie Bemerfung ab, bag ber Ronig, wollten fie fich auch fugen, boch einen folden Schritt verweigern, bie buffitifche Bartei fich erheben und neuen Sturm, neues blutiges Unbeil berbeifubren murbe. Erfulle ber Bapft ihre Bitte nicht, fo wurben bie Bohmen, "wie fie allezeit Stand gehalten, fo auch ferner fich behaupten."

<sup>&#</sup>x27;) Fordan S. 67. Möglich allerbings, daß Carvajal bier mit biplomatischem Kunfigriff einzelne, vielleicht ironische Leußerungen Rosprana's aus bem Zusammenhange reißt. — Die beiben letten Conferenzen fanden am 22. und 26. März ftatt.

So war ber Schluß ber Berhanblungen hoffnungslos wie ber Beginn. Bius bereitete bie lette Antwort vor. Um ben Stoff gu mebren, befahl er bem Brocurator ber Breslauer, bem Magifter Johann Riging, einen zuverläffigen Bericht über Alles abzufaffen, mas ber Ronig gegen ben Glauben und bas Recht gethan. Der Brecurator ftellte nun bie Radrichten aufammen, wie er felbft fie aus Breslau erhalten. Die Sintanfegung und Berfolgung ber bobmischen Ratholiten, ber Saf bes Ronigs gegen ben fatholifden Rierus, feine Ergebenheit an Rothcana und an bie huffitische Partei, turg fein Regerthum murbe mit Beifvielen und Meußerungen be-Dan fann biefe Dentidrift nicht eine verleumberifche nennen; wohl abfichtlich ftellte ter Brestauer bier nur folche Bebauptungen auf, bie fich allenfalls beweifen liegen. Als bie bobmifden Gefandten bavongezogen maren, erft ba murben in einer zweiten Schrift jene fcmargen Thaten bingugefügt, beren einziger Beweis bas Gerebe bes Bolfes mar, ber Mort bes Labislaus und Beinrich's von Rofenberg burch Georg, bie Bergiftung bes Dechanten Bengel burch ben Burggrafen von Prag und bergleichen. 3mmer aber mar es ber eingefleifchte Sag, ber bas Wort führte und bem jeber Sinn fehlte für bie moralifchen Milberungegrunde, Bius wußte beffer, bag Bieles bem Ronige burch ben Drang ber Gelbiterhaltung und ber Umftanbe abgenöthigt worben. Er bat von ben breslauischen Nachrichten einen bochft fparfamen Bebrauch gemacht 1).

Am 31. März gab ber Papft ben Böhmen die officielle Antwort im öffentlichen Consistorium, zu bem sich mehr als 4000 Menschen gebrängt. Notare zeichneten auf, was er sprach 2). An bem geleisteten Gehorsam erkannte er wenig mehr als ben Schein bes guten Willens. Wir loben ben König, ber bie Pforte bes Herrn zu suchen scheint, durch welche die Gerechten eintreten und ohne

Boigt, Enea Gilvio III.

30

<sup>&</sup>quot;) Die Borträge Kiezing's und ber ihm affistirenden Curialen bei Klose S. 142—146 und bei Jordan S. 389—392. Im Briefe an die Bredlauer bom 15. April bei Klose S. 140 sagt ber Procurator ausbrudlich, bag ber Papft, kurz bevor er ben Böhmen die letzte Antwort ertheilte, ihm die Dentsichtift anbesohlen.

<sup>2)</sup> Das erfahren wir ausbrudlich burch Rlofe S. 132. Darum konnte bie Antwort in berselben Form ben Bohmen auch schriftlich gegeben und copirt werben. S. Eschenloer S. 180. 187. Darum aber brauchen wir auch nicht erft Koranba's Bericht, fiber bie Antwort, eine secundare Onelle. Sie ift in ber originalen Form gebruckt in Pii II. Oratt. ed. Mansi T. II. p. 93 und

welche fein Zugang zum himmel ist. Das ist ber apostolische Stuhl, bas ist ber Papst (hiebei wies Bins mit dem Finger auf sich). Aber ber Gehorsam des Königs erscheint nicht genügend, wenn nicht die Neuerungen aufgehoben werden und Alles in die alte Weise zurnckgeführt wird. Und bas besehle er dem Könige frast des geleisteten Gehorsams. In Worten und Schriften genüge der Gehorsam nicht, es müßten auch Werke folgen.

Run ging ber Bapft auf bie Bitte bee Ronige um Beftatigung ber Compactaten ober um Bemahrung ber boppelgeftaltigen Euchariftie über. Dag lettere burch bie beilige Schrift und burch bie Brazis ber alteren Rirche geboten fei, wiberlegte er mit ben feit ben Tagen von Cofinit und Bafel oft genug wieberholten Argu-Aber auch burch bie Compactaten fei jener Ritus ben Bobmen nicht zugeftanden; biefen Beweis conftruirte ber Papft gleichfalls aus ben befannten biplomatifchen Fallthuren bes Documentes. Dann fprach er "mit bem Beirathe ber Cardinale" bas Urtheil: bie buffitifden Briefter batten ohne alle Bollmacht bie Laien gur Communion bes Reldes jugelaffen, bas Bolf getäuscht und ichwer gefündigt; wenn fle nicht umfebrten, mußten fie, wie auch bas ihnen glaubende Bolt verloren geben. — Endlich hatten bie Befandten gebeten, ber apostolische Stubl moge ben Bohmen jest ben Laienfelch augefteben. Das aber fei meber ibm, bem Bapfte, gegiement, noch ben Bobmen nutlich. Wie tonne er jugefteben, mas feine Borganger immer verweigert! Wie wurben bie anderen Nationen murren, fie murben fragen, mas benn bie Bohmen vor ben übrigen Chriften poraus batten. Auch mochte bas bobmifde Boll felbft wieber in ben Brrthum verfallen, ale fei ber Laienkelch jum Beile nothwendig, und einer Berichuttung bes Sacramentes, bes Blutes Chrifti, jur Erbe muffe auf jebe Weise vorgebengt werben. Endlich verabichene "ber größte Theil von Bohmen und Mahren" ben Laienfelch; ber emige Streit werbe nur bann vermieben, wenn bie Bohmen bie neuernde Sitte ablegten. So paffe bier, was ber Berr gu ben Gob-

führt im Cod. lat. Monac. 215 fol. 237 die Ueberschrift: Responsio data Bosmis etc. (31. März 1462) in publico consistorio de consilio omnium Romanac ecclesias cardinalium tune presentium. Ebenso im Cod. lat. Monac. 10454 fol. 166. Ein lurzes, aber getrenes Reservat der Rede geben auch die Nachrichten aus Rom vom 19. April 1462 per N. magistrum bei Palado Urf. Beiträge n. 278.

nen des Zebedäus fagte: "Ihr wißt nicht, was ihr bittet." Weil ich bas Heil enrer Seelen wünsche — so schloß ber Papst — schlage ich euch ab, was dem entgegen ift.

Als Pius gerebet, erhob sich sein Fiscal Procurator Antonio ba Gubbio und verlas folgende seierliche Erklärung. "Unser heisligfter Herr der Papst hat die Compactaten, welche das baster Concil den Böhmen zugestanden, vernichtet und vertigt. Er hat gesagt, daß die Communion unter beiderlei Gestalt keinesweges zum Heile nothwendig sei. Auch will er den geleisteten Gehorsam nicht sür einen Gehorsam halten und erachten, die der König das böhmische Reich, nach Ausrottung und Vertilgung aller Jerthümer, zur Einigung mit der römischen Kirche gesührt und sich sammt dem Reiche der katholischen Kirche in Allem und Jedem conformirt has ben wird.").

So war also unwiderruflich der Faden durchschnitten, der das Bolt der Böhmen noch in einem wenigstens fictiven Zusammenhange mit der römischen Kirche gehalten. Dem Könige blieben nur die beiden extremen Wege, den Kampf gegen das papstliche System wiederaufzunehmen und das Idol eines gemeinen Concils zu ersbeben, oder mit dem utraquistischen Ritus und mit der hussischen Partei zu brechen, auf benen doch sein Thron ruhte. In jedem Falle war für ihn die Zeit des Friedens vorüber.

Am folgenden Tage, dem 1. April, erschienen die böhmischen Gesanden noch einmal vor dem Papste, um Abschied zu nehmen. Sie fanden ihn in einem Garten, sechs Cardinäle und ein Bischof waren bei ihm. Er segnete sie und sprach: "Sagt eurem Könige, daß Wir ihn lieben und stets bereit sind, für sein und seines Landes Wohl Alles zu thun, was mit Unserer und Unseres Studies Ehre sich verträgt. Das aber, um was ihr gebeten, war unzulässig, wie ihr bereits ans Unserer Antwort vernommen. Wir ermahnen euch darum, redet dem Könige, der Königin und den Baronen zu, daß sie von diesen Neuerungen ablassen. Und du, Herr Zbenef, der du dem Könige so viel giltst und den er vor Anderen liedt, ermahne ihn, daß er nach Unserem Gebote handle und sein Bolf zur Einseit des Glaubens und der Kirche zurücksübre. Das wird ihm und

<sup>&#</sup>x27;) Diese Protestation findet man nach bem Abbrude ber Rebe bes Papstes bei Luenig Cod. dipl. Germ. T. I. p. 1510, auch bei Palady Urf. Bei-tige n. 276.

feinem Lanbe boben Rubm bringen, wie Wir es ihm vorgeftellt, als wir in Beneichau beifammen waren. Er mage nur ben Berfuch, communicire felbft öffentlich unter einer Beftalt und balte auch bie Ronigin, feine Rinber und feinen Sof bagu an: bann wirb bas bobmifde Bolf, bas, wie Wir wiffen, feinen jetigen Ronig gar febr liebt, ihm ohne Biberftanb folgen, und bie Beiftlichen werben fich bem nicht wiberfeten tonnen; benn bas Boll pflegt gern bem Beifpiele feines Fürften gu folgen, jumal eines folchen, ben es liebt. Denen, welche fich ber beilfamen Maagregel aus bem Grunde wiberfeben follten (bier fagte ber Bapft junachft obne Zweifel Beren Roftfa ine Muge), weil fie unrechtmäßig ju geiftlichen Butern gelangt find, foll tein Abbruch gefcheben; bie Rirche wird fie fur ihren Behorfam reichlich belohnen '). Und ihr Magifter, laffet es ench angelegen fein, bie Eurigen zu fpornen, bag fie Unferen Befehlen Behorfam leiften. Sollte aber ber König trop Unferem mohlmeinenben Rathe fortfahren in feiner Berftedtheit, lagt er biefe Reuerungen gescheben und ihre Anbanger gemabren, fo muß auch bie Rirche andere Mittel ergreifen, um bas Ronigreich ju befehren. Es mare boch beffer, ibr thatet es aus eigenem Antriebe und nicht aus 3mang. - Schlieflich ermabnt ben Ronig, bag er mit bem Raifer liebevoll und freundschaftlich umgebe, ba er mit ihm befreundet ift und von ihm bie tonigliche, wie fein Cobn bie furft. liche Burbe empfing, auch ba ein Konig einem Raifer unterthan fein foll. Und es ift billig, bag er ibn auch besbalb liebe, weil auch Wir ihm mit Liebe ergeben und für feine Chre beforgt find. Bas alfo immer ener Ronig ibm Gutes erweift, bas werben Bir bantbar anertennen, ale mare es Une felbft gefcheben, und jebe Krantung, bie ibm wiberfabrt, wird Uns leib thun, als murbe fie Une felbft angetban."

Am 3. April kehrten bie hufstischen Boten ber Stabt ber Päpste ben Rücken, am nächsten Tage folgte ihnen ber katholische Rabstein. Die Gesandtschaft selbst hatte gebeten, ber Papst möge mit seinen Vorstellungen an den König sonst Jemand betrauen, der sie in authentischer Weise überbringe. Man kam auf Jantinus überein, den die Böhmen wohl noch für eine geeignete Mittelsperson hielten. Sie wollten und wußten schwerlich, daß der Papst biesen

<sup>&#</sup>x27;) Diefen Sat, ber bei Baladh S. 233 fehlt, glaube ich aus Jorban S. 72 bier einschieben ju follen.

Doctor außerbem als seinen Agenten instruirte, daß er ihm geheime Aufträge an die Bannerherren des Königreiches, an einige schlesische Fürsten, an den Bischof von Breslau und an die Stadt Breslau mitgab'). Welcher Natur diese Austräge waren, das zeigt uns eine Bollmacht des Papstes für den Erzbischof von Kreta, er möge für die Breslauer sorgen und Alles thun, was zu ihrem Frieden und Trost so wie zur Shre des apostolischen Studles gereiche'). Das zeigt uns serner der Triumph der Breslauer über die Nachricht ihres Procurators, wie die Compactaten verdammt und die böhmischen Gesandten mit Schmach abgezogen seien. Zum Danke ließen sie dem Papste eine silberne und vergoldete Eredenz im Werthe von 200 Ducaten überreichen 3).

Leiber haben wir nur bie burftigften Rachrichten über bie Birfung, welche ber papftliche Spruch gegen bie Compactaten und ben Laienfelch in Bohmen und auf Georg bervorbrachte. Durch einen Gilboten melbete ihm bie Befanbtichaft ben ungunftigen Erfolg ihrer Berbungen. Der Babft, Fantinus und bie Breslauer forgten auch bafür, bag bie Berbammung ber Compactaten weithin befannt merbe. Der Ronig fuchte nach einem fraftigen Bunbner fur ben fall, bag große Bewegungen gegen ibn losbrächen. Ginigermaßen ficher mar er nur bes Raifers, ber aber vermochte ihm nur bie moralische Gulfe feines Namens zu bieten, und immer unguberlaffig, mar er es seit ben bohmischen Projecten noch mehr. Am 15. Mai hielt Georg ju Glogau eine pruntenbe Bufammentunft mit Rafimir von Bolen, vergebens aber forberte er ibn im Ramen ihrer gemeinfamen Rationalität auf, mit ibm gegen ben Papft und bas beutsche Reich jufammengufteben, ihm gegen Friedrich von Brandenburg ober gegen Breslau ju belfen. Ihre Ginigung über bie polnifchen Erbanfprüche an Bohmen war weber ein neuer noch ein positiver Erfolg, ihr Schutbunbnig gegen bie Turten ein bobler Schein. Mochte Georg fic biefer polnischen Freundschaft rühmen, fie wog wenig, und bie Befahr brobte ihm nicht von ben Türfen \*).

<sup>&#</sup>x27;) Riczing's Schreiben an bie Breslauer v. 15. April 1462 bei Rlofe S. 140. Die Empfehlung an herrn Ulrich von Rofenberg vom 9. April 1462 bei Paladh Urt. Beitrage n. 277.

<sup>\*)</sup> Die Bollmacht vom 10. April 1462 bei Rlofe S. 147 aus bem latein. Efchenloer.

<sup>3)</sup> Rlofe G. 142. Efchenloer G. 187.

<sup>&#</sup>x27;) Efchentoer G. 188. 189.

Erft im Juni febrte ber Konig nach Brag jurud. hier und wohl in gang Bobmen fant er eine ftart erregte Stimmung. Die Ratholifen marteten gespannt, wie er bie Schritte bes Bapftes aufnehmen werbe. In ben Utraquiften und Rofpcana ermachte wieber bas unbeimliche Miftrauen; immer batten fie über alles Berhanbeln mit ber Curie gemurrt. Georg aber icheint nicht einen Augenblick geschwantt zu haben: bie Zuneigung ber Ratholifen war ihm erwünscht, bie ber Utraquiften nothwenbig. Am Frobnleichnamstage fab man ihn und bie Ronigin in ber Proceffion Rotpcana's unter ben Relden einbergeben. Dann richtete Fantinus bor ibm feine Botichaft aus. Er mabnte an alles Gute, bas ihm burch ben Bapft geworben, wie biefer ibn querft mit bem toniglichen Ramen geehrt, feine Gefantten gleich tatholischen empfangen, ihn mit ben Breslauern ausgeföhnt. Run aber forbere Bins enblich bie Erfallung bes Krönungseibes ohne Aufschub. Sier fei bie unwiderrufliche Antwort, bie ber Papft ben bohmifchen Gentboten gegeben (Fantinus überreichte fie in einem Briefe), nun verlange biefer, ber Ronig folle fle in Böhmen und Mahren überall verfünden laffen, er folle ferner mit Bemahlin, Rinbern und Sofgefinde obne Aufschub bas Cacrament nehmen unter einer Bestalt, gleich anderen driftlichen Ronigen und Menfchen, er und feine Gemablin nirgend anbers als im prager Dom, in welchem fie bie fonigliche Barbe empfangen, und offentlich muffe es geschehen in Gegenwart ber herren, Ritter, Anechte und bes Bolles von Böhmen. Enblich folle er bie fegerischen Caplane und andere vermalebeite Bfaffen, welche ben verdammten Ritus halten, gang bon feinem Sofe treiben und mabre Briefter und Diener Gottes aufnehmen, bie fich nach ber romischen Rirche, nicht nach Rothcana hielten. Bloge Borte genügten nicht mehr. bas nicht thue, habe ber Papit gemeint, fei gu ihm feine gute Soffnung mehr und feine Gibe nicht rein. Wenn er aber bem Beifviele bes Ronigs von Franfreich folge, ber bie pragmatifche Sanction aufgehoben, bann wolle ber Papft ihm bie Wege weifen, um Bobmen und Mahren jum mahren Glauben ju bringen. - Der Ronig nabm biefe papftlichen Forberungen und Drohungen rubig entgegen. Doch weigerte er fich, fie mit einer offenen Erflarung ju beantworten. Richt bag er in ber Sache geschwantt batte; aber entweber bielt er ben papftlichen Entschluß nicht für fo unwiderruflich, ale er bargestellt murbe, ober mahricheinlicher, er fann icon jest auf eine



große öffentliche Demonftration, bie er ben Suffiten fonlbig gu fein glanbte 1).

Auf bas Fest bes h. Laurentins (9. Angust) berief ber König einen außerorbentlichen Softag in seinen Balaft zu Brag 2). Die

<sup>&#</sup>x27;) Fantinus' Botichaft an ben König berichtet nur Efchenloer S. 191 bis 194. Palachy bat ihr wohl eine faliche Stelle angewiesen, indem er fie mit ben Ereignissen bes 13. August zusammenwirft. Es ift fein Grund an ber ausbrücklichen Erzählung Eschenloer's zu zweiseln, daß ber König erst in Folge bieser Botschaft und nach einigem Bögern den Dostag auseigte. Dafür aber spricht die Erwähnung der Frohnleichnamsprocession (17. Juni) als eines ganz neuen Ereignisses, serner der sonst unerklärliche Umftand, daß alle Berichte über ben Dostag von den so frappanten Besehlen des Papstes, die Fantinus vortrug, nichte wissen sollten.

<sup>&</sup>quot;) lleber bie folgenichmeren Ereigniffe biefes prager Tages fehlt es nicht an Nachrichten, boch muffen fie um fo icharfer gefichtet werben, ba ber Parteigeift bier ftart fein Spiel getrieben. Driginalberichte bon Angengengen find: 1) ber eines fachfifchen Agenten, ben Daller Reichstagetheatrum G. 244 aus bem tveimarer Archie mittheilt. Auch führt er im Cod, lat. Monac. 215 fol. 255 ben Bufat: missa duei Saxoniae. Ben ber fon, Rathefitung am 14. August fagt ber Agent ausbrudlich, ba babe er nicht jugebort. 2) Der Bericht ber Brestauer an ben Bapft vom 28. Muguft, im latein. Drig., nur mit Austaffung bes Epiflolaren am Anfang und am Goluffe, bas bem Abidreiber nicht ber Dibe werth icheinen mochte, bei Balado Urt. Beitrage n. 281 B. , in beuticher Ueberfetzung und vollftanbig bei Efchenloer G. 196-201. Bier fagen bie Breslauer gegen ben Schluß bes Schreibens: als bie obigen Dinge geichaben, feien Ginige con ben ihren beimlich babei gemefen und batten Alles gefeben und gebort. Diefer Bericht, fo weit er eben reicht, ift Die einzige Quelle, Die Bius (Comment. p. 237. 238) vorlag, von ibm aber in feiner Art umfillifirt murbe. Desgleichen ergabit Cochlaeus Hist. Hussit. lib. XII, nach ibm. Dberflad. lid, im Anichluffe wieber an Bius und bie Trabition an ber Turie, baber ohne felbständigen Berth, ergablen Jacob, Piccol, Card. Papiens, Comment. p. 434 nut bas vaticanifde Memorial bei Raynaldus 1462 n. 18 - 20. 3) Der Bericht bei Palady Urt. Beitrage n. 281 A., ber bem Abidreiber aus Brag geschickt wurde per quemdam vicarium pro tune assistentem, ift schon beshalb mertwürdig, weil er eine leichte buffitifche ober bod fonigliche Farbung bat. Auch ergablt er am Ausführlichften von Rantinus' Audieng, über Die uns Bius (Comment, p. 238. 239) mit fingirten Reben unterbalt. - Einen febr tnappen, aber eigenthumlichen Bericht giebt Dlugoss p. 294. 295. Die freie Bearbeitung bei Dubravius Histor, Bohem, p. 284, 285 icheint febr unguberläffig. Auch in ber Ergablung Cbenborffer's (Liber Pontificum Msc. ber wiener Sofbibl. fol. 132. 133) ift icon bie ausichmildente Bhantafie bemertbar: fo lagt er ben Ronig fofort nach feiner Glaubenserffarung bie Communion unter beiben Geftalten aus Rofpcana's Sand nehmen.

Herren und Geistlichen erschienen in großer Zahl, auch die katholischen, benn wenn gesagt wird, die Utraquisten hätten die Mehrheit gebildet, so war das eben überhaupt in Böhmen, und nicht nur in dieser Versammlung der Fall. Am 12. August wurde sie eröffnet. Der König, an bessen rechter Seite auch die Königin saß, begann zu reden: man wisse, wie er mit dem Beirath der Stände seine Boten zum Papsie gesendet, in der seiten Hoffnung, die Gesandtschaft werde einen guten Ersolg für den Frieden des Reiches haben; nun sei sie heimgekehrt und man werde hören, wie es ihr ergangen und welche Antwort sie gebracht.

Berr Roftfa, Protop von Rabftein und bie Dagifter trugen nach einanber ihre ausführlichen Berichte vor, mas einige Stunden mabrte. Gelbft bie Breslauer geftanben ein, biefe Berichte feien ber Wahrheit getreu gewesen. Gie ergablten auch, bag einige Carbinale, bie fie namentlich bezeichneten, Berrn Roftfa und bie Geinen offenbare Reter genannt, und wie endlich ber Bapft bie Beftätigung ber Compactaten nunter vielen und langen Reben nabgefchlagen. Darauf ber Ronig: Wir wuntern Une, mas ber Papft thut. will vielleicht biefes Ronigreich, welches taum burch bie Compactaten geeint und ju friedfamem Stanbe gefommen ift, wieber in 3wietracht werfen. Wie fann er bas vernichten und uns nehmen, mas bas beilige Concil ju Bafel, welches boch weit mehr ift als er, und mas fein Borganger Papft Gugen uns gegeben? Benn jeber Bapft immer wieber bas gerftoren wollte, was feine Borganger verlieben, wer ware bann je feiner Berechtsame ficher? Wir werben bom Bapfte beschuldigt, bag Bir bem bei Unferer Rronung geleifteten Gibe nicht Bennge gethan. Lefen Wir boch biefen Gib! (ber Ronig verlas ibn felbft in bobmifcher Sprache). 3hr bort, Wir baben gefcmeren, bag Wir bas boje Regerwefen abwerfen und alle Rebereien aus Unferem Reiche tilgen wollen. Go follt ihr benn miffen, bag Bir bie Reger nicht lieben, ihnen vielmehr feint find. Wenn aber ber Bapft nun bie Communion unter beiben Beftalten und unfere Compactaten gur Regerei machen will, fo mar bas niemals Unfere Abficht; benn jener Ritus ift gegrundet auf die driftlichen Evangelien, auf bie Ginrichtung ber urfprunglichen Rirche, und er ift une neuerdinge, gleichfam ale Bobn für unfere Tugend und Frommigfeit, vom baster Concil zugeftanben worben. Ihn follten Bir abgulegen gefchworen baben? Babrlich nein! ibr follt vielmehr miffen und überzeugt fein: fintemal Bir in biefer Communion geboren, erzogen und in ihr mit Gottes Willen zur königlichen Würde erhöhet worben, so geloben Wir auch sie festzuhalten, zu vertheidigen, bei ihr zu leben und zu sterben. Ja auch Unsere Gattin hier zu Unserer Rechten, Unsere Kinder und Alle, die Uns zu Liebe thun wollen, sollen besegleichen mit Uns bei den Compactaten seben. Und Wir glauben, daß es keinen anderen Weg zum Heile unserer Seelen giebt, als bei den Compactaten zu sterben und zu nehmen beiderlei Gestalt nach der Borschrift bes Heilands. 1).

Mochte die Wirfung biefer offenen und fraftvollen Erklärung eine berechnete sein ober mochte auch bas volle Herz bes Königs seinen Antheil baran haben, bas Wort burchzuckte bie Gemüther seiner Glaubensgenoffen wie ein elektrischer Schlag. Wir glauben gern, bag die Erschütterung sich in Schluchzen und Thränen Luft machte. Sie übte aber auch eine nachhaltige Wirfung: seit jenem Tage haben die Utraquisten an der Glaubenssestigkeit ihres Königs, der sich freilich jeden Rückzug abgeschnitten, nie mehr gezweiselt.

Nachbem er bas entscheibende Wort gesprochen, ließ der König die Handsesten Sigmund's, Albrecht's und Ladislaus' verlesen, worin sie die Compactaten anerkannt, serner diese selbst. Darauf wandte er sich an die Versammlung: "Ich frage euch Alle: wenn Jemand, wer es auch sei, um der Compactaten willen Uns und das Reich besehden und an der Shre kränken würde, wollt ihr Uns beistehen?" Die utraquistischen Herren standen zusammen, nach kurzer Besprechung trat aus ihrer Reihe Herriskostka vor: ") "O König, wir dören von Herzen gern, daß du, deine Gattin und deine Kinder mit uns übereinstimmt im Glauben, und wir danken dir das unersmesslich. Wir Alle versprechen dir zu helsen mit Leib und Gut, um



<sup>&</sup>quot;) Diefen legten Say, ber allerdings für erzfeherisch galt, leugnete ber König nach Baladb Geich. S. 244 später beharrlich ab. Auch findet er sich nur im brestauer Berichte. Daß er, obwohl einen Biberspruch in sich schließend, indem gerade die Compactaten ihn verurtheilen, doch die Meinung ber meiften hulfiten war, ift fein Zweifel. Daß ber König ihn aber ohne Roth, in einer vorber gewiß erwogenen Rede ausgesprochen haben sollte, darf man billig bezweifeln. Den Brestauern tam es eben barauf an, ben Ketzer recht grell zu zeichnen. Uebrigens weiß ich nicht auzugeben, auf welche Documente Paladb sich bier bezieht.

<sup>\*)</sup> Chenborffer fagt: quidam ex magnatibus Taptzko, lacte Rokizana fere a crepundiis enutritus. Doch zweiste ich nicht, bag er benfelben Mann meint.

bie Compactaten ju erhalten." Für bie Ratholifen nahm 3benet bon Sternberg bas Wort: fie batten nie mit ben Compactaten gu Schaffen gehabt und wollten es auch hinfort nicht; gleich bem Ronige wollten auch fie in bem Glauben bleiben und fterben, in bem fie geboren, in ber einigen romischen Rirche. Sabe ber Konig obne ihren Rath beschloffen, bie Compactaten gn halten, fo mochten ibm nun auch Diejenigen belfen, welche ihm bagu gerathen. 2Bo es aber feine Ehre und die bes Königreiches gelte, ba tonne er auf fie gablen. Bu biefen Worten gaben bie anberen Berren, Ritter und Stattifchen ber fatholifden Bartei ihre Buftimmung gu erfennen. Der Bifchoj von Olmut fprach in bemfelben Ginne, ber von Breslan bob bie Gunft bes Papftes bervor, fie werbe bem Cante und bem Ronige Segen bringen, bie Teinbichaft bes Bapftes aber Berachtung und Berberbnig. Der Konig verlangte bringent eine bestimmtere Antwort, wie fich bie Ratholifen im Fall eines Rampfes ju halten gerachten. Gie aber bielten es nicht fur rathlich, angefichts ber Aufregung unter ben Suffiten, ihren Unwillen noch berber ju außern: viele ber Ihren feien nicht anwefend, ber Ronig moge ihnen Frift bis zum nachften Tage geben '). Auch mar es fpat geworben. Go gebot ber Ronig ben Stanben, am nachften Tage wiederzufommen, ba wolle man auch Fantinus als Nuntius bes Bapftes boren; gegen ihn ale feinen Brocurator ju verfahren, behalte er fich vor.

In der Bersammlung am 13. August erklärte zunächst der Bischof von Brestau im Ramen der Katholiken, sie müßten bei der Antwort bleiben, die gestern der Herr von Sternberg gegeben. Was wollte der König thun? Andere Mittel als die der Einschüchterung wagte er doch nicht auzuwenden. So sprach er sein Bertrauen aus, die Katholiken würden sich gegen ihn halten als gegen ihren Herrn; er gebot ferner, es solle niemand um des Glaubens willen Zwist anfangen. Dann ließ er Fantinus rusen und ermahnte die Bersammelten, ihn ruhig reden zu lassen, möge des Papstes Botschaft gut ober übel sein. Fantinus wurde eingesührt; die Katholiken sahen schon darin ein böses Zeichen, daß ihm nicht ein Rangplat anges

<sup>&#</sup>x27;) Ebendorffer: Et quia in arto positi grave visum est hominibus jam in furia constitutis suam aperire intentionem, petiverunt sibi ad respondendum dilationem, praetendentes multorum fidelium absentiam, quam vix usque ad diem alteram obtinuerunt, infra quem terminum ad propria recesserunt.

wiesen wurde, wie er ihm ale papftlichem Runtine geziemt batte 1). Er ftanb "wie ein gammlein unter graufamen Bolfen," fo erichien es ben Ratholifen. Als er um bie Erlaubnig ju reben bat, nabm er die vollerrechtliche Sitte in Unfpruch, nach welcher ein jeder Bote frei fprechen und friedlich beimgeben burfe. Der Konig bieg ibn reben. Er fprach lateinisch, Johann von Rabfiein verbollmetichte feine Borte ins Bobmifche, bamit ber Ronig und Jebermann fie verständen. Dlit vielen Worten bewies er bie Regerhaftigfeit ber Laiencommunion unter beiben Beftalten, fprach von ber Bernichtung ber Compactaten burch ben Papit, ber Beborfam haben und bas Repermefen nicht langer bulben wolle, erflarte bie Briefter, welche bie boppelte Communion übten, fraft apostolischer Autorität für fuspendirt und ben Ronig für verfallen in Cenfuren. Auch mabnte er Beorg an feine tatholifchen Gibe und fügte bingu, ber Ronig felbit burfe feinen eigenen Gib nicht auslegen, bas gebuhre Dem, welchem er ben Gib abgelegt, bas gebühre bem Soberen. Sier unterbrach ibn ber Ronig entruftet: "Bir haben in allen Dingen und gegen Jebermann Unferen Gib treu gehalten, bas jagt Uns Unfer Bemiffen. Wenn Uns Giner, und mare es auch ber Bapft, andere Auslegungen hineinbringen will, fo wollen Wir Uns gegen ibn icon ftellen. Wir halten mabrlich Unferen Gib ebenjo unverbruchlich wie ber Bapft und fonft Jemanb." - Bohl flopfte ben Ratholifen bas Berg, wie ber Muntius trot bem Borne bes Ronige feine fubne Rebe fortfette, wie ber Muth ihm mit ber Befahr muche. Enblich nahm er vor bem foniglichen Throne feine Entlaffung: er babe geglaubt, ber Ronig wolle nicht bie Compactaten und Die boppelte Communion in Cout nehmen, unter biefer Borausfetung fei er fein Procurator gewefen; ba nun ber König jene vertheibige, wolle er es nicht langer fein 2). So verließ er bie Berfammlung. Der

<sup>&#</sup>x27;) Noc dabatur sibi a rege sossio, ut nuncio apostolico dari decuisset. Diese Stelle bat Palady Gesch. S. 247 burchaus misverstanden: "Ein Ehrenfitz murbe ihm nicht eingeräumt, sondern wie die Böhmen in Rom mußte auch er seine Botschaft siehend andringen." Könnte in der Auslegung jener Stelle ein Zweisel sein, so würden ihn die Erzählung bei Cschentoer S. 194 und Pius' Metaphrase lösen: nec tamen looum nuntio dignum dedit. Daß übrigens sowohl die Böhmen vor Pius wie Fantinus vor bem Könige fanden, während sie sprachen, ist keine Frage.

<sup>&</sup>quot;) Die Rotiz bes Card. Jac. Piccol. Comment. p. 434, Fantinus habe bie bobmijche Procuratur icon einige Monate, bevor er die Runtiatur übers nabm, aufgegeben, ift mohl gerabezu falich.

König ließ sich nicht weiter auf das Borgebrachte ein, er sagte nur kurz zu den Ständen: "Meine Herren, ihr habt mich zum Könige und zu eurem Schutherrn gewählt und ihr hattet das Recht, euch einen Herrn zu wählen, und nun müßt ihr ihm beistehen." Später aber machte er im Gespräch mit einem Theil der Barone seinem Zorne Lust: "Ihr Herren habt heute früh gehört, wie dieser Fantinus Unsere Shre gefränkt hat, auch wie der Papst Uns schilt. Und niemand von euch spricht Uns zu. Wahrlich Wir wollen nicht leben, Wir hätten Uns denn zuvor an Fantinus für seine Reden gerächt. Wir haben immer nach Shre gestrebt und auch Unsere Vorsahren auf diesem königlichen Thron sind nie davon gewichen. Wohl aber weiß man, daß auf dem apostolischen Stuhle mehrere Abtrännige und Vösewichte gesessen. Das ist nicht der heilige Stuhl, sondern der Sit der Pest. Die Einheit aller Gläubigen ist vielmehr der heilige Stuhl, der freilich nicht zu Rom sieht."

Deffentliche Situngen wurden nicht mehr gehalten. Den einen feiner 3wede, bie Utraquiften nämlich burch eine fraftige telchnerifche Demonstration ju befriedigen und eng an fein Ronigthum gu feffeln, hatte ber Ronig allerbings erreicht. Den anderen aber, auch bie fatholifden Berren fur feinen Compactaten Frieben zu gewinnen, hatte er ebenfo entschieden verfehlt. Bar er felbft ber Belb bes erften Tages gewesen, fo hatte boch am zweiten auch ber feste Muth bes Bertreters ber romifchen Rirche eine bebeutente Birfung genbt. Bie lange hatte man in Bohmen folde Worte nicht öffentlich gebort! Wie Mancher, ber fich jum Relche bielt, hatte vermöge ber Compactaten gemeint, ein guter fatholifcher Chrift ju fein, und nun wußte er, bag ber Papft ibn wie die Compacfaten verhammt. Bie Mancher, ber ben Relch verschmahte, hatte boch um bes Friedens willen mit Denen Gemeinschaft gehalten, die ihn nahmen, nun borte er, bag ber Bapit biefen Frieden und biefe Gemeinschaft als Gunbe Auch gewinnt eine Sache burch Entschiedenheit und moralifchen Muth ibrer Berfechter gar leicht Bopularität. meinte wohl ber Ronig um jeben Preis verhindern ju muffen, vielleicht aber trieb ibn auch die perfonliche Gereigtheit zu einem Schritte, burch ben er ben Papft gleichfam berausforberte.

Am 14. August in der Frühe kamen die Bischöfe und herren vom geheimen Nathe des Königs bei ihm zusammen, wie es scheint als ein Gericht, vor dem Fantinus als Procurator sich verantworten sollte. Bon Dem, was da geschehen, wird uns nur das Allgemeinste

berichtet; benn in ben Rath fanben bie Agenten und Spione naturlich feinen Butritt, und auch von Fantinus felbft liegen feine Berichte vor. Man mußte nur fo viel, bag er bes Berrathes an feis nem herrn beschulbigt murbe, weil er vor bem Bapfte gegen bie Compactaten gesprochen. Außerbem flagte ber Ronig, bag er ibn mit ichmabenber Rebe öffentlich angegriffen. Fantinus vertheibigte fich wieber als guter Katholif. Auch ber Reichscangler Profop von Rabstein, beffen Benehmen in Rom an fich zweibeutig erfcbien, nahm für ben Runtine bas Wort. Ge fam ju einer heftigen Scene gwiiden Georg und ben anwesenben Katholifen. Db ein eigentlicher Urtheilsspruch gefällt murbe, miffen mir nicht; ber Ronig felbft berief fich fpater nie auf einen folden, ja aus feiner Enticulbigung, er habe ben Runtius nur besbalb in Gewahrfam bringen laffen, um ibn por ber Buth bes Bolfes ju fcugen, icheint bervorzugeben, bag er mit eigenmächtiger Leibenschaft verfuhr. Fantinus murbe alfo in ben Rerfer bes altstädter Rathhaufes abgeführt, Rabstein feines Amtes entfett und gegen Burgicaft mit Sansarreft belegt. Unter ben Ratholiten mar gewaltige Aufregung: ber Bifchof von Breslau entfernte fich beimlich aus bem Rathe und verlieg bie Stabt, besgleichen ritten Sternberg und andere Berren ichleunigft bavon. Die Erflarung bes Ronigs, er gebente Beben bei feiner Gewohnheit und Freiheit gu laffen, tonnte ben Bruch nicht mehr verbuten. Geit jenem Tage gab es eine fatholifde Partei in Bohmen, Die beimlich und unter Bormanben, aber unverfobnlich am Cturge bes Ronigs arbeitete.

In Prag erzeugte ber Triumph bes Kelches eine fieberhafte Erregung. Der König hatte seine Erflärung, daß er bei bem Gebrauche beiber Gestalten leben und sterben wolle, burch Herolde auf ben Straßen verfünden lassen. Spottgesänge und lästernde Gemälde verhöhnten ben Papst und die römische Kirche. Zumal der Bischof von Breslau war Gegenstand des Hasses, man heftete Schmähsichten an die Thure seiner Wohnung!). Auch gelehrte Streitsichristen wurden abgefaßt gegen den Papst und gegen die Gründe, mit denen er den Laienkelch abgeschlagen?). Ferner wird die Aufregung, in welche Utraquisten wie Katholiken durch die letzten Vors

<sup>1)</sup> Dlugoss p. 294. 295.

<sup>&#</sup>x27;) Einer folden Expositio compactatorum von etwas taboritifder Farbung gebentt Dubit Foridungen in Schweben für Mabrens Geschichte. Brunn 1852. S. 352. 458.

gange verfest murben, aus ben übertreibenben Gerüchten erfictlich. Die jumal über Fantinue' fernere Schicffale umliefen. Dan wollte wiffen, er werbe gefoltert, ja er fei unter ben Martern bereits im herrn geftorben. Dann wurde aber biefer Rachricht von ber Folter auch von tatholifder Seite birect wiberfprochen '). Er felbit bebauptete in einem Briefe an bie Breslauer, man babe ibm Wift gereicht, er habe es inbeg überwunden "). Gine andere Rachricht lagt ibn erft nach feiner Freilaffung und in Regensburg an Gift Bine ergahlt - und biefe Quelle fonnte möglicherweise auf Fantinus felbft gurudführen - ber Ronig fei gu ibm in ben Rerfer gefommen und babe, ba er fein bemuthiges Wort aus bem Befangenen herausbringen tonnte, wuthend gerufen, er halte fich taum, bag er ibn nicht mit eigenen Sanben erwurge; Fantinus entgegnete, er habe einen gemeinen Marterfnecht erwartet, er werbe mit Ehre und Rubm fterben, wenn ber Konig felbft feine Sanbe jum Morb bergebe 3). Wahrscheinlich bestand bas Martyrium nur in einfacher Rerferhaft. Bergog Lubwig von Baiern und auch ber Raifer brangten Georg, er muffe ben Muntius freilaffen, um bie Ausfohnung mit bem Babfte ju ermöglichen. Go murbe Fantinus annachft auf bas Schlog Bobiebrat gebracht und von ba am 27. Detober unter ficherem Beleite gen Regensburg geführt 1). In Rom geborte er fortan gu Beorg's rubrigften und ergrimmteften Teinben, Bius bielt ben fuhnen Rampen eines Bisthums mirbig. Biemlich ju berfelben Beit wie er, war auch Rabftein, es beißt auf Furbitte ber Ronigin, freigegeben und in fein Amt wiebereingefest worben. Dag Georg ibn balb barauf in wichtigen Gefchaften an ben Raifer fanbte, zeigt mohl, bag er ibn nur im mallenben Borne beftraft, Rabstein aber fonnte bie schlimme Behandlung nicht vergeffen.

Inzwischen gab es zu ben Ereignissen bes Hoftages noch ein eigenthämliches Nachspiel. Unter ben Herren und Präsaten war die Friedensstiftung schlecht gelungen. Nun meinte sie der König unter der Pfaffbeit burch frästigen Befehl zu vollziehen. Er trug dem Administrator des prager Erzstiftes, dem Dechanten hilarins von

<sup>&#</sup>x27;) G. Baladh Urt. Beitrage n. 283.

<sup>1)</sup> Eidenloer G. 204.

<sup>3)</sup> Pius Comment. p. 241.

<sup>\*)</sup> Die Angabe biefes Lages bei Cochlans ift von befonberem Berthe, weil bie Beit ber Saft fonft febr verfcbieben angegeben wirb.

Leitmerit 1) auf, alle Priefter feiner Diocefe, bie auf bie geringften Diatonen berab, jum Tage ber beiligen Lubmilla (16. September) in Brag zu versammeln, ba wolle er für ben Frieden unter bem gefammten Rierus forgen 2). Ohne Bweifel erging eine abnliche Labung ber buffitifden Beiftlichen biefer Diocefe an Rotycana ober an bas utraquiftifche Confiftorium. Da gab es nun eine Synobe beiber Barteien vor bem Ronige. Es waren im Gangen 714 Briefter, barunter etwas über 200 fatholifche 3). Lettere maren in nicht geringer Furcht, bamals faß Fantinus noch im Rerfer, bie Bifcofe von Breslau und Olmug aber hatten Prag verlaffen. Der Abminiftrater versammelte bie Geinen guvor in G. Beit, ermabnte fie gur Beftanbigfeit in ihrem Glauben und jum feften Bufammenhalten, falls ber Ronig gegen Ginen von ihnen gornig losfahren follte, er warnte fie aber auch, feine unnüten Worte gu machen und fich burchaus in feine Disputation mit ben Gegnern einzulaffen. Dann jogen fie, je brei und brei, in bas fonigliche Schloft. Bier ftanb icon por bem Throne Rothcana mit ben Seinen. Der Ronig nabm bas Bort. Er fei unablaffig bemüht, bas Reich im Frieden ju erbalten, unter ben Brieftern aber fei ewiger Bant, fie verlegerten einander, weigerten Tobten bas geweihte Begrabnig, beflecten ibr Briefterthum burd Umgang mit verbachtigen Beibern und burch Sviel. Da fie nun feinen geiftlichen Richter hatten, miffe er auf Mittel finnen, fie ju beffern. Rach folder Drobung tam ber Ronig auf ben Frieden gurud und gebot beiben Theilen, fich an bie Compactaten ju halten, bie er bis auf ben Tob verfechten molle.

<sup>&</sup>quot;) Dielen hatte Bins erft unläugst burch eine Bulle vom 11. April 1462 jum Abministrator ernaunt. Pessina Phosphorus septic. p. 244.

<sup>2)</sup> Labnugsschreiben bes Abministrators vom 17. August 1462 nebst einer Rotification besselben bei Palachy Urt. Beitrage n. 282. 283.

<sup>4)</sup> Rach ber Darstellung bieler Briefterversammlung bei Pius Comment. p. 239 241 sollte man freilich schließen, es seien 714 katholische Priefter gewesen. Bins benutzte aber neben irgend einem andern Berichte offenbar auch ben, welchen Klose S. 160—163 aus bem latein. Eschenloer mitgetheilt hat, und ba bezieht sich bie Zahl 714 auf beibe Parteien. Unter biesen Umftänden hat die Rotiz bei Eschenloer S. 195 Werth, ber nur von ben achristlichen Priestern von S. Wencessan spricht und über 200 auführt. Da man nach der Strenge bes Labungsschreibens annehmen kann, daß ziemlich Alle erschienen, sieht man das Berhältnis in der prager Discese. Uebrigens berichtet Eschenloer von der Bersammlung in einem durchaus salichen Zusammenhange. Sie sand eist am 18. Sehtember statt.

Das fagte Rofpcana im Namen feiner Utraquiften ohne Beiteres gu. In langer Rebe feierte er bie Compactaten und ben Relch : bie Borwurfe ber Gelbgier, Unfeuschheit und Soffahrt ichob er bem Bapfte und feinen Bralaten gu. 3m Ramen ber Ratholifen fprach Silarins: wegen bes Friedens im Reiche feien fie bem Ronig unendlichen Dant schuldig; fanten fich unter ihnen wirklich lafterhafte Briefter, fo follten fie ftreng beftraft werben. Die Compactaten hatten fie nie gebrancht, fie fennten feine andere Beife als bie ber römifchen Rirche, bei ber wollten fie fterben. Gin lauter Beifalle. ruf aus ben tatholischen Reihen zeigte bem Ronig ihre einmuthige Entschloffenheit. Er verficherte, bag er fich nie geweigert, bem apoftolifchen Stuble geborfam ju fein, bag er alles gehalten, mas er gefdworen; bag er aber unter beiben Weftalten communicire, fei nicht wiber bas gottliche Gefet, nur gegen bie Decrete bes Papftes, man muffe aber Bott mehr geborchen als bem Bapfte. Debrmals wiederholte er, bag er bei feinem Ritus fterben wolle. Bon einer Fürbitte für Fantinus wollte er nichts boren. Ja mit fichtbarer Erregung jog er einen aufgefangenen Brief berbor, ben ein gemiffer Michael, Bicar an ber prager Rirche, ber gu feinem Blude nicht anwesend mar, feiner huffitifchen Schwefter geschrieben: barin ftand, ber König withe gegen apoftolifche Legaten und habe fich ale Reger erflart. Wieberholt las ber Ronig ben Brief, bellagte fich bitter und erflarte, nicht ale Legaten, fonbern ale feinen Procurator und als Berrather babe er Fantinus in ben Rerfer merfen laffen.

Am 21. September wurden die Geiftlichen noch einmal vor ben Rönig gerufen, der wieder ihre Streitigkeiten tadelte und die Compactaten zu halten befahl. Dazu brachte er aber die katholischen Priester ebensowenig wie auf dem Hoftage die latholischen Herren. Doch war sein Friedensgebot bei jenen wirksamer. Noch bei der letzten Bersammlung hatte er auch dem herrscherischen Rokucana ein strafendes Wort zugerufen, und wo er unabhängig von dessen Sinsus handeln konnte, mußte ihm Jeder zugestehen, daß er auch die Katholiken nach wie vor bei ihrem Cultus schützte. Nie meinten diese besseren Frieden genossen zu haben als eben jest ').

In Parteilampfen, im Ringen nach Ginfing und herrschaft emporgewachsen, mar Georg burch und burch ein Mann ber poli-

<sup>&#</sup>x27;) Bergt. bie Zeitungen aus Prag v. 5. October 1462 bei Balady Urt. Beitrage n. 286.

tifden Braris. Mit allen Mitteln verftand er zu arbeiten, mit Ueberrebung und Beftechung, mit Ginschüchterung und Gewalt, mit bochtonenbem Borte und mit ben fleinen Runften ber Diplomatie. Damit meinte er Alles ausrichten ju tonnen. Dag eine politifche Macht auch einmal von Grundfagen ober gar von fittlichen Beweggrunden geleitet werben fonne, baran glaubte er nicht. lebiglich politifche, alfo beranterliche und beftimmbare fah er nun bie Situation an, in ber er fich jum romifden Stuhle befanb. Er meinte burchaus nicht, bag burch bes Papftes und feine Runbgebung eine ewige Scheibemand gwifchen ihnen gezogen worben, vielmehr bertraute er feft, ben Bapft burch irgend eine neue Betreibung, etwa burch ben Raifer, ichen wieber ju verfobnen und ihm bie Compactaten boch noch abzugeminnen. Jeber Aufschub erschien ibm als Bewinn, in feinem Benehmen gegen ben Bapft ift nichts bon bem imponirenden Gelbftvertrauen, von ber fittlichen Starte, Die ber junge Bergog von Tirol ben papftlichen Cenfuren entgegenfette. Die lange er auch bem ftrengen Gbftem biegfam ausweichen mochte, es erreichte ibn gulett boch.

Rach ber Erklärung für ben Kelch und nach ber an Fantinus begangenen That schrieb ber König an Pius sich entschuldigend, vielmehr rechtsertigend. Der Brief liegt uns nicht vor, vermuthlich enthielt er aber nicht mehr als etwa die Schreiben an Herzog Wilsbelm von Sachsen ober an die Stadt Breslau.): er habe Fantinus wegen seiner unziemlichen Schmähungen und als pflichtvergessenen Procurator sestsen lassen, auch um ihn vor Gewaltthat zu schüßen; eine Beleidigung des Papstes ober der Kirche habe er durchaus nicht beabsichtigt. Als indeß Pius vor Allem die Freilassung seines Diesners und Priesters sorderte und kundgab, daß er die an ihm und dem apostolischen Stuble begangene Schmach nicht ungestraft lassen wolle, da schickte Georg, der mittlerweile ven Nuntius freigegeben, mit Bersicherungen nals gehorsamer Sohn des Papstes ven Johann von Rabstein nach Rom, um Alles auszugleichen.). Später,

Digitized by Google

<sup>&#</sup>x27;) Ersteres vom 19. August 1462 bei Müller Reichstagsth. S. 247, wo bie faliche Jahrzahl fich leicht verbeffert; letterer vom 22. August bei Klose in Stenzel Scriptt, rer, Siles. T. III. p. 7.

<sup>&</sup>quot;) Efchenloer S. 204. Daß Rabstein's Senbung nicht gerade "bald nach bem S. Laurenztagen fiel, zeigt der Brief bes venetianischen Dogen an Georg bom 18. Januar 1462 (richtiger nach unserer Rechnung 1463) bei Sommersborg Scriptt. T. I. p. 1030. Um diese Zeit war Rabstein erft auf der hinreise in Benedig.

burch ben Kaiser gestüht, behandelte er ben Borfall gar wie eine Kleinigkeit, um die der Papst verwunderlich lange zürne. "Riemals, heiligster Bater, ist Uns etwas Anderes in den Sinn gestommen, als daß Wir die Shre der obersten Bischöse, besonders die Surer Heiligkeit, mit allem Fleiße und aller Sorgfalt, so viel Wir tönnen, erstreben." Was den prager Hostag betreffe, so werde der Papst einsehen, "daß nichts Anderes zu machen war, weil die Sache, die Zeit und die öffentliche Borbringung jener Dinge es so forsberten."

Der Bapft bagegen mar feit ben erften Radrichten ans Brag enticbloffen gemefen, "ben unfruchtbaren Baum auszurenten." 3hm war bie Meinung ber Breslauer maggebend: Georg fet nun vom driftlichen Behorfam völlig abgetreten, auf feine Befehrung fortan feine Soffnung mehr, und bas bobmifche Bolt werbe burch ibn in feiner Regerei feftgehalten. Schon baten ibn auch Die Bredlauer, er moge bie Ratholifen in Dabren, Schlefien und ber Laufit gu einem Bunde einen, bom Gibe gegen Girfit entbinden und ihnen einen rechtglaubigen Fürften feten 2). 3a wir horen bereite, bag Pratententen mirflich an ber Curie thatig maren, um burch ben Bapft bie bobmifche Rrone zu erlangen. Indeg protestirte ber Raifer bagegen im Ramen bes Reiches wie in bem bes öfterreichischen Saufes. Ihn hatte Georg burd Brotop von Rabftein gewonnen, burch ibn hoffte er ben Bapft babin zu bringen, bag bie Compactaten bis auf die Enticheidung eines allgemeinen Concils anerfannt murben 3). In biefem Sinne marnte nun ber Raifer, Bius moge ja nicht mit ter Strenge ber Cenfuren in Bohmen einschreiten, fonbern lieber einen Lateranlegaten ins Land fenben und friedlich berhanbeln "). Der Bapft aber achtete beffen nicht, er ging fdrittmeife, aber mit unverfennbarer Feindfeligfeit, gegen Beorg vor.

<sup>1)</sup> Schreiben bes Ronigs an Pius vom 3. Marg 1463 bei Cochlaeus lib. XII.

<sup>2)</sup> Schreiben an ben Bapft b. 28. Mug. 1462 b. Gidentoer G. 200. 201.

<sup>3)</sup> Das ichrieben bie Breslauer bem Ergb. von Rreta am 14, Octob. 1462 bei Rlofe S. 164.

<sup>\*)</sup> Das Schreiben bes Raifers an Bins vom 1. October 1462 bei Palady Urf. Beiträge n. 285. Balady meint, die nonnulli principes, die von Bins ben böhmischen Königstitel begebrten, fonuten nur die Burgunder, Bater und Sobn, fein. Doch liegt es naber, icon bier an die Brandenburger zu benfen, wenn biefe auch die papfiliche Provifion nicht ernfilich anszumugen gebachten.

Bunachft fuspenbirte er auf Bitten ber Breslauer jenen prager Bertrag, ber ibre Sulbigung an ben breijabrigen Termin gefnupft 1). Freudig verfanbeten fie tiefe Bulle in gang Schlefien, Mabren und Saufit, ja in Bolen, mit ber Betbeuerung, fie wollten fich in biefer Blaubensfache gang nach ber Unterweifung bes Bapftes balten. Seit ben prager Borfallen nannten fie Beorg nicht mehr Ronig. Am 15. November jog auch ber Ergbischof von Rreta mieber als Legat bei ihnen ein, balb rief er bie Gecheftabte auf, mit ihnen in einen Bund gu treten 2). Obwohl indeg auch Bine bie tatholifchen Stabte in Bohmen und Mahren ermuthigte 3), ber politifche Berband mar boch fest genug, um auf parfilichen Befehl nicht auseinanbergumeichen. Die ichlefifden Gurften und auch ber Bifcof bon Breslau erflarten gerabegu, bag fie bei bem Ronige fieben wollten. Aber gang obne Folgen blieb es boch nicht, wenn jest ber Ungufriedenheit ein legitimer Schein gelieben murbe. Damale febrte auch ber vertriebene Bergeg Balthafar von Sagan aus Rom nach Breelau gurud, und mit icharfen Bullen hatte ibn Bius ausgeruftet. Begen feinen Bruber Johann wurde ein Broceg eingeleitet, Die Unterthanen bei Strafe bes Bannes angewiesen, in Balthafar's Geborfam gurudgutebren '). Den Breslauern befahl ber Barft, ibn ju bebaufen und ibm nach Rraften jur Wiebereinnahme feines Fürftenthums ju verbelfen; fie felbit hatten biefen Befehl ausgewirft, um ion ben Drobungen Birnt'e entgegenzuhalten b).

Ohne Zweisel war Bins fest entschlossen, mit Mandaten und Censuren fortzusahren, bis die Auswiegelung endlich boch gelänge — ba hemmte ihn plöglich eine Rücksicht, die ihm überhaupt unter ben politischen in erster Reihe stand. Im December hatte Georg ben

<sup>&#</sup>x27;) Die Bulle vom 24. September 1462 bei Raynaldus 1462 n. 24, bei Theiner Monum, Polon. etc. illustr. T. II. n. 183, beutich bei Eichentoer S. 202.

<sup>7)</sup> Rositz I. c. p. 94. Klofe S. 165. 166. Efdenloer S. 201-204, er giebt übrigens gegen bie beiben anderen Berichte ben 14. Nov. als ben Tag bes Ginzuges an. Gewiß ift, bag ber Legat ichon am 21. Nov. wieber nach Bolen abging. Palady Gefch. Note 168.

<sup>3)</sup> Bergl. fein Breve an Die Olmuter vom 3. Dec. 1462 bei Balado Urt. Beitrage n. 289.

<sup>\*)</sup> Bulle vom 23. Dov. 1462 bei Batady Geid. G. 268. Rfoje E. 171.

<sup>&</sup>quot;) Manbat an bie Brestauer v. 4. Dec. 1462 bei Rlofe G. 168. Cichen-

Raifer aus ben Sanben ber rebellischen Wiener und bes Erzbergags Albrecht gerettet. Unter ben mannigfachen Berpflichtungen, in welche baburch ber wehrloje Sabeburger gegen ben Bohmenfonig gerieth, war auch bie, bag er feinen Streit mit bem Bapfte beigulegen verfprocen. Auf biefe Nachricht gemabrte Bine fofort, mas er bisber bem Bergoge Lubwig von Baiern, anberen beutiden Fürsten, ja bem Raifer felbft bartnadig abgefclagen, bie Suspenfion bes Berfabrens. Den Breslauern freilich mar biefe Wendung ärgerlich genng, obwohl ber Guspenfion eine fie ichugenbe Bedingung bingugefügt worben 3war befant fich bie Stabt, überbies bon ben folefischen Nachbarn völlig allein gelaffen, nicht einmal im Buftanbe einer friegerifchen Ausruftung, Die erfolgreichen Biberftand batte hoffen laffen, aber ber Legat in ibr, ber Erzbifchof von Areta, mar guten Diuthes. Er erwartete vielleicht von ben Branbenburgern Gulfe, benen er Bohmen im Ramen bes papftlichen Stubles anbot; bie aber bantten für bas gefährliche Wefchent und benugten bie Runbe bon ben Blanen bes Bapftes lieber bagu, um burch ibre gebeime Mittheilung bie Freundschaft bes Bobmen ju gewinnen ').

Der Kaiser, wenn er für Georg intercedirte, hatte den Papst immer der baldigen "Belehrung" des Königs getröstet. Daran glaubte Pius leinen Augenblick; was er gewährte, sah er nur als eine Frist an. Georg selbst aber meinte durch den Kaiser Alles erreichen zu können, was er nur wünschte. Der faiserliche Bote, der die böhmischen Gesuche in Rom unterstützen sollte, war wieder Dector Bolsgang Forchtenaner. Die Huldigung der Breslauer und daß der Papst sie dazu ermahnen möge, forderte Georg als sein Recht, zumal da sie ihm bereits als dem wahren Könige von Böhmen Trene und Gehorsam geleistet; auch hätten sie sich um Glaus

<sup>1)</sup> Schreiben bes Martgrafen Albrecht an Jobst von Einstedel bei Sofler Rais. Buch S. 94, ergänzt von Dropf en Gesch, ber preuß. Politit Th. II. Abth. I. S. 320. Ich weiß nicht, wober Palady Gesch. S. 297 bie Roiiz bat, baß dieses Schreiben vom 24. Febr. 1464 batire. Da die Rücklehr bes Legaten aus Polen erwähnt wird, gehört es sicher in ben Beginn des Jahres 1463. Der Freundschaftsbund zwischen Georg und dem Martgrasen vom 14. Februar 1463 bei Palach Urt. Beiträge n. 298. Schreiben der Bressauer an den Papst vom 7. Febr. 1463 bei Alose S. 172—174. In ihrem Schreiben v. 24. Mai (ebend. S. 190) wird die Rückschr des Legaten aus Polen nach Bressau bestimmt erwähnt und auch hier bitten die Bredsauer den Papst um Ausstellung eines Brätenbenten.

benöfragen nicht zu kümmern '). Ferner warb er von Neuem um die Bestätigung der Compactaten. Wegen letterer wollte der Papst kein Andringen bören: die Compactaten seien abgethan, auch vorder nie in Kraft gewesen '). Dem Könige selbst antwortete er übers daupt nicht, in seinem Schreiben an den Kaiser bezeichnete er ihn als "Georg, der sich König von Böhmen nennt;" denn durch seine öffentliche Erklärung habe er sich von der beiligen Kirche getrennt, solglich dürse er seine Gewalt, also auch keine königliche, in der Christenheit sühren; kein Christ, auch wenn er ihm den Huldigungszeid geleistet, sei verpslichtet ihm zu gehorchen, der Vicar Christi müsse ihn als ein vom Körper Christi abgeschnittenes Glied behandeln. Darum habe er den Breslanern gebieten müssen, ihm nicht zu gehorsamen. Doch wolle er auf die Fürditte des Kaisers mit der Publication der Processe noch einige Zeit innehalten, menn Georg inzwischen die Breslaner und andere Christen nicht auseinde ").

Bom Papste selbst, vom Carbinal Francesco Piccolomini und auch von Fantinus, ber jeht in Rom wie ein Wüthender gegen Georg hetzte, hatten die Breslauer längst die festesten Zusicherungen, daß man sie nicht im Stiche lassen werde, daß sie nicht unter der Freundschaft des Papstes gegen den Kaiser leiden sollten. Obwohl durch ihre Agenten von den vordereiteten Schritten völlig unterrichtet, versehlten sie doch nicht, sich ein Mal über das andere "ganz in die Arme des Papstes zu wersen" und ihm zu versichern, sie wollten lieber ihre Stadt anzünden und mit Weib und Kind ins Elend ziehen, als dem Keher untergeben werden "). Schon am 29. März waren die Bullen ausgesertigt und der Legat war beauftragt worden, sür ihre Publication zu sorgen. In der einen sprach Pius Breslau und Namslau von den prager Verträgen, insofern durch diese die Huldigung geboten wurde, völlig sos. In der anderen nahm er sie

<sup>&#</sup>x27;) Georg's Schreiben an ben Papft vom 3. Marg 1463 fei Cochlacus lib, XII.

<sup>&</sup>quot;) Rad brestauifden Berichten Rlofe G. 171, Efdentoer G. 220.

<sup>3)</sup> Breve an ben Kaifer vom 16. Mai 1463 bei Cochlaeus I. c., auch in ben Sigungsberichten a. a. D. S. 698 aus Cod. lat. Monac. 215 fol. 264. Wenn in ber Ueberfetjung, bie Klose S. 184 aus bem lateinischen Cfchenloer giebt, ber Anfang wesentlich anders lautet, so erflärt fich bas daraus, bag ber Bapft ben Breslauern, benen er eine Copie schickte, bie Werbung Forchtenauer's nicht lundthun wollte.

<sup>4)</sup> Bergl, bie Corresbonbengen bei Rlofe G. 178-188.

in feinen und bes apostolischen Stubles Schut, bamit Beorg fie nicht jum Lehnseide zwingen moge, auch forberte er alle Ratholiken in Bobmen, Dabren, Schlefien und ber Laufit auf, ihnen gegen eine folde Bergemaltigung beigufteben '). Rur furze Beit murben bie Bullen ber faiferlichen Interceffien megen gurudgehalten; am 8. Mai fant ihre Bublication in Brestan fratt 2). Es folgte ihnen ein Brebe, in welchem ter Papft ben ftanbbaften Glaubenseifer ber Bredlauer bochlich lobte und ihnen von Heuem verfprach, er werbe Riemandem, auch nicht bem Raifer, Bebor geben, ber gu ihrem Nachtheil rathe, er merbe ibnen ftete ein liebevoller Bater fein. Angleich befahl er bem Bifchof von Breelan, alebald in bie Stadt jurndgufebren und ale guter Birte bei feinen Schafen gu bleiben; glaube er fich baran burch feinen bem Ronige geleifteten Gib verhindert, fo folle er bavon fraft apostolischer Autorität losgesprochen fein 3). An ben Dant für biefe Gnaben fnupften bie Bredlauer fogleich Buniche von immer größerer Bebeutung: ber Bapft moge nicht nur Breslau und Ramslau, fonbern alle Ratholifen in Beorg's Reiche in feinen Schut nehmen, Die Barone, Bergoge und Stabte namentlich aufführen und von ihren Giben lossprechen, alle biefe Blanbigen moge er unter einem Rronpratenbenten vereinigen, ber Georg bie Spite bieten tonne, junachft aber muffe ein angefebener Lateranlegat geschickt werben, ber bie Bollmacht hatte, ben Rrenging au predigen und Indulgengen auszuschreiben, falls ber Reger mit Reintseligfeiten brobe '). Go überfturgten fich bie Soffnungen bes Baffes. Bine batte junachft nur bie Gicherftellung ber Breslauer beabsichtigt, ben vollen Rrieg zu entjunden hielt er noch nicht an ber Beit, jumal ba bie Berwendungen ber bentichen Fürften für Georg nicht aufhörten, ja bie Sachfen und Branbenburger fich immer fefter an ben Regerfouig ichloffen. Die Curie liebte niemals bas tollfühne

<sup>&#</sup>x27;) Die erste Bulle, bie in ber zweiten erwähnt wird, liegt nicht vor. Die zweite, beginnend Cogit nos gregis dominici etc., vom 29. März 1468 bei Cochlaeus lib. XII., bei Wuerdtwein Subsid, dipl. T. XII, n. 39 und sonst. Das Mandat an ben Erzbischof von Areta von dems. Tage als opist. 401 in der baster Ausgabe von hins Werten und bei Theiner Monum. Polon. etc. illustr. T. II. n. 187.

<sup>2)</sup> Rositz l. c. p. 94.

<sup>3)</sup> Beibe Breven vom 16. Mai 1463 bei Rlofe G. 183. 186.

<sup>&</sup>quot;) Schreiben ber Breelaner an ben Papft vom 24. Mai 1463 bei Rlofe S. 190-193.

Bagnif, fie rechnete, bag ber langfam und von langer Sand borbereitete Schlag besto ficherer treffe.

Dan hatte langft erwarten follen, Beorg werbe mit voller Graft gegen bie Breslauer als Rebellen losgeben und biefen Berb ber Ungufriebenheit gerftoren. Die Frift war nun abgelaufen, und in ben firchlichen Dingen fonnte er fich faum tiefer verftricken. Aber auch bier zeigte fich feine Schen vor ber einfachen, geraten Aggreffion, por ber friegerifden Enticheibung; immer noch hoffte er mit biplomatifchen Runften herauszufommen. Satte er früher ben Papft mit Ansfichten und Berbeifungen ju fangen gefucht, fo meinte er ibn jest burch brobenbes Begenfpiel einzuschüchtern. Gein Rath und Agent in Diejen Dingen war ber abentenerliche Marini, ber ibn mit feinen Operationen nicht weniger compromittiren follte als Dartin Dahr mit bem Broject bes romifchen Ronigthume. Dabr batte bie Reform bes Reiches ale Stichwort aufgestellt, Marini nahm bie ber Rirche und bes foemopolitischen Berbanbes, beffen Mittelpunct immer noch bie romifche Sierarchie bilbete. Den fconften Bormand aber gur Agitation gaben in beiden Gallen die Turfen. Run mußte es munderlich erfcheinen, bag gerabe ber leterifche, bom Bapfte icon nicht mehr anerfannte Ronig um ein gemeines Concil und firchliche Reform marb, er ber fich um bie fatholische Rirche außerhalb Bohmens bisher niemals gefümmert, bag gerabe er feinen Arm gegen bie Ungläubigen anbot, mabrent er im eigenen Reiche nicht voller herr war. Seinen Beweggrund jur Opposition gegen ben Bapft theilte er mit feinem ter Fürften; fo nabe er einzelnen politifc und verwandtichaftlich ftanb, in biefen Dingen haftete auf ibm immer noch ber auftögige Fleden bes Regerthums.

Der geniale Gevanke Marini's war also, einen Bund zwischen Böhmen, Polen, Ungarn, Frankreich, Burgund, Benedig und allensalls deutschen Fürsten zu stiften, um die Christenheit mit vereinter Kraft gegen die Türken zu schützen, das heißt um die Oberleitung, die ber Papst in dieser Glaubenssache auf sich genommen, ins verdienstlose Dunkel zu stellen. Ferner sollte ein gemeines Concil ins Wert gerichtet werden, um die Kirche zu resormiren, das heißt in diesem Fall um den Papst zu entsehen und die Compactaten zu bestätigen. Endlich erhob sich Marini's Phantasie zu dem Gedanken eines internationalen Gerichtshofes, in welchem der König von Frankreich den Borsit unter den Fürsten führen sollte. Ob der Streit Georg's mit dem Papste von diesem Parlamente oder vom Concil

ju schlichten sei, das ließ Marini wohl noch dabingestellt. Natürlich war an ben verschiedenen Hösen das eine ober bas andere Project hervorzuheben, jedenfalls hatte ber Agitator für seine sosmopolitischen Entwürse ben weitesten Spielraum. Es ist fast unbegreiflich,
daß ber König Jahre lang seinen Namen bazu hergab; man muß
annehmen, daß ihm Marini statt treuer Berichte die unverschämtesten Lügen auftischte.

Der Bertrag mit Rafimir von Bolen, ben Beorg im Mai 1462 ju Blogan geschloffen, biente ale Ausgangepunct. Wir erinnern une, bag bier ein Schutbunbnig gegen bie Turfen gu Stanbe tam, leiber fennen wir es nicht naber; fo viel aber wiffen wir, baß Rafimir auf bie anti-papftlichen Gebanten bes Bohmen nicht einging. Es ift nicht unwahrscheinlich, baf Marini fcon in Blogau anmefend war und bier ben gegen bie Turfen gerichteten Urtifel in ben Bertrag brachte. Gin bloges Cout bunbnig gegen ben Salbmonb war für ben Pelentonig wenig bebenflich, Die Befahr eines Angriffes auf Bohmen und Bolen lag nicht fonberlich nabe. Run jog Ritter Marini nach Benedig, wo er gwar ein Beglaubigungsfchreiben nur bon feinem Ronige vorzeigte, jugleich aber auch bom Ronige bon Polen wie von einem fcon völlig gewonnenen und unbedingten Banbner fprach. Rur vom Turfenbunbe mar bie Rebe, nicht aber von bloger Defenfive, fonbern mit prachtigen Worten erflarte ber Frangofe "ben glubenben Gifer ber beiben Ronige, grofartig gegen ben ichanblichen Türken vorzugeben" - "bis zum Untergange und ber Bernichtung biefes gemeinfamen Feinbes." Der Genat lobte febr biefe eblen Borfate und wunfchte bem Befandten, bag er bie Liga zu Stande bringen moge, bann murben auch bie Benetianer ibren Gifer jum Berte bemeifen. Barum aber ber Bapft nicht mit in ben Bund gezogen werben folle, bas wollte ber Genat trog Marini's Reben nicht einsehen tonnen; er fei boch bas Saupt ber Chriftenbeit und feine Autoritat merbe bei bem Unternehmen bon großer Bebeutung fein. Go wurde unter boflicher Form ber Rern bes Antrags gurudgewiesen '). Daburch ließ fich aber Marini nicht ftoren. Gein Unftern führte ibn gunachft an ben burgunbifchen Sof, ber bem papftlichen bor anderen befreundet mar; fo fand er bier Die schlechtefte Aufnahme und bagu trug wohl bei, baß Georg fich



<sup>&#</sup>x27;) Senatsverhandlung bom 9. August 1462 bei Palad's Urt. Beitrage n. 295 A.

unterbeg auf ben prager Berfammlungen offen für ben fegerifchen Relch erflart. Dagegen ichien Lubwig von Frantreich ben Gebanten bes Türfenfrieges mit großem Teuer aufzunehmen. Wir wiffen, bag er bem Papfte gram mar, ber jum Dante für bie Abftellung ber Bragmatit bie Unjou aus Reapel treiben balf. Das ffürftenvarlament unter feinem Borfite mochte er fich fcon gefallen laffen. Den Bund "mit bem Ronige bon Bobmen und ben anderen bereinigten Ronigen und Dachten" gegen bie Turfen mare er bereit gewefen fofort abzuschließen, "wenn ber Befanbte nur Auftrag bagu gehabt hatte." 3mar ließ Marini unter ben Berbunbeten nun auch herzog Lubwig von Baiern figuriren, aber ein eigentliches Danbat icheint er weber bon biefem noch bon Bolen gehabt ju baben. Doch brachte er es babin, bag Ludwig ibm wenigftens ein Schreiben an ben Senat von Benebig mitgab, burch welches fich ber Gefanbte bon Bohmen, Bolen und Baiern nun auch wie eine Art frangofifcher Befandter einführte. Es ift febr bezeichnent, bag ibn feine Begner ale einen unberufenen Schwäger barftellen, ber "mit falfchen Grebengbriefen" bie Furften gegen ben Papft gu begen bemubt fei '). Ueberbies wies Lubwig auch bas Begebren eines allgemeinen Concile entschieben jurud, obwohl bie Anjou, ber Mainger, Friedrich bon ber Bfalg und Sigmund von Defterreich ibn ju berfelben Zeit barum angingen. Bius, bem alle biefe Agitationen nicht unbefannt blieben, fcrieb an Ludwig, er moge fich boch Diejenigen anfeben, bie ein gemeines Concil von ihm forberten, wie ein Jeber babei nur feine besondere Gache im Muge babe; ber Ronig von Bohmen, ber einen wertreichen Gefandten an ihn geschickt, wolle baburch nur bas papftliche Berfahren aufhalten, ba er fich felbft bor ber prager Berfammlung ale Reter erffart 3).

Bei feiner Rudfehr nach Benebig hatte Marini nun fchon eine

<sup>&#</sup>x27;) Fantinus schrieb ben Breslauern am 23. Mai 1463 von König Georg: Falsis quoque literarum credenciis omnes christianos principes Anthonio Gallico (Marini) garrulo autore seducere molitus est et sub nomine sanctae pacis odium in summum pontificem excitare. Forban S. 164 ans bem latein. Eschenloer.

<sup>&</sup>quot;) Den ungefähren Inhalt bes Bescheibes, ben Marini von Ludwig erhielt, ersehen wir aus Balady Urt. Beiträge n. 295 B. C., in Betreff bes Concils aus ber später zu erwähnenben ungarischen Antwort. Pius' Brief an ben König von Frankreich vom 3. Mai 1463 ift als epist. 43 ber mailander Ausgabe gebruckt.

Reihe von Fürsten beisammen, von benen er "mit vielen schonen Worten" erzählte, daß sie mit großem Tener gegen die Türken ziehen wollten. Diese Erbietungen hielten die Benetianer "für nüglich nicht abzuweisen," aber sie bestanden darauf, daß vornehmlich der König von Ungarn in die Sache gezogen werden müsse, auch steckten sie die Berhandlung sosort dem Bischose von Feltre, der als Runtius bei ihnen war, und schrieben sie noch überdies dem Papste. Schon bereitete sich damals der päpstlich-venetianisch-ungarische Bund gegen die Türken vor; die Benetianer meinten Niemand abweisen zu dürsen, der Hüsse zusage "). Als die Liga mit dem Papste abgeschlossen worden und auch der Burgunder zugetreten war, machten sie dem Böhmenkönige einfach davon Meldung, wie es scheint, ohne von ihm eine Beihülse zu erwarten ").

Dennoch finden wir Marini im Marg 1464 wirklich am ungarifden Sofe, wo er nur besbalb nicht auch als venetianischer Manbatar auftreten mochte, weil bie Benetianer ihren eigenen Gefandten geschickt. Bor Ronig Matthias febrte er besonders ben frangofischen Botichafter beraus. Die Antwort, bie er erhielt, liegt vor une. Gine Liga aller driftlichen Bolfer Europa's gegen bie Ungläubigen und ein europäisches Farftenparlament jur Erhaltung ber Gintracht und jur Forberung bes allgemeinen Bohle erflarte ber Ungarntonig für febr icone und munichenswerthe Dinge. Dech munbere er fich, bavon bisher nichts gebort zu haben, zuvor muffe er jebenfalls bie ibm befreundeten Machte, Benedig, ben Bapft und ben Raifer, bavon benachrichtigen. Bur Beranftaltung eines Türfenfrieges bedürfe es feiner Berhandlungen mehr, ba ber Papit, ber Bergog von Burgund und Benedig bereite bagu geruftet feien. Dag ber Ronig von Franfreich bie Forberung eines Concils gurudgewiefen, fei febr weife bon ibm: ein Concil gu berufen und bie Rirche gu reformiren, fei Sache bes romifchen Bijchofs; mas tonne auch ein Concil jest Butes bringen? immer habe es nur Zwiefpalt und Wirren erzeugt. -Auch biefe Antwort, fo verfichtig Marini bei feinen Antragen bie bobmifden Entwurfe verftedt, mar eine Abweifung. übrigens binter bem frangofischen Botschafter ben bobmischen Suche mobl erfannt, zeigt ein fpateres Beständnig Marini's, nach meldem

<sup>&#</sup>x27;) Senatsverhandlungen vom 17. Marg, 4. Mai, 23. Juni 1463 bei Ba-lady Urt. Beitrage n. 295 B. C D. E.

<sup>2) 3</sup>hr Brief an ben Ronig bom 4. Rov. 1463 ebend. F.

einige ungarische Bischöfe ihn hatten in den Baun thun wollen. Auch ist wohl zu beachten, daß Marini "aus eigenem Antriebe" sich zum Procurator einer neuen She für König Matthias erbot; erst kurz zuvor, gegen Ende des Februar, war Katharina, die Tochter König Georg's, plötzlich gestorben. Wahrscheinlich wünschte der Allerweltsgesandte für Matthias um eine französische Prinzessin zu negotiiren. Er erhielt den Bescheid, der König wolle erst der Sitte gemäß die gebührende Zeit abwarten, ehe er darüber weiter beschließe '). Trozdem wußte sich Marini irgend ein Schreiben auszuwirten, welches ihn als eine Art Gesandten des Königs von Ungarn an den von Frankreich erscheinen ließ.

Diesmal jog Marini ale Bote ber brei Ronige von Bohmen, Ungarn und Belen etwas glangender nach feiner frangofifden Beimath. Deben ihm batte Georg Seren Albrecht Roftfa von Boffupic, einen jungeren Bruber Bbenet's, an bie Gpige ber Befanbtichaft geftellt. Gie jogen mit einem Befolge von etwa 40 Berfonen, meift hofleuten Roftfa's. Um 30. Juni erhielten fie im Dorfe Dampierre vor König Lubwig Audienz. Marini überreichte feine Briefe von ben Konigen von Ungarn und Polen, Roftfa trug im Ramen bes Ronigs bon Bobmen bas Project bee Fürftenparlamentes bor, über welches fich bann wieder Marini als pelnischer Befandter in lateinischer, und ale ungarischer gur Abwechselung in frangofischer Sprache ausließ. Bas ibm aus Polen aufgetragen worden, wiffen wir nicht; nach ber ungarifden Antwort auf ben fosmopolitifchen Blan ift es jeroch fower, an ein betreffentes Manbat bes Ronige Matthias ju Den tieferen Sinn ber Gefanttichaft zeigten einzelne Meußerungen Darini's, wie er gum Beifpiel in Ungarn gebort haben wollte, ber Papft habe ichimpfliche Briefe über ben Konig von Grantreich geschrieben. Die Rathe biefes Ronige, fein Cangler, ber Batriard von Berufalem, ber Bifchef von Evreur, zeigten fich gegen bie Befandten bochft übelwollent, fie fanben, wohl mit gutem Grunde, an ten Bollmachten allerlei auszuseten. And maren aus Rom wie aus Bohmen felbit Warnungsbriefe eingetroffen, ber Ronig moge fich mit ber Befanbtichaft, die aus lanter Rogern beftebe, nicht einlaffen. Die gallicanifche Freifinnigfeit und bas huffitifche Reger-

<sup>&#</sup>x27;) Die in Matthias' Namen gegebene Autwort findet man aus Matthias Corvini Epistt. P. I. p. 129, epist. 62, bei Pray Annal. reg. Hungar. P. III. p. 305 und bei Katona Hist. crit. reg. Hung. T. VII. (ord. XIV.) p. 704-

thum lagen immer noch so weit auseinander wie auf dem Concil zu Costnit. Es gab hestigen Zank zwischen den königlichen Räthen und den Gesandten, seine wollten vom Fürstenparlament ohne Zustimmung des Papstes und Kaisers nichts bören, überhaupt von keiner Berbindung zwischen Frankreich und Böhmen ohne des Papstes Wissen. Endlich kam es zwar zu einem allgemein gesasten Freundschaftsvertrage zwischen den beiden Königen, aber vom Fürstenparlament, von Ungarn und Polen war darin keine Rede. Der ideenreiche Marini kehrte nicht mehr nach Böhmen zurück, er entzieht sich hier der geschichtlichen Kunde, wie er vermuthlich alle Ursache hatte, sich den Hösen zu entziehen, als deren Botschafter er sich vorzgestellt 1).

Doch bat uns ber innere Bufammenhang biefer Agitationen aus bem einfachen Pragmatismus gebracht, in bem fich bie Stellung Böhmens zur Curie feit bem Frühling 1463 immer fcroffer entmidelte. Bius mußte von ben Berfuchen bes Ronigs, an Benebig, Franfreich und Ungarn Bundner gegen ben apostolischen Stuhl gu gewinnen. Es ichien taum nöthig, ihnen entgegenzuwirfen. Darum ubten fie nicht einmal ben Ginfluß, ben etwa bie Interceffion bes Raifers ober ber tatholifden Barone und Bifchofe bes bobmifden Reiche auf bas Berfahren ber Curie hatte. Ohne Zweifel mar ber Bapit, bevor er ben Rampf entzundete, geneigt, auf jebes Mittel ber Berjöhnung einzugeben, welches fich mit feiner unabanberlichen Forberung vertrug, ber Ronig muffe von ber buffitifchen Regerei laffen. Benigftens eilte er nicht mit feinen icharfften Cenfuren, wie er gegen Diether von Maing und Sigmund von Defterreich gethan. 3a die Fürbitten maren ihm vielleicht felbft willtommen, weil er fie jum Bormanbe neuer Friften fur Georg nehmen fonnte, ben er nicht haßte, beffen schwierige Lage er wohl einfah, bem er aber bie Kraft und bie Dacht gutraute, burch fubnen Borgang und ftrenges Gebot feine Suffiten gur Rirche gurudguführen. Sier entsprang fein 30gern und Warten nicht aus Schwäche. In feinem unter allen europäischen Sandeln batte bie Sierarchie ein fo gutes Bemiffen wie in ihrem Berfahren gegen bie Utraquiften, gegen welche fie fic ale Berfechterin ihrer alten und in ber lateinischen Welt noch anerfannten Grundfate fühlte.

<sup>&#</sup>x27;) Die Geschichte biefer Befanbtichaft ergablt aussichtlicher nach bem Tagebuche Jarostam's, eines ihrer Glieber, Baladh Gefc. S. 305-312.

Mm 6. Juni fant gu Brag eine Berfammlung von etwa 24 Berren ber fatholifden Bartei ftatt, es maren folde, bie um jeben Breis ben Frieden bee Reiches ju erhalten munichten. Darum richteten fie an ben Bapft bie Bitte, er moge feinen Broceffen noch Ginhalt thun, ba man boffen burfe, auf bem bevorstebenben Sanbtage gu Brunn Mittel und Wege gur Wahrung ber Gintracht ju finben; benn ber Ronig fei gefonnen, bem Bapfte ben ichulbigen Behorfam ju leiften 1). Diefe Demonftration ber bobmifchen Ratholifen mochte ber Ronig veranlaßt haben. Starter als fie wirtte auf ben Papft ohne Zweifel Die Stimmung in Schleffen. Bier ichieben fich bie Barteien in außerster Schroffbeit, aber fie maren febr ungleich. Muf ber einen Seite ftant nur die Stadt Breslau und an ihrer Spipe ber Ergbifchof von Rreta, auf ber anberen alle übrigen Stabte und Landichaften, bas fleine Namslau abgerechnet, alle Fürften mit Ausnahme bes vertriebenen Balthafar, auch ber Bifchof von Breslau mit ber Mehrgahl ber Domberren. In Brestau hetten immer noch die Brediger und Bierhausvolitifer, ber Bobel mar fo mild, bağ er nur verlangte ausziehen ju burfen, um Brag ju nehmen. Im Cante übermog fonft bas Beburfnig bes Friedens; auch mußte man eingesteben, bag Riemand in feinem fatholischen Glauben gefrantt worben. Der Bifchof war ber ruftigfte Borfampfer biefer Bartei; tropbem nun und trot ben Beschwerben ber Stabt über ibn blieb er im Bertrauen bes Papftes. Rur mit bem Runtius ftieß er arg gujammen. Erft wechfelten fie beftige Briefe, bann tam ber Bifchof auf bas Bebot bes Runtius, boch nicht ohne einen Beleitebrief, nach ber Stadt. In ber Berberge bes letteren follte eine Befprechung ftattfinden. Der Runtius forberte bie Bublication ber papftlichen Erlaffe auch ben bifcoflider Seite, ber Bifchof meigerte fich, weil nur Rrieg baraus entfteben tonne. Jener gebot Behorfam, biefer appellirte an ben Papft. Rach heftigem Streit fchrie ber Runtius ibn an: bu bift ein Gift bes Lantes und ein Stein ber Schande! Bifchof Jost erwiederte ibm mit S. Paulus '): bie Rretenfer find allegeit Lugner, boje Thiere und faule Bauche! Buthend iprang ber Ergbifchof auf und ichlug ibn mit ber Fauft; ein paar anwesende Firften fielen bagwifden und die Rathmannen be-

<sup>&#</sup>x27;) 3hr Schreiben an ben Papft vom 10. Juni 1463 bei Rlofe S. 193. Achnliche an ben Raifer und an die beiden Runtien werden ebend. S. 194 notirt. 

) ad Tit. 1. 12.

festen bas Saus, bamit ber Streit fich nicht auf bie Bolfsmaffen übertrage 1). Bwar erfolgte eine Art Ausfohnung mit Rudficht auf ben bevorftebenden Canbtag ju Brunn. Der Bifchof eilte jum Ronige nach Brag, um ju ermirten, bag biefer wenigftens bis babin fich ber Feindseligteiten enthalte 2). Dann aber brang er mit wieberholten Borftellungen in ben Bapft, er moge nicht blog ber Breslauer gebenten, Die tollfubn und mit Michtachtung ber anderen Ratholifen in bie bringenbite Befahr rennten, er moge ibre Rrafte und bie bes Ronigs gegeneinander meffen und bor weiterem Berfahren and bie übrigen Ratholifen bes Konigreiches boren, bie in ber Blaubenofache alle für einen Dann fteben mußten; es fei wiber bie Alugheit, bei bem jegigen Stanbe ber Dinge einen Bratenbenten wiber ben Ronig aufzustellen "). Der befonnene Ginn bes Bifchofs brang endlich fogar in Breslau und bei bem Runtine burch. Auf einer Ständeversammlung ju Brestau murbe gwar beichloffen, bei ben Manbaten bes apostolischen Stubles zu verharren, aber einftweilen bie Broceffe einzustellen und ben Ausgang bes brunner Tages abzumarten 4).

Der Papft tonnte nicht wiberstehen, als in die Bitten der bobmischen Herren und der schlesischen Stände auch der Raiser dringend
einstimmte. Um 17. Juli beauftragte er den Erzbischof von Kreta,
die Processe und Censuren noch eine Weile zu suspendiren, doch nur
unter der Bedingung, daß Georg sich jeder Beunruhigung des Herzogs Balthasar von Sagan und der Breslauer enthalte. Durchaus
nur eine Frist dis zu den Ergebnissen des brünner Tages war damit gemeint. Der Papst versicherte dabei den Breslauern, sie könnten sich auf seinen ferneren Schutz verlassen, er sobte den Runtius,
er besahl dem Bischof von Breslau, für die Stre dieser Stadt zu
sorgen, die nie und nimmermehr zur Unterwerfung und Mischung
mit den Ketzern gezwungen werden könne, und dem Könige mochte

<sup>1)</sup> Eidenloer S. 211-213.

<sup>\*)</sup> Sein Brief an ben Bapft bom 18. Juni 1463 bei Rlofe G. 201.

<sup>3)</sup> Zwei Schreiben bes Bifchofs an ben Papft und eines an Carvajal bei Palach Urt. Beiträge n. 304 A. B. C. Daß die Breslauer in der That wieder um einen Mitbewerber und um einen Kreuzing gebeten, sehen wir aus ihrem Schreiben an Bins vom 17. Juni 1463 bei Klose E. 196.

<sup>\*)</sup> Die Rebe bes Bijchofs vor biefer Berfammlung und bie Rotification ihres Beichluffes an die Olmützer burch ben Erzbischof von Rreta vom 3. Juli 1463 bei Balady a. a. D. n. 304 D., 306.

Herr Johann von Rosenberg ben festen Entschluß bes Papstes fundthun, bag er nur burch die Rückehr bes Königs zum Ritus ber Lirche bestriedigt werden könne ').

Auf ben großen Canbtag ju Brunn festen bie Ratbolifen, gumal bie Pralaten bon Brestan und Olmit, nicht geringe Soffnung. Durch bie Babl biefes tatbelifden Ortes und burch buntle Berbeifungen bes Ronige glaubte man fich ju ber Annahme berechtigt, er tonne bier mobl eine Erflarung magen, bie im buffitifchen Brag fofort ben milben Aufruhr entflammt batte. Seine Abficht inbeft war ziemlich biefelbe wie auf bem Laurentins- Tage ju Brag : nicht nur ein nenes Stabium bes Aufschubs wollte er gewinnen, immer ned meinte er auch bie beiben Barteien auf bem Boben bes politifden Friebens und ber Compactaten vereinigen und bann jebem Angriffe bon Außen rubig entgegenblicken gu tonnen. Go eröffnete er bie Berfammlung mit Rlagen über ben Bapft, ber Briefe gegen ibn erlaffen babe, bie bem gangen Ronigreiche jur Schante gereichten; bas tomme nur bon ben Breslauern ber. Run mochten bie Stanbe ibm rathen, wie er fich gegen ben Bapft halten folle. Bang wie ju Brag maren bie Utraquiften mit ibrer Antwort ichnell bereit, ber reiche Abenet Roftta nahm für fie bas Wort: fie wollten ibm belfen mit Leib und Out, aber fie vertrauten bafur, er merbe ibre Compactaten weber um bes Papites noch um fouft jemanbes willen ichmachen, wie er ihnen gefchweren; benn bie Compactaten wollten fie fich nicht nehmen laffen. Im Ramen ber Ratholifen iprad Bifchof Joft von Breslau: nach bem Aronungeeibe bes Ronias batten fie gehofft, er werbe bem Bapfte gehorfam fein; wenn er fich nicht, gleich anderen chriftlichen Ronigen, wirflich in ben Beborfam bes Bapftes begebe, tonne bas Reich anch feinen Frieben baben; fie wenigftens wollten aus bem chriftlichen Beborfam nicht treten und nicht miber bie papfilichen Gebote fein; befriede fich ber Ronig mit bem Bapfte, fo wurden fich ihm auch bie Breslauer bon felbit unterwerfen. In Diefem Sinne, nur entschiebener, lauteten auch bie Briefe ber Runtien, bes Erzbifchofe von Rreta aus Breslau und bee Bifchojs von Torcello aus Heuftabt, fie maren an bie fatholifden Stante gerichtet: bieje mochten ben Ronig anbalten,

<sup>&#</sup>x27;) Die Breven an bie Breslaner vom 16., an ben Muntins, ben Kaiser und ben Bischof von Breslan vom 17. Juli 1463 bei Klose S. 198. 209. Das an Johann von Rosenberg v. 8. August bei Palady Urk Beiträge n. 308.

seinen Giben zu genügen und sich auch in seinen Werken als einen driftlichen König zu zeigen, benn ber Papst könne es so nicht langer bulben.

Bon ben Barteien felbft mar eine Ginigung über bie firchlichen Dinge nicht mehr zu erwarten. Bieberum blieb bem Ronige nichts weiter übrig ale eine icharfe Aussprache feiner Anfichten und ein Friedenegebot. Der Bapft thue ihm unerhörte Bewalt an. mabre Rirche, bie Bemeinschaft aller Chrifiglaubigen, fet in Brag und in Bohmen ebenfogut wie in Rom. Das baster Concil habe bem Reiche bie Compactaten gegeben, barum fonnten ber Bapft und bie romifche Rirche, die unter bem Concil find, fie nicht nehmen. Auch fei bas Reich burch biefe beiligen Compactaten jum Frieden getommen - beilig burfe er fie nennen, weil fie vom beiligen Concil ausgegangen. Moge ber Papft ben Streit fiber fie bis zu einem Concil aufschieben, einem folchen wolle auch er geborfam fein. Bie babin gebente er jeber Bartei, mas er ihr geschweren, unverbruchlich ju halten und ben Frieden ju bandhaben. Der aber fonne bei folden Proceffen und Befehlen bes Papftes nicht befteben. Deshalb befehle er Allen, wenn bergleichen Manbate in Butunft gefchickt murben, ihre Beröffentlichung und Execution nicht zu geftatten. In folchen Sachen, die wiber ihren Ronig feien, burften fie bem Papfte nicht gehorden; benn ber Ronig fei ihr natürlicher Erbberr, unter bem fie mit Leib und But, mit Weib und Rind ftanten. Uebrigens babe er bie befte Doffnung, fich burch Bermittlung bes Raifere mit bem Bapfte auszufohnen; icon babe ber Raifer feine Botichafter nach Rom gefentet, ja ibm berfprochen in eigener Berfon junt Bapfte ju gieben, wenn bie Boten eine vollständige Bereinigung nicht au Stanbe brachten ').

Diese Aussicht auf ein versöhnliches Entgegenkommen beiber Theile wußte ber König in vertrauten Gesprächen mit ben Häuptern ber satholischen Partei in ein helles Licht zu setzen. Er sprach von einem ganz besonderen Plane, ben er indeß nur bem Kaiser eröffnen könne. So brachte er es babin, daß auch die katholischen Stände sich wieder an ben Papst wandten mit ber Bitte, er möge um des Friedens willen diese Berhandlungen noch abwarten und

<sup>&#</sup>x27;) Bom Tage zu Brünn fpricht Efchen foer mit Unterbrechungen S. 211. 214-217. 221. Den Bericht ber Brestauer an ben Papft vom 4. Aug, 1463 giebt Alofe S. 212-214.

seinen Processen Einhalt thun '). Pius konnte nicht wohl umbin, noch einmal die Suspension zu versügen. Der Kaiser ließ ihn wissen, er habe Hoffnung, den Böhmen jetzt dahin zu bringen, daß er den Forderungen des apostolischen Stuhles genüge. Zwar versbehlte der Papst seinen Unglauben nicht: Georg habe noch nicht den geringsten Beweis seiner Besserung gegeben, er wolle wie durch den Tag zu Brünn, so auch durch die bevorstehenden Berhandlungen nur Zeit gewinnen, um unterdeß die katholische Partei zu schwächen und die ketzeische zu heben. Den Bressauern versicherte Bius, er werde, wolle man ihn durch leere Versprechungen hinhalten, für seine und des apostolischen Stuhles Ehre schon zu sorgen wissen und freche Beleidigungen nicht länger dulden ').

Daß Georg mit feinem geheimnigvollen Borgeben in ber That nur neue Frift gewinnen wollte, zeigte fein langes Saumen: bie am Raiferhof erwartete Botichaft tam nicht. Ingwischen ichien es wirklich, ale follte bie bobmifche Frage in ben Sintergrund treten. Der Papft funbigte ben Rreugging an, bem er in Berfon beigumobnen versprach. Die Liga, bie ju biefem 3wede gefchloffen murbe, bie Ausfohnung bes Raifers mit Matthias von Ungarn und manches andere politifche Moment fcbien bie Lage ber Dinge völlig veranbern ju muffen. Wie beschwerlich war nun ber bohmifche Sanbel! Dan batte ibn von papitlicher Geite vielleicht ruben laffen, maren nicht bie unfeligen Breslauer gemefen, für beren Sache ber apoftolifche Stuhl feine Chre und mehr verpfandet. Der bigige Ergbifchof von Rreta verließ fie, um burch Rreugugprebigen und Ablagfammeln ben rothen but, nach bem er langft getrachtet, vielleicht schneller gu verbienen. An feine Stelle trat erft Balbaffarre ba Bescia, ber Auditor bes Erzbischofe, bann ber une befannte Rubolf von Rubesbeim, jest Bifchof von Lavant. Diefe Bett benutte auch Beorg, um bie Breslauer ju bebrangen: er fing an, ihnen bie Bufuhr abuischneiben. Da jammerten fie, ber reifenbe Bolf werbe über fie berfallen, wenn ihr einziger Schutherr, ber Papft, auf ben fernen Dieeren fegele. Bei feinem Abideiben batte felbit ber Rretenfer ihnen fleinmutbig gerathen, fie mochten, falle Birfit gegen fie goge,

Digitized by Google

<sup>&#</sup>x27;) Auf biejes Schreiben ber Stande an Papft und Raifer, bat. Brunn 24. Juli 1463 begieht fich Ebenborffer Lib. Pontif. Msc. fol. 183. 134.

<sup>2)</sup> Die Breven an die Brestaner vom 30. Sept, und an den Kaifer com 2. Oct. 1463 bei Rlofe S. 214. 219, letteres im Auszuge auch bei Palach urt. Beiträge n. 312.

Boigt, Enea Silvio III.

Frieden von ihm zu erhalten suchen, benn die Stadt werbe sich nicht vertheidigen können. Was halfen ihnen da die schönen Trostschreiben, die sie von diesem und jenem Cardinal erhielten? Wenn sie den Papst immer wiederholt um einen Cardinal-Legaten anssehten, wollte keiner der großen Herren diesen sorgenvollen Plat aussüllen. Was half es ihnen, wenn der Papst die Katholisen in Böhmen und den zugehörigen Landen anwies, sie könnten durch Unterstützung der Stadt Breslau denselben Ablaß verdienen, als wenn sie gegen die Türken zögen, wenn er den König von Polen und den Kurfürsten von Brandenburg als Schützer aufries? ') Sie verlangten die volle Gewißheit, daß der päpstliche Stuhl sie nicht etwa bei irgend einem Compromisse preisgebe.

3m Marg 1464 mar enblich eine bobmifde Befantifchaft wirtlich in Reuftabt eingetroffen. Der Papft hatte ben Bifchof von Torcello beauftragt, ben geheimnisvollen Borichlag anguhören, ben fie bem Raifer nur in Begenwart biefes Muntius überbrachten. Dann trat aber auch Bifchof Rubolf von Lavant, ber anbere Runtine, in bie Berhandlung. Als bie Bohmen nach allerlei Rlagen und Befchwerben enblich mit bem Rern ihres Auftrages berausrudten, bestand biefer einfach in ber schon mehrmals gehörten Bitte. ber Bapft moge einen Legaten nach Bohmen fenben, mit bem ber Ronig bie Zwietracht beilegen und gegen ben er fich über bie Bormurfe rechtfertigen tonne, bie von feinen Feinden bem Bapfte gesteckt worten; bann wolle er Alles thun, was zur Eintracht bes Ronigreiches mit ber römischen Kirche führe. Auf einen folden Borichlag eingeben bieg benn freilich bie gange Sache wieber von vorn an-Demnach antwortete ber Bifchof von Torcello, ein Legat fei bochftens bann gu erwarten, wenn ber Ronig guvor Das erfüllt babe, mas er mit Worten und Giben zugefagt; mas ber Ronig ibm ober bem Raifer ju eröffnen babe, tonne auch jett fofort vor ibnen gefagt werben. Anch zieme es bem apoftolifden Stuble nicht, einen Legaten gu ibm gu ichiden, bevor er gurudgenommen ober öffentlich verleugnet, mas er gegen bie lehren und Manbate beffelben gefagt ober gefagt haben folle 1). - Es lag etwas Unwürdiges in biefen

<sup>1)</sup> Efchenloer S. 224. 225. 227. 228. Elofe S. 221. 227. Palado Urf. Beitrage n. 314.

<sup>\*)</sup> Die Rebe bes Bifchofs bei Palach Urt. Beitrage n. 315. Efchenloer S. 235 berichtet nur fur; über biefe neuftäbter Berhandlungen, gerabe über fie ift bie anonyme Relatio historica bei Kaprinat P. II. p. 585. 586

kleinen Winkelzügen, mit denen Georg seit den Tagen bes Papstes Calixtus zu loden, zu broben und durch beides boch nur hinzuhalten suchte. Er entwurzelte das Vertrauen selbst Derer, die ihm ergeben waren. Noch von Neustadt aus rieth ihm Protop von Rabstein, einer der Gesandten, als sein "getreuester Freund," er möge, da auf einen Legaten nicht zu rechnen, sein Seil ohne Säumen in des müthiger Bitte und guten Handlungen suchen. "Behalte stets vor Augen, was ich dir sage: es sind solche Mittel beinetwegen berathen und beschlossen, daß kein menschlicher Verstand dir wird helsen könsnen, indem Gott selbst gegen vich streiten wird.").

So ber tatbolifche Freund, freilich mehr im Rachgefühle ber Arantung ale in flarer Ginficht ber Nothwendigfeiten, Die ben Entidlug bes Ronigs umichrantten. Der Bapft mar entidloffen, fortan auch ben Schein zu meiben, ale laffe er fich burch folche Interceffionen und Borfpiegelungen bingieben ober gar taufchen. Gelbft bie Fürbitten bes Raifers fruchteten nicht mehr, auch maren fie wohl minber eruft feit ber Ausföhnung mit Ungarn. Schon am 15. Dearg burfte ber Brocurator ter Bredlauer vor Bine eine öffentliche Rebe balten, in ber er um Ausschreibung eines Rrengguges gegen ben Ronig bat 2). Ueber bie Bitte um einen Legaten, bie gu Reuftabt vergetragen worden, fpotteten Bapft und Carbinale. Den Breslauern murbe die Berficherung gegeben, es folle nun gegen Birfit ernstlich procedirt und um Riemandes willen fernere Frist gewährt werben. Die Bifcofe bon Brestau und Olmut murben angewiesen, jebe Gemeinschaft mit Girsif abzubrechen 3). Auch ber Proces gegen Bergog Johann bon Sagan murbe bon Renem in Bang gefett, ber gegen Georg felbft aber eingeleitet, indem Bins zwei Cardinale mit ber Untersuchung betraute '). Der eine mar ber murrifche Cufa, ber fich langft ale eifriger Anwalt ber Breslauer hervorgethan, ber andere Berarbo Grolo, ein harter und rauber Ranonift, fruber Aubitor ber Rota.

auffallend gut unterrichtet, fie burfte leicht auf einen ber Runtien zurudstühren. Der eine ber bohmischen Gesandten war jedenfalls Rabstein, ben anderen neunt Sichent ver Wilhelm Roftla, die Relatio einen hinto Rescha, Palady Gesch. S. 298 Benes von Weitmil.

<sup>1)</sup> Protop's Schreiben bei Balady Befc. S. 299.

<sup>2)</sup> Rlofe S. 264.

<sup>3)</sup> Efdenloer G. 236.

<sup>\*)</sup> Eine Reihe papftlicher Erlaffe vom 3. - 26. April 1464 bei Rlofe S. 261. 262. 265.

Bevor ber Bapft Rom verließ, um gen Ancona gum Türfenfriege ju gieben, versammelte er am 16. Juni ein öffentliches Confifterium, bem auch bie frangofifchen und burgunbifchen Befanbten beimobnten. Antonio ba Gubbio, berfelbe Fiscalprocurator, ber bie Compactaten berbammt, trat mit einer langen Reibe bon Beichulbigungen gegen Georg von Bobiebrab auf, ber fich Konig neune. Dann beantragte er, ber Papit moge und muffe jest enblich ben Broceg mit Schnelligfeit fortfeben, gegen Beorg als rudfälligen Reber bie Borlabung erkennen und bie beiben Carbinale beauftragen, bie Sache fortguführen und ben Breslauern Sulfe gu leiften, ba er felbst zur Beftrafung ber Turlen ausziehen wolle '). Bius willfahrte biefem Antrag, nachbem and er in langerer Rebe bie Rothmenbigfeit feines Berfahrens gerechtfertigt \*). Schon mar bie Citationebulle vorbereitet: fie wieberholte wie ein Beidichtebuch in turgen Bugen bie Entftehung ber buffitifden Irrlebren, bewies bie Ungultigfeit ber Compactaten und hielt bem Beflagten alle bie Berbeigungen und Bindungen vor, mit benen er ben aboftolifden Stubl getäuscht, bann bebrobte fie ibn ale rudfälligen und meineibigen Reger mit bem Musichluß aus ber Bemeinbe ber Gläubigen, wenn er nicht noch ben guten Weg finbe, und endlich lub fie ibn vor, innerhalb 180 Tagen bor bem Papfte ju erfcheinen, um fich ju berantworten und fein Urtheil ju empfangen "). Go mar bie Art an ben Baum gelegt, aber ber Auszug bes Papftes, feine gunebmenbe Rrantheit und enblich fein Tob bemmten ben Schlag. Citationebulle murbe nicht mehr officiell ausgefertigt \*). Welche Reihe von Bapften war boch nun icon babingeftorben, obne ben Abichluß ber furchtbaren buffitifden Bewegung ju erleben!

Aber biefer Kampf war nicht bas Unternehmen eines Papstes, er war längst bie Sache bes Papstthums selber geworben. Hier vertrat es in alter Beise bas hierarchische Princip von der nothe wendigen Einheit in Glauben und Cultus. Daber konnten vorsübergehende politische Rücksichten den Kampf wohl in die Länge ziehen, aber nicht die unversöhnlichen Gegensäte mit einander be-

<sup>&#</sup>x27;) Die Rebe bei Efdenloer S. 237-240.

<sup>&</sup>quot;) Die Antwort bes Papftes ebenb. G. 241-243.

<sup>3)</sup> Die Bulle v. 16. Juni 1464 ebenb. E. 243-252, im latein. Originalterte im Cod. I. G. 34. ber Universitätsbibliothet zu Brag; bier batirt fie vom 15. Juni, bei Efchenloer ift ber Juli ein einsacher Irrthum.

<sup>4)</sup> Relatio historica l. c. p. 587.

frieben. Bum Bannftrahl, ber Jahre lang in Bine' Santen gezudt, griff alebald auch fein Nachfolger; Carvajal's ftrenger Beift blieb in bem gangen Berfahren maßgebenb. Unmächtig an fich, wedten bie Anatheme boch jeben Bunbftoff bes Aufruhre, rechtfertigten fie jeben Ungehorfam im Ramen einer Autorität, loderten fie bie moralischen Banbe, auf benen gulegt auch bie politische Dacht ruht. In Rom fanben alle Rlagen und Berleumbungen ihren Salt, alle Rante und Berichwörungen ihren Bufammenbang. Es entbrannte ber lange, gräuelvolle Burgerfrieg, in welchen ber Bratenbent, Datthias von Ungarn, feine halbwilben Raigen, ber Papit bas Rrenggefindel ichidte, welches bie Minoriten gufammengeprebigt. Religionsfrieg mar es bennoch nicht. Zwar hatte Rothcana, ale Bins ben Proceg beginnen ließ, auf feine Rirche am Tein einen fteinernen, vergolbeten Relch fegen laffen mit ber Infdrift Veritas vincit, baneben einen Selben mit ber Rrone auf bem Saupt unb bem gezogenen Schwert in ber einen Sand, mabrend bie anbere ben Relch hielt '). Aber nicht unter biefem Beiden gebachte ber Ronig ju fiegen, ja er butete fich, ben taboritifchen Fanatismus, fo viel babon noch vorhanden war, neu zu entfeffeln. Auch auf ber anberen Seite wiefen bie fatholifden Berren ausbrudlich bas Blaubenspanier gurud und fcutten lieber bie verlegten Canbesrechte und Brivilegien por; benn verhafter ale ber Relch mar ihnen bie monarchische Gewalt, bie ibre fenbalen Gelüfte bebrobte. Matthias nabm nur ben Titel bes Reiches von ber Bahl ber Barone wie bom Bapfte, bann trat er wie irgent ein politifcher Eroberer auf. Trot allen Feinben ftarb Georg ale Berricher, ja es beißt, er babe noch por feinem Enbe burch bie ibm verwandten fachfischen Gurften im Stillen bie Aufbebung bee Anatheme ju bermitteln gewußt, gang wie fein letter politifder Rath und Rampfgenoffe Gregor Beimburg \*). Der Begrunber einer Dhnaftie wurde er freilich nicht; inbem er biefe Ausficht opferte, rettete er ben Utraquismus por ber Rache einer fatholifchen Reaction und bor erneuten Scheiterbaufen, er ficherte ihm ein ruhiges Musleben, bis biefe größte Regerei bes Mittelalters unter ben Bellen ber lutherifden Bewegung berfcwanb.

<sup>&#</sup>x27;) Efdentoer G. 238. 259.

<sup>7)</sup> Diefe Radricht finbe ich nur bei Cochlaeus lib. XII,

## Achtes Capitel.

## Die Curie und die firchliche Berwaltung.

Dan wurde jest fcwerlich einem Beurtheiler guftimmen, ber es noch magte, une bas mittelalterliche Rom ale ben Git einer befonberen Beiligfeit anzupreifen. Aber unrecht ift es auch, immer nur von ber Rauberhöhle, bem Lafterpfuhl und ber großen Babblonierin ju fprechen. Rom mar eben bie Beltftadt, feine Gurie bas Centrum bes internationalen Bertebre, zugleich ber Centralfit einer Bermaltung, bie einmal bas gottliche Inftitut mit menschlichen Rraften zu leiten berufen mar. Der Wiberfpruch, in welchem überall und zu allen Zeiten bie himmlische Rirche ju ihrer irbifchen Ericheinung ftebt, muß im Sammelpuncte ber Conflicte naturlich am Greliften bervortreten. Wo man bas Beilige jeben Augenblid in pollfter Reprafentation ju feben verlangt, wird biefer Unfpruch am Leichteften jum beuchlerischen Scheine brangen. Bo eine Daffe von Meniden berbeiftromt, um aus ber Ruhrung ber fircblichen Befchafte ben Lebensberuf gu machen und ben Lebensbebarf gu gieben, werben fie auf bie unwurdigften Erwerbemittel verfallen. Gine Weltstadt, welche Taufende um bes Benuffes willen auffuchen, wirb ben Genuß in allen Formen zu bieten baben und felber an ibm ben vollften Antheil nehmen ').

Während die Opposition gegen die römische Hierarchie nicht versäumte, auch die Laster der ewigen Stadt als eine Folge des kirchlichen Spstems darzustellen, hören wir doch von einzelnen weltstundigen Männern auch billigere Urtheile. "Die römische Eurie — schried Cardinal Piccolomini einem alten mailändischen Freunde — ist groß und umfaßt alle Dinge. Gute und Böse leben bei uns, hier giebt es Stolz und Demuth, Geiz und Berschwendung, Schwelgerei und Rüchternheit, Wollust und Enthaltsamkeit, hier die höchste Tugend und das schwellichste Laster. Große Narrheit und die er-

<sup>&#</sup>x27;) Soon Ricolaus V verbot in einer Bulle com 22. Sept. 1452, Die man bei Raynaldus 1452 n. 19 findet, allen Officialen und Rierifern ber Curie, Concubinen für ben eigenen Umgang ober jum Gebrauche für Anbere gu halten. Aus fpateren Beiten ift bergleichen befannt genug.

habenste Weisheit wohnen zusammen. Kein Wunder, wenn wir bisweilen großartige und ruhmwürdige Dinge thun, bisweilen so hanbeln, daß uns die Geringsten tadeln können"). Und sehr ähnlich spricht sich einmal Filelso aus"): "Die römische Curie ist eben der Ort, wo Menschen aller Art Das sinden, was ihrer Lebensweise gemäß ist, sie mögen nach Religiosität und Heiligkeit, nach gesetztem Wandel oder irgend einem Zweige der Gelehrsainkeit trachten oder ein freieres und genusvolleres Leben vorziehen."

Der Bapft ift in viel umfaffenberem Ginne von feiner Curie abhangig ale fouft ein Surft von feiner hofumgebung. Ihren wichtigften Beftandtheil, bas Carbinalcollegium, finbet er vor, ibm verbantt er feine Erhöhung, es hat rechtlich und factifch einen bebeutenden Antheil an ber Berrichaft über die Rirche. Ja in ungahligen Fällen ift ber Bapft nur ber Reprajentant und Bollftreder feines Billens. Auf ber anberen Geite wieber ichafft fich eine ftarte Berfonlichfeit auf bem apostolifden Stuble leicht einen Spielraum bes Herrscherwillens, ber bis zur unbeschränkten Monarchie anwächst, und das Collegium, welches bie Apostel neben Betrus barftellt, wird gur purpurnen Dienerschaft. In unferem Falle wirb bas Intereffe, mit welchem wir ben Bapft in feiner Stellung gu ben Cardinalen betrachten, ein erhöhtes, über bie Berfonlichfeiten binausgebenbes, indem auch bier bie coftniger und baster Doctrinen fich geltenb machen und bas Papftthum ju einem fteten Rampfe mit feiner nachften Umgebung gwingen. Doch führen wir uns junachft bas Carbinalcollegium bor, wie es Bins bei feiner Stublbefteigung fand und wie er es burch feine Mominationen vermehrte.

Das heilige Collegium zählte 24 Mitglieder, als in Pins II eines berfelben zum Papste gewählt wurde. Es blieben nun 8 Italiener, 7 Spanier, 4 Franzosen, 2 Dentsche und 2 Griechen. Fällt babei die verhältnißmäßig geringe Bahl von Italienern und die verhältnißmäßig große von Spaniern auf, so ist zu bedeusen, daß eben der letze Papst ein Spanier gewesen war und allein 4 Spanier, wobei wir den portugiesischen Infanten mitrechnen, zum Purpur erhoben hatte. Doch bildete die Nationalität keinesweges die Grundslage der Parteibildung in dieser Körperschaft. Nur beiläusig ist

<sup>&#</sup>x27;) Enea's Brief an Sceva be Curte vom 2. Dec. 1457.

<sup>2)</sup> Sein Brief an Fabricins Clpitheus vom Jahre 1475 bei Rosmini Vita di Filelfo T. II. p. 387.

einmal von "Ultramontanitäten" die Rebe, von Eifersüchteleien zwisschen den italienischen und ben nichtitalienischen Cardinälen. Sonst bilbeten nur die Franzosen eine geschlossene Partei. Unter den anderen Cardinälen gab es kleine Gruppen, Freundschaften und Feindschaften, aber kein spsiematisches Zusammengehen in den Fragen der kirchlichen und weltlichen Politik. Es sind daher mannigsache Gessichtspunkte, unter denen wir die Stellung des Papstes zu den einzelnen Cardinälen betrachten, und auch dann bleibt noch eine Reihe berselben übrig, die ihrer specifischen Bedeutung oder auch ihrer Unbedeutendheit wegen, gesondert ausgeführt werden müssen.

Das Saupt und ber Führer ber frangofischen Bartei mar Gnillaume b'Eftonteville, Ergbifchof von Rouen, aus ber Dormanbie geburtig, burch feine Mutter, eine Sarcourt, bem foniglichen Saufe Franfreiche verwandt. Er geborte ber Congregation von Clugnt ju und hatte auch in Frankreich, jumal als Reformator ber parifer Universität, einen bochflingenben Ramen. 3m Befite fürftlicher Reichthumer, lebte er auch an ber Curie mit fürftlicher Bracht, ohne beshalb bes feinen Beichmades und ber Bilbung ju entbebren. Außer feiner Minttersprache war ihm auch bie lateinische und bie italienische geläufig. In feinem herrlichen Balaft und in ber Rirche S. Maria Maggiore, beren er fich mit Borliebe annahm, borte man bie ebelfte Mufit, bie geschmachvollften Brediger. Auch Literaten wie Filelfo bulbigten ibm. Bir erinnern une, wie nabe er im letten Conclave ber papftlichen Burbe gemefen. Seitbem ftanb er gegen Bius unaufhörlich im Biberftreit, ber besonbers burch bie antifrangofifche Bolitit bes Bapites genabrt murbe; beffen Rreugjugsplane fab er ale eine thorichte Grille an. Bius erwieberte feine Feinbichaft burch ftetes Migtrauen und inbem er fich ben ftolgen Rebenbuhler fernhielt. Dag er ibn, ber bisber ben Titel eines Carbinal-Bifchofe von Borto geführt, gum Carbinal-Bifchof von Oftia ernannte, war weiter feine Gunfibezeugung 1).

An Estouteville, ber sich burchaus als Bertreter ber französischen Krone zu Rom ansah, schlossen sich seine französischen Sollegen mit natürlicher Unterordnung an. Zunächst Alain de Taillebour-Coetioh, Cardinalpriester von S. Prassebe, gemeinhin nach
seinem Bisthum Cardinal von Avignon genannt. Seine Erhebung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Pius Comment. p. 341. Gaspar Veronensis ap. Muratori Scriptt. T. III. p. II. p. 1031. Ughelli Italia sacra T. I. Roma 1644, p. 92.

verbanfte er Nicolaus V und ber Fürbitte bes Ronigs von Frantreich 1). An ber Curie batte biefer gemästete Bralat wenig zu bebeuten; man vergaß ihm nicht, wie er bie im Rhone bom Erlos bes Türkenzehnten gebaute Blotte ben Anjon überliefert und wie er fich felbst in biefer Legation schmachvoll bereichert. Dagegen war Richard Olivier be Longueil, Carbinal bon G. Gufebio, ein tuchtiger Burift. Ben Papft Caliptus jugleich mit bem Biccolomini ernannt, erhielt er erft bon biefem am 15. Mar; 1462 ben rothen but. Denn er geborte ju ben angefebenften Staaterathen am Sofe Rarl's VII, aber auch ju benjenigen, bie Lubwig, ale er auf ben Thron gelangte, febr balb entfernte. Doch trat er beshalb bem Bapfte nicht naber und bielt fich im Bangen, wie auch Jean Rolin, Carbinalbriefter von S. Stefano in Monteceli, ju Eftouteville und ber Bartei "). Wie biefe ber Bolitit bes Bapfies, jumal in ber neapolitanischen Frage, beftig entgegentrat, ift am geborigen Orte erzählt worben.

Ce gab ferner an ber Curie eine Reibe bon Carbinalen, bie einft ale Mepoten ober Bunftlinge fruberer Bapfte eine Rolle gefpielt und ihren Ginflug meiftens burch Anschluß an biefe ober jene Stadtpartei feftaubalten fucten. Unter ibnen muß Brospero Colonna querft genannt merben, ber Reffe Martin's V, Archibiatonus bes heiligen Collegiums, ale welcher er Nicolaus V und feine beiben Dachfolger mit ber breifachen Tiara gefchmudt, bor Allem bas Saupt ber machtigen Faction, bie in ber Statt wie in ber Umgebung Rom's ihre Burgen und militarifchen Stationen befaß, bie als ghibellinische Bartei fich burch bas gange firchliche Bebiet verzweigte. Diefem Intereffe mar ber Carbinal völlig ergeben. Er hatte mohl, ale er bei bem Acceffus bie entscheibenbe Stimme bem Biccolomini gab, barauf gerechnet, unter feinem Bapat bie Parteigunft fortaugenießen, welche bie Colonna gu Calixtus' Beiten burch ihren Bund mit ben Borja erworben. Geben wir nun gleich, wie ungern und zogernd Bine fich in biefes Factionewefen mifchte, fo brangten ibn boch bie Unruben bes Rirchenftaates gu ben Orfini

<sup>\*)</sup> Das Breve bes Papftes vom 3. Oct. 1447 bei D'Achery Spicileg. T. III. p. 774.

<sup>&</sup>quot;) Ueber bie Ernennung Longueil's f. Bb. II. S. 191. Ciaconius Vitac et res gestae Pontif. Rom. et Card. T. II. Romas 1677. p. 995. Man mertt wohl bie Absicht, wenn Card. Jacob. Piccol. epist. 97 bas Berbaltniß Longueil's ju Bins so glimpflich barstellt.

hin, beren Unterliegen ben Papft völlig in die Hände der Colonnesen geliesert hätte. So gestaltete sich zwischen dem Papste und Cardinal Prospero ein wunderliches Berhältniß. Pius sam ihm mit person-licher Freundschaftlichseit entgegen, ja er bezeugte einzelnen Gliedern der Familie Colonna gern seine Gunst, mährend er mit Anhängern der Partei im offenen Kriege lag. Dasür wahrte auch der Cardinal den Schein des guten Einvernehmens, wie er denn im Allgemeinen als ein billiger, umgänglicher Mann galt: er blied während jener Kämpse an der Curie, als seien der Cardinal und das Parteihaupt völlig getrennte Personen. Dennoch stand ein Zerwürsniß nahe bevor, als der Cardinal am 24. März 1463 noch zur rechten Zeit starb '). Uebrigens war sein curialer Gegner, Latino Orsino de' Domicelli, Cardinalpriester von S. Giovanni e Paolo, ihm in teiner Weise gewachsen und auch nicht der Führer der orsinischen Faction.

Die Colonna hatten einen unbedingten Unbanger an Biero Barbo, bem Carbinalpriefter bon S. Marco, gemeinhin Carbinal von Benedig genannt. Er mar ber Reffe Gugen's IV, einft jum Raufmannsftanbe vorgebilbet, burchaus weltlich in Befinnung und Leben. Es ift befannt, bag er als Baulus II ber Nachfolger bes Biccolomini auf bem papftlichen Stuble geworten. Fehlte es ibm in biefer Stellung nicht an Schmeichlern, fo fant er boch auch beftige Gegner in Bius' ebemaligen Schuplingen, jumal in Platina und im Carbinal von Bavia. Erfteren bat er entfegen und einfertern laffen; gegen bie Carbinale inegefammt trat er mit gewaltfamer Strenge auf. Daraus erflaren fich bie harten Urtheile jener Manner. Allerbings batte Barbo weber für firchliche noch für literarische Dinge bas minbeste Interesse. Es ist auch falsch, wenn er wie ein gelehrter Altertbumeforider bargeftellt wirb, er war nur Raritätenfammler: alte Beiligenbilber, Gewebe und Tapeten, Sculpturen und Dangen, Berlen und Ebelfteine brachte er mit ziemlich finbifcher Liebhaberei gufammen, er beichaute bie Gachen eben wie ein Sammler, mit Rramerfinn. Ale Bapft foll er bergleichen gegen apoftolifche Bnaben ober Dispenfe eingetauscht haben, ober gegen irgend ein Agnus Dei, bas er feierlich weihte, um ihm Werth gu geben "). Aber icon als Cardinal wußte er burch fein gefelliges,

<sup>1)</sup> Pius Comment, p. 300.

<sup>2)</sup> Card. Jacob. Piccol. Comment. p. 371, epist. 62, 63. Platina

leutfeliges Wefen viele Freunde ju gewinnen, er mar im Gangen beliebt an ber Enrie wie in Rom, feine Schublinge batten es ant bei ibm, Rrante befuchte er mit forglicher Freundschaft. Tafel berrichten Laune und Wit. Wenn er einmal Bapit murbe. bflegte er ju fagen, wolle er jebem Carbinal ein icones Colof fchenfen, wohin er fich mabrent ber Commerhige gurudgiehen fonne. So gutmuthig, wie er bamale erfchien, zeigte er fich freilich ale Bapit nicht. Aber auch Biccolomini batte als armer Cardinal feine Bunft gefucht und fich bon ibm eine Rloftercommenbe ichenten laffen '). 3m Conclave hatte Barbo am Gifrigften für ihn geworben, wenn auch nur, um ben frangofischen Canbibaten aus bem Sattel gu beben. Seitbem wurde ihr Berhaltniß ein faft feindfeliges, vor Allem mobl. weil Barbo fich burch bie Abmenbung bes Bapftes von ben Colonna gefrantt fühlte. Auch mag er laftig geworben fein, inbem er Bins mit allerlei Bitten qualte; wenn er fcmeichelte und bettelte, ja bringlich murbe bis gur Bergiegung von Thranen, nannte ber Bauft ibn mit verachtlichem Scherze Maria pientissima 1). Man finbet ichmer ein gutes Berhaltniß ju Golchen, benen man Dant foulbig ift und bie man bod mit Biberwillen betrachtet. Bine' Bermanbte und Bunftlinge mußten nach feinem Tobe bie Folgen biefer Reinbfcaft empfinben.

Im bittersten Hasse, in wahrhaft scandalöser Eisersucht gegen Barbo lebte an der Eurie der unheimliche Patriarch von Aquilesa, Lodovico Scarampo, Cardinalpriester von S. Lorenzo in Damaso, einst der Allmächtige unter Eugen IV als Heersührer der Kirche und Lenser der kirchenstaatlichen Politik; zugleich hatte er als Carbinal-Kämmerer nach Belieben über die Gelder verfügt und unermesliche Reichthümer erworden. In Barbo, der mit ihm zusammen zum Cardinal ernannt worden, sah er immer nur den talentlosen Nepoten, Barbo verachtete in ihm den Abenteurer von dunkter Herstunft. Wir erinnern uns, wie der Cardinal-Patriarch von den mit Barbo verdündeten Borja zur Uebernahme der See-Legation gedrängt wurde; erst nach Calixtus' Tode kehrte er ruhmlos heim, um an der Eurie fortan wie ein böser Geist zu leben. Daß er

Vitac Pontif. edit. 1664. p. 668. Raphael Volaterr. Comment. urban. edit. 1603. lib. XXII. p. 817.

<sup>&#</sup>x27;) S. oben Bb. II. S. 195.

<sup>7)</sup> Platina p. 646. 647. 648. 669 et al.

nicht unbeachtet blieb, babor fcutten ibn fein Reichthum und feine gefährlichen Talente. Er galt unter ben Privaten Italiens gerabegn für ben reichften Mann nachft Cofimo be' Debici, allein an Gelbe hinterließ er bei feinem Tobe über 200,000 Ducaten; feine liegenben Buter fcatte man auf etwa 5000 Ader Canbes. Dabei lebte er in feinen Balaften und Garten mit verschwenberifcher lleppigfeit, bielt einen foniglichen Sof von Dienern, Pferben und Sunben, gab pomphafte Festlichkeiten. An ber Curie bieg er nur Carbinal Lucullus. Doch bielt er fich gegen faft alle feine Collegen in finfterer Abgeschloffenheit, in verbiffenem Groll. Seine Zeit ware gewefen, wenn im Rirchenftaate wieber Alles brunter und bruber ging; ein Leben ohne Ginflug und Macht mar ihm unerträglich. Er foll aus Buth barüber geftorben fein, bag Barbo, ber Wegenftant feines milbeften Saffes, Bapft murbe: ber aber caffirte fein Teftament und eignete fich felbft fast bie gange Erbichaft ju '). Doch wurde aus bem Saffe bes Batriarden gegen Barbo nicht gerate Neigung für Bins; fein Reichthum feste ihn in ben Stand, fich um parftliche Bunft ober Ungunft nicht gu fummern. Bei einem großen firchlichen Fefte, auf welches ber Bapft Werth legte, blieb er allein von allen Carbinalen babeim, ohne fich auch nur entschulbigen ju laffen "). 3mar nahm Bius einmal fpater feine Ginladung an und befuchte ibn im Rlofter S. Baolo ju Albano, beffen Rirche Scarampo bergestellt, wo er einen Balaft, Garten, Sofe und Cifternen eingerichtet, mo Pfauen, inbifche Subner und fprifche Ziegen fich tummelten 3). Doch bas war nur eine unvermeibliche Soflichfeit. 3m Bangen bat jener curiale Berichterftatter Recht, welcher fagt, Bius habe ben reichen Carbinal nie geliebt und nie gelobt, bafür habe biefer ben Bapft und feinen Mepoten gehaft 1).

In biefer Berbindung ift es taum gerecht, ben einzigen Repoten Ricolaus' V aufzuführen, ben harmlofen Filippo Calandrini, Carbinalpriefter von S. Lorenzo in Lucina. Man nannte auch ibn

<sup>&#</sup>x27;) Gaspar Veronensis I. c. p. 1027. 1031. Raphael Volaterr. p. 817. Ciaconius T. H. p. 919. Scarampo farb nach Infessura p. 1140 am 22. März 1465.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Pius Comment. p. 197.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) ibid. p. 306.

<sup>\*)</sup> Gaspar Veronensis p. 1030. Diefer Bofling Baulus' II mar freilich bem Batriarden ichen beshalb abholb, bech ftimmt feine Schilberung mit bem, was wir fonft wiffen, überein.

wohl einen Nepoten, wenn er gleich, genauer gesagt, ein Stiefbruber jenes Papsies war. Einfluß hatte er selbst unter ihm nicht gehabt und niemals erstrebt. Man konnte sich keine einfachere, mäßigere und offenherzigere Natur benken, man hielt ihn für ben unschulbigften aller Sterblichen. Wie sein Bruber, sprach er mit hastigen, stolpernden Worten heraus, was er dachte, war auch wohl ein wenig eigensinnig, aber einen Hinterhalt oder Weltklugheit traute ihm niemand zu. Sonst gelten freilich so private Tugenden an der Curie wenig. Aber Pius brachte den rechtlichen Mann, den er immer hochgeschätzt, in seine richtige Stellung: er ernannte ihn zum Großpönitentiar. Seit 1448 führte Calandrini den Titel eines Bischofs von Bologna, doch erst am 11. April 1462 konnte er durch Pius' Bermittlung seinen Sinzug in die ghibellinische Stadt halten und vom Bisthum Besitz ergreisen i).

Bon ben Repoten Caligtus' III ift fcon mehrmals gefprochen worben. Juan Luis be Mila, Carbinalpriefter bon Santi Quattro Coronati, ber unter feinem Obeim mit fcmacher Sant bie Legation Bologna verwaltet, jog fich unter Pius nach Rom und endlich nach bem beimifchen Balencia guruck, wo er, mit fetten Bfrunden berfeben, noch lange ein friedliches Dafein binlebte 1). Dagegen blieb Robrigo Borja, Carbinalbiaton bon S. Nicola in Carcere und Bicefangler ber Kirche, auch nach bem Tobe bes Oheims an ber Euric und icon feines wichtigen Umtes wegen nicht ohne bebeutenben Ginfluß. Jung und wohlgestaltet, angenehm in Umgang und Gefprach, ausgefrattet mit allen jenen Gaben, bie bem gafter feinen gefährlichsten Reig zu geben pflegen, war er nicht nur, wie ein Curiale fic ausbrudt, für bie Beiber ein Magnet, fonbern auch mander feiner Collegen mar allgu bereit, nur ale Jugend und Leichtfinn anzusehen, was in ber That icon ale bie freche Ruchlofigfeit eines Buftlings bezeichnet werben mußte. Als Carbinal batte Biccolomini um feine Gunft mit allen Berficherungen von Freundschaft und Liebe gebublt, benn ber Borja mar allmächtig in ber Cancelet und im Cabinet bes Bapftes, ber "liebe Reffe," ber gur Erreichung

<sup>&#</sup>x27;) Gaspar Veronensis p. 1036. Pins' frühere Urtheile fiber ihn findet man in der Hist. Frid. p. 251 und Europa cap. 58. Cardinal Jacopo Biccolomini nennt ihn in s. Comment, p. 369: homo in omni vita verax et integer. Ueber seinen Spiscopat zu Bologna Ughelli Italia sacra T. II. p. 43.

r) Gaspar Veronensis p. 1035.

von Pfründen und Commenden gern behülflich war '). Auch als Bius Bapft geworben, blieb Borja im Anfeben: er hatte unter feinem Oheim burch eine Menge von Pfrunten und als Legat ber picentischen Mark einen Reichthum erworben, ben bie Erbichaft feines Brubers Bebro Luis noch beträchtlich vermehrte, er bante fich in Rom einen prächtigen Balaft, er bebielt feinen Bicecancellariat, er war vor Allem mit Barbo und ben Colonna engverbundet. Aber bas Berbaltniß jum Bapfte murbe febr balb burch bie fcanbalofe Lieberlichfeit Borja's getrübt, bie jeber Schrante bes öffentlichen Unftanbes fpottete. Babrent Pius im benachbarten Bate ju Betriuolo weilte, veranstaltete Borja mit einem alteren Carbinal, vielleicht Barbo, am 7. Juni 1460 ju Giena, im Garten ber Bichi ein bublerifches Tangfest, zu welchem fanefische Franen und Mabchen gelaben, ben Gatten, Batern und Brubern bagegen ber Gintritt verfagt wurde. Bis tief in bie Nacht bauerten bie ichanblichen Drgien; die beiben Carbinale murben gu Giena und Betrinole bas Tagesgefprach. Bius richtete, fobalb er bavon erfuhr, ein ftrafenbes und mahnendes Schreiben an ben jugendlichen Cardinal 1). "Soldes miffallt Uns mehr, ale Bir fagen fonnen. Denn barum wird ber geiftliche Stand getabelt, unfere Berwaltung getabelt: man glaubt, bag mir une nicht zu einem ehrenhaften Banbel, fonbern um ber Luft willen bereichern und erbeben. Daraus entspringt bie Berachtung ber Gurften und Weltmachte gegen une, baraus ber Spott, ben mir taglich von ben Laien erbulben muffen, baraus ber Tabel gegen unfern Lebenswandel, wenn wir Andere gurechtweisen wollen. Auch ber Stellvertreter Chrifti, von bem man glaubt, bag er Goldes nachsebe, fällt in biefelbe Berachtung. - Wir fint nachber unwillig und gurnen, wenn wir bon ben Fürften ber Welt mit wenig ehrenvollen Ausbruden benannt, wenn wir im Befite bon Pfranben geftort, wenn wir gezwungen werben, unfern Sals unter ihren Befehl zu beugen. Wir aber fchlagen uns felbft biefe Bunben und geben Anlag ju unferm Unbeil, indem wir fo banbeln, bag bas Unfeben ber Rirche taglich fintt, wofur wir in biefer Welt Tabel ertragen, in ber anberen Strafe erleiben muffen. Dlogeft bu

<sup>&#</sup>x27;) S. oben Bb. II. S. 195. quamvis juvenili aetate, moribus tamen et prudentia senilibus et qui patrui (sc. Calixti III; patricii ist eine unfinnige Lecart) doctrinam redoliturus videatur, so batte A. S. de ritu, situ etc. Germaniae p. 1079 bamele die Dreistigseit, dem Borja zu schmeicheln.

<sup>2)</sup> vom 11. Juni 1460 bei Raynaldus 1460, n. 31, 32,

baber jenen Eitelkeiten ben Zügel anlegen, beine Würde wieber in Betracht ziehen und bir nicht unter ben jungen Leuten und Mädchen ben Namen eines Buhlers erwerben. Denn wenn bas noch einmal vorläme, würden Wir gezwungen sein zu zeigen, baß es gegen Unsern Willen und zu Unserm Schmerze geschah und Unsere Strafe könnte bir bas Erröthen nicht ersparen. Wir haben dich immer geliebt und als sähen Wir ein Muster von Ernst und Bescheidenheit in dir, dich Unserer Fürsorge würdig erachtet. Möchten Wir diese Unsere Meinung noch lange begen können, und dazu würde nichts mehr beitragen, als wenn du einen ernsteren Wandel annähmest. Deine Jahre, die noch eine Besserung versprechen, bewirken, daß Wir dich väterlich ermahnen u. s. w.

Ohne Zweisel hat Borja, ber Mann ber blutigen Gewalt, bes guten Bontisen nur gespottet, ber ihn mit ber Feber zu bekehren unternahm. Wie bedeutsam ist es doch, daß diese Nepoten, wahrlich nicht die Würdigsten an Persönlichkeit, an der Curse meistens im Ansehen blieben, an die Spitze von Parteien zu treten und im weltlichen Territorium der Kirche sich sestzusetzen wußten. Sie waren die eigentlich politischen Cardinäle, die zukünftigen Päpste; ihr Machtgebiet aber und ihr Interesse war nicht die Kirche, sondern der Kirchenstaat.

Reiner ber Carbinale ift uns in Dem, was bisber ergablt morben, bereits fo vielfach und in ben gewichtigften Sachen entgegengetreten wie Juan be Carbajal, Carbinalbiafon von G. Angelo. Much bleibt bie Fortfepung feiner ungarifden Legation einem fpateren Abichnitte vorbehalten. Geche Sahre lang batte er biefelbe geführt, ale er um Oftern 1462 beimtebrte. Der ruftige Mann, ben Bapft Calixine jur Zeit, ba Belgrab von ben Demanen bebrobt war, nach Ungarn schickte, mar in bem rauben Klima, unter ben Strapagen bes Sofes, bes Felblagere und ber Reifen ein gebrechlider Greis geworben. Die Babne franten ihm fo loder im Munbe, bag er fie nur mit funftlichen Borrichtungen gebrauchen fonnte. Und boch maren es politische Grunbe, nicht etwa feine binfällige Befundheit, um beren willen er bas land ber Gumpfe und ber talten Saiben verlaffen batte. Er hinterließ in bemfelben ein bantbares und reines Andenten, und es empfing ibn in Rom eine verehrenbe Anertennung, bie ibm auch nicht einer ber uns vorliegenben Berichte verfagt. Rein anderer Carbinal, fagte man mit Recht, bat fo viel gethan und fo Unfägliches erdulbet, wie er in ben feche

Jahren jener Legation, in welcher er bas ebelfte Intereffe ber Rirche, bie Bertheibigung ibres Blaubens, vertrat. Run lebte er in feinem einfachen Saufe, mäßig und feuich unter ben Sclaben bes Bompes und ber Luft, arm und unbestechlich unter ben Bfründenjagern und Rantefchmieben. Dan ertannte ben Berrn an ber auffälligen Bescheibenheit und Chrenhaftigfeit seiner Familiaren: ba war nicht jenes geputte turbulente Bolt, wie es im Dienste anberer Carbinale burch Stolg und trunfene Buftbeit bie Burger Rome beläftigte. Carvajal fehlte niemals bei einem Confiftorium ober bei einer großen firchlichen Teier. Wiberfprach er bem Papfte ober einem feiner Collegen, fo fagte er nur frei feine Meinung, ohne Raubbeit und ohne Streitsucht. Allen Barteien und Coterien ftanb er fern, Die Kirche mar feine einzige Rücksicht. Der gerabe, offene Weg mar ihm ber liebste, aber eigennütigen und unredlichen Menichen gegenüber verschmähte er auch nicht bie Runfte bes Diplomaten. Dag er ein ftrengglanbiger, frommer Mann war, mußten nur Benige: benn er liebte es nicht, mit religiöfen Worten ober Uebungen bervorzutreten. Die perfonliche Barbe ftanb ibm fo naturlich, bag oberflächliche Ropfe nicht barnach fragten, auf welchem Grunde fie in feinem Inneren rube. Gie litt nicht barunter, bag er beiter und aufgeraumt fein tonnte; nur ber Sartasmus übermannte ihn öfters, wenn er bie gemiffenlofe Beife fab, mit ber man an ber Curie bie Befchafte trieb und bie Bufunft ber Gegenwart preisgab 1).

So erklärt es sich, daß Carvajal in Rom keinen Freund, ja Reinen hatte, der ihm nur etwas nahe gestanden hätte. Die leichteren Menschen trennte bei aller Achtung vor seinen Talenten und Berdiensten eine gewisse Scheu von dieser ernsten, ganz singulären Gestalt. Es ist bezeichnend, daß in keinem Conclave an den Cardinal von S. Angelo gedacht wurde; er wäre ein Papst für das Zeitalter nach der tribentinischen Restauration gewesen. Zwischen ihm und dem Piccolomini bestand seit vielen Jahren ein sonderbares Berhältnis. An keinen Menschen hat letzterer eine solche Menge von Briesen und Berichten geschrieben, unermüblich, erhielt er gleich meistens nur kurze Weisungen und knappe ironische Bemerkungen zur Antwort, die ihn dann wohl für ein volles Onzend von Briesen

<sup>&#</sup>x27;) Unter vieserlei Zengniffen heben wir heraus bie bes Gaspar Veronensis p. 1028, 1029, 1046 und bes Carbinals von Bavia Comment. p. 355, 458, 454. Bergs. Bb. I. S. 260-262.

entschäbigen mußten. Immer fucht er fich und bie Sache, bie er gerabe vertritt, bor biefem Manne ju rechtfertigen, und ba er fich ibm unmöglich ale Beiligen barftellen tann, mochte er wenigftens offenherzig und ale Derjenige erscheinen, ben man nehmen und brauchen foll, wie er einmal ift. Wie viel ibm an ber Werthichatung Carvajal's gelegen war, fieht man am Beften baraus, bag er ibn niemals mit Schmeicheleien gu fangen hoffte. Go brangte er fich unaufhörlich an ibn, obne abgewiesen, aber auch ohne tieferen Bertrauens gewürdigt zu werben. Wie mochte wohl Carvajal zu Muthe fein bei ber Rachricht, bag fein rubriger Freund ben Stuhl Betri beftiegen? Bu Denen, welche fcon auf bie Nachricht vom Tobe bee alten Calirtus nach Rom geeilt maren, um fich bie Bunft bes Dachfolgere gu fichern, geborte er nicht. Er blieb rubig in feiner Legation und wartete ab, wie ber Papft ibm entgegentommen wollte. Diefer bewies ihm bie alte Freundschaft und Achtung icon baburch, bag er bie Breven an ihn ftets felber bictirte ober gar mit eigener Sanb ichrieb, baf er ibm eine ungewöhnliche Gelbftftanbigfeit gemabrte, bag er ihn auch bann mit ber größten Schonung behandelte, als ber Raifer bringent bie Abberufung bes Legaten forberte. In Rom mar Carvajal's Anficht in vielen Dingen bie maggebente. Wir erinnern uns feiner Thatigfeit, ale man mit ben Bohmen berbanbelte; in Allem, mas Ungarn und ben Türfenfrieg betraf, fiand er Bius als eifriger Freund und Anmalt gur Geite. Die Gewaltthat, bie Sigmund von Tirol zu Bruned am Cufaner verubte, fab Carvajal von bem Augenblide, wo er fie, freilich burch Cufa felbft, erfuhr, aus bem Befichtspuncte bes Sacrileges an. Ronnte er von Ungarn lostommen, fo fdrieb er bamals, er wolle bei Gott Deutschland burdmanbern und bas Rreug gegen biefe Rirchenschänder prebigen, bie gegen bie Unglaubigen nicht bie geringfte Bulfe leifteten, bafür aber ihren Muth gegen beilige Bifcofe zeigten '). Der apoftolifche Bannfluch entsprach biefer Anficht bes Carbinals. In mandes Andere bagegen, scheint es, mochte er fich aus Wiberwillen nicht mifchen; bas Beranbrangen mar nie feine Sache gemefen. Much begehrte er feine Bnaben von bem befreundeten Bapfte. 3hm genugte fein Bisthum Borto; im Dat 1463 ftattete ibm Bine bier einen freundlichen Befuch ab 2).

<sup>&#</sup>x27;) Sein Brief an ben Erzbischof von Salzburg v. 6. Juni 1460 bei 3 ager ber Streit bes Carb. Nic. von Cufa Bb. II. S. 50.

<sup>2)</sup> Pius Comment. p. 301.

Boigt, Enea Silvio III.

Bis in fein hobes Alter blieb bem Carbinal fein fefter, pflicht. getreuer Beift, ja er machte fich felbft unter wibrigen Umftanben mit burchbringenber Rraft geltent. Alle anberen Carbinale mußte Baulus II burch Beriprechungen ober robe Gewalt babin ju brangen, bag fie bie beschworene Wahlcapitulation fallen liegen und eine andere unterfchrieben, bie ber Babit beliebig fubfituirt; nur ber alte Carvajal widerftand unerschütterlich '). Dennoch murben ibm noch von biefem Papfte bedeutenbe Legationen übertragen. Geine unbeirrte Confequeng foling burd, ale ber Bapft zogerte, ben langft angebrobten Bannftrahl gegen Georg von Bohmen zu foleubern, weil er feinen weltlichen Urm gur Bollgiehung feiner Cenfuren fant, als bas beilige Collegium entmuthigt fchmantte: febe man auch feinen menfcbliden Beiftand, fagte Carvajal, fo muffe ber Bapit thun, mas feines Amtes fei, und bas llebrige Gott überlaffen 2). moralifches Wunder ericbien ju jener Beit ein Dann, bem Ehrgeig und Gelbstincht frembe maren, ben Religion und Pflicht beberrichten. "Ibn fann unfere Beit jenen alten Batern ber entstebenben Rirche mit Recht gur Geite ftellen," urtheilte ber Carbinal von Pavia 3). Und Pomponio Leto, ber unter ben Erfimmern bes alten Rom nur bie Selbengroße ber alten Romer bewunderte, ber bie Barone und Bralaten ber papftlichen Stadt taum eines Blides murbigte, ber ftolge Platonifer, ber chnifche Berachter jeber Schmeichelei und jebes Pruntes, bor niemand entblogte er fein Saupt, por niemand beugte er boflich ben Ruden als vor bem alten Carbinal von G. Angelo .).

Ginsam und in mürrischer Abgeschlossenheit lebte an der Eurie der alte Dominicaner Juan de Torquemada fort, Cardinal-bischof von S. Sisto. Wohl galt er für den ersten Theologen seiner Zeit, für die leibhaftige Reaction gegen das baster Dogma. Aber seine scholastische Gelehrsamseit gehörte bereits einer vergessenen Periode an, und in seiner Weise belämpste jeht niemand mehr die conciliare Doctrin. Sie war längst zur politischen Frage herabgesunfen, und neben den politischen Kampsmitteln galt höchstens noch die volltönende und sophistische Beredtsamseit der humanistischen Schule. Der Dominicaner indes, dem schöngeistigen Treiben fremd,

<sup>1)</sup> Jacobi Piccolom, Card. Papiens. Comment. p. 371.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) ibid. p. 437.

<sup>3)</sup> ibid. p. 454.

<sup>4)</sup> Mich. Fernus Jul, Pomp. Leti Eulogium bei Fabricius Bibl. med. et inf. Latin. ed. Mansi T. VI. Addend. p. 7.

arbeitete in feiner Beife fort '). Riemand liebte ibn, niemanb achtete feines correcten, einfachen Wanbels, feiner monchischen Tugenben. Er war im Conclave ein beftiger Begner bes Biccolomini gewesen, in welchem er immer noch ben leichtfertigen Bogling ber baeler Spoche fab. Aber an Unterordnung und Behorfam gewöhnt. beugte er fich bor bem Babfte. Er widmete ihm fein neueftes Werf, eine commentirenbe Baraphrafe ber Pfalmen. Bius murbe feinetwegen in einen beftigen firchlichen Streit verwidelt. Etwa im Bebruar 1460 ftarb ju Siena ber Bifchof von leon, ber caftilifche Befanbte; Bius gab bas Bisthum als ein burd Tobesfall erlebigtes bem Carbinal von G. Sifto. Ronig Beinrich von Caftilien weigerte fic aber, ihn jum Befige jugulaffen, er nahm bie Befegung als fein Patronatrecht in Unfpruch, ja er brobte bie Bermanbten bes Carbinals aus feinem Reiche ju bermeifen. Bius ichien gu ben itrengften Cenfuren enticbloffen; er erinnerte ben Ronig an ben Streit zwifchen bem beiligen Thomas von Canterburn und ber englifden Krone. Doch feben wir nicht, bag Torquemaba gum Bisthum gelangte 2).

Die beiben beutschen Carbinale sind hier nur obenhin zu erwähnen. Der Eusaner war Gegenstand eines besonderen Abschnittes, und Peter von Schaumberg, Cardinalpriester von S. Bitale und Bischof von Augsburg, hat sich immer nur als deutschen Reichsjürsten gefühlt. Jener war nur dann an der Curie, wenn er seine Sache gegen Sigmund von Tirol betried oder wenn im Bisthum Briren seines Bleibens nicht war, letzterer, so viel wir wissen, niemals. Die Seltenheit deutscher Cardinale war bereits sprichwörtlich, ist jedoch als Thatsache übertrieben worden. Bedeutsamer als die geringe Zahl ist die fremde Stellung, welche die deutschen Carbinale in allen Zeiten zur Curie eingenommen haben.

Wie Reliquien aus jener Zeit, in welcher die Glaubensunion mit dem byzantinischen Reiche eine Frage der papstlichen Politik geswesen war, lebten in Rom die beiden griechischen Cardinäle. Istdoros war niemals ein Mann von Bedeutung gewesen. Zweimal entlief er der Märthrerpalme, zunächst als er in Moskan die Glaubensunion verkünden, und dann als er durch sie Konstantinopel retten

<sup>1)</sup> Bergl. Bb. I. S. 208-210.

<sup>&</sup>quot;) Pine' Breve an ben Ronig von Castisten, manu propria geschrieben, bem 1. Nov. 1460, unter feinen Briefen edit, Mediol, epist. 16. Pius Comment, p. 103.

wollte, während schon die türkischen Bombarden gegen die There bonnerten. In Rom lebte er nutilos und unbeachtet hin. Pius vergalt ihm nicht die heftige Demonstration, die er mit Torquemada zusammen gegen ihn im Sonclave gemacht. Als zu Kom der betannte Georgios Skolarios, auch Gennadios genannt, der Patriarch von Konstantinopel, gestorben war '), verlieh der Papst diesen Patriarchat, mit welchem das Bisthum Negroponte verdunden war, dem altersschwachen Isidoros; bald darauf fügte er noch das Bisthum Nikosia hinzu '). Da der Beglückte außerdem Metropolit von Kiew und Cardinaldischof von Sabina war, litt er an episcopalen Titeln nicht Mangel. Seine Wirksamseit indes war auch in partidus nicht geringer, als ihm im Frühling 1461 ein Schlagansall die Zunge lähmte ') und als er am 27. April 1463 das Zeitliche segnete ').

Biel berühmter ist sein College und Landsmann Bessarion, Cardinalbischof von Frascati, geworden '). Er hatte im Conclave die französische Partei unterstützt, aber auch ihn ließ Pins das später nicht fühlen, wie man denn überhanpt die Borgänge des Conclave, sobald es vorüber war, gern mit Bergessenheit dectte. Es wird sogar ausdrücklich gesagt, daß der Papst Bessarion neben Carvajal unter allen Cardinälen am Meisten geliebt '). Daß er ihn zum Bischof des euböischen Chalkis ') und nach Isivoros' Tode zum Patriarchen von Konstantinopel ernannte '), wollen wir nicht als einen sonderlichen Beweis von Gunst ansühren; Nuten hatte Bessarion von diesen Sprengeln so wenig wie von dem nicänischen, nach welchem er zuvor benannt wurde, odwohl er ihn niemals gesehen und odwohl auch Pins nicht zu sagen wußte, ob seine bortige Gemeinde sehr klein oder garnicht vorhanden war '). Mit Siser nahm

<sup>1)</sup> Pius Comment, p. 300.

<sup>7)</sup> Die Bullen bei Raynaldus 1459 n. 84, erftere vom 20. April 1459.

<sup>1)</sup> Pius Comment, p. 200. Bericht bes Fantinus vom 5. April 1461 bei Balado Urt. Beitrage n. 238.

<sup>4)</sup> Ciaconius T. H. p. 903.

<sup>&</sup>quot;) hier foll nicht wieberholt werben, was ich in meinem Buche über bie Wiederbelebung bes classischen Alterthums S. 332 - 337 liber Beffarion gejagt.

<sup>6)</sup> Campanus Vita Pii II ap. Muratori Scriptt. T. III. P. II. p. 984.

<sup>7) 2</sup>m 1. April 1463. (Bandinius) de vita et rebus gestis Bessarionis Card. Nicaeni Commentarius. Romae 1777, p. 55.

<sup>)</sup> Pius Comment. p. 300.

<sup>&</sup>quot;) Pius Asia cap. 60.

fich ber griechische Carbinal aller Dinge an, welche bas griechische Bolt, feinen Glauben und ben Rrieg gegen bie Türfen betrafen. Doch ftant fein guter Bille gewöhnlich im lacherlichen Berhaltniß ju ber Unfähigfeit, mit welcher ber theologische Belehrte bie praftifden Geschäfte anfaßte. Der eitle Duntel, burch welchen fich biefe bygantinischen Emigranten im Allgemeinen ben Sag ber Lateiner erwarben, schien bei ihm erträglicher, weil er im Grunde gutmutbig war und weil feine Burbe ibn über Roth und Sorgen, bamit aber auch über bie Giferfucht und bas gantische Wefen binmeghob, burch welche feine Landsleute in Berruf geriethen. Es gelang ibm, fich einigermaßen zu latinifiren, und er war ftolz barauf, bie griechische Beisheit mit ber italienischen Politur und ber humaniftischen Bewandtheit zu vereinigen. Was er inbef gur Befreiung feiner griedifchen Beimath unternahm, foling Alles in elenbefter Beife fehl. Bir ergablten oben, wie er ben Bug ber papfilichen Dreihunbert nach bem Beloponnes betrieb. 2118 er ju Mantua unmittelbar nach bem Papfte gefprochen, fnupfte biefer felbft bie Bemerfung baran, feine Rebe habe boch nur gezeigt, wie weit bie griechifche Cloqueng hinter ber lateinischen gurudftebe 1). Und wir muffen bem Bapfte Recht geben, wenn wir eine anbere Rebe vergleichen, bie Beffarion vor bem aus Griechenland herübergebrachten Saubte bes b. Anbreas hielt 2). Wie traurig war die Rolle des Cardinals in feiner deutiden Legation! Der Anwalt bes griechischen Bolfes mar biefem felbft burch feinen Uebertritt jum romifchen Glaubensbefenntnig im Tiefften entfrembet. Ein Sirtenbrief, ben er an feinen Sprengel erließ, ale er jum Batriarchen von Konfrantinopel ernannt worben, lagt une ben Mann feben, beffen forbernbftes Berbienft in einer Apoftafie bestand und ber fich barüber vermittele feiner grenzenlofen Gitelfeit beruhigte. Den Brund, warum bie Briechen, einft bie erfte Ration an Beisheit und in ben iconen Runften, jest ein ge-Inechtetes Bolf ohne Freiheit und Tugenb geworben, finbet ber Carbinal natürlich in ihrer Trennung von ber tatholischen Rirche. Darum mahnt er fie, an bie Befchluffe ber öfumenifchen Shnobe ju Floreng gu glauben, wo boch bie beften Grunde und bie gewichtigften Beugniffe über bie Proceffion bes beiligen Beiftes vergebracht worben. Als ichlagenbiten Beweis jeboch follen bie Briechen feine

<sup>&#</sup>x27;) Pius Comment. p. 82.

<sup>7)</sup> Am 13. April 1462; fie findet fich ibid. p. 200-202.

liebe Perfon hinnehmen. Er berfichert, bag er viele folaflofe Nachte über ber Ergrundung jenes Dogma jugebracht, aber vor ber Babrheit bie Angen nicht habe verschliegen fonnen. Dag er viel gelefen und gefdrieben und baburch ein Recht erworben, bie Briechen an bie Fruchte feiner bogmatischen Stubien gu verweisen, wollen wir ibm zugeben. Dag er jest um fo fefter an ber einmal gefunbenen Wahrheit balte, weil er von Krantheiten gequalt fei, bie ihm "tag= lich ben Tob brobten" und bas Leben verleibeten, ift eine munberliche Behauptung bon einem notorifch ruftigen Manne, beffen Balaft von bem garmen munterer Gaftmabler wieberhallte und ber noch gebn Jahre lang mit aller Lebensluft feinen literarischen Sof bielt. Um Conberbarften ift bie Bumuthung, bag bie Griechen in ihm, bem behabigen Carbinal, einen Marthrer für feine Conversion feben follten. Er geht nämlich von ber Behauptung aus, bag er in feiner Beimath icon bor bem Reimen bes erften Bartes einen berühmten Namen gehabt, daß er balb bon ben griechischen Fürften nicht nur fammtlichen Altersgenoffen, fonbern auch Melteren vorgejogen worden fei, "nicht burch meine Tugent, fonbern burch ibre Bute." "3ch verachtete bie Chren, beren ich bei euch nicht geringe und nicht wenige genog, und folgte gang jener Wahrheit bes Blaubens." "3ch fonnte wohl mit Recht fagen, bag es mehr mar, mas ich bei euch genoß; benn bort wurde ich unter bie Erften gerechnet, bier aber habe ich taum unter ben letten einen Blat, weil es bier Biele, ja fast Ungablige giebt, bie mich an Beisheit, Gelebrfamteit und anderen Tugenben übertreffen. '). Ungerührt von biefen Dpfern, welche ber bom romischen Papit ernannte Carbinal-Batriarch gebracht, blieben bie Griechen bei ihrem rechtglaubigen Batriarchen, ber unter bem Schute bes Gultans ftanb.

Nach allem Mißglückten sand Bessarion, wie später noch zu berichten sein wirb, eine ehrenvolle Aufnahme als Legat in Benedig, wo er in Pius' Auftrage den Türkenkrieg betrieb. Das war der Lichtpunct in seinem Leben. Dann zog er sich immer mehr in seinen Kreis von literarischen Schützlingen zurück, die ihn im Schwarme begleiteten, wenn er sich von seinem Palast unter dem Quirinal nach dem Batican begab. Hier fand er die Huldigungen und

<sup>&#</sup>x27;). Der Hirtenbrief vom 27. Mai 1463, von Petros Arfubios ins Latein. übersett, bei Raynaldus 1463, n. 58-71.

<sup>1)</sup> Paulus Jovius Elogia viror. literis illustr. Basil. 1577 p. 44.

Schmeicheleien, nach benen er dürstete, hier hat er seinen mäcenatischen Ruhm begründet. Die illiterarische Welt war ihm immer seindlich gewesen: als er im hohen Alter noch eine Gesandtschaft zu Ludwig XI übernahm, frankte ihn die Mißachtung bes französischen Hofes so empfindlich, daß man diesem Aerger seinen Tod zuschrieb.

Bir haben, bas Collegium ber Carbinale burdmufternb, bie Manner bon Bebeutung nun genannt. Gebenten wir aber auch in Rurge Derer, Die ben großen Gefchaften fern, in Bins' Bontificat minber bervortraten. Giovanni be Caftiglione, Carbinalpriefter bon G. Clemente, einft in feiner bentichen Legation fur ben Bicco-Iomini ein Begenftand ber Giferfucht, bann mit ihm jugleich jum Burpur erhoben, verwaltete unter Bins bie picentifche Mart, ftarb aber icon am 14. April 1460 ju Macereto an einem Fieber '). Jacopo Tebaldo, Cardinalpriefter von G. Anaftafia, und Juan be Mella, ber ben Titel von S. Brisca führte, beibe im boberen Alter von Calixtus erhoben, betrachteten ben Carbinalat wie einen friedlichen Rubepoften. Bon Giorgio Fiesco ba Lavagna, bem Carbinalbifchof bon Sabina, miffen wir nicht mehr ju fagen, ale bag er Dechant bes beiligen Collegiums mar, von Antonio Cerbano, bem Carbinalpriefter von G. Brifogono, wenig mehr, ale bag er ju Majorca aus fpanifchem Blute geboren worben. Don Jahme, ber portugiefifche Infant, Carbinalbiaton bon G. Maria in Porticu, bann von G. Guftachio, mar ein wohlgebilbeter, beicheibener und teuscher Jängling, aber bettifch und frubem Tobe verfallen. Diefer ereilte ibn im 26. Lebensjahre gu Floreng am 27. August 1459, mahrend er, wie ergahlt wird, von Pius ju einer beutichen Legation bestimmt, fich eben auf bie Reise machte \*).

So war die Körperschaft ber Cardinale bunt zusammengesett, ohne corporativen Charafter, ohne gemeinsame Tendenzen. Selbst die französische Partei stellte sich erst dann als eine compacte dar, als Pius seine antifranzösische Politik entsaltete und sie zum Widerstande trieb. Wie nun die persönliche Stellung des Papstes zu den einzelnen Cardinalen auf das Regiment in der Kirche und im Kirchenstaat einwirkte, welche Bedeutung die Nomination neuer Cardinale gewann, das läßt sich nur im Hindlick auf das eigenthümliche

<sup>&#</sup>x27;) Pius Comment. p. 99.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) A. S. Europa cap. 58. Ciaconius T. H. p. 990. S. 35. II. S. 172.

Berhältniß ertennen, in welchem ber Papft an bas Collegium und beffen Glieber an ben Bapft gebunden waren.

Ein blog berathenbes und ausführenbes Minifterium mar ber Carbinalat niemale gewesen. Doch bullt fich bie Rorm feiner Befugniffe in ein Duntel, und mobl ju allen Beiten ift bie größere ober geringere Energie bes Apoftelfürften maggebenber gewesen als irgend ein Ranon. Inbeg bie Befdrantung ber papftlichen Monardie in der prägnanten Form von Bablcapitulationen verbankt ihren Urfprung, fo viel wir feben, boch erft ber conciliaren Cpoche. Bar es gleich ben Bapften immer gelungen, ben Wiberftand ber Episcopalen endlich zu überminden und gegen bie in alle Canbe gerftreute Rirche bie Ginheit ihres hierardifden Willens burdgufegen, es gelang ihnen nicht, ben Befchränfungen burch ein Bablercollegium ju entgeben, welches immer beifammen mar und in jebem Conclave von Neuem bas Zwangemittel in bie Sand erhielt. Gine außere Beranlaffung murbe bie ftrenge Bucht, in welcher Martin V, überbaupt ber Reftaurator ber papftlichen Dacht, auch bie Carbinale und bie gefammte Curie bielt. Rach ihrer Bermilberung in ber Beit bes coftniger Concils beugte er fie, ausgeruftet mit ben Bewaltmitteln eines Colonna, unter feinen ftarfen Willen. Er bat bie Carbinale - fo berichtet ein beutscher Procurator - famintlich alfo unterbrudt, bag fie vor ibm nichts Unberes reben, als was er gern bort, und bag fie roth und bleich babei werben '). Dagegen lehnte fich nach feinem Tobe bie firchliche Ariftofratie befto bestiger auf. "Die folgenben Artitel - bief es in ber Capitulation bes nachften Conclave - find nothwendig, um bas Befteben ber römischen Rirche, Die firchliche Monarchie nebst ber Burbe ber Carbinale zu erhalten. Diefe find bie Leuchten und bie Bierben, welche nabe am Papfte (prope Papam) ben apoftolifchen Stuhl fdmuden, fie find bie fefteften Gaulen, welche bie Rirche Gottes gusammen mit (una cum) bem romifden Bifcofe ftuben. Desbalb muffen fie mit ihm, wie bie Glieber mit ihrem Saupte, burch unauflösliche Gintracht verbunben fein und von ibm mit vaterlicher Liebe bebanbelt werben. Weil fie an ben Weichaften und Arbeiten

<sup>&#</sup>x27;) Bericht bes Deutschorbensprocurators an ben Sochmeister aus Anagni bom 11. Juli 1429. In einem weiteren Berichte v. 18. Sept. aus Palestrina, wo die Curie mahrend einer Pestilenz verweitte, heißt es: ift gemeynecliche clage albir, bas by Cortisan (Curialen) ny also vorsmeet und ungeacht sein gewest als nzunt. Beibe Berichte im Archiv zu Königsberg.

Theil nehmen, durfen sie auch von den Bortheilen und Ehren nicht ausgeschlossen sein, da mit ihrem Beirathe ber römische Bischof Alles heilsam lenkt und ordnet. ').

Man barf in ben Babibebingungen, welche nun auf lange Zeit binans in jedem Conclave geftellt murben 2), nicht etwa eine Folge ber betreffenben Decrete bee coftniger und baster Concils feben, weil man einzelne Forberungen berfelben mitaufnahm. Jene Bebingungen waren niemale fo gemeint, baß fie ein organisches Recht conftituiren follten, bie Carbinale betrachteten fie ftete nur ale ben Ausbrud ibrer jeweiligen Beburfniffe und Buniche, als gultig bis jum Tobe bes Papftes und als fpecififche Sache ihres Stanbes. Daber murben fie gebeim gehalten, foweit auf bie Lange ein Bebeimnig bleiben fann, mas ein paar Dugent Menfchen miffen. Benn man fie in jebem Conclave neu formulirte, behielt man gwar einige Artitel immer bei, infofern bie papftliche Unbefdranftheit in gemiffen Dingen ben Carbinalen zu allen Beiten auftogig mar, anbere Buncte inbeg fugte man bingu, weil fie fich aus ben Erfabrungen bes letten Bontificates ergaben. Gerabe bie Beit ber Reaction, welche ben Bralaten, Fürften und Bolfern gegenüber bie Unfehlbarteit und unantaftbare Bobeit bes romifchen Apoftelftubles, ber nicht gebunden und verpflichtet werben tonne, mit voller Scharfe geltend machte, erlaubte fich hier Ginfchranfungen ber papftlichen Machtvollkommenheit, burch welche bie bierarchische Theoric ein Spott murbe. In ber That versuchte man nicht einmal eine theoretische Begrundung biefer Bablcapitulationen; benn man wird es nicht fur eine folde ausgeben wollen, wenn es in ber Ginleitung ju ben Bebingungen von 1431 bieg: "In jeber Monarchie, mag fie eine firchliche ober eine weltliche fein, ift es nothwendig, um Alles jur Chre Gottes und jum Ruten ber Denichen glüdlich ju leiten und zu erhalten, bag bie Glieber mit bem Saupte übereinftimmen (convenire), bag einem Jeben zugetheilt werbe, mas ibm gebührt, und bag alle Blane und Sandlungen auf bas gemeine Befte, obne Rudficht auf ben privaten Bortbeil, gerichtet werben." Im

<sup>&#</sup>x27;) Die Wahlcapitulation Engen's IV aus einem vatican. Misc. bei Raynaldus 1481 n. 5-7. Gine alte Copie findet sich auch im Archiv zu Renigsberg.

<sup>7)</sup> Leiber indeß haben wir nach benen von 1431 erst bie von 1458 und bann eine Reihe späterer; gerabe die von 1447 und 1455 würden uns vom bochsten Interesse sein.

Sonclave von 1458 fagte man nur furzweg, die folgenden Artikel seien für das Bestehen der Kirche burchaus nothwendig.

Die Wahlcapitulation aufzustellen, war bie erfte Arbeit ber Conclaviften gewesen, ale fie am 16. August 1458 gufammentraten 1). Beber Carbinal beichwor fie fur ben Fall, bag er Bapft merben follte; nur fo fühlte man fich ficher, daß nicht etwa ber gewählte und publicirte Papft ben Gib verweigerte. Bum zweiten Dal alfo mußte ber Papft vor feiner Publication, boch fcon unter feinem apostolischen Ramen, die in Form einer Bulle ansgefertigten Artifel beschwören, unterschreiben und befiegeln, Bius mit ber Schlufformel: "3ch (Bine II) verfpreche und fcwore, alles Borbefagte au balten. foweit ich es mit Gott, ber Ehre und ber Gerechtigfeit bes apoftolifchen Stubles fonnen werbe." Bergleicht man biefe lettere Rlaufel mit ber icharfen, unbebingten Form, mit welcher Engen IV feiner beschworenen Bulle "bie Rraft eines emigen Bejetes, einer unverletbaren Decretale und Conftitution" geben mußte, fo erfennt man leicht bie praftische Abschwächung, welche bas Princip ber Bablcapitulationen im Laufe ber Jahre bereits erlitten.

Wir ordnen die bunt durcheinandergeworfenen Artifel, die Bins sich gefallen lassen mußte, infosern die Beschränkungen seiner Gewalt die Eurie und ihr Personal, die Regierung im Rirchenstaat und das Walten in der Kirche selbst betrafen.

Pius verhstichtete sich, die Reformation der römischen Eurie zu erstreben, so viel an ihm sei. Von Besserungen einschneidender Art, wie man sie auf den Concilien gesordert, war an sich nicht mehr die Rede. Anch dem Nachsolger Martin's V war eine Ressorm der Curie an Haupt und Gliedern auferlegt, weislich aber hinzugesügt worden, er solle den Anfang machen, sobald und so oft dies von der Mehrheit der Cardinäle gesordert würde. Jetzt fürchtete sich niemand mehr vor dem einst so verhaßten Stichworte. Wohl aber war unter Calixtus in den curialen Canceleien eine Zuchtlosigseit eingerissen, die auch den Cardinälen beschwerlich wurde. Ferner sollte der Papst die Curie nicht von einer Prodinz zur anderen führen und verlegen ohne Einwilligung der Cardinäle. Auch das war ein Bunct, der schon im Conclave von 1431 aufgestellt worden; man dachte dabei an den Sitz eines etwaigen Concils oder

<sup>&#</sup>x27;) Sie findet fich nach einem vaticanischen Mic. bei Raynaldus Annal. T. XIX. 1458. n. 5.

an Avignon '). Nach Mantna zog Pius allerdings mit Beistimmung ber Mehrheit ber Cardinäle; wenn er aber auf längere Zeit im sanesischen Gebiete zu verweilen wünschte, bediente er sich ber Ausflucht, daß er einen Theil ber Curie in Rom zurückließ.

Gine Materie, welche in ben Bablcapitulationen, wie begreiflich, niemals fehlte, fonft aber fich ber naberen Ennbe faft ganglich entzieht, ift bie von ben Ginfünften ber Carbinale. Conftitution Nicolaus' IV von 1289 follten alle Ginfunfte, Binfe und Bolle ber romifden Rirche bem beiligen Genate gur Salfte gufallen. Diefe Bestimmung murbe in bas Decret bes baster Concils bem 22. Mary 1436 und bann auch in bie Wablcapitulation von 1481 mitaufgenommen. 3m Conclave von 1458 vermiffen wir fie wohl lebiglich barum, weil fie nach aller Teftfetung und langiabrigem Gebrauche als felbstverständlich galt. Dagegen tritt bier eine anbere Forberung auf: jebem Carbinal, ber nicht von feinen Titulareinfünften und Bfrunden ein Reineinfommen bon 4000 Golbaulben habe, foll ber Bapft monatlich 100 Bulben aus ber apoftolifchen Rammer fpenben, bie jener bie obige Summe bes Gintommens erreicht haben wirb. Ferner foll er bie Carbinale in ihren Pfranben, felbft wenn biefe rechtlich incompatibel fein follten, belaffen und im Befite berfelben vertheibigen. Auch murbe bas Recht ber Carbinale fo wie anderer Bralaten und Sofbeamten gewahrt, über ihren Rachlaß teftamentarifch verfügen ju burfen; aus ber Bieberfebr biefer Bestimmung und aus mandem einzelnen Falle feben wir, wie gern bie Bapfte jenes fanonische Recht, nach welchem ihnen bie Bergebung folder lirchlicher Burben und Pfrunden guftand, bie burch Tobesfall an ber Curie vacant geworben, auf die gesammte Sabe biefer Sterbenben ausbehnten und burch fchnelle Occupation jebem Erbanfpruch zuvorfamen \*). Wohl war es oft lodent, bas Erbe eines Carbinals angufallen, ber fich in langer Umtsführung mit ben firchlichen Ginfunften aller ganber bereichert. Denn man barf bie Berichte und Rlagen über folche Maftung ber Rirchenfürften fcmerlich als übertrieben anfeben. Bapft Paulus II erfcrat felber über bas Refultat feiner Rachforfchung, bag nämlich unter feinen beiben Borgangern Calirtus und Bins, alfo in 9 Jahren, mehr als

<sup>1)</sup> Daber im Jahre 1431 ber Beifath: ut vitentur scandala et pericula experta.

<sup>3</sup> Das unnnte man eine Occupation ratione annuli.

500 Klöster an verschiebene Carbinale und einzelne Bischöfe commendirt worden waren: thue man dem nicht Einhalt, meinte er, so werde schweres Aergerniß barüber ausbrechen '). Und Nicolaus Ensa, der einst zu Basel für die apostolische Armuth der Eurie gesschwärmt, verlangte als Cardinal in jenem Resermentwurf, der alle Glieber der Kirche zu ihrer gebührenden Stellung zurücksühren sollte, von seinen purpurnen Collegen seine weitere Entsagung, als daß sie an der Eurie nicht über 40 Diener und nicht über 24 Pferde halten sollten! 2)

In feiner Function mar ber Bapft an bie Ginwilligung ber Carbinale fo confequent und entichieben gebunben wie in feinem Schalten über ben Rirchenstaat. Dazu brangten auf ber einen Seite bie Gefahren bes papftlichen Repotismus, andererfeits faben bie Carbinale bie Bortheile ber Legationen und Abminiftrationen als ibr Brivileginm an. Much bas babler Decret bezeichnete fie ale bie natürlichen Bermalter bes Patrimonium, es wollte jeben Bermanbten bes Papftes bis zum britten Grabe von allen firchlichen leben und Bicariaten, von allen Legationen, Brafecturen und anberen Dagiftraten, beegleichen von ben militarifchen Befehlehaberftellen ausgeschloffen wiffen. Dem Bapfte, ber gegen biefes Decret gu banbeln im Sinne batte, follten alle Carbinale fofort entgegentreten. Diefelben Beftimmungen über bie Führung ber weltlichen Dacht, bie im Conclave von 1431 gefett wurden, febren fast wortlich in ber Capitulation von 1458 wieber, cone Zweifel find fie auch in ben beiben gwischenliegenben Conclaven beibehalten worben. Ohne Einwilligung ber Mehrheit ber Carbinale barf ber Bapft feine Belehnung ober Beraugerung an bem Gigenthem ber Rirche vollziehen. Alle Beamten ber Stabt Rom und bes Rirchenftaates, vom lehnstrager bis jum Caftellan berab, foll er bei ihrer Ginfetung Beborfam und Treue fcworen laffen gegen bie romifche Rirche, gegen ben Bapft und feine Nachfolger, nicht etwa allein gegen erfteren. follen ferner fdmoren, bei einer Bacang bes apoftolifchen Stubles bem Carbinalcollegium auf fein Bebeiß alsbalb und ohne Biberfpruch bie ihnen anvertraute Stadt ober Burg ju überlaffen. Ferner barf ber Papft im firchlichen Gebiete feine neuen Steuern auflegen ober bie alten erhöhen, er barf fie aber auch nicht erlaffen ober

<sup>1)</sup> Jacobi Piccol. Card. Papiens, epist. 93.

<sup>&</sup>quot;) lleber biefe Reformatio generalis f. oben S. 340

minbern. In selbst in bem Rechte jedes anderen Souverans, einen Krieg zu erheben ober einen Bund zum Zweck eines Krieges zu schließen, ist er burch die Majorität seiner Brüber beschränkt.

Minber am Bergen lag ben Carbinalen bas Recht jur Theilnahme an ben firchlichen Gefchaften, welches ihnen einft bas baster Decret im weiten Umfange vindicirt. Sier begnugten fie fich, ibr perfonliches Intereffe zu mahren und Dasjenige abzumehren, mas fie in ber Erlangung bon Pfründen und Commenden beeintrachtigen tonnte. Der Papft foll ohne fie feine Provifionen treffen über Rathebralfirchen und Abteien, ausgenommen folde, bie ben Carbinalen felbit ju Gute tommen, und bie fleinen Abteien, beren Rente 200 Ducaten nicht überfteigt. Er foll ferner feinem weltlichen Fürften und feinem Bralaten ein Prafentations- ober Mominationsrecht einräumen, auch feinem eine Belbeintreibung über ben Rlerus ober bie Guter ber Rirche jugefieben, es mußte benn bie Diebrheit ber Carbinale einwilligen. And foll er fich feinem Gurften burch eine Bulle verpflichten, Rirchen, Rlofter ober Pfranben nur nach feinem lanbesberrlichen Bunfche ju bergeben. Bas in biefer Art früber jugeftanden morben, foll er wiberrufen. Wir burfen nur an bie Conceffionen Engen's IV und Ricolaus' V gegen ben Raifer gurndbenten, um ben Ginn biefer Urtifel gu verfteben. Und wenn Pius verpflichtet wurde, ben bon Caligtus begonnenen Rrieg gegen bie Feinte bes Rreuges mit allen Rraften jum gludlichen Enbe gu führen, wenn bie Carbinale ibn aber auch barin an ihren Rath und ihre Majoritat banben, fo burfen wir uns, um ben eigentlich. ften Ginn biefer icheinbar bochbergigen Entichliegung gu treffen, nur baran erinnern, wie unbeliebt Calicius' Turfenfrieg bei ben Carbinalen gewesen und wie wenig fie auch Bine mit Opfern entgegenfamen.

Man sieht, wie unvollständig, gleichsam zufällig alle diese Bestimmungen sind, wie ungeeignet, ein wirklich sestes Berhältniß der Gewalten gegen einander zu begründen. Die Folge war immer nur ein eifersüchtiger Kamps: jeder der Päpste suchte sich den Beschräntungen auf irgend eine Art zu entwinden. Die Sapitulationen untersagten im Grunde äußerst wenige Handlungen, die meisten wurden nur an die Beistimmung der Mehrheit der Cardinäle geknüpst, Berließ der Papst Rom, so solgten ihm niemals alle, gewöhnlich nur einige ergebene Cardinäle, welche dann das Collegium bildeten. Im Conclave von 1431 wurde verlangt, daß die Zustimmung der

Carbinale in allen Bullen, ju benen fie erforberlich, auch ausbrudlich in ber vor Bonifacius VIII üblichen Form ermabnt werbe. Wie die Bapfte bamit ichalteten, zeigt am Beften bie Saffung biefes Artifels in ben fpateren Conclaven: fie mußten nun ichwören, bag fie niemals eine Bulle mit ber Zustimmungsformel expediren laffen wurben, wenn nicht vorber wirflich bie Carvinale im Confiftorium über bie Sache befragt worben, wenn nicht wirflich bie Debrheit bem Entscheibe beigestimmt 1). Wir finden, bag Bius, obwohl fcharf bewacht zumal von ben frangofischen Carbinalen, meistens boch Wege an finden mußte, auf benen die Beiftimmung bes Collegiums illuforifch murbe. Wie viele Bullen hat er an Orten erlaffen, mo ihm nur ein paar Carbinale gur Geite fanben! 3a in Fallen, wo er fich mit feiner Bolitit in ber Defenfive ober mo er fich forbernben Befandten gegenüber in Berlegenheit fühlte, mar ihm bas Gebundenfein an die Carbinale eine bequeme Ausflucht, um fich zu rechtfertigen ober feine Enticheibung binauszuschieben. Doch bat es in ben gebeimen Confistorien ohne Zweifel auch manchen harten Rampf gegeben, Scenen, welche ber Laienwelt verborgen blieben, von benen wir aber nicht blog bei ben Bablen neuer Carbinale, auch fonft, burch bie Commentarien bes Papftes felber, merkliche Anbeutungen erhalten. Gebenten wir nur bes Wiberftanbes, auf ben feine Bolitit im Reiche Reapel und feine Turfenplane ftiegen.

Im Ganzen bürfen wir boch behaupten, daß die Einschränkung ber päpstlichen Macht factisch eine ungleich geringere war, als man nach den Wahlbedingungen erwarten sollte. In des Papstes Hand blieb immer die Ertheilung von Legationen, Commenden und Pfründen, die Beförderung von Nepoten und Clienten, deren die Cardinäle gerade so gut hatten wie der Papst selber. Daher fand dieser auch außer seinen. Nepoten immer eine Zahl Solcher, die ihm beistimmten und schneichelten, und eine größere Zahl Anderer, die ihm nicht gerade entgegentreten mochten, zumal in Wünschen, deren Bersagung ihn persönlich fräulte. Der Eigennut und die Augendienerei der einzelnen Sardinäle vergab immer wieder dem Rechte der Gesammtheit.

<sup>1)</sup> Die Formel ist balb einfach: de fratrum nostrorum consilio et assensu, balb ausstährlicher, etwa: matura super his eum venerabilibus fratribus nostris, S. E. R. Cardinalibus, deliberatione praehabita, de illorum quoque consilio et assensu. Die in wichtigeren Fällen ersorberliche eigenhändige Unterschrift ber Carbinäle wurde von den Päpsten gern umgangen.

Und enblich hatte jebe Wahlcapitulation eine fcmache Stelle. Bas fellen bie Carbinale thun, wenn ber Papft bie beschworenen Artifel unter irgend einem nichtigen Bormanbe umgeht, wenn er fie breift verlett? In Bafel batte man noch ein lettes Mittel gefannt: ift ber Bapft junadit privatim und obne Beugen, bann offen im Collegium und bor einigen Bralaten an feine Bflicht gemabnt worben, und bennoch vergeblich, jo brobt ihm bie Rlage por bem allgemeinen Concil. Diefen Bunct batte man im Conclave von 1431 unberührt gelaffen. 3m Jahre 1458 murbe ichon eine Dagregel für nöthig gehalten: bie Carbinale follen fich jahrlich einmal berfammeln und prufen, ob ber Papft bie Urtitel beobachtet; finden fich Uebertretungen, fo follen fie ibn in Liebe breimal ermabnen. Bas aber geschehen foll, wenn er auch bie britte Dabnung berachtet, bas weiß bie Capitulation nicht ju fagen. Rach Bius' Tebe wurde bie Magregel allerdings bericharft: am erften Tage jebes Monate follte nun die Capitulation gur Erneuerung ihres Andentens por bem Bapfte und bem Confiftorium verlefen werben; zweimal im Jahre, am 1. December und am 1. Dai follten bie Carbinale ohne ben Bapit gufammentreten und enticheiben, ob er bie Bedingungen gebalten; ift bas nicht geschehen, fo follen fie ibn breimal "mit ber Liebe, bie Gobnen gegen ihre Eltern gegiemt," an bie Uebertretung und an feinen Gib mabnen. Bier aber fteht bas borgefcbriebene Berfahren wieber an ber Grenge bes Erlaubten ftill. Auch burchbrach ein gewaltthätiger Sinn wie ber Paulus' II alle Der Bapft überzeugte fich, baf biefe Geranten mit Leichtigfeit. ber Bicar Chrifti nicht menschlichen Bebingungen unterworfen werben tonne, bag er nicht zu einer bon ten Carbinalen gelenften Buppe werben burfe. Er verfaßte eine Capitulation nach feinem Gefcmad und legte fie jebem einzelnen Carbinal gur Unterfdrift bor. Ginige verftanden fich fogleich bagu, andere murben burch Berfprechungen gewonnen, noch andere burd Drobungen und Schmähungen genöthigt. Der Bapft geftattete ben Unterschreibenben nicht einmal, bas Document vorher zu lefen, ober er nahm boch biefe Forberung febr übel auf. Und Alle, ben einzigen Carvajal ausgenommen, unterfchrieben feinen Wechfelbalg, ben ber Bapft bann, wie gum Gpott feiner Bruber, felber nicht unterfdrieb, fonbern bei Geite marf ').

<sup>&#</sup>x27;) Jacobi Piccol. Card. Papiens, Comment. p. 371. hier findet mau auch die Bablcapitulation von 1464 felbft.

Standen nun Papft und Cardinale seit Einführung der Wahlcapitulationen stets in unnatürlicher Spannung gegeneinander, so
wurde aus berselben jedesmal ein eigentlicher Kampf, sobald der
Papst die Ernennung neuer Cardinale in Borschlag brachte. Man
legte den Cardinalen gemeinhin nur das Motiv des Eigennutzes
unter, als wollten sie durch ihre Bielzahl nicht in Einfünften und
Ansehen geschmälert werden. Doch muß man ebensosehr die Bebeutung einer dem Papste ergebenen Majorität erwägen. Es war
für ihn eine Nothwendigkeit, sich dieselbe zu sichern; auch die verrusene Erhebung von Nepoten wird man unter diesem Gesichtspuncte betrachten müssen. Pius hatte im heiligen Senat entschiebene Gegner und wenige Freunde von Berlaß: schon dieser Umstand nöthigte ihn, auf neue Nominationen zu benfen.

Natürlich war auch biefer Act in ben Wahlcapitulationen wohl vorgeschen. In Betreff ber Anzahl und ber Qualität ber Carbinale ging man hier gewöhnlich auf bas costnitzer Decret zurück. Doch nur im Consistorium und nur mit Einwilligung ber Mehrsheit ber Carbinale sollte eine Erhebung stattfinden bürsen. Die Stimmen wurden geheim und mündlich (aurieulariter) abgegeben.

Mittmoch in ben Faften, ju ber fur Carbinaleernennungen üblichen Beit, am 5. Dar; 1460 berief Bine in ben bifcoflichen Balaft zu Siena ein geheimes Confiftorium. Die Babl ber von Fürften empfohlenen Canbibaten war nicht gering: ber Raifer, ber Ronig von Aragon, bie Bergoge von Savoben und Burgund, ber Martgraf von Montferrat und bie Republit Floreng hatten je einen, ber König von Franfreich zwei, Fernando von Reavel und Francesco von Mailand mehrere poftulirt. Um ihrer willen mar ber Bapft nicht gemeint, fich bem Rampfe auszuseten, er bachte an Unbere "wurbigere und bie er fich ergebener boffte." Eine Romination pflegten bie Carbinale feinem Bapfte ju verweigern, mit ber zweiten ftanb es ungleich bebentlicher; barum galt es, bie erfte gu benugen. Mit Recht fagte Bius, bag bie Ernbte groß, ber Arbeiter aber wenige feien. Das Collegium hatte bei feiner Babl gerabe nur bie Normalgahl von 24 Mitgliebern gehabt; bavon pflegten 4 bis 5 außerhalb ber Curie in ihren Bisthumern zu verweilen, und ber Cardinal von Portugal war ingwischen gestorben. Dun willigte bas Confiftorium in bie Erhebung von 5 neuen Carbinalen, boch unter ber Bedingung, bag nur einer bavon ein Repote fei. In ben folgenden Berhandlungen liegt ein Runftgriff bes Bapftes,

ben er burch feinen fonberbaren Bericht barüber gu verbeden fucht. Rach feiner Erzählung nämlich fagte er, als er bie Ginwilligung für bie 5 Ernennungen erhalten, ju ben Carbinalen: "Den Gechoten werbet ibr nicht verfagen, ich will ibn fo ernennen, bag er über allen Anftog erhaben ift und bag ihr Alle ibn ohne Zweifel loben Die Carpinale baten, er moge ibn nennen; er aber rubte nicht, bis fie eingewilligt, bevor er ibn perfonlich bezeichnet. Ce war bann ber General bes Mugnftinerorbens, in ber That ein Dann von ehrwurbiger Frommigfeit, gegen ben niemant etwas zu fagen mußte. Ale bie Momination ber Geche befoloffen mar, befant fic zwar ber Augustinergeneral barunter, aber als Sechsten batte ber Bapft ben zweiten Repoten eingeführt. Da bie Reibenfolge, in melder bie Carbinale ernannt murben, feine jufallige mar, lag ber überliftende Uniff in ber Umftellung ber Ramen: lebiglich auf bie erften Gunf bezog ber Bapft jene Bebingung, bag nicht mehr als ein Repote barunter fein burfe, "Er fdien - nach feiner eigenen naiven Darfiellung - etwas fruber Unerhörtes gethan ju haben, inbem er zwei Carbinale and feiner Familie in einem Confiftorium gemählt." So unerhört mar bas gerabe nicht: Pius mar in Rom gewesen, ale fein nachfter Borganger es ebenfo machte. Wir wiffen aber auch, bag Calirius bie fcanbalofe Erhebung ber beiben Depotenjunglinge langere Zeit nicht zu publiciren magte, bag Brotefte bagegen erfolgten. Din verfteben wir, warum Bins ngegen Aller Meinung," wie er felbft fagt, bie Cardinale noch an bemfelben Tage pronuncirte und publicirte und nicht einmal ben Freitag abwartete, an welchem bas ju gefchehen pflegte. Huch bebt ber Bapft hervor, mas man an ben Carbinalen feiner Bahl ju loben fanb: alle feien murbige und ausgezeichnete Manner gemefen, feiner nur auf fürftliche Interceffion erhoben; bie Italiener batten befonbere aufrieben fein fonnen, ba alle fünf ihrer Ration angeborten. Burcharb bon Beiffbriach nämlich, ben falgburger Propft, behielt ber Bapft noch in petto, um ihn fpater mit anberen Transalpinen ju publiciren 1).

Die erste Rücksicht bes Papstes bei ber Auswahl ber neuen Carbinale mar ohne Zweifel bie Berstärfung seiner Partei gewesen. Darum nennen wir die beiben Nepoten voran. Niccolo be Forteguerra, aus Bistoja gebürtig, entstammte berselben Familie, ber Bius' Mutter angehört; naber wissen wir die Berwandtschaft nicht

<sup>&#</sup>x27;) Pius Comment. p. 97. 98. Boigt, Enea Silvio III.

ju beftimmen. Doch erft burch fie murbe er aus bem Dunkel berporgezogen. Unter Eugen IV batte er einft eine Bermaltungefielle an Biterbo befleibet '). Doch finben wir ibn gu ber Beit, ale Bicco= tomini Carbinal murbe, ichlechthin nur als Doctor beiber Rechte titulirt 2). Seitbem aber fchlog er fich bem bornehmen Bermanbten innig an, murbe feinem Sausftanbe und feinen Familiaren vorgefett (magister domus et curiae), und ale aus bem Biccolomini Bins geworben, mit bem Umte eines apoftolifchen Thefaurarine betraut, ein ichlagenber Beweis bes Bertrauens von ber einen und ber geidaftlichen Buverläffigfeit von ber anderen Geite. 3m Biethum Teano, welches ibm ber Papit bestimmt, ließ ibn ber Fürft, welcher bie angiovinifde Bartet ergriffen, nicht jum Befite gu, und bas über ben Sprengel verhangte Interdict blieb wirfungelos '). Da= ber bieg Forteguerra nur Glect, ale Bius ibn für ben Burpur in Borichlag brachte. Er wurde bann bie friegerifche Sant bee Bapftes : im Rampfe gegen bie Unjou und gegen bie rebellischen Barone bes Rirchenstaates finten wir ibn oftere ale Legaten bei bem Beere felbft wohl Truppen führend ober ale Berbandler gu ben Gurften und Conbottieri reifenb. In biefer Art von Thatigfeit zeigte er fich getren und tuchtig, ber geiftliche Charafter aber bing ibm nur wie etwas Bufalliges an.

Derjenige Nepote, ben Pius mit ber erwähnten List und an letter Stelle ins heilige Collegium brachte, war ein eigentlicher Neffe, ber Sohn seiner Schwester Laubomia, ein Bruder jenes Antonio, bes Herzogs von Amalfi, bessen im Obigen mehrsach gedacht worden \*). Die Eltern bieses Francesco de' Todeschini, dem Pius später wie seinem Bruder den Namen und das Wappen der Piccolomini verlieh, und der einst als Pius III den apostolischen Stuhl besteigen sollte, hatten in größter Dürftigseit gelebt. Auf Veranlassung unseres Piccolomini, des damaligen Bischofs von Siena, wurde der Knabe nach Perugia gethan, wo ein gleichfalls armer Verwandter, Giacomo de' Tolomei, ihn in sein Haus aufnahm, während der

<sup>1)</sup> Das fagt Pius in ber Promotionsrede. Was A. S. Europa cap. 53 barunter versteht, bag Forteguerra unter bemfelben Papste in castris apostolicis Nerii Senensis opidices agebat, ift untiar, boch wird man babei an ein Richteramt im heere benten muffen.

<sup>&</sup>quot;) Enea's Brief an ibn bom 24. Dec. 1456.

<sup>5)</sup> Pius Comment. p. 94.

<sup>1)</sup> G. oben G. 28.

Bifchof von Siena bie Roften fur Rleibung und Unterhalt trug. Dier ftubirte er bann bie Rechte unter Leitung bes Unbrea Bengi, beffen Bater, ber berühmte Urst Ugo Bengi, mit bem Saufe ber Biccolomini bereits in freunbichaftlicher Berbindung geftanben. Francesco foling ungleich beffer ein als fein alterer Bruber Antonio. Wenn er tuchtig lerne und ein braver Menich werbe - fo lief ber Dheim ibn mabnen - folle er ibm ein lieber Reffe, ja Sobn fein '). Go betrieb ber Jungling nach Enea's Bunfche nicht allein bie juriftifchen Stubien, er übte fich auch im feineren Latein und gewann überhaupt eine ehrenwerthe Bilbung, bie ihm nun glangenbe Fruchte trug, fobalb ber Oheim ibn in Die große Laufbahn gieben tonnte. Dreiundzwanzig gabre alt, eben erft mit bem Doctorbute bes tanonifchen Rechtes geschmudt, murbe er im Januar 1460 gum Erzbifchof von Siena bestimmt, im Marg gum Carbinal erboben, im April, nach bem Tobe bes Carbinale von Bavia, mit ber Legation ber picentischen Mart betraut, in welcher ibm ber Bifchof bon Marfico ale erfahrener Rathgeber gur Geite ftanb 2). Rur feine Jugend erregte Unftog, übrigens zeigte er fich in ber Legation wie an ber Curie als einen Mann von murbigem Banbel und vielfeitiger Tüchtigfeit, nicht gu vergleichen mit bem fcanbalofen Repoten, ben Calixtus ins Collegium gebracht. In feinem Apoftolate, ber freilich nur wenige Tage über einen Monat bauerte, foll er fich mit großen Entwürfen jum Turfenfriege und jur Reformation ber Rirche getragen haben 3).

Reben ben Nepoten erhob Bius zwei Manner, wie er sie zur Berwaltung bes Kirchenstaates brauchte. Die Legationen in die Hände ergebener Prälaten zu bringen, war überhaupt sein sichtbares Bestreben; man sieht auch hier, wie viel wichtiger den Papsten jenes Zeitalters der Kirchenstaat war als die Kirche. Pius suchte seine Männer unter den bewährten Curialen. Angelo da Capranica, ein Bruder des verstordenen Cardinals Domenico, dem einst Enea Silvio zum baster Concil gefolgt war, hatte schon als Bischof von Rieti die schwierigste der Legationen, die von Bologna, mit Umsicht

<sup>1)</sup> In Enea's fritheren Briefen wirb er öfters ermahnt, jumal in benen an Giacomo be' Tolomei vom 6. Mai, 26. Sept., 10. Dec. 1453 und 22. Jan. 1454. Dem Anbrea Bengi empfiehlt er ihn in einem Briefe v. 7. Mai 1453.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Pius Comment. p. 97. 98. 100. 124.

<sup>3)</sup> Er wurde am 22. Sept. 1503 gewählt und ftarb ichen am 27. Oct. Baynaldus 1503 n. 14. Raph. Volaterr. Lib XXII. p. 827.

verwaltet. Bius übertrug ibm bann bie von Ravenna und bie Romagna; in beiben erwarb er ben Ruf eines fittenftrengen und rechtlichen Mannes, ber ben Parteien Achtung gebot. Baulus II bie Bolognefen wieber ibn jum Legaten munichten und bag er biefen Boften über acht 3abre lang ju behaupten mußte, hielt man fur ein Bunber von abminiftrativer Begabung 1). Gin ähnliches Talent zeichnete Berardo Erolo aus, einen Dann von buntler herfunft aus Marni, ber einft nicht ohne Ruhm beibe Rechte an Sochiculen gelehrt, ben Nicolaus V als apostolischer Referenbarius berufen mar und bann als Aubitor ber Rota ben Ginn ftrenger Gerechtigfeit bemabrt batte. Obwohl jum Bifchof von Spoleto erhoben und mit mancherlei fleinen Memtern betraut, mar er bennoch arm geblieben. Bius nahm ben zuverläffigen Beamten unter feine Familiaren auf und ichenfte ibm ein ungewöhnliches Bertrauen. Er ließ fich nicht irre machen, ale einige Carbinale feinen burftigen Sausstand und feine plebejifche Beburt gegen feine Erhebung geltenb machen wollten. Dann gab er ibm bie perufinifche Legation, Die Erclo eine lange Reihe von Jahren und bis an feinen Tob verwaltet bat. Bobl ericbien er Bielen ernft, ja bart und rauh, aber Jeber mußte jugefteben, bag biefer Mann nicht blog bie Rechte, fonbern auch bie lebung ber Berechtigfeit gelernt \*).

Die Erhebung bes Augustinergenerals hatte ohne Zweisel eine bestimmte Tendenz: die bisher genannten Männer waren, wenn auch nicht unwürdig, so doch von entschieden weltlichem Gepräge und aus unverkenndar weltlichen Rücksichten gewählt worden; man bedurste außer ihnen eines eigentlichen Mannes der Kirche von heiligem Ruf. Ein solcher war Alessandro Oliva aus Sassoferrato, "von jeder Seite vollkommen und von Gott berufen wie Naron," ein Urtheil, mit welchem Pius ihn bei den Cardinalen einführte. In seinem fünsten Lebensjahre hatten ihn seine Eltern Gott und der Jungfrau Maria geweiht, jest gehörte er seit 42 Jahren dem Augustinerorden an und zwar jener Abzweigung der Augustiner-Eremiten, die streng zur alten Regel hielten und das sinkende Ansehen des Ordens zu restauriren bemüht waren. Nicht ohne Ruhm als Theologe und durch Schriften dogmatischen Inhalts, sah er seinen Sauptberuf

<sup>&#</sup>x27;) Ciaconius T. H. p. 1035. Gaspar Verenensis p. 1029. Jacobus Piccol. Card. Papieus. Comment. p. 370.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Pius Comment. p. 37. 98. 199. Card. Papiens. Comment. p. 370. Gaspar, Veron. p. 1033. Ciaconius p. 1036.

boch in ber Prebigt und im mufterhaften Wanbel, in welchem er als Brocurator, bann ale Brovincial und endlich ale General feines Orbens ben Brubern voranleuchtete. Man bielt ibn fur frei bon jebem Chrgeig, jeber Sabfucht, jeber Luge. 3mar gab es Trabitionen, bie ibn in ben Bereich bes Bunberbaren erhoben, bie beilige Jungfrau foll ibm öftere erichlenen fein und bergleichen, aber biefe Dinge gelangten nicht gur Ausbilbung, ein Zeichen, bag er feinerfeite nicht befliffen mar, fie ju nahren. Geine Engenben maren verftanblich und auf ein barmbergiges leben unter ben Denfchen gerichtet. Barf man ihm Strenge und Barte bor, fo gefcah bas wohl bon ben conventualen Augustinern, bie fich bem 3mange ber alten Orbensregel nicht fügen wollten. In Rom mußten bie Urmen bon feiner beiteren und freundlichen Diene, von feiner milbtbatigen Sanb. Dennoch hatte er ale Orbensgeneral nur 600 Ducaten jabrlichen Gintommens, bon bem er freilich fur feine Berfon wenig brauchte. 218 Bine ibn jum Carbinal erhob, mußten Gefchente ibn in Stand fegen, ber neuen Burbe bie nothigfte außere Reprafentation ju geben. Dann verlieh ibm ber Bapft bas Bisthum Camerine. Coon am 20. Auguft 1463 ftarb ber fromme Mann, fein Teftament machte er munblich: "Meine Seele laffe ich Gott, bem Bapfte Bius ben Körper und mas man weltliche Buter nennt, meiner Familie bie Gorge für mein Begrabnig." Bius ließ ihn gu Rom in G. Agoftino beftatten, er bat ibm in feinen Commentarien mit iconen Worten ein Dentmal gefett: "Er war eine berrliche Rierbe bes beiligen Collegiums. Der Glang bes Banbels wetteiferte mit bem Lichte ber Belehrfamfeit. Ge fonnten obne Schaben viele Menfchen fterben, in biefem Tobe empfing bie Rirche eine fdwere Wunbe" 1).

Schon am 8. März hielt Bius im Dom zu Siena bas Confistorium, in welchem er brei von ben neuen Cardinalen zum Ruffe bes Fußes, ber Hand und bes Mundes zuließ und ihnen nach Leisstung bes üblichen Cibes ben rothen hut ertheilte. Dabei hielt er

<sup>&#</sup>x27;) Diese Angabe in ber Chronaca del Graziani im Archivio stor, Ital. T. XVI. P. I. p. 638.

<sup>\*)</sup> Pius Comment. p. 329. Die Leichenrebe, bie ihm Campano ichrieb, findet man in bessen Opp. Venet. 1502. fol. 112, abgebruckt bei Ciaconius T. II. p. 1040 - 1048. Sie muß freilich, wie alle solche Elogien, mit großer Borsicht benutt werben. Was Ciaconius vorber beibringt, ift meiftens aus ihr entnommen.

eine Rebe über die Berdienste der Einzelnen, gleichsam zur Rechtfertigung seiner Romination. Am Meisten wußte er daher von dem Augustiner zu sagen, bessen Erhebung er sich in der That zum Auhm anrechnen durste. Ben dem jugendlichen Repoten dagegen wollte er nicht sprechen, theils weil das Lob aus seinem Munde verdächtig sein würde, theils — eine sonderbare Behauptung — weil er ihn auf Bitten der Cardinäle erhoben. Nach wenigen Tagen wurde dieser Repote nebst Capranica mit gleicher Feier in das Collegium eingessihrt. Er wurde Cardinaldiason von S. Eustachio, doch nannte man ihn gemeinhin Cardinal von Siena. Die anderen erhielten die Titel von Cardinalpresbyteren, Forteguerra von S. Cecilia, Capranica wie sein verstordener Bruder von S. Croce in Gerusalemme, Erolo von S. Sabina, Oliva von S. Susanna.

Dag bie erfte Nomination ausschlieglich Italiener getroffen, war ohne Zweifel barauf abgesehen, eine zweite nothwendig zu maden, in welcher bie ultramontanen Reiche berudfichtigt murben. Schon in ben nachften Faften begann Bine von biefer Rothtvenbigfeit zu fprechen. Um bas fprobe Collegium geneigter ju ftimmen, erbot fich ber Bapft, ibm bie Beftimmung ber Angahl und bie Borfolige au überlaffen. Er ftieg aber auf febroffen Wiberftanb: bie Carbinale fanben ihre Bahl genugenb und meinten, bag eine Bermehrung auch ben Bolfern nur jur gaft falle, indem bie neuen Carbinale mit Bfrunben und Commenben verforgt werben mußten. Der Bapft behauptete bagegen, er tonne bie Bitten ber transalpinischen Fürften unmöglich jurudweifen. Es murbe lange bin und ber verhandelt, fowohl mit ber Befammtheit bes Collegiums wie mit ben Gingelnen. Canbibaten murben aufgestellt, angefochten und wieber verworfen. Scarampo wollte ben Bapit unterftugen, wenn biefer ben Bifchof bon Corneto, Angelo Bitelleschi, ben Erzfeinb bes Batriarchen von Eugen's IV Zeiten ber, ausschließe. wollten Scarampo's Feinbe, bie Carbinale Barbo und Orfino, bem Bapfie gerate bann millfabren, wenn er ben Bifchof bon Corneto miternenne '). Da Bins fich bereits bem Batriarden verpflichtet, wiberftanben ihm Barbo und Orfino mit außerfter Sartnadigfeit.

<sup>&#</sup>x27;) Pius Comment, p. 99. Die erwähnte Rebe in Pii Oratt, ed. Mansi T. II. p. 89.

<sup>&</sup>quot;) Card. Papions, opist. 6. Ausstührlicher wird biefe Berhandlung ergablt in einem freilich viel fpateren Briefe bes Carbinals von Siena an Felino in Pii II Oratt. od. Mansi T. III. p. 221.

Nur mit Mühe setzte ber Papst ben Beschluß burch, bag um Weihnachten eine Nomination stattfinden solle, boch nicht ohne Abstimmung der Cardinäle über Zahl und Personen. Für diesmal hatte
er unleugbar eine Niederlage erlitten und er fühlte es wie eine
Schmach, daß er zurückgewiesen worden. Zwar befahl er den Carbinälen bei Strafe des Bannes, jenen Beschluß geheim zu halten,
aber die Curie war voll von den Zänsereien des Consistoriums,
französische Curialen schrieben triumphirend ihren Freunden in Frantreich, der Papst sei des heiligen Collegiums nicht mehr mächtig und
werde zum Gespotte.

Ein vollständiges Dunkel verhallt und bie Mittel und Umtriebe, bie Bius in Bewegung fette, um bei ber nachften Romination mit Sicherheit burchzubringen. Wir haben barüber nur feinen eigenen Bericht, ber une, wie begreiflich, eber in bie Irre führen ale aufflaren foll. Aber auch barin fagt er, bag er ichon lange ber tem Babltage mit ben Carbinalen verhandelt und fich bie Majorität gefichert habe. 3m Confifterium habe er bann Bahl und Berfonen vorgefdlagen, bie Carbinale batten ichweigenb einanber angefeben und fammtlich eingewilligt. Daß bie Uebrigen guftimmten, fobalb fie bie Mehrheit auf Seiten bes Bapftes faben, ift nicht auffallenb. Erwähnen muffen wir aber einer feltfamen Bestimmung, bie fich unter ben Wablartifeln bes nachften Conclave finbet: ber Barft folle fortan bei ben Mominationen bie Stimmen ber Carbinale nicht, wie früher, leife in fein Dhr, fonbern, um Grrtbumer ju vermeiben, laut von ihren Gigen aus entgegennehmen. Das burfte leicht auf einen neuen Runfigriff binbeuten, ben Bius gegen feine Brüber ersonnen. Gein Gieg war in ber That ein glangenber; nicht nur vier Ultramontane fette er burch, fonbern noch brei 3taliener bagu. Bebeutfam ift auch, bag er mieterum mit ber Bublication nicht marten wollte, obwohl er fie Beffarion übertragen mußte, ba Chiragra und Fieber ibn aufe Bette marfen, Leiben, bie fich bei ibm in bebentlichen Lagen oftere einfanden. Dur feinem Liebling, bem neuen Carbinal von Babia, feste er bom Bette aus mit franfer Sant ben rothen But auf ').

<sup>&#</sup>x27;) Pius Comment, p. 129, 130, 183, 184. Den Tag bes Consisteriums bezeichnet Bine als secunda feria ante quatuor Adventus tempora. Doch batirt bas Batent bes Cardinals bei Raynaldus 1461 n. 122 vom 19. Dec. 1461 und auch Ciaconius giebt ben 18. Dec. an.

Die transalpinischen Carbinale waren fammtlich burch Fürften empfoblen, Die ein Anrecht auf folche Rudficht hatten. Jean Geoffrob, ben Bifchof von Arras, hatte fchen ber Bergog von Burgund bem Bapfte ans Berg gelegt; wie hatte man jest bem Ronige bon Franfreich, bem Darbringer ber pragmatifchen Sanction, feinen Bunfc verfagen tonnen! Freilich erhielt bie frangofifche Bartei burch ben Carbinalpriefter von S. Silveftro e Martine, wie fein Titel lautete, nicht nur ein neues Glieb, fonbern ein neues und gefährliches Saupt. Geoffron blieb in ber engften Berbindung mit Lubwig XI, er machte fein Sehl baraus, bag er ale Anwalt ber frangofifden Arone 2000 Ducaten Jahresfold beziehe. Wir erinnern une, wie balb er mit bem Bapfte gerfiel und feiner gefammten Bolitif nun entgegenwirfte. Mit ibm, bem Cohne eines Raufmanns, murbe Louis b'Albret erhoben, ein Pring bon Beblut, ausgestattet mit frangöfifden Biethumern, ein ruhiger, höflicher und an ber Curie mobibeliebter Dann, ber jeboch niemals bebeutenb bervortrat. Er führte ben Titel eines Carbinalpriefters von G. Bietro e Mar-- cellino '). Chenjo verbantte Don Jahme be Carbona, Bifchof bon Urgel, feine Erhebung nur bem foniglichen Blut in feinen Abern: ibn empfabl ber König von Aragon. Doch tam er niemals nach Rom und führte baber auch feinen Carbinalstitel, ber rothe Sut wurde ihm zugesenbet 1).

Unter ben Italienern war Francesco Gonzaga, Cardinalbiaton von S. Maria Unova und bann auch von S. Agata, ber Fürstensprößling, zweiter Sohn jenes Markgrafen Andovico von Wantna, ber den Papst und die Curie zur Zeit des Congresses mit glänzender Freigebigkeit aufgenommen. Der siebzehnjährige Jüngling lag zu Padua oder Pisa den Studien ob d), als sein Bater ihn abrusen ließ, damit er zu Rom den rothen hut empfange. Auf den Concisien wie in den Wahlcapitusationen war die Erhebung so jugendlicher Cardinäle untersagt worden. Pius sagt zu seiner Entschuldigung, der Gonzaga sei freilich noch nicht 20 Jahre alt, sehe aber älter aus und seine Würde, seine Klugheit seien die eines

<sup>&#</sup>x27;) Pius Comment. p. 184. Card. Papiens. Comment. p. 370. Gaspar Veron. p. 1034.

<sup>2)</sup> Pius Comment. p. 184. Ciaconius T. II. p. 1055.

<sup>&</sup>quot;) Ersteres nach Platina Hist. Mantuana ap. Muratori Scriptt. Т. ХХ. p. 860, fehteres nach Ughelli Italia sacra Т. І. p. 940.

Greifes '). Wer wollte fich ben wohlgestalteten, angenehmen Jüngling in jo unnatürlicher Maste vorsiellen! Er lebte nach einer anberen Schilberung zu Nom so großartig, wie es einem reichen Fürstensohne ziemte, und es erschien kaum anstößig, baß seine offenherzige Liebenswürdigkeit sich vorzugsweise bem schönen Geschlechte hingab ').

Dagegen mar Bartolommes Roverella, Carbinalpriefter von G. Clemente, ein alter Curiale, ber fich burch praftifche Berbienfte aus subalterner Stellung emporarbeitete. Unter Engen IV war er Secretar und Cubicularius, nicht ohne Anfehen bei bem Papfte, jugleich ein Freund bes Giovanni Campifio und bes Biero ba Noceto, bie ibn, ale er in Gefchaften nach Wien tam, an Enea Silvio bringent empfablen 3). Seine Schule jeboch machte er im Befolge bes friegerifchen Carbinals Scarambo. Seitbem Nicolaus V ibn jum Ergbischof von Ravenna erhoben, finden wir ibn unaufborlich in politischen Befanbtichaften ober in ber Abministration bes Rirchenftaates beschäftigt; auch unter Bins verwaltete er bie anconitanische Mart und Umbrien, mit besonderem Rubm aber bie Legation im neapolitanischen Reiche mabrent bes Rrieges gegen bie Union. Denfelben Dann gierte humaniftifche Bilbung; um fo merther war er bem Papfte '). Much fein Bruber Lorengo, ben Bius jum Bifchof feiner Baterftabt Ferrara erhob, ftanb an ber Curie in bobem Anfeben: er galt als gelehrter Theologe, als vielfeitig gebilbeter Dann, öftere begegnet uns fein Rame in beutichen, frangofifden und italienischen Runtiaturen.

Es ift boch bezeichnent, bag unter allen Carbinalen, bie Bius erhoben, gegenüber ber bebeutenben Zahl von praftischen Talenten, nur ein Ginziger mar, ber bem früheren Stanbe bes Bapftes, ben

<sup>1)</sup> Pius Comment. p. 184.

<sup>&</sup>quot;) Gaspar Veron. p. 1029.

<sup>3)</sup> Bergl. Enea's Brief an ben Cangler Schied v. 3. Juni 1444. Daß bier von bem nachmaligen Carbinal bie Rebe ift, barf man nicht bezweifeln, obwohl die odit. Norimb. Bartholomaeus Renarellis, die odit. Basil. gar Castarellis lieft. Die odit, Colon, sas noch Ronarellam, was der alten Schreibart Rouarellam gang nabe tritt. Daß er unter Eugen Secretär gewesen, weiß auch der Cardinal von Pavia (Comment. p. 370) und seine Stellung bei diesem Papse wird sonft noch mehrsach erwähnt.

<sup>\*)</sup> Pius Comment. p. 184. Vespasiano Card. di Ravenna im Spicileg. Roman. T. I. Gaspar Veronens. p. 1033. Gin alteres unb barum besto merthoolleres Urtheil über seine Bilbung bei Blondus Ital. illustr. p. 355.

Sumaniften angeborte, nur ein literarifder Liebling. Bu Biffa Bafilica, einem landlichen Fleden unweit Bescia, im Gebiete bon Bucca, war Jacopo Ammannati geboren, von buntelfter Berfunft '). Gemeinhin nannte man weber bas Dorf noch ben Ramen bes Weichlechtes, man bieg ibn furzweg Jacope ba Lucca. gutes Befdid führte ben lebhaften Bungling nach Floreng: bier lebte er im Saufe bes Agnolo Acciajuoli, beffen nachmals berühmte Sobne Biero und Donato er unterrichtete 2); babei trieb er Brammatif, Rhetorit und bie griechische Sprache unter Unleitung ber großen Sumaniften, beren gefellichaftlicher Rreis zugleich ben angefebenften Abel ber Stadt umschloß, eines Manetti, Lionarbo Bruni und Carlo b'Aregio. Bermuthlich mar er hier burch ben alten Gnarino eingeführt worben, bem er feine Borbilbung in ben lateinifden Studien verbantte 1). Etwa im Jahre 1448, alfo gu ber Beit, ba bie Erbebung Micolans' V einen Schwarm von Belehrten und Schöngeiftern nach ber Curie jog, fand auch er fich in Rom ein, um unter bem großen Macen, ber bie Florentiner liebte, feine Talente ju verwerthen 1). Durch Acciajuoli's Bermittlung nahm ibn Carbinal Capranica als Secretar in Dienft; es war biefelbe burftige Stellung, in welcher einft unfer Biccolomini mit biefem Bralaten jum baster Concil gezogen. Damale trug ber junge Ummannati, im Bewußtfein feiner rhetorifden Runfte und feiner fcmudvollen Latinitat, ben Ropf gewaltig boch. Es beißt, ber Carbinal babe ibm feine Briefentwurfe, um ibm eine Lection in ber Demuth an geben, oftere bor ben Augen gerriffen; barob ergurnt, ließ ber Secretar ben Dienft fahren und versuchte felbstftanbig gu leben ").

<sup>&#</sup>x27;) Ciaconius T. II. p. 1058 hat zuerst entbedt, bie Familie tonne auch Mentisbona geheißen baben. Ein tomisches Misverständniß: ber Cardinal sagt nämlich in seiner selbstverfaßten Grabschrift (Opp. p. 908), indem er sein Gesschecht nicht für nennenswerth hielt: nomen, dum vixi, Jacobus; mens bona pro genere. Sein Leben schrieb Sebastiano Pauli: Disquisizione istorica della patria e Compendio della Vita di Card. J. Ammannati etc. Lucca 1712. Aus diesem Buche, bessen selbst Tirabos di nicht habhast werden sonnte, machte Apost, Zono Dissert. Voss. T. II p. 87 Auszüge, benen ich Obiges über ben Geburtsort bes Cardinals entnommen.

<sup>\*)</sup> Vespasiano: Piero Acciajuoli § 6 im Spicileg. Roman, T. I.

<sup>1)</sup> Das fagt er im Briefe an Battifta Gnavino, epist. 506 ber edit. Francof.

<sup>&</sup>quot;) Es fei bor 16 Jahren geschehen, fagt er im Jahre 1464 in feinen Commentarien p. 370.

<sup>\*)</sup> Vespasiano: Card. Dom. Capranica § 3 ibid.

Doch ließ Bapft Nicolans ibn, wie überhaupt bie ftiliftifden Runftler, unbeachtet, und mehr als eine fluffige Leichtigkeit im Ausbruck batte ber junge Mann and nicht erworben, er war burchans fein Gelehrter. Rach einer Reihe bon Jahren, in benen er fich burftig und fummerlich nahrte, erlangte er enblich unter Calixtus einen apostolischen Secretariat; auch wurde er mit Cartinal Piccolomini befannt, burch ben er fein Glud machte. Er war unter ben Wenigen, Die Bius im Secretariate ließ, als er biefes Collegium fauberte. Rach bem Tobe bes Carbinale Caftiglione erhielt er im Mai 1460, trop bem Wiverspruche bes Bergogs von Mailand, bas fette Bisthum Bavia 1). Und zwanzig Monate fpater wurde er jum Carbinalpriefter bon S. Grifogono erhoben, allein burch bie Bunft bes Bapftes. Man ließ es ibn wohl boren, bag er ale armer Mann, ohne namhafte Berfunft, ohne Berbienfte um bie Rirche gur Burpurwurbe emporgeftiegen. Doch hatte er fich im Rriege um bas Ronigreich nütlich erwiesen: Bins fchicte ibn einft, und gwar in bebrangter Beit, nach ber picentifchen Mart, um Gelb aufgubringen und bie bapftlichen Golbhaufen gufammengubalten; biefe Mufgabe lofte ber Bifchof gur vollen Bufriebenheit bes Papftes "). Dag er indeg baburch ben rothen hut erworben, rebete er fich selber "Obwohl ich feine mir anvertraute Legationen, feine Rechtebucher unter meine Berbienfte gablen fann, fo barf ich boch ven einer heilfamen Bachfamteit fprechen und von mancherlei Broben bes Beiftes, burch welche bie Blane ber Gottlofen gurudgebrangt ober unterbrudt find, bor Allem aber bon ber Reinheit ber Sante, bie ich mir mit Gottes Gulfe bei ber lodenbften Belegenheit gn Beftechungen, unfchulbig bewahrt haben 3).

Was man auch sagen mag, ber Papst erhob in Ammannati einen Liebling ober, wenn man ben Ausbruck dulben will, einen humanistischen Nepoten. Auch veranlaßte Pins, daß er in das Geschlecht ber Piccolomini aufgenommen und mit dem sanesischen Bürgerrecht beschenkt wurde '). Er hatte ihn gern in seiner Rähe und durfte ihm in der That ein rückhaltloses Vertrauen schenken. Der Cardinal dagegen sah zum älteren Papste wie ein dankbarer und

<sup>)</sup> Pius Comment, p. 104.

<sup>7)</sup> Deffen Dantbrief findet man unter ben Briefen bes Cardinals von Pavia als epist. 36. Pins Comment. p. 142.

<sup>3)</sup> Card. Papiens. Comment. p. 370.

<sup>\*)</sup> Pius Comment. p. 184. Card. Papiens, epist. 72.

verebrenber Schiller empor. Selbft literarifch fcbeint er fich nach ibm gebilbet ju haben. Schon Giovio bemerfte, wie abnlich er Bine in ber Schnelligfeit und Fruchtbarfeit ber Broduction, im flüchtigen Stil, in ber Briefidreibung mar '). Er fette bie Commentarien bes Papftes völlig in beffen Beife fort: in ben geschichtlichen Ginleitungen, in ber Ginführung ber Stoffe, im Bluffe ber Ergablung abmt er fein Mufter bie auf bie Schwächen und Gehler nach 2). Wie ein getreuer Diener, wie ein Gobn mar er beforgt um ben Bapft 3). Er begleitete ibn auf feinem letten Buge und mar Beuge feiner letten Stunden, bie er fromm und rubrent befchrieben bat. Auch nach feinem Tobe nahm er ibn gegen jeben Ungriff eifrig in Sout, hielt bie alte Freunbicaft mit bem Repoten, bem Carbinal Biccolomini feft, mar im Collegium frete ber Unwalt ber Sanefen, ber Batron aller Derer, bie megen ibrer fruberen Bunft bei Bius berfolgt murben. Er taufte fich im Gebiete bon Siena an unb bielt bier am Liebsten feine Billeggiatur.

Go lange Bius lebte, hatte Ammannati ale Bunftling von ber Eifersucht feiner Collegen manches ju bulben. Doch mar er ein verträglicher, beiterer Dann; mit feinen Leibenschaften fur bie Sagb und fur Commerfrifden trat er niemand ju nabe. Wie jeber neue Carbinal brachte er einen Saufen bon alten Freunten mit, bie nun alle burch ibn an ber Curie etwas merben ober erreichen wollten. Wohl bewahrte er Denen, welche einst mit ihm bie Jahre ber Dürftigfeit und bes Gecretariates burchlebt, ein lentfeliges Wohlwollen, wendete ihnen fleine Unterftugungen gu '). Doch migbrauchte er bie Befälligfeit bes Bapftes nicht, ja er burfte bon fich felber fagen, Bius habe ibn bei aller Liebe nicht allgu reichlich mit Gludegutern ausgestattet '). Geine Schwächen geborten alle bem Literatentbum an; benn er mar nicht etwa ein Carbinal mit bumaniftifdem Beigeschmad, sonbern Sumanift burd und burd, nur wie zufällig mit bem Burpur gefdmudt und ber Gorgen überhoben. In feiner Gelbftgefälligfeit merfte er nicht, bag von ber Bewunderung, Die ibm fein leichter und gewandter Stil eintrug, ein gutes Theil boch

<sup>1)</sup> Paulus Jovius Elogia viror, litteris illustr. Basil. 1577 p. 35.

<sup>2)</sup> Man vergleiche 3. B. bie p. 438 geaußerten Anfichten.

<sup>3)</sup> Bergl. f. epist, 67.

<sup>4)</sup> Bergl. 3. B. Gaspar Veronens. p. 1036.

<sup>5)</sup> Inopem Cardinalem me Pius reliquit, et quamquam summe diligeret, parum providit.

bem Carbinal zukam. So rebe- und schreibeselig mar er, baß er bei seiner Erhebung eine Rebe an sich selber schrieb, in ber er sich zur würdigen Führung seines Ranges ermahnte '). Briese wechselte er mit allen Humanisten von einiger Bedeutung, zumal mit Campano, Filesso, Crivelli, mit den meisten Cardinälen, am Freundschaftslichsten aber mit Bessarion, bessen Wesen er dem seinen verwandt sühlte. Schmeichlerische Höslichseiten darzubringen und in Empfanz zu nehmen, das trieb er wie einen Berus. Als ihm aber einmal der College von Arras im Consistorium seine niedrige Geburt vorwarf und ihn verächtlich einen Schulmeister nannte, rächte er sich an ihm durch eine schriftliche Invective, ganz in der Weise der Humanisten '). Er ging völlig auf in Phrase und Eleganz, und so wiegte er sich in dem Beisall der Kreise, die den Literaten im Purpur vergötterten ').

Zwei Deutsche hat Pins jum Cardinalat erhoben, und es gab eine kurze Zeit, in welcher das heilige Collegium, das nach dem Willen der Reformconcilien stets gleichmäßig aus allen Nationen zusammengesetzt sein sollte, in der That vier deutsche Mitglieder zählte. Die Vernachlässigung der deutschen Nation in dieser Hinsicht ist eine alte Klage. Bis zur Zeit des costnitzer Concils hat man nur drei deutsche Cardinale aussindig gemacht '). In Folge der baster Bewegungen wurden Peter von Schaumburg und Nicolaus von Cues erhoben. Wir erwähnten bereits, wie dei Pins' erster Nomination der salzburger Propst Burchard von Weissserster Ultramontanen die seine unterdlied, ersahren wir nicht. Bermuthlich wartete man auf seine Inthronisation als Erzbischof von Salzburg. Denn es schien für das Emporsteigen dieses Mannes kein Hinderniß zu geben: sein willsähriger Curialismus und die perstein Dinderniß zu geben: sein willsähriger Curialismus und die perstein Dinderniß zu geben: sein willsähriger Curialismus und die perstein Dinderniß zu geben: sein willsähriger Curialismus und die pers

<sup>1)</sup> Gebrudt ale epist. 1.

<sup>2)</sup> Epist. 48 und noch einmal ale epist. 394.

<sup>&</sup>quot;) Ueber feine Berte, bei benen wir ben Berluft ber Vitae Pontificum bebauern muffen, giebt am Beften Rechenschaft fein Secretar Jacobus Bolaterranus in ber Lebensbeichreibung bes Cardinals, die beffen Commentarien und Briefen in ber frankfurter Ausgabe von 1614 vorgedruckt ift. Aufer biefer Edition, beren ich mich ibrer Berbreitung wegen zu allen Citaten bedient habe, tenne ich nur die 1506 zu Mailand veranstaltete, die jener offenbar zum Grunde gelegen. Ein Erempfar berfelben besitht die Stadtbibl. zu Königeberg.

<sup>\*)</sup> Bergl. Münd vollft. Sammlung aller Concordate Th. I. S. 34.

fonliche Gunft bes Papftes halfen ibm über Alles binmeg. Schon bie Propftei hatte er baburch erlangt: gerabe von einer Salfte bes Capitele gemählt, wartete er nicht bie Bestätigung bes Ergbischofe ab, er wandte fich fofort an ben apostolifden Stuhl und folug mit beffen Gulfe ben Rivalen beraus '). Rach bem Tobe bes alten Erzbischofe mar über ben Nachfolger fein Zweifel, es mußte ber befignirte Carbinal fein, an bem ber Babit überbies im Streite gegen Sigmund von Tirol und bas brirener Capitel einen ergebenen Metropoliten gut finden hoffte '). Um 16. November 1461 murbe Burchard erwählt, am 28. Februar 1462 unter bem rothen Sute inthronifirt "). Babricheinlich ift gleichzeitig mit ihm auch Johann von Abd, ber Bifchof von Gidftabt, ale Carbinal verfundet morben; ob er inbeg jur zweiten Romination geborte ober fpater befonbers erhoben murbe, muß babingestellt bleiben. Doctor ber Theologie und bes fanonifden Rechtes, Cangler weiland Ronig Albrecht's und beffen Beicaftetrager auf bem baster Concil, bann Rath bes Bergoge Albrecht von Defterreich, Enea's College in ber Reichscancelei und bor ihm mit einem Bisthum begludt, mar er langft ein perfonlicher Freund bes Papftes gewesen, ber ibm einft feinen Tractat über bas Clend bes Soflebens gewibmet 1). Noch in Mantua batte ibn Bius als faiferlichen Befandten wiebergefeben. Auch gehörte ber Bifchof ftete gur faiferlichen Bartei und ju ben Bunbnern bes brandenburgifchen Martgrafen. Es icheint faft, als fuchte bie Curie burch ben Carbinalat bentiche Bralaten zweiten Ranges an fich ju feffeln, um ihre Partei gegen bie Umtriebe ber geiftlichen Rurfürften zu verftarfen. Denn nach Rom überfiebelte feiner ber beutschen Carbinale, ja fie bielten es nicht einmal ber Dlube werth, fich perfonlich in bas Collegium einzuführen.

Rennen wir nun anch die Glieder bes heiligen Senates, so ist es immer noch schwer, von ihrer körperschaftlichen Action eine Borstellung zu gewinnen. Ersichtlich ist nur im Allgemeinen, bag es

<sup>1)</sup> Chronicon Salisburgense ap. Pez Scriptt, rer. Austr. T. II. p. 430.

<sup>1)</sup> S. oben S. 403.

<sup>3)</sup> Diese Notizen aus Hansizius Germania sacra T. I. p. 514. Nach tem Chron. Austrias bei Pez l. c. p. 465 sant bie Wahl am 12. Not., nach Ciaconius T. II p. 1040 bie Bublication bes Carbinals am 31. Mai 1462 statt. Er erhiest ben Titel von Santi Nerso e Achilleo.

<sup>\*)</sup> Bergl. Enea's Briefe an ibn vom 30. Rov. 1444, vom 21. Oct. 1445, vom 23. Inli 1450. — Der Carbinal ftarb am 1. Januar 1464.

Bius gelang, aus ben alten Frennden und aus ben von ihm selbst ernannten Cardinalen eine anhängliche Partei zu bilden, mit der er in allen Hauptsachen seinen Willen durchsetzte und die Opposition der französischen Partei und ihres Anhanges überwand. Doch erst seit der zweiten Romination war die Machtvollkommenheit des Ponstifen auf jene Höhe gebracht, deren er schlechterdings nicht entrathen konnte, wollte er nicht in der Curie wie vor der Welt zur bloßen Figur werden.

Fast unlösbar ift bie Aufgabe, bon bem Beamtenwefen ber Eurie, wie es ju einer bestimmten Beit in ber Subrung ber Beichafte fich bethatigte, ein Bilb ju entwerfen. Die Augen ber Berichterftatter bingen ausschlieflich am Bapfte und an ben Eminengen im Burpur, über bie nieberen Curialen finben fich nur vereinzelte Rotigen. Doch ift wenigstens bie Organisation ber Curie in ihren großen Bugen befannt, und jufallig ift es Biccolomint felber, ber fie une ale Carbinal jur Beit feines Borgangere geschilbert, wie fie bann unter Bius im Befentlichen blieb '). Bon ben brei großen Collegien werben wir gu fprechen haben, bie unter ber leitung ber brei hervorragenbiten Carbinale ftanben ober boch fieben follten, von ber Benitenzieria, ber Camera und ber Cancelleria; bann bleiben biejenigen Rorpericaften übrig, welche bem Papfte unmittelbar fubftituirt waren, und an biefe fnupft fic, aus gleicher Urfache, mas über bas Regiment im Rirchenftaate beigebracht werben fann. Man mirb feben, wie in alle bieje Spbaren ber perfonliche Ginflug bes Barftes ju bringen weiß, wie bas geiftliche Beamtenthum gleich bem weltlichen von ben fanefifden Schutlingen und von ben Gentilen bes Babites ausgebeutet wirb. Bene Gacularifation ber Gefinnung, beren Ericbeinungen man unter bem Ramen bes Repotismus gufammengufaffen pflegt, tritt nirgend fo beutlich bervor, wie in ber Bufammenfetung ber Curie, ber firchlichen Centralfiellen. Rein Drganismus ift fo mobl begruntet, bag bas Gift ber Corruption, bat es erft ben belebenten Beift ergriffen, nicht auch in beffen Geftaltungsformen einzubringen vermochte.

Das Amt bes Oberponitentiars, welches zuvor mit nicht geringem Ruhme Domenico ba Capranica geführt, gab Pins bem ehrenwerthen Cardinal Calantrini, wohl als Belohnung für die im Conclave geleisteten Dienste. Doch mußte er sich gefallen lassen, baß

<sup>&#</sup>x27;) In bem Werte De ritu, situ etc. Germanine p. 1078. 1079.

unter seine Ponitentiare, Scriptoren und Procuratoren sanesische Günstlinge aufgenommen wurden '). Im Uebrigen war der Wirfungsfreis ein ausschließlich firchlicher, und manche Bersuchung, die aus dem Connex mit weltlichen Dingen entsprang, blieb dieser Körperschaft erspart.

Wie wenig pafte bagegen bie Berwaltung ber apostolischen Rammer für geiftliche Sanbe! Gemeinbin war ihr ein Carbinal-Rammerer vorgefest, ber zugleich bie Berwaltungsbeamten ber Stadt Rom und bes Rirchenftaates überwachte, im Rriegs- und Seerwefen bie erfte Stimme führte, mithin eine Dachtfiellung von bebenflichem Umfang einnahm. Dirgent finten wir unter Bine einen folchen Cardinal- Rammerer ermabnt; möglich bag ber Bapft feine Ernennung umging, um felber bie Befugniffe in ber Sanb gu behalten und burch feine Betreuen auszunben. Benigftens verfuhr er mit ben Brafecturen im Rirchenftaat und Deer vollig nach feinem Billen, und auch bie oberften Finangbeamten maren fammtlich Danner feiner Babl. Wenn ein Bicefammerer erwähnt wirb, vermuthlich jugleich ber Senator von Rom 2) und Prafect ber Engelsburg, fo follte biefer in erfterer Eigenschaft nicht etwa ber Bertreter, fonbern nur ber erfte Unterbeamte bes Carbinal - Rammerers fein. Da inbeg Bine jene Stellung einem Better, Giacomo be' Tolomei, anvertrante, fo mochte man icon barans ichließen, bag er ben Better nur fich felber subordinirte. Sein Thefaurarius war ein gewiffer Giulio Forti aus Bifa; auch wird Carbinal Forteguerra, ber Repote, in biefem Amte genannt. Die Depositeria ber Rammer, bas beift bie eigentliche Aufbewahrung ber Gelber und Die Leiftung von Bahlungen auf Befehl bes Thefaurarius, Die curiale Bant hatte ber Papft zwei alten Freunden übergeben, Aleffantro be' Miraballi, einem reichen Cavalier aus Reapel, ber zugleich mit Ramen und Bappen ber Biccolomini beschenft murbe, und Ambrogio begli Spannocchi 3).

<sup>&#</sup>x27;) Das fagt auch bon biefem Collegium ausbrudlich ber Card. Papiens. epist. 71.

<sup>2)</sup> Das scheint aus ber Fassung in Pins' Commentarien p. 119 hervorzugeben, und bag wieder ber Senator zugleich Präsect von S. Angelo war, schließe ich ans ber Andentung seiner grausamen Gestunung ibid. p. 120, verglichen mit Dem, was Cannosius ap. Muratori Scriptt. T. III. P. II. p. 1008 und Gaspar Veronensis ibid. p. 1028 von Giacomo de' Tosomei zu erzählen wissen.

<sup>3)</sup> Marini degli Archiatri pontif. vol. II. p. 162. An Spannocchi haben wir einen Brief Enea's vom 3. Mai 1454.

Procurator des Fistus war Andrea Benzi aus Siena, zubor Rechtslehrer an der Universität und oben als Studienlenker des nachmaligen Cardinals Todeschini-Piccolomini genannt, dem Papste nicht
nur seit seiner Jugend bekannt, sondern "wie ein Bruder." Als
Generalcommissär über alle Einkünfte der Kammer in Rom und
außerhalb Roms wird Giovanni de Castro bezeichnet, ein Bekannter
des Papstes von Basel her und ihm durch Gevatterschaft berbunden.

Seben wir icon aus biefen Berfonalien, bag bie Finangwirthfchaft bes Bapftes unter Freunden blieb, wie mare es une möglich, auch nur eine ungefähre Anschanung zu geben! Ueber teinen anberen Bunct find bie Notigen fo burftig, fo unguberläffig, fo gefarbt burd bojes Gemiffen. Sanbgreiflich ift nur, bag unter Bius leichtfertiger, orbnungelofer gewirthichaftet murbe ale unter feinen nachften Borgangern. Bas bie Rriege im Konigreich und im Rirchenftaat fibrig ließen, fo armfelig bie Leiftungen bes Bapftes barin waren, bas berichlang ber Repotismus. Calirtus batte, wie bie Benetianer wohl mußten, feinem Rachfolger einen Coas bon 115,000 Ducaten hinterlaffen, ber gegen bie Turten verwenbet merben follte 1). Das batte ber fparfame Alte erübrigt trot ber apoftolifden Armata, die er ausgeruftet und langer als zwei Jahre in See erhalten. Die Schiffe verschwanden fpurlos unter ben Sanben bes Legaten, bas Gelb unter benen bes Bapftes. Diefer felbft fagt uns, bie papftliche Rammer babe, Alles jufammengerechnet, bochftens 300,000 Ducaten jahrliche Ginnahme, wovon bie Balfte fur bie Bermaltung bes Rirchenftaates und bie Befoldung ber Sofbeamten verbraucht werbe '). Wir befigen feinen Dagitab, um biefe oberflachliche Angabe ju prufen. Doch baben wir manchen Brund, fie mit Migtrauen zu betrachten. Die Abgaben im firchlichen Gebiete waren notorifd bodft gering, jumal wenn man verglich, was ber Burger und Bauer in ben Communitaten bes mittleren Italien gu leiften batte; bie Rirche mußte ben Rirchenftaat mit Golb und Gilber berforgen 3). Dennoch berechnet Bine, ale er bei feinem Auszuge

<sup>\*)</sup> Mulipiero Annali Veneti im Archivio stor. Ital. T. VII, P. I. p. 6. Auch Platina ergablt bavon gegen ben Schlig ber Bita Caligins' III.

<sup>&</sup>quot;) Comment, p. 839.

<sup>\*)</sup> In einem an Nicolans V gerichteten Gebichte bei Rante bie rom. Papfte Bb. 111. S. 227, heißt es ausbrudtich, ber Kirchenstaat zahle bem Papfte feine schweren Bolle noc — ulla — ni humiles minimasque gabellas.

Boigt, Enca Silvie III.

gen Mantua für ben gangen Rirchenftaat einen Theil bes Binfes auf brei Jahre erließ, ben (jabrlichen?) Ausfall auf mehr als 80,000 Ducaten 1). Aber wer wollte fcaten, mas etwa bie Ablaffe einbrachten! Bobl boren wir einmal, welche Gummen biefem ober jenem Ginfammler irgend ein raubluftiger Fürft abnahm 2); welche Summen aber rubig jur papftlichen Rammer floffen, bas boren wir nicht. Wie viel mag ber Gnabenquell ber Erspectangen gebracht baben! Eugen IV batte nach feiner Stuhlbesteigung, bepor er jenen Quell eröffnete, wenigstens einige Reit gewartet, bamit nicht die frandalofen Exfpectangen ben Bolfern früher Nachricht vom neuen Bapfte gaben, als bas burch Boten und Briefe gefchebe. Nicolaus hatte achtzehn Monate lang feine Exfpectangen ertheilt, fo lange namlich noch ber Gegenpapft ba war und bie guten Borfage andauerten, mit benen feine Regierung begann. Caligtus aber und Bius vertauften die Erspectangen sofort, nachdem fie ben Thron beitiegen '). Ber wollte fagen, mas Balliengelber und Annaten eintrugen! Go entziehen fich auch bie Ausgaben jeber Schägung. Auf bas Schlog ju Bienga berwenbete Bins über 50,000 Ducaten und auf ben Dom bafelbft minbeftens ebenfoviel 1). 3m Commer 1462 hatte er rollig ausgewirthschaftet und ben Credit erschöpft 5). Die Rammer erholte fich auch im Frieden nicht; barum waren, wie wir noch feben werden, die Buruftungen bes Papftes ju feinem berühmten Rreuguge Die erbarmlichften. Trop ben erhöhten Steuern im Rirchenftaat, trot allen Ablaffen und Contributionen hinterließ er bei seinem Tobe nur 40,000 Ducaten. Da fie ihrem Zwede nicht entfremdet werden burften, mochte fich fein Rachfolger wohl mit Recht bellagen, bag er ben Schat nicht nur erschöpft, fonbern noch mit vielen Schulden belaten gefunden ").

Gin Glüdszufall brachte bem Papfte noch eine gan; unerwartete Quelle von Ginnahmen. Unter ihm wurden die berühmten Alaun-

<sup>1)</sup> Comment. p. 37.

<sup>&</sup>quot;) Solche Beispiele findet man besonders in ber (fortgesetten) Chronif bes Franciscauer Lefemeifters Detmar, berausg, von Grantoff Th. II. Samburg 1830, S. 238, 242, 270, 282.

<sup>3)</sup> Card. Papiens, epist. 92.

<sup>\*)</sup> Comment, p. 231. 235.

<sup>1)</sup> S. oben G. 165.

<sup>&#</sup>x27;) Breve Paulus' II an ben König von Franfreich vom 6. Januar 1465 bei D'Achery Spielleg. T. III, p. 824.

gruben von Tolfa entbedt. Der genannte Giovanni be Caftro, ein Mann ber rubrigften Industrie, ber ju Konstantinopel bie Farbung italienischer Beuge betrieben, bei ber Eroberung ber Stadt jeboch nichts als fein leben und feine technischen Renntniffe bavongetragen, Umberschweifend auf bem einfamen culturlofen war ber Finber. Balbgebirge, bas fich unmeit Civitavecchia mit feinen Ausläufern bis jum Dleer erftredt, ftobernb unter ben Steinen, Erben und Bflangen mit bem eigenthumlichen Antriebe folder Naturen, bemerfte er junadit ein Krant, bas er auf ben alaunhaltigen Bergen Affiens gefeben, bann weiße Steine, bie ber falgige Befchmad und gar bie Anstochung als Mann erwies. Freudig eilte er jum Papfte und verfündete ibm ben Gieg über bie Turten, junachft ben induftriellen, ba ber Orient burch ben Alaun jahrlich über 300,000 Ducaten von ben Chriften verbiene. Bon anderer Seite wird ber Uftrolog Domenico bi Baccaria aus Babua menigftens als Mitentbeder augegeben '). Bius inbeg ermabnt nur be Caftro. Er und bie Carbinale hielten bie Entbecfung anfangs für eine alchymiftische Erau-Doch bestätigten Sachverftanbige, bag bas Geftein wirflich Alann und bag es in jenen Bergen in betriebsfähiger Daffe borbanben fei; bas reichliche Waffer ber Begenb und ber nahe Geebafen begunftigten ben Ban. Es murben Gewerbeleute ans Genna berufen, die einst bei ben Türken ben afiatischen Alaun behandelt; fie weinten bor Freude, ale fie bas Mineral erfannten, nach ber Ablochung zeigte fich feine Gute: 80 Bfund batten ben Werth von 100 Bfund türfifchen Manns. Broben murben nach Benedig und Morenz verfandt. Genuefifche Rauflente ichloffen zuerft einen Antauf fur 20,000 Ducaten ab. Dann Cofimo be' Mebici einen für 75,000. Der Bapit faßte ben Borfat, bas Geichent Gottes auch jur Ebre Bottes, jum Turfenfriege ju verwenben, er ermabnte alle Chriften, fortan nur von ibm, nicht von ben Ungläubigen ben Alaun einzufaufen, gumal ba ber feinige nach ber Erfahrung beffer und billiger fei 1). Schon im Jabre 1463 murbe tuchtig in ben Gruben von Tolfa gearbeitet, 8000 Menfchen maren babei beschäftigt: ber Kinber wie bie Befiter bes vorber unfruchtbaren Diftrictes erhielten eine Quote bes Gewinnes, ber bem apostolischen Schate jabrlich

35 \*

<sup>&</sup>quot;) Gaspar Veronensis p. 1038. 1043.

<sup>&#</sup>x27;) Dieje Anfforberung nimmt fich in ber Granbounerflagsbulle v. 7. April 1463 bei Raynaldus 1463 n. 84 etwas wunderlich neben ben Gluchen aus.

gegen 100,000 Ducaten einbrachte. In ber Wahlcapitulation von 1464 wurden fämmtliche Sinkunfte vom Alaun für ben Türkenkrieg bestimmt ').

Wie bei ben Finangen nur bom Papfte und niemale bom Carbinal-Rammerer bie Rebe ift, fo machte fich auch in ber Cancelei ber Carbinal-Bicefangler wenig bemerfbar. Robrigo be Borja führte biefen Titel; einen Cangler bat die Curie befanntlich nicht, ba fie ben beiligen Martus ober ben Bapft felber als ben Cangler Chrifti bezeichnet. Den oberften Rang in ber Cancelleria nehmen bie Aubitoren ber Rota Romana ein, felten unter zwölf und gewöhnlich mit reichlicher Bertretung ber fpanifchen Ration, Die einmal im Rufe fonberlicher fanonistischer Befähigung fianb. Bine nennt fie "bas erfte Tribunal ber Welt;" in ber That murben fie und bie Abvocaten bes Collegiums meiftens von ben Lebrftiblen gernfen und nicht ohne fewere Brufung gugelaffen. Richt felten erhob ber Bapft fie unmittelbar zu Bischöfen, wie jum Beispiel ber Aubiter Teoboro Belli für feinen Gifer in ber cufanifchen Sache fofort Bifchof bon Reltre murbe 1), und gern verwendete er fie ju bebeutenben Befanbtfcaften. Doch murben fie eben burch bie geiftliche Laufbahn bon ibm in bebentlicher Weife abhangig: wir finben, bag ber Bapft fie in feinen Balaft berief und vereibigte, beimlich gewiffe Falle gu untersuchen und ibm bas Urtheil ju bringen, bag biefes Urtheil bann gang nach bem Bunfche bes Papftes ausfiel '). Bur Cancelei gehörte ferner bas Archiv und vor Allem bie Abbreviatur. Welche Schritte Bius that, um biefes große Collegium, welches etwa bunbert Schreiber beschäftigte, ber Botmäßigfeit bes Bicefanglere gu entreißen und unter bie feine zu bringen, merben mir alebalb auseinanberfeten.

Bwifchen ben Beamten ber großen curialen Rorperschaften und benen, bie unmittelbar unter bem Bapfte ftanben, fein verfonliches

<sup>&#</sup>x27;) Die aussuhrlichste Nachricht giebt Pius Comment. p. 185. 186, einige werthvolle Retigen Niccolo della Tuccia Cronaca etc. ed. Orioli. Roma 1852. p. 307. Die verschiedenen Zeitangaben blirfen nicht irre machen: nach Tuccia geschah der Fund im Mai 1462, wobei er richtig bemerkt, daß der Papst damals in Biterbo war; bamit stimmt Bins' Angabe in den Commentatien. Als er jene Bulle erließ, war der Ban schon im Gange. Den Ertrag giebt auch Card. Papiens. Comment. p. 394 an.

<sup>\*)</sup> Anbere Beifpiele ermabnt Pius Comment, p. 38.

<sup>3)</sup> cf. Pius Comment. p. 278, 304.

Cabinet bilbeten, war ein gewaltiger Unterschieb. Jene batten auf ihr Amt ein lebenslängliches Recht, biefe wechfelten leicht mit jebem Bontificat. Die Cabineteamter maren vorzugeweise bie Stellen für arme Bermanbte und Gunftlinge, ober ibr Berfauf biente bagu, ben Bapft wie burch ein Gludefpiel zu bereichern; benn bie Rechnung auf fein langeres ober fürzeres leben, auf bie Gunft ober Ungunft bes etwaigen Rachfolgers beftimmte ben Breis. Gin Secretariat unter bem greifen Caligtus war von geringem Werth, bagegen taufte man einen gang fubalternen, aber feften Scriptorpoften in ber Cancelei nicht unter taufent Ducaten '). Bludlich, wen bie vergangliche Gunft in ben ficheren Safen eines Bisthums getragen, wen Pfrunden ober erworbener Reichthum ruhig in bie Zulauft Diefe fcmanfenben Berhaltniffe bes perfonlichen Beamtenthums muß man ine Auge faffen, um bie Aufregung ber Curie bei jeber Rrantheit bes Papftes, bei jebem Conclave, bei jeber Carbinalsmahl ju berfteben, um bie Giferfüchteleien und Feinbfcaften, bas Schmeicheln und Liebebienen, um all bas haftige Drangen und bas gierige Erwerben in biefer Sphare ju murbigen.

Bu bem vielfältigen geistlichen Gesinde kam noch der weltliche Hofstaat, der gerade in diesem Zeitalter der Reaction sich immer glänzender entfaltete. Als sein Begründer wird Martin V bezeichnet, der Restaurator der Enrie nach den Stürmen des costniger Concils. Und es ist bezeichnend, daß gerade Nicolaus V, der die baster Bewegung zur Ruse gebracht, seine Person mit kostbaren Gewanden und Juwelen, Rom durch Bauten und die Eurie durch den Luxus von Wissenschaft und Kunst zu schmücken suchte. Auch änßerlich sollte der Papst als ein glänzender Herrscher erscheinen. Pius legte teinen sonderlichen Werth auf solche Pracht, dennoch läßt eine Ueberssicht seines Haus und Hofstaates aus dem Jahre 1460 uns im Ganzen, freilich vom Erzbischof von Benevento die auf die Stalltnechte und Küchenjungen herab, etwa 270 Personen zählen.

Den ersten Grab unter ben papstlichen Hausbeamten nahmen die apostolischen Referendarien ein, die Berichterstatter über allerlei Anträge und Gesuche. Pius bemerkt ausbrücklich, daß er die seines Borgängers beibehalten, was eben nicht die Regel war, nur habe er einige hinzugefügt und zwar aus verschiedenen Nationen. In der That sinden wir sogar einen Deutschen, den Nürnberger Thomas

<sup>&#</sup>x27;) Bergl. Enea's Brief an Giacomo be' Tolomei vom 20. Det. 1457.

Pirfheimer, barunter, aber auch einen alten Freund bes Papftes, ben Dichter Agapito bi Cenci be' Rustici. Ihr Borstand war ber nachmalige Cardinal Erolo. Wohl um Zudringlichkeiten abzuwehren, wollte Bins nur burch sie, auch nicht aus ben Händen der Cardinale, Supplicationen entgegennehmen ').

Dann folgte bie große Babl ber apoftolifden Secretare, beren Amt war, bie papftlichen Briefe zu bictiren ober zu entwerfen, ein buntes Collegium, in welchem ber Papit mit voller Willfur ichaltete. Die Manner ber feinen Catinitat hatte man langft bagu berufen: Die größten Ramen bes humaniftifchen Beitaltere, eines Bruni, Boggio, Biondo, hatten Die Secretarie, wenn auch immer nur vorübergebent, gegiert; Anbere ließen fich ben Titel als ehrenvell gefallen, ohne gur Curie zu tommen. Ricolaus V hatte einen Troft von Literaten zweiten Ranges in biefe Rorpericaft gebracht, fur ibn jugleich bas billigfte Mittel, fie abgulobnen. Unter Calixtus überichwemmten bie Catelanen, bas Gefolge ber Borja, oft Leute ohne jegliche Bilbung, auch bie Secretarie \*). Bine fant fie uberfüllt. Bir glauben gern, bag er untaugliche Glieber, bag er Unrechtfertigfeiten und Simonie in ibrer Gefchaftefibrung entbedte, fobalb er fie entbeden wollte; unter biefem Borgeben entließ er bas gange Collegium. Rur Zwei blieben im Amte, von benen er als Carbinal ben Ginen gewiß, vermuthlich aber auch ben Unberen bineingebracht, Jacopo ba Lucca, ber nachmalige Cardinal Ammannati-Biccolomini, und Boro bi Riccolo be' Bolli, ein Better bes Papftes. Das waren nach Bins' Dieinung bie Gingigen, auf beren Tugenb fein Bleden haftete 1). Die leeren Stellen fullte er nun wieber mit Bünftlingen feiner Bahl ober mit Golden, Die von ihm bas Amt tauften. Unter jenen finden wir eine beträchtliche Babl von Canefen, etwa ein halbes Dutent allein aus ber Familie Biccolomini: boch auch Sumaniften find barunter, wie ber Mailander Lobrifio

<sup>&#</sup>x27;) Pius Comment. p. 37.

<sup>2)</sup> Ad cohortis practoriae modum numerus est institutus, fagt Bapt. Poggius (ber Sohn bes berfihmten Boggio) Card, Firmani Vita in Baluzii Miscell. Lib. III. p. 268.

<sup>3)</sup> Pius Comment. p. 37. Campanus p. 984. Nach Marini vol. II. p. 158 wurde Lolli am 28. Sept. 1459 jum Secretär ernannt. Sein Bater Niccolo batte Bartolomea, eine Schwester von Bins' Bater, jur Frau gehabt. Pius Comment. p. 9. 19. Weshalb Goro Siena hatte verlaffen müssen, j. oben S. 32.

Crivelli, Francesco Filelfo, Gasparo Bionto, ben ber Bapft aus Rudficht auf feinen berftorbenen Bater, ben maderen Flavio, aufnahm. Es ift ju bemerten, bag biefe Stellung befonbers gelegen war für Solche, welche fich bie firchlichen Burben und Pfrunben burch bie Che einmal verbaut hatten. Auch mar bie Babl ber Gecretare unbeschränft, ihre Uebergahl baber bie Regel. Dit bemfelben Recht ohne Zweifel, mit bem Bine bie Creaturen feines Borgangers als unnüges Gefindel bezeichnete, ichilbert uns ein Söfling Bantus' II wieber Bins' Beamtentrof als bestechlich, bochfahrenb Rur Boro Bolli, ben einfingreichften Gunftling und unausstehlich. bes Papftes in biefem Rreife, will er ausnehmen, vermuthlich weil er ihm perfonlich befreundet war; erzählt er boch felbft, bag Bolli in Bins' Dienften über 50,000 Ducaten erworben, wenn auch mit bem bebenflichen Bufage, bag man ibn beshalb feines Bergebens geiben ober über ibn flagen fonnte '). Bei Lebzeiten bes Gonners flagt niemant gern über ben Bunftling; nach Bius' Tobe murbe Lolli gang eigentlich in Untlageftanb verfegt.

Es lag in bem unmittelbaren Berbaltnig ber Secretarie gum Bapfte, fo wie ferner in ber Babl von Repoten und Gunfilingen, bie fich in ihr aufhaufte, bag fie ans ihrer fubalternen Stellung berausstrebte. Unter Martin V erfampfte fie ben Rang über ben Abrocaten, fcon bamale wies man mit Stolg auf Die gefeierten humaniften, bie ben Gecretariat betleibeten. Mun begehrten bie Secretare ober boch bie vier bis fünf erften unter ihnen, bie fogenannten Protonotare, gar über bie Bifcoje ju riiden. Auf bem baster Concil mar barüber amifchen ben gelehrteften Ranoniften, bem Erzbischof von Balermo und bem Protonotar Pontano, ein heftiger Streit entbrannt; er wurde ju Gunften ber bijcoflicen Burbe entichieben, aber eine Entscheidung bes Concils mar in ben Augen ber Curialen cher ein Prajudi; bagegen ale bafur 2). Der Streit fam unter Bius auf's Rene jum Ansbruch. Bu Mantua festen fich bie Secretare boch wieber über bie Bischofe; weil einige ben ihnen, bie numerarifchen Rotare, ale Berlefer ber papftlichen Documente ihren Plat in ber Rabe bes Papftes baben mußten, brangten fich alle borthin. Run erhoben bie Bifchofe Rlage über ihre Burud-

<sup>&#</sup>x27;) Gaspar Veronensis p. 1042.

<sup>2)</sup> A. S. Comment, de concil. Basil, p. 68. Bergl, Bb. I. S. 101 und mein Buch über bie Wieberbelebung bes claff. Alterthums S. 279. 280.

setzung, am 2. Juni 1459 nahm ber gelehrte Bischof Domenico von Torcello bas Wort für seinen Stand: mit vollem Jug machte er bie Bürbe bes Titels geltenb, ben ber Papst selber sührte '). In ber That gab Pins ben Bischösen ihr Recht wieder, nur die vier numerarischen Notare sollten die ehrenvollere Session behalten und auch sie nur im öffentlichen Consistorium zu dem genannten Zweck '). Später suchten auch die Consistorialabvocaten den Secretären den Borrang wieder abzulausen; der Streit wurde einer Cardinalbeputation übertragen. Wie diese ihn aber entschieden, wissen wir nicht ').

Die Beranberung, bie Bius mit ber Abbreviatur vornahm, ift ebenfo oft migberftanben ale besprochen worben. Um bie Dtotive ju wurdigen, muß man vor Allem bie Unnehmlichfeiten und Bortheile ermagen, welche bem Bapfte bie unmittelbare Depenbeng ber Secretarie gemabrte. Mugerbem mochte fein übles Berhaltnig ju Carbinal Borja, bem Bicefangler, in Betracht tommen. Run war die Tendenz des Papftes, auch die Ernennung der Abbreviatoren in feine Band ju bringen, um bie Stellen verlaufen ober an Bunftlinge verschenten gu tonnen. Es war ibm ferner mefentlich, auch auf bie Beichaftigung und bie bavon abhangige Befoldung ber eingelnen Abbreviatoren feinen Ginfluß zu üben. Er butete fich mobl, gleich im Beginn feines Bontificates, ale er bie Gecretarie feines Borgangere auflöfte, auch gegen bie Abbreviatur vorzugeben, ba icon beren lebenslängliche Beamtung ihm bie Sante banb. Bielmehr hat er bamale noch ben Abbreviatoren gewiffe, ihnen icon von Calirius berheißene Onaben, Refervationen und Ersbectangen, bie fie bei ber Erlangung bon Pfrunben ben papftlichen Commenfalen und Familiaren gleichftellten, ausbrudlich bestätigt .). Erft



<sup>&#</sup>x27;) Seine Rebe enthalt ber Cod. msc. Vatio.-Ottobon. n. 1035. S. Rad. richten von ber Siftor. Tommiffion ju Danden Jahrg. II. Stild II. S. 111.

<sup>7)</sup> Pins' Bulle vom 12. Juni 1459 im Bullar. Roman. ed. Cherubini Pii II const. IV, auch bei Bzovius Annal. eccl. 1459 § 24. Pins Comment. p. 64.

<sup>3)</sup> Des Secretars Jacobus Volaterranus Actio ad Cardinales deputatos in ben Anocdota litteraria vol. I. Romas s. a. Die Zeit ergiebt fich ungefähr baraus, baß Lolli noch ale Secretar, Roberella und Ammannati aber icon ale Carbinale erwähnt werben.

<sup>&</sup>quot;) Die Bullen vom 3. Sept. und 24. Nov. 1458 bei Ciampini de Abbreviatorum de Parco majori -- - antiquo statu etc. Romae 1691. p. 22. 23.

nach feiner Entzweiung mit bem Carbinal-Bicefangler, im November 1463 vollzog er die fogenannte Reform. Er fand, bag Biele jugelaffen worben, bie gur Musibung biefes Amtes nicht geeignet feien, bag Andere es mit Renntnig und Fleiß führten, ohne ben gebubrenben Lobn ju erhalten, bag Fehler und Unordnungen in ber Ausfertigung ber Bullen vorgetommen. Fortan follte bas Collegium aus 70 Mitgliebern bestehen, bie allerbings ein emiges Umt behalten, von benen aber ber Bicetangler nur 12 gu ernennen bat. Rur unter biefe 70, und bermuthlich nicht burch ben Bicetangler, follten Arbeit und Golb vertheilt merben '). Die Uebrigen murben nicht entfest, fie behielten ihr Amt, aber ber Berbienft murbe ihnen entzogen ober boch bebeutenb geschmalert. 3m Dai 1464 hatte Bius bas Collegium neu gufammengefest. Bir finben unter ben Mitgliedern eine Reibe von Canefen, ferner Gunftlinge wie Borengo Roberella, ben Bifchof von Ferrara, Ugo Bengi, Agoftino be' Batrigi, enblich humaniften wie Antonio be Cortefiis, Battifta begli Alberti, Bartolommeo be' Sacchi, genannt Blatina, Lobrifio Crivelli, Francesco b'Areggo, Battifta Boggio. Man barf annehmen, bag biefen bas Umt gefchentt murbe; im Allgemeinen aber murbe es ohne Zweifel verlauft. Auch ift bas Borgeben nicht ftichhaltig, ale habe Bine burch biefe neuen Mitglieber ber Abbreviatur ben Stil ber Bullen, wie burch feine neuen Secretare ben Stil ber Breven, verbeffern wollen '). Die Bebeutung feiner Dagregel erbellt am Beften aus bem Berfahren feiner nachfolger. Paulus II, immer fein Begner und immer ber Freund bes verlegten Carbinal Borja, feste biefen fofort in feine frubere Dachtfulle wieber ein, caffirte bie betreffenben Conftitutionen feines Borgangers und jagte bie neuen Abbreviatoren aus bem Amte '). Erft ale fie trouten und mit Appellation an ein Concil brobten, murben fie gerichtlich verfolgt. Platina, ber für fie bas Wort ergriff, bat bie Rachwelt

<sup>&#</sup>x27;) Daber fagt Gaspar Veronensis p. 1036 Bine habe bem Bicelangler bas officium Abbreviaturae genommen, Paulus ihm wiedergegeben, und nun sei er wieder wie einst Praesectus Abbreviatoribus, quibus supplicationes a Pontifice summe signatas pro sue arbitrie distribuit. Daburch rette er viele Arme (die von Pine verstrigten Abbreviatoren) vom Hungertobe. — Pine' Bulle vom 15. Nov. 1463 bei Ciampini p. 25.

<sup>7)</sup> Die Bulle bom 30. Mai 1464, in welcher bie neuen Abbreviatoren aufgezählt werben, ibid. p. 28.

<sup>&</sup>quot;) Seine Bulle vom 3. Dec. 1464 ibid. p. 31.

glauben machen wollen, als seien sie Märthrer ber humanistischen Gelehrsamkeit. Was Paulus that, war nur ber Gegenstreich zu bem Gewaltstreiche, ben Pius geführt. Doch ist bessen Beispiel nicht ohne Nachwirkung geblieben: Sixtus IV, Innocentius VIII und Alexander VI haben diesen Handel mit neugeschaffenen Aemtern, einer schaamloser als der andere, fortgeführt 2).

In ber Bahl feiner Sausbeamten und feiner geiftlichen famille mar ber Bapft unbeschränft. Rein Bunber, bag mir in Bius' Umgebung faft nur Ganefen finben und unter biefen faft nur Biccolomini; benn alle feine armen Bermanbten jog er heran und bie Mebrzahl beschenfte er mit bem Ramen und Bappen seiner Familie. Magister feines Saufes war ber obengenannte Alessandro be' Miraballi-Biccolomini 3), fein Leibarzt Sozzino Benzi, ein Sohn bes alten Uge, jugleich apostolischer Gecretar '). Wie bezeichnend ift bie Enmulation ber Memter auf biefe Repoten! Der Sanefe Tommafo Urbani, gebeimer Rammerer bes Papftes und ein Piccolomini gleich mehreren anberen Camerieri — ce gab unter biefen fogar noch einen fanefischen Tommaso Biccolomini - wurde außerbem Scriptor an ber Benitenzieria, bann papftlicher Gecretar, ferner apoftolifder Capellan und Rammerfleriter, endlich noch papfilicher Motar und babfilicher Gubbiatonus. Der Riccolo Biccolomini gab es brei an ber Curie: ber eine mar geheimer Rammerer, murbe ferner apoftolifcher Secretar, Depositar ber Kreugugsgelber und Abbreviator: ber zweite, Riccolo Manboli-Biccolomini, murbe papfilicher Afoluth und Gubbiatonus, bann Grzbiichof von Benevento; ber britte, Riccolo bi Unbrea Biccolomini, mar Bicecaftellan von G. Angelo und Solbano ber Curie. Giberto bi Giovanni be' Tolomet mar gleichfalls papfilicher Afoluth und Gubbiatonus. Der Rhobiferritter Giovanni be' Sarraceni, aus einer ber erften Familien Siena's, batte ben papitlichen Balaft mit Lebensmitteln zu verforgen b). Doch wer wollte bie Menge biefer Repoten zweiten Ranges gablen ober gar bie einzelnen fonbiren! Wir bemerten nur noch, baß fast Alle, bie wir aufgeführt, zugleich fanefifche Domberren maren. Unter ben

<sup>&</sup>quot; 3m Leben Banfus' II.

<sup>2)</sup> cf. Raphael Volaterr. lib. XXII. p. 819. 821. 824.

<sup>3)</sup> Pius Comment. p. 119. Campanus p. 984.

<sup>&</sup>quot;) Marini vol. I. p. 167.

<sup>&</sup>quot;) Marini vol. II. p. 160. 161. 163. ibid. p. 164. 165 werben noch eingelne anbere Sanefen in Bine' Dienften genannt.

fleben Subbiakonen bes Papftes, bie gleichfam ben gangen Erbkreis vertreten follten, waren gleichzeitig zwei sanesische Biccolomini ').

Das Benige, mas wir von Bins' Bermaltung im Rirdenftaate ju fagen miffen, lauft wieber auf bas Sanefenthum und Depotenthum binaue. Wir gebenten gunachft in Rurge berjenigen nachften und eigentlichften Repoten, bie Bius jum fürftlichen Range erhob. Bwei feiner Schweftern maren noch am Leben, ale er ben papfilichen Stuhl beftieg, Laubomia und Caterina. Lettere batte nur eine Tochter, aber auch beren Gemahl und Descenbeng, bon ber wir übrigens nichts Daberes miffen, erhielten Damen und Bappen ber Piccolomini. Laubomia, mit Rannt be' Tobeschini verheirathet, batte vier Gohne: wir fennen bereite Antonio, ben Bergog von Amalfi, und ben Carbinal Francesco; bie beiben anberen, Giacomo und Anbrea, erhielten fleinere Leben in ber Diocefe bon Chiufi, erfterer außerbem Montemarciano 1). Man nannte biefe beiben hervorragenben Linien, gur Unterscheibung von ben vielen anberen bes Ramene, bie Piccolomini delle Papesse. Gine erftaunliche Menge anberer Biccolomini und fanefischer Bermanbten brachte Bins in ben Prafecturen bes Rirchenftaates unter. Die Brafecten ber Burgen, Stabte und Truppen, fo geftanb fpater Carbinal Ammannati-Biccolomini bem Goro Bolli-Biccolomini, feien faft Mile Sanefen gemejen 3). Es liegt in ber Sache, bag mir nur gufällig von Gingelnen horen. Die beiben Schwäger begludte Bius mit Brafceturen, wir miffen aber nicht welchen '). Die Felfenburg Soriano am Tiber gab er einem gemiffen Lorengo, Gemahl feiner Richte Montanina b), beren paffenbe Berheirathung ihm ichon ale Carbinal im Ginn gelegen, aber aus Mangel an einer Mitgift nicht gelungen war "). Prafect ber Burg von Orvieto war 1460 Guibantonio bi Carlo Biccolomini, gegen welchen nach Bine' Tobe bie apostolifche Rammer bebenfliche Unfpruche erhob '). Dem genannten Miraballi gab Bius gu feinen vielfachen Meintern noch bie Brafectur von

<sup>1)</sup> Card. Papiens, epist, 71.

<sup>2)</sup> S. oben S. 145. Marini p. 162.

<sup>7)</sup> Card. Papiens. epist. 71 vom 18. Sanuar 1465.

<sup>\*)</sup> Campanus p. 984.

<sup>9)</sup> Pius Comment, p. 206.

<sup>&</sup>quot;) Enea's Brief an ihren Bater Giacomo be' Tolomei v. 20. Det. 1457.

<sup>&#</sup>x27;) Hieron. Aliottus Gratulatio ad Pium II Opuse. T. II. p. 323. Card. Papiens. epist. 79.

Frascati '). Der Verhaßteste aber war ber Präsect ber Engelsburg in Rom, Giacomo be' Tolomei, ein Better bes Papstes von väter-licher Seite, ber zuvor ein angesehenes Richteramt zu Ferrara besteivet. Mag sein, daß es gegen den tumultuarischen Sinn der rösmischen Jugend und gegen den räuberischen Republicanismus sein anderes Mittel gab als die äußerste Strenge, so haftete doch am Namen dieses Präsecten der Ruf einer gefühllosen Grausamseit, die Vorstellung von Kertern, in die Verleumdung und Haß auch manchen Unschuldigen brachten, in denen Menschen vor Hunger starben oder vom Ungezieser verzehrt wurden.

Wir erinnern uns ber Reaction, bie nach Calixtus' Tobe gegen feine catelanifchen Repoten losbrach. Mußte boch bie ephemere Dacht, bie mit bem Tobe bes Bapftes zuverläffig ihr Enbe fand, aum Migbrauch verleiten. Bar bas Signal gegeben, fo mochte fich retten, wer burch Sarte und Bewaltthat ober burch ungerechte Bereicherung ben Sag auf fich gelaben. Bius bat ben fpottenben Bormurf über fein Repotenmefen noch boren muffen: Borfo von Efte, ber Lebnstrager ber Rirche, ber bem Papfte feit ber Entzweiung ftete mit gefuchter Feindseligfeit in ben Weg trat, bobnte über bie Armuth und Ignobilitat feiner Repoten, Die er mobl ju Ronigen machen wolle, er erinnerte ben Papft an bas Enbe, welches bie Repotent anderer Bapfte genommen, wie ihre Birthichaft nach beren Tobe fonell jufammenfturgte. Bius mußte fich nur mit ber Feber ju vertheibigen "). Aber bie Drobung bes Feindes erfullte fich: unter Baulus II murben fofort Syndicate niebergefest und viele Sanefen, bie unter bem Borganger in ber Abminifiration gewesen, jur Berantwortung gezogen. Man gab ihnen grobe Beruntrenungen ober Erpreffungen Schulb, vor Allen Goro Lolli und Francesco be' Batriggi, bem Bifchof bon Gaeta 3). Der Brafect ber Engeleburg flob, wurde aber ju Spoleto ergriffen und nun felbft in einen Rerfer ber Engelsburg gefest, beren er fich, wie man behauptete, mit Bewalt hatte bemächtigen wollen '). Zwar ging bas Ungewitter noch erträglich vorüber, aber mit ber Macht ber Biccolomini mar es aus. Gingelne biefes Saufes finden wir fpater, wie fie ale Truppenund Banbitenführer, gufammen mit ben Malateften, Bius' Gegnern,

<sup>&#</sup>x27;) 1. 3ult 1460. Marini p. 162.

<sup>7)</sup> Gein Brief an Borfo in f. Oratt. ed. Mansi T. III. p. 136. 137.

<sup>3)</sup> Card. Papiens. epist. 57, 65, 79, 87, 97.

<sup>\*)</sup> ibid. epist. 103. Gaspar Veronensis p. 1028.

ben Kirchenstaat unter Greuelscenen burchzogen. Mur die Herzöge von Amalfi haben in ber Geschichte Neapels wie in ber Siena's noch öfter eine Rolle gespielt, und zu ber Linie "von den Bapftinnen" gehören auch die böhmischen Biccolomini \*).

Die Biographen eines Papftes jener Zeit, fo wenig fie vom Rirchenftaate und bon Rom gu ergablen miffen, bergeffen niemals, ben fünftlerifchen Reigungen ber Beriobe gemäß, feiner Bauten gu gebenten. Bon Floren; und bon bem florentinifden Beifte Dicolaus' V ging bie Anregung aus. Der alte Calirtus batte feinen Sinn für folchen Luxue. Bon Bine beißt es, ber Rrieg babe feine Reigung gebemmt, boch ift es mahrer, bag Giena und Bienga fie in Anfpruch nahmen. 3m Rirchenftaat bat er bie Burg von Tivoli und bie Manern von Orvieto errichtet. In Corneto begann er ben Ausban eines neuen und geräumigen Safens "). In Rom fam er wenig über bie nothwendigen Reparaturen binaus. Gin Spigramm bezeugt, bag er fich bie Befferung ber Latrinen angelegen fein ließ "). 3m Batican ließ er bie Capellen und Altare, bie im Laufe ber Beiten verunftaltend in bie Rirche bineingebaut worben, wegraumen und lange ben Mauern wieberaufrichten, um bem inneren Raum ein weiteres und reineres Anfeben zu geben. Die Capelle bes b. Anbreas, bie er bier errichten ließ, als bas Saupt bes Apoftels nach Rom gebracht murbe, follte bereinft auch feine eigene Afche empfangen. Bei berfelben Gelegenheit murben bie verfallenen Darmorfinfen erneut, bie ju ber Borballe von G. Beter binaufführen; auf ben Seiten ber Treppe fieht man noch bie Statuen bon S. Beter und G. Baul, bie Bins von Minio ba Fiefole ans ligurifchem Marmor verfertigen lief ').

Soviel von ber Curie und bon ber Berwaltung. Wie hatte man über fie fprechen tonnen, ohne babei unaufhörlich ber Sanesen

<sup>&</sup>quot;) Ueber biese und bie noch jett lebenben Nebenlinien vergl. Römische Briese von einem Florentiner (A. v. Reumont) Th. IV. Leipzig 1844. S. 164. 165.

<sup>\*)</sup> Pius Comment. p. 131.

Papa Pius ventres longe miseratus onustos,

Providus hoc illis nobile struxit opus — Bandini Catal. Cod. lat. Bibl. Medic.-Laurent, T. H. p. 280.

<sup>&#</sup>x27;) Pius Comment, p. 131, 200. Campanus p. 985. Repfler, Reifen burd Denifdland, Bobmen u. f. w., berausg, bon Schite S. 548.

und der Piccolomini zu gedenken! Dennoch ist dieses Thema noch lange nicht erschöpft. Die Stellung des Bapstes zu dem kleinen Freistaate, den er sein Baterland nannte, ist einer eigenen Betrachtung nicht unwerth; benn stärker, als der Pontificat des großen Mitbürgers auf die Republik einwirkte, hat die Rücksichtnahme auf diese, ein seltsamer Staatsnepotismus, das Treiben des Papstes bestimmt.

Dabei war fein Berhaltnig ju ben Beborben und Bewalthabern bon Siena niemale ein freundliches. Dit beleibigenbem Migtrauen war er bei feinem erften Befuche ber Baterftadt empfangen worben; trot allen Gnaben, bie er gewährte und beriprach, fab man in ibm nur ben Biccolomini, ber bie Abeleberrichaft in Siena berftellen wolle. Das gemeine Bolf mochte ben Bewinn berechnen, ben ber Aufenthalt bes Bapftes mit feiner Curie ber Stadt einbrachte, Die berrichenden Barteien maren frob, als er bavongog 1). Rur wiberwillig und mit hinhaltenden Claufeln hatte man ihm die Beranderungen in ber Berfaffung jugeftanben. 2m 31. Januar 1460. aleich nach bem Schluffe bes mantnanischen Congreffes, fam ber Papit jum zweiten Dale nach Stena, um bier und in ben benachbarten Babern bis in ben September hinein zu verweilen. Wieder trug ber Empfang ben Schein ber ungemischten Freube: ce mangelte nicht an toftbaren Tapeten, Bilbern und Laubgewinden; Rnaben, bie himmlifden Sierardien barftellenb, fangen rubrenbe Lieber. Bumal bie Frauen, bemerft ber Papft, feien voll Jubel gemefen, "ba fie von Ratur ber Religion ergebener und bem Briefterthum geneigter find." Gur bas Bolt brachte bie Unwefenheit bes Papftes mandes Schaufriel: er hielt im Dome glangend bas Sochamt, als ein Plenarablag verfundet wurde; jur Feier von Maria Simmelfabrt gab es großartige Processionen und Thierfampfe auf bem Marttplat: ber Kronungetag bee Bapfies wurde mit einem ritterlichen Langenstechen begangen 2). Aber ber Papft tonnte fich nicht enticbließen, bie unfelige Berfaffungofrage ruben ju laffen. In feinen Commentarien außert er bie patriotifche Beforgniß, ber freiftaat werbe bei ben vielen Parteien nicht mehr lange beftegen fonnen. Doch ift es nicht ichwer gut feben, bag er felber am Deiften bagu

<sup>1)</sup> S. oben S. 32-37.

<sup>&</sup>quot;) Thomasius Hist. Senens, ap. Muratori Scriptt. T. XX. p. 60. Pius Comment, p. 97.

beitrug, bas Digtrauen und bie Unruhe ju nabren. Jest mar fein Bebante, Die Zwölfer jur Regierung ju rufen, eine bem Abel nabestebenbe Bartei von etwa 400 Häuptern, barunter viele reiche Raufleute. Durch bie Carbinale Forteguerra und Oliva ließ er bie Befinnung ber Barger fonbiren. Rann aber wurde bas ruchbar, fo erschienen fammtliche Dagiftrate ber Stadt in Begleitung von vielen Bürgern ber bem Bapfte und baten ibn bringenb, bon ben 3mölfern nicht mehr ju reben, lieber wollten fie etwas ju Gunften ber Bentiluomini nachgeben. Bins wich bem Sturm, er nahm jenes Erbieten an, ging aber auf mehrere Bochen in Die nachbarlichen Baber, offenbar ärgerlich über bas Geblichlagen feines Blanes. gurudfehrte, nahm er feine Bohnung nicht wie fonft im bifchöflichen Balafte, fonbern im Minoritenflofter außerhalb ber Ctabtmauern. Diefer Umfrand, verbunden mit ber Agitation unter ben Burgern, gab ju bofen Beruchten Unlag: ber Papft gebente wohl bie Dobici und bie Berbannten mit Gemalt wiebereinzuseben, er wohne in G. Francesco, um in ben weiten Bewolben bes Rloftere Golbaten berbergen zu fonnen. Als er fich bie Befetung bes nach bem Rlofter führenden Stadtthores burch fein papfiliches Gefolge ausbat, murbe ibm bas gerabezu verfagt und er war bor ben Mauern nun wie ausgeschloffen. Gine Bafferleitung, bie er fich im Barten nabe ber Startmauer anlegen ließ, um fich, wie es wenigftens bieß, ber Ruble zu erfrenen, murbe ibm gerftort, nicht fowohl aus bofem Duthmillen, als weil man einen Digbrauch bes unterirbifden Ganges beforgte. Deffentlich murben gegen ibn und bie Carbinale Lafterimgen ausgestoßen, feine friedlichen Berficherungen mit Diftrauen aufgenommen. Wie follten wir es glauben, bag "bie gange Burgericaft weinte," als er endlich bie Stadt verließ, und bag auch bie Curialen ungern bon ber freundlichen Bevollerung ichieben. Jebenfalls batte bie gefährliche Stimmung gur Folge, bag nun auch bie Beforberung ber Gentiluomini unterblieb '). Rur ein Baar ber nadften Freunde bes Papftes, bie wegen Theilnahme an ber großen Abelsverschwörung verbannt worben, feste man jest in die früheren Chren wieber ein, Francesco be' Batriggi, ber bereits Bifchof bon Gaeta war, und Goro Lolli 1).

<sup>1)</sup> Pius Comment. p. 101—110, nach ihm erzählt Malavolti Historia de Sanesi P. III. Venezia 1599. fol. 63. 64. Einzelnes bei Campanus p. 983 und in Card. Papiens. epist. 71.

<sup>2)</sup> Malavolti fol. 65.

Der Bapft gurnte: er that feinem Bergen Bwang an und fam im Commer 1461 überhaupt nicht in bas fanefifche Bebiet. Doch gab er feine Plane beshalb nicht auf, bon Rom aus und unter feinem Schute trieben bie Robili und Berbannten ber Republit ibre Agoftino Dati, ber fanefifche Befchaftstrager an Madinationen. ber Curie, ber im Frubling 1462 ben Bapft ju einem Befuche feiner Baterftabt aufforbern follte, erhipte feine Mitburger burch marnenbe Berichte über jene Umtriebe, ale beren Saupt er Bine bezeichnete. Da rief in Siena ber Capitano bi Bopolo, Bartolommeo Benaffai, ben Stand ber Gentiluomini jufammen: ihretwegen verlange Bius taglich mehr; wenn bas nicht aufhore, wurden fie es mit Exil ober Rerfer bugen. Erichredt ichidten bie abligen Familien fogleich zwei Befanbte an Bius, Giacomo Biccolomini und Bartolommeo Galbano. Schon mar ber Bapit auf ber Reife nach Tuscien, ale fie ibn in Acquapenbente trafen; fie baten bringenb, um ibrer eigenen Sicherheit willen moge er nicht ferner auf ihrer Bulaffung jum Regimente befteben. Bius mar fcwer beleibigt: man moge rubig fein. ließ er ben Mannern ber Regierung fagen, er werbe nichts mehr von feiner Baterftabt verlangen, aber fie moge auch von ihm nichts begehren. Dennoch tam er, um ben neuen Dom von Bienga gu weiben, wovon er bie Balia in einem latonifden Schreiben benachrichtigte. Damale erreichte bie Aufregung ben bochften Grab: es fcbeint, bag man ernftlich vor einem Sanbftreiche bes Abels gitterte und nur noch auf terroriftifche Dagregeln baute. Nachbem Leonarbo be' Benvoglienti, in fruberen Jahren bes Bapfies Freund, beftig gegen biefen und gegen ben Abel gerebet, murbe am 27. Juni 1462 ') beichloffen, es folle ben Robili fchlechterbings nichts weiter angeftanben, und wer anbere rathe, verbannt werben. Much bie fruberen Beriprechungen gebachte man ju ignoriren. Diefes fomabliche Decret empfing ben Bapft an ber Grenze bes fanefifchen Bebietes, wo fonft Befanbte ihm ben Willfommen ju bieten pflegten. Solde ericienen erft in ber Babia San Salvatore, um ibm Gefdente ju überreichen und ihn mit bofflichen Worten nach Giena gu laben. Run war feine Antwort bitter: an ber Grenge fei ibm fein Empfang geworben; ibm fonnten fanefische Gefanbte feine Gbre bringen, ba er ficte von Carbinalen und toniglichen Gefanbten umgeben fei, aber bie Berweigerung feiner Bitten wegen ber Gentiluomini und bas Decret

<sup>&#</sup>x27;) uad Malavolti fol. 66.

musse er als eine entfrembende Schmach ansehen; nun werde er Pienza besuchen und sich nach Dem richten, was man zu Siena inzwischen thun werde. Nach zweistündigem Reden hin und wieder zogen die Gesandten davon!). Der Papst zing nach Pienza, dann in die Bäber von Petriuolo, aber nach Siena kam er nicht, mochte man ihn auch wiederholt und mit Geschenken laden; er entschuldigte sich mit einer Pestilenz, die zu Siena herrschen solle?). Auch im solgenden Jahre mied er die Stadt. Erst im Fedenar 1464 sah er sie wieder, um friedlich mehrere Monate in ihr zu verweilen; aber von der weiteren Herstellung des Abels war keine Rede mehr. Selbst in der kleinen benachbarten Republik kam der Jahre lang versolgte Bunsch des Papstes nicht zur Geltung. Kaum war er todt, so wurden auch die zugelassenen Robist wieder aus den Aemtern entsernt; nur machte man, sein Andenken ehrend, eine Ausnahme mit der Familie Piccolomini.).

Mag man nun bie Republit ber Undantbarfeit zeihen ober mag man billiger im Bapfie, welcher bie feit 1403 beftebenbe Berfaffung ju fturgen fuchte, ben Reuerer feben, immer bleibt bie unerschutterliche Borliebe bentwürdig, bie er Siena und ben Sanefen bon ben erften bis zu ben letten Tagen feines Bontificates gemahrt bat. Er wolle, fagte er einmal, bem Bolte bon Siena auch wiber feinen Billen wohltonn. Seine Absicht war ohne Zweifel gewesen, wie er bas ben fanefifchen Befandten in ber Babia offen erflarte, alle Sommer mit ber Curie bei ihnen jugubringen; benn wie eine Schafberbe ben Ader, fo mache bie Curie Stabte fett 1). Giena war nicht eben mobifhabenb, bas gebirgige Canbgebiet nicht fonberlich fruchtbar, bie Sicherheit bes Befites und Gemerbes burch ben gabrenben Parteienftreit gelodert, ber Staat mit Kriegefculben überlaftet und außer Stanbe, bie Mittel feiner Exifteng auf bie Lange gn leiften. Da empfant man es wirklich als momentane Erleichterung, wenn ber Aufenthalt bes Papftes mit feinem gangen Gefolge ben Sandwerfern Berbienft gab, wenn bie Wohnungen thener bezahlt, wenn Taufenbe bei großen Bauten beichaftigt, Sunberte in fircblichen und weltlichen Memtern außerbalb bes Lanbes verforgt

<sup>&#</sup>x27;) Pius Comment, p. 214, 215, 219, 220.

<sup>2)</sup> Pius Comment. p. 269.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Thomasius p. 62. Allegretti Diarii Sanesi ap. Muratori Scriptt. T. XXIII, p. 771.

<sup>1)</sup> Pius Comment, p. 219.

Boigt, Gnea Gilvio III.

wurden. Daber jubelte die Boltsmenge stets, wenn der Papst wieder einzog, die Eurialen aber murrten, er nähre sein Siena mit dem apostolischen Fett '). Als die Sanesen 1463 zum Türkenkriege eine höchst armselige Summe boten, rückte ihnen der Papst vor, er habe seinen Mitbürgern über 500,000 Ducaten zukommen lassen '); das mit vergleiche man seine Aussage, daß die päpstliche Kammer jährelich höchstens 300,000 Ducaten einnehme!

Durch eine Bulle vom 22. April 1459 3) erhob Bine bas bieberige Bisthum Siena zur Metropolitanfirche. Es wurde von ber romifchen Proving geloft und Die Bifchofe von Soana, Chiufi, Groffeto und Maffa bem Erzbifchofe von Siena ale Suffraganen untergeben; bie brei erften wurden bom romifchen, Daffa bom pifanifchen Sprengel abgeriffen '). Bugleich forgte ber Bapft burch eine Reibe von Erlaffen und Constitutionen für die Feststellung ber rechtlichen Berhaltniffe, beren gerruttenbe Unficherheit er felbft in ben Jahren feines Episcopates empfunden "). Gerathe und reichlichen Ablaß schentte er bem Dome feiner Baterftabt, und am 6. Dai 1464 auch eine werthvolle Reliquie, ben Arm Johannis bes Tanfere, ben er aus Morea erhalten .). Die Libreria bes Dome verforgte er mit Buchern. Sier bat ibn bie Runft verewigt: gebn große Bandgemalbe, bie ber Nepote, Carbinal Francesco Biccolomini, burch Bernarbino Binturicchio ansführen ließ, fiellen Scenen aus bem Leben bes Papftes bor; man fagt, bag bie Beichnungen ber junge Rafael von Urbino geliefert.

Anch in jenen kleinen territorialen Streitigkeiten, beren es in Italien fo ungahlige gab und die nicht felten ben Zunder zu grös geren Kriegen enthielten, fühlte Siena die Gunft feines papftlichen

<sup>1)</sup> Card. Papiens, epist. 71.

<sup>2)</sup> Pius Comment, p. 342.

<sup>3)</sup> Man sindet sie im Bullarium ed. Cherubini als III. Constitution Bins' II, bei Ughelli Italia sacra T. III. p. 653, bei Bzovius 1459 § 8, am Besten aus dem Orig. des erzbisch. Archive bei Pecci Storia del vescovado della città di Siena. Lucca 1748. p. 325.

<sup>&</sup>quot;) Ob and, wie die spätere Inschrift im Dom angiebt, Populonia schon von Bins hinzugestigt worben, weiß ich nicht zu sagen. Bienza und Montalcino tamen erft nach feinem Tobe hinzu.

<sup>3)</sup> Die Bulle vom 21. April 1459 bei Ughelli p. 656 und bei Pecci p. 829.

<sup>6)</sup> Seine Rebe babei bewahrt eine Inschrift im Dom, bie man b. Ughelli p. 651 findet. Thomasius p. 61. - Allegretti p. 770.

Bürgers. Den Fleden Ravicosani, ben bie Republif auf eine balb abgelausene Frist bereits besaß, gab ihr Pius als ewiges Leben, und zwar, wie er nicht säumt hinzuzusügen, mit Beistimmung der Carbinäle 1). Fighine. Gavorrano und Castiglione bella Pescaja, die einst durch Alsonso von Neapel vom sanesischen Gebiete losgerissen worden, brachte der Papst durch Berhandlungen mit Fernando wieder ein, freilich nur, um daraus sosort ein Fürstenthum für einen Nespoten zu bilden 1).

Wie Bieles in Siena erinnert ben Freund ber baulichen Künste noch heute an Pius und die Piccolomini! Am 18. Mai 1462 richtete man die erste Marmorsäule der großartigen Halle auf, die das Bolf immer noch Loggia del Papa nennt. Nachdem er lange die Pläne und Modelle geprüst, ließ Pius den Ban durch Meister Antonio Federight leiten '). Den Palast Piccolomini, den zunächst Pius' Schwester Caterina bewohnte und der lange noch delle Papesse benannt wurde — jett heißt er Nerucci — übertrug der Papesse benannt wurde — jett heißt er Nerucci — übertrug der Papesse benannt wurde — jett heißt er Nerucci — übertrug der Papesse benannt wurde — jett heißt er Nerucci — übertrug der Papesse benannt wurde — jett heißt er Nerucci — übertrug der Papesse benannt wurde — sesten hat er die Kirchen S. Pellegrino und S. Martino restanriren lassen, letztere so gründlich, daß er sie noch einmal weihte '). Gedenken wir auch, ist gleich das künstlerische Interesse gering, des Grabmals, welches Pius seinen Eltern in einer Capelle bei S. Francesco aus ligurischem Marmor errichten ließ; der Papst selber dichtete die Inschrist:

Silvius hie jaceo. Conjux Victoria mecum est.

Filius hoc clausit marmore Papa Pius 6).

War es nicht anch ein Stolz für bie fleine Republit, bag ihre Burger nun hier und bort zu Würden und Ehren emporftiegen? Dan weiß ja, wie freudig sich jebe Stabt, jeder Fleden Italiens

<sup>&#</sup>x27;) Pius Comment, p. 46.

<sup>2)</sup> Card. Papiens, epist. 71. S. oben S. 145.

<sup>3)</sup> Zwei barauf bezügliche Documente bei Milanes: Documenti per la storia dell' arte Senese T. II. Siena 1854. p. 308. 321 Daraus widerlegt fich bie bulgare Annahme, daß Francesco di Giorgio der Baumeister sei. Die Aufrichtung ber ersten Saule erwähnt Allogrotti p. 770.

<sup>\*)</sup> Milanesi p. 323. v. Reumont Römische Briefe Th. I. S. 6 ichreibt auch ibn bem Francesco bi Giorgio zu, ber überhaupt feit Bafari bei allen Banten bes Papfies bie große Rolle fpielt,

<sup>5)</sup> Ein Contract wegen S. Bellegrino vom 15. Juli 1460 bei Milanosi p. 311. Ueber S. Martino f. Allegretti l. c.

<sup>9)</sup> Pius Comment, p. 47.

ber bebeutenben Manner rubmt, bie bei ihnen geboren worben. Dicht nur für feine Berwandten wollte Bine forgen, bei jeber Bacang mar in feinen Angen ber Canefe ber Burbigfte. Die Bahl ber Jugenbfreunde, die fich jum Papfte brangten, um beforbert zu werben, bie Genoffenschaft von Mailand und Bafel ber, mar burch ben Tob machtig gelichtet worben. Anbere genoffen in behaglicher Rube bie Stellung, bie fie fich mit Arbeit und Gorge errungen. wohl ber Mube werth, einen fcnellen Blid auf bas Schidfal jener Manner ju merfen, bie einft bem Bapfte vertraut gewesen, beren Damen une hundertmal in feinem Briefwechfel begegnen und bie noch Beugen feiner Erhöhung maren. Diefe rührige Urt von Menfden ging nicht leicht gu Grunte, fah aber auch bas lette Biel in einem forgenfreien leben. Diccolo Amibano murbe Bifchof von Piacenza; ale er bann bas Erzbisthum Mailand erhielt, murbe fein Rachfolger in Blacenza jener Blovanni Campifio, ben Enea bisber immer vergebens bamit getröftet, bag er als Philosoph irbifcher Guter nicht bedurfe '). Dag biefer Campifio nicht ehrgeizig weiterftrebte, bag er nicht in Rom um ben rothen Sut bublte, mar bem Carbinal Biccolomini ein Rathfel: Du fceinft, fdrieb er ibm 1), auf beinem Bifchofefit leben und fterben ju wollen. Der wirkliche Bhilosoph war nun Biero ba Roceto, ber einft mit Enea zusammen bem Carbinal Albergata gebient, ber Bufenfreund feiner baster Be-Biero ftand bei Micolaus V in hochfter Bunft, aber ale ein Mann, ber Weib und Rinber hatte, fonnte er es nicht über ben apoftolifden Secretariat und über ben Erwerb eines anfebnlichen Bermögens binausbringen. Den Freunden Campific und Amibano balf er empor; wir wiffen, wie oft er fur ben Biccolomini um ben Burpur warb. Nach bem Tobe bes Papftes murbe er ungnäbig feines Amtes entlaffen; verftimmt und franklich gog er fich nach Floreng gurud 3). Seitbem ging ber Briefmechfel mit bem Biccotomini fparfamer, biefer munichte bem alternten Freunde einen froben Lebensreft '). Aber Piero übermand bie Rranfung, er ließ fich als einfacher Bürger in Lucca nieber. Niemals tam er an ben Sof feines papftlichen Jugenbfreundes, nur fein Gobn Antonio machte

<sup>&#</sup>x27;) Enea's Briefe an Campifio und Amibano vom 5. Mai und an Er-fleren vom 14. Mai 1453.

<sup>7)</sup> Mm 20. Oct. 1457.

<sup>3)</sup> Enea's Brief an ibn bom 7. Dai 1456.

<sup>\*)</sup> Desgl. vom 20. Det. 1457.

unter Bind bie curiale Laufbahn. Geehrt von ber Republit, umgeben von seiner Familie und im behaglichen Gennsse eines ausreichenben Bermögens, hat Biero ben Papst noch lange überlebt, erst 1472 starb er im Alter von 70 Jahren. Alle biese Freunde bedurften bes Papstes nicht, um ihr mäßiges Glück zu machen.

Es blieb bie fanefifche Sippichaft, die fich bedürftig und begierig um ben Thron bes fanefifchen Bapftes ichaarte. Dach allen ben Sanefen und Biccolomini, bie wir bereite an'ber Gurie und im Rirchenftaate gefunden, gablen wir bier nur noch biejenigen auf, bie Bius ju boben firchlichen Burten erhob. Drei fanefifche Carbinale rechnet Cardinal Ammannatis Biccolomini, außer ben beiben Repoten fich felbft. Man mußte febr fucben, um por unferem Biccolomini irgend einen fanefischen Cardinal an ber Curie gu finben. In Siena felbit, wie batte Bius bier einen anberen Bralaten einfeben fonnen ale einen Biccolomini! Bu feinem nachften Rachfolger ernannte er Francesco bi Giacomo be' Tolomei, Ranonicus ju Giena; ber aber war, noch bevor bie Rachricht an ibn gelangte, eine Leiche. Run berief ber Bapft am 18. September 1458 ben Camalbulenferabt Antonio b'Anbrea ba Mobanella - Biccolomini, aber auch biefer, ber erfte Erzbifchof, ftarb ichon am 8. November 1459. Erft fein Rachfolger war Francesco be' Tobeschini-Biccolomini, ber balb barauf jum Carbinal erhoben murbe '). Auger Giena erhielten zwei Ergbisthumer und feche Biethumer fanefifde Bralaten: jene find Ragufa und Benevento "), biefe Gaeta, Foligno, Chiufi, Pienga, Siracufa und Corneto. Rur aus ber Möglichkeit eines fo vielverzweigten Repotismus lagt fich bie compacte Berrichergewalt erflaren, bie gegen bas Enbe bes Jahrhunderts einige von Bine' Rachfolgern genbt baben.

Die liebste Sorge, Die Schöpfung, ber sich Bius mit voller Seele hingab, war Corsignano, sein Geburtöstecken, seit dem Frühling 1462 mit dem Stadtrechte ausgestattet und Pienza genannt \*). Im August kam noch die Erhebung zum Bisthum hinzu. Doch sollte Pienza mit dem nicht gar fern gelegenen Montalcino, wo Bius gleichfalls aus einem halbwüsten Flecken eine Stadt und aus einem Augustinerkloster ein Bisthum schuf, einen gemeinsamen Bischof

<sup>1)</sup> Malavolti fol. 62. Pecci p. 323, 324, 331, 332.

<sup>\*)</sup> cf. Pius Comment. p. 109. 185.

<sup>3)</sup> Pius Comment. p. 205.

baben, ber abwechselnd einmal bier und einmal bort bom Capitel gemablt merben, aber von ber Jurisbiction bes fanefifden Ergbifchofe eximirt, unmittelbar unter bem romifchen Stuble fteben follte '). Um eine fleine Diocefe ju bilben, murben von ben Gprengeln von Chiufi und Aregjo fo wie von benachbarten Rloftern Stude abgeriffen \*). Aber wie viel fehlte noch, um ben armlichen Fleden, ber bisber nur von fummerlichem Aderbau gelebt, eines Bifchofefites wurdig berguftellen! Die Schnelligfeit, mit ber es gefcab, gelgt ben Gifer bes Bapfies. In brei Sabren mar ber Dom vollenbet, ben Bius mit eigener Sand ber Jungfran Maria weihte "). Er felbft bat ibn mit bem Bewußtfein beidrieben, bag bas Bert ben Dleifter ehrte '). Gein war ber Gebante, brei gleich bobe Schiffe neben einander ju wolben, bas mittlere breiter; ibm fcmebte babei eine Rirche im Defterreichischen vor. Die Ausführung leitete auch fier Bernarbo Rofellini, ber Florentiner; Bius erffarte fich aufrieden, obwohl ber Kunftler bie Roften auf 8 bis 10,000 Ducaten angeschlagen, aber über 50,000 verbrancht hatte. Um bie Reinheit bes Baues auch für bie Bufunft ju mabren, verorbnete ber Papft bei Strafe bes Anatheme, baf nur bie Bifchofe und Rleriter bes Doms an 'ben für fie bestimmten Stellen begraben werben burften, bag niemanb bie Banbe ober Gaulen verungieren, Tafeln anhängen, Capellen ober Altare errichten folle 3). Rabe am Dom erhob fich ber prachtvolle Familienpalaft ber Biccolomini, fernbin nach allen bier Simmelsgegenben ausschauent, nicht minter foftbar als ber Dom und ein Bert beffelben Meiftere. In ben Rifden und zwifden ben Tenftern erglangte überall, auf fteinernen Schilben in Gold und Silber, bas Bappen ber Biccolomini b). Am Dom murbe ferner ein Gebaube für ben Propft und bie Ranonifer errichtet. Für einen bifcoflichen Balaft ju forgen, übertrug Bius bem Bicefangler. Die alten Ringmauern bes Fledens murben bergestellt. Der Bapft hatte fogar ben Bebanten, in ber Umgebung

<sup>1)</sup> Die Bulle vom 13. August 1462 bei Raynaldus 1462 n. 47 und bei Ughelli T. I. p. 1067.

<sup>2)</sup> Pius Comment. p. 206.

<sup>&#</sup>x27;) ibid. p. 360.

<sup>4)</sup> ibid. p. 233-235.

<sup>&#</sup>x27;) Die Bulle vom 16. Gept. 1462 ift in bie Comment, p. 235 eingefügt.

<sup>&</sup>quot;) Auch ben Palaft hat Pius Comment. p. 231 - 233 ansführlich be-

Bienza's einen See anzulegen '). Carbinale und andere höhere Curialen bauten sich in bem neuen Städtchen prächtige Häuser, eine Berordnung vom 18. October 1460 erleichterte ihnen ben Ankauf ber Baupläte. Das Ansehen ber Stadt, sagt Pius freudig, war nicht wiederzuerkennen. Die einzelnen Gebäude, sindet auch ein neuerer Kunstkenner, "bewirfen in ihrem Berhältnisse zu einander, so wie zur Ausbehnung der Plätze und Straßen, gleich sehr ben Eindruck eines schönen und reichen Ganzen.").

So ift es benn mobl unrecht, in biefer Brotection ber Beimath, in biefem nepotistischen Shitem lediglich einen fundhaften Bug bes bamaligen Papftthume gu feben. Bei befferen Naturen macht fich eine menschliche Borliebe geltend ale Gegenfat ju ber unnaturlichen Stellung eines Priefters, ber feiner Beimath und feinen Banben bes Blutes mehr angehören, ber alle Nationen und Menichen gleichmagig vertreten und lieben foll. Und nun bente man fich ben Tuscier, ber Decennien im beutschen Barbarenlande jugebracht, unter Menfchen, bie für fein Bemuth immer Frembe blieben, enblich bem beimischen Simmel und ben Benoffen ber Mutterfprache wiebergegeben. Auch findet man oft, daß gerate im boberen Alter bie Reize ber Beimath, bie Erinnerungen und Reigungen ber Jugenb wieder machtig bervortreten, gleich als wolle fich ber Schluß bes Lebens mit bem Anfang jum Ringe gufammenfcbliegen. In gewiffem Sinne erwachte im Bapfte ber Sumanift, ber Dichter von Neuem; lange gurudgebrangt burch bas geschäftliche Leben, burch ben Ebrgeig, burch ben Zwang einer murbigen Reprafentation, regte fich wieber bie reine Lebensluft, bie Freube an ber beimifchen Ratur, an ber Zwanglofigfeit bes gefelligen Umgange. Das war es, mas bem Bapfte unter ben Rirchen und Balaften Roms, an ber bollgebrangten Curie feine Rube ließ, was ibn binaustrieb ju Berg und Thal, was in feinen Commentarien ber lanbichaftlichen Schilberung oft einen jugenbfrischen Reiz giebt. Unbefangener und reiner als

<sup>&#</sup>x27;) Campanus p. 986.

<sup>&</sup>quot;) r. Rumobr, Banwerte Pins II zu Pienza und Siena. Bernhard Roffellini und Francesco di Giorgio. Im Tübinger Kunftblatt Jahrg. 1822 n. 10—12 und in den Ital. Forschungen Th. II. S. 177 ff. Die Hauptaufgabe dieser Abhandlung ift der Beweis, daß wirflich Rosellini, den ber Papfi selber nennt, und nicht der seit Basari vielfach nachgesprochene Francesco di Giorgio Pius' Bauten geleitet. Dieser Beweis ift seitdem burch Milanesi's archivalische Forschungen nur bestätigt worden.

Petrarca fpricht ber alternbe Papft bie moberne Naturempfindung aus, jenen Genuß, ben ein bewegtes, erhobenes Gemuth aus einer Sompathie ber umgebenben Schöpfung ju gieben meint ').

Man verstand den Papst nicht, der als tränklicher Greis ein so bewegtes Leben führte und sast seinen halben Pontisicat auf aller- lei Billeggiaturen zubrachte. Die Eurialen murrten, wenn sie um schweres Geld in elender Herberge wohnen oder in kleinen Flecken und Klöstern weisen nußten, wo selbst für den Lebensunterhalt nur dürftig gesorgt war. Pius ließ sie murren und tröstete sich damit, daß dieses Hofgesolge zum Berlästern des Papstes ebenso geneigt wie unzuverlässig in seinen Schmeichelreben sei?). Dennoch hatte er ein Bewußtsein, daß solches Hinundherziehen nicht recht apostolisch sei, und niemals erzählt er einen Ausslug, ohne ihn zugleich zu rechtsertigen, indem bald eine ausbrechende Seuche, bald die Sommerhitze Roms ihn vertrieben, bald politische Rücksichten eine Reise, bald die Ausslichten eine Reise, bald die Ausslichten eine

Daß er Rom verließ, um in Mantua ben Türkencongreß zu halten, hat sich ber alte Papst oft genug wie ein Marthrium angerechnet. Jebenfalls indeß wäre die Sache der Ehristenheit nicht beeinträchtigt worden, hätte er sein Opfer auf minder lange Zeit ausgebehnt. Bier Monate vor dem Congreß zog er schon aus, um hier und dort, am Längsten aber in Siena zu verweisen, und nach dem Schlusse des Congresses danerte es saft nenn Monate, die er wieder in Rom eintras. Böswillige sagten, er habe nur deshalb ben ganzen Congreß unternommen, um zu Siena die Heimath und die alten Freunde zu genießen. Die Gicht, erzählt er selbst und, habe ihn an Siena gesesselt und dann im Frühling so heftig übersallen, daß er die nachbarlichen Bäder von Macereto und Petrinolo aufsuchen mußte. Den Sanesen aber sagte er auch, er habe ihnen die Bortheile des Hossagers zuwenden gewollt. Ihn entzückte, wenn er sich in die nächsten Umgebungen der Stadt hinaustragen ließ,

<sup>&#</sup>x27;) hier bietet fich die erfreuliche Gelegenheit, ben feinen Berbachtungen von Jacob Burdhardt in feinem Buche "die Cultur ber Renaiffance" Bafel 1860, beigustimmen, wo S. 298 ff. biefer bisher unbeachtete Zug in Bius II eine finnige Warbigung findet.

<sup>\*)</sup> Er habe, sagt ber Papft im Briefe an ben Bergog von Mobena in Pii Oratt. ed. Mansi T. III. p. 120, grindlich gelernt, welche Rünfte in ben ver-golbeten Balaften wohnen. Bon ber Läftersucht ber Curialen spricht er Comment. p. 75.

bie Pracht bes ersten Frühlings, die sansten Hügel, in gesälliger Abwechselung bestanden mit Hochwald, Buschwert oder Getreide '). Unterdes bereitete sich in Rom der Aufruhr, nicht nur begünstigt, sondern selbst veranlaßt durch die lange Abwesenheit des Papstes, der die römische Residenz, wie es schien, principiell mit der tuscischen zu vertauschen gedachte. Nur widerwissig und zögernd, in langen Zwischenstationen kehrte er endlich nach Rom zurück, von den Bürgern übel genug empfangen ').

Um besilenmunds willen und wegen bes politischen Gezänkes mit ben sanesischen Machthabern mußte der Papst seine Heimath im solgenden Jahre meiden und seine Sommersrische im Kirchenstaat nehmen. In Tivoli weilte er drei Monate, als müsse der Ban der Burg unter seiner Aufsicht geschehen und als könnten die rebellischen Bewohner nur durch ihn in Schranken gehalten werden. Dort wohnte er idhlisch im verfallenen Minoritenkloster, das von Mäusen wimmelte und in dessen Dach der Regen schlug; mochten die Hösslinge verzweiseln, ihn entschädigten die grassen User des Anio und das liebliche Buschwert in der Nähe der Stadt "). Im Beginn des Herbstes machte er dem Cardinal Torquemada einen Besuch im Kloster Subiaco, wo Ruinen des Alterthums, aber auch die grünen Matten, die Quellen und Rebenhügel sein Auge erfreuten.

Im Jahre 1462 trieb ihn schon ber 1. Mai hinaus, und hatte ihn nicht die politische Spannung gehemmt, er wäre gleich nach Siena geeilt. Run zog er zunächst in das Bad von Viterbo: in Wald und Feld begrüßte ihn der Frühling und das hundertsfältige Singen der Bögel; manches alterthümliche Andenken erweckten die Röster, Burgen und Fleden, auf die sein Blid aus der behaglichen Sänste siel. In Viterbo bewohnte er die Burg, weilte aber am Liebsten in den Gärten und an den Quellen nahe der Stadt. Früh am Morgen pflegte er nach den Wiesen und Saatseldern hinsanszugehen und sich an der frischen Luft zu erlaben. Auch die Eurie, so rühmt er, habe sich hier wohl befunden '). Dennoch betrieb der Papst ungeduldig die Verhandlungen mit der sanesischen Balia, um das Gebiet der Republik mit Ehren betreten zu können. Plötlich war von einer Seuche die Rede, die sich in Viterbo gezeigt

<sup>&#</sup>x27;) Pius Comment. p. 101.

<sup>2)</sup> S. oben S. 151.

<sup>3)</sup> Pius Comment. p. 138.

<sup>\*)</sup> Comment, p. 206, 207.

haben sollte, und ber Papst eilte bis hart an die sanesische Grenze nach der einsamen Abtei San Salvatore im Orciathal, dem ältesten Benedictinerkloster des Landes, wo man in den dichten Waldungen und am Rande der Quellen die Sommerhige nicht fühlte. Wie lebendig und tief prägte sich die Lage des Klosters, die Gestaltung und der Baumwuchs des nahen amiatinischen Berges seinem Sinne ein! '). Doch wollte man ihm in Siena nicht willsahren; wir erinnern uns, mit welchem wunderlichen Trop er plötzlich erklärte, er wolle den Dom in Pienza weihen. War er erst in Pienza, so mußte er auch auf Andringen der Aerzte die Bäber von Petriuolo brauchen. Erst am 18. December sahen die Römer ihn heimsehren.

Den Mai 1463 beging ber Papft mit verschiebenen kleineren Ausstügen, zu benen er sich von biesem und jenem Cardinal einlaben ließ: nach Ostia, wo Estonteville, nach Porto, wo Cardajal, nach Albano, wo Scarampo ven Birth machte, wo die alterthümlichen Erinnerungen den Papst nicht minder beschäftigten wie die reizende Umgebung des Sees, endlich nach Rocca di Papa auf Sinladung Oboardo Colonna's. Dann brachte er den Juli, den August und einen Theil des September wieder in Tivoli zu, diesmal so mäßig im Genusse der Billeggiatur, daß er keinen anderen Grund dassür braucht als die Sommerhitze. Dasür verließ er Rom schon wieder am 4. Februar 1464, um noch einmal und ausgesöhnt mit der populären Balia, die Heimath voll zu genießen, bevor er gen Ancona auszöge; dis in den Mai weilte er zu Siena und Petrinolo, jett in der That hinfällig und in dem Gesühle, daß er diese Stätten nicht wiedersehen werde.

Man muß in ben Commentarien im Einzelnen lefen, wie der Bapst, der so manche Strapaze hinter sich hatte, die Reize des himmels und der Erde zu genießen und mit den Pflichten des Amtes zu einen verstand: wie er sich im Nachen stromadwärts gleiten läßt, wie er am grünen Rande eines Quells oder im Ries eines Flugusers seine Wahlzeit hält, wie er sich auf die Höhen zwischen Rom und Tivoli tragen läßt, um die immer neue Fernsicht zu genießen, wie er im Grünen unter Oliven sitt, um mit wenigen Bertrauten freies Gespräch und anmuthigen Scherz zu pflegen, wie er mit den Cardinalen unter improvisieren Lauben speist, auf einer Wiese Gesandtschaften annimmt und Bittschriften erwägt, unter Castanien Consisto-

<sup>1)</sup> Comment. p. 216.

rium halt und im Balbesbunkel literarische Gespräche führt. Animo suo indulsit, sagt bann von sich ber classisch gebildete Mann, ber ben Berth bes Lebens niemals in die Entsagung setze, ber als Priester niemals aushörte, ein genußempfänglicher Mensch zu sein.

## Meuntes Capitel.

## Dogma und Cultus.

Längst war die Zeit vorüber, in welcher ber Schwerpunct ber firchlichen Entwickelung im Ausbau des Dogma, in der Ordnung des Cultus, in der Propaganda des Glaubens, in der Organisation der einheitlichen Berwaltung der Kirche gelegen hatte. In allen diesen Dingen lebte man von der Bergangenheit, begnügte man sich, den Bedürfnissen durch Flickwert für den Augenblick abzuhelsen. Die Gegenwart beherrschte das kirchenpolitische Dogma, die Reaction gegen die conciliare und nationalkirchliche Bewegung.

Run war vom baster Concil jebe außere Spur verschwunden, feine Führer tobt, bie gebn Jahre babin, in welchen nach bem coftniger Decret ein neues Concil gehalten werben follte, Die beutiche Oppofition gefpalten und gelähmt, fogar bie frangöfische Bragmatit aufgegeben. Go oft noch an ein gemeines Concil appellirt ober nach Reform ber Rirche an haupt und Gliebern gerufen wurde, bas gab Mergernig in Rom, fcredte aber nicht mehr mit naber Gefahr. Niemand glaubte noch, bag eine öfumenische Dacht neben bem Bapfithum, wie fie Cofinit und Bafel gefeben, wieberaufleben fonne. Dennoch - fo machtig ift ber Bug ber Beiten - baben bie Bertreter bes curialen Shitems fich ftets in einer unficheren Defenfive gefühlt, ftete bor unfichtbaren Dachten gegittert, gegen bie es feine Baffe und feinen Sieg gab, bie in Rom felbft, an ber Eurie, ja in ber Bruft einzelner Pontifen ihre unbeimliche Arbeit trieben. Ber wollte leugnen, bag fich eine fortichreitenbe Loslofung ber einzelnen Rationen bom romifden Mittelpuncte bas gange Jahrbunbert binburch vollzieht! Sie auch war es in letter Stelle, bie ben Bau ber Concilien aufammengebrochen, nicht etwa bie romifche Lift cher bie Confequeng bes alten Spftems. Bar boch auch bas Concil nur eine Form bes öfnmenischen Gebantens, bem fich bie Fürsten und Bolfer immer mehr entfrembeten. Go tragen jest bie Erfcbeinungen bes Rampfes mehr einen negirenben Charafter: ber Trop ber Beltmachte, bie Gleichgültigfeit gegen romifche Cenfuren, bie Sicherheit ber Opposition unter irgent einem politischen Schut, ungebeugte Regerei, strafloser Unglaube. An eine wirtsame Abwehr biefer Machte, fei es burch Gewaltmittel, fei es burch Reform, glaubten ihre Begner felber nicht mehr, peffimiftifch gaben fie bie Bufunft preis. Unfer Biccolomini, ber einft zu Bafel mitgefchrien um Reform, ber fich ale Staatsmann über bie Reformatoren geärgert, ber als Papft in jedem Reformverlangen nur ben Borwand ber Emporung fab, er gab fich im Grunde mit ber philosophischen Anficht gufrieben, bag man ftets bie Ginfalt ber guten alten Beiten gepriesen und bie üppige Entartung ber Begenwart bejammert babe; es wird, fagte er, ein noch lasciveres Beitalter fommen und bie Lafter bes jungeren Gefdlechts werben bann unfer Leben noch fcon erscheinen laffen '). Ale Bischof gestand er noch, was freilich ber Papft nicht öffentlich jugeben burfte, bag bie Baffen ber Rirche ibre Schneibe völlig verloren \*). Satte er fich bas in ben Rampfen feines Pontificates verhehlen tonnen? Mit Solbnern und im Bunde mit Sforga murbe er mubfam ber Malateften und anberer fleiner Bafallen machtig. Borfo von Gie burfte ihm bohnenben Erob bieten. Unbefummert um fein ohnmächtiges Droben bielt Rarl VII bie Pragmatif fest; nicht gezwungen, halb überliftet halb in Thrannenlaune, marf Lubwig XI fie bem Papfte vor bie Guge, und bie gallicanifden Freiheiten mahrte er boch. Die beutsche Opposition grub fich burch inneren Zwiefpalt ihr Grab, ber Papft verlor bier bie Bugel aus ben Sanben. Richt er bat ben Trop bes Maingers gebanbigt. Gegen Sigmund von Tirol gab er jaghaft ben Rampf auf, Beimburg mar ber Sieger. Begen Beorg von Bohmen magte er bas legte Bort nicht zu fprechen. Seinrich von Caftilien ließ fich burch feine Drobung bewegen, ben Carbinal Torquemaba gum commenbirten Bisthum Leon gugulaffen. Rafimir bon Bolen gwang ben Jatob Spennensfi, bem ber Papit, fast mit Berbohnung bes tanonifchen Rechtes, bas Bisthum Krafan verlieben, jur bemuthigen

<sup>1) 3</sup>n bem Bb. I. G. 381 citirten Gefanbtichaftebericht von 1447.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) S. Bb. II. S. 166.

Entfagung, obwohl ber legat ibm verfichert, es follten lieber brei Reiche untergeben, ebe ber apostolische Stubl fein Recht vergabe ').

Bu ben papftlichen Trabitionen geborte auch bie Energie: wer ber unfehlbare Trager einer gottlichen Miffion ift, muß ohne Wanten und gegen jeben Witerftant burchtampfen, nicht einmal ben milberen Antrieben ber eigenen menfchlichen Ratur barf er nachgeben. Das finfende Papfithum flammerte fich wenigftens an ben Schein ber unerbittlichen Confequeng. Bie oft fucht Bins feinen factifden Radjug burch Sophismen gu verhüllen! In ben Principien toftete es ibn freilich nur tonenbe Borte, um fo bierarchifch aufzutreten wie nur irgend einer feiner Borganger, ja in gewaltigen Worten hat fie ber Meifter ber Rhetorit vielleicht alle übertroffen. Je weniger er feiner Dacht vertraute, befto voller nahm er ben Mund, befto larmenber pochte er auf feine Unfehlbarteit. In feinen Drobschreiben und Fluchbullen glaubt man ben bufterften Fanatismus wiederhallen gu boren. Die Guperioritat bes Papftthume über jete weltliche Macht wie über bie conciliare schärfte er viel absoluter und zuversichtlicher in feinen Reben ein, als etwa ber Dominicaner Torquemaba in feiner "Summa von ber Antoritat ber Rirche." Seitbem er feine Bulle Execrabilis in bie Welt gefenbet, nahm er an, biefes Bebiet bes Streites fei für immer abgefchloffen, bas lette entscheibenbe Wort sei gesprochen worben. Und wie oft bat er es erleben muffen, bag biefer Bulle ftraftos getrost, ja bag ibre Rechtmäßigfeit angefochten murbe!

Hier muffen wir noch einmal in Erinnerung bringen, bag ber jetige Inhaber bes apostolischen Stuhles einst zu Bafel unter ben Anhängern bes Cardinals von Arles geseffen, bag eigentliche Apostafie,

<sup>&#</sup>x27;) Diesen breighbrigen Streit, ben ich bisber zu erwähnen nicht Gelegenbeit fant, erzählt aussuchtlich Dlugoss Histor, Polon. Lipsiae 1712. Lib. XIII, p. 262, 266, 267, 274, 284, 285, 305, 306, 311, 315, 321. Dazu gehören Bins' Bullen an bas Capitel von Kratau vom 24. Nov. 1460 und vom 2. Juni 1461 bei Theiner Vet. Monum. Polon, etc. illustr. T. II. n. 176, 178. Man bemerte die Rechtsgründe, aus welchen der Papst die tratauer Kirche seiner Provision reservit: weil der berstordene Bischof in Unterhandlungen sider die Cession seines Bisthums gestanden, serner ne dieta ecclesia longe vacationis exponeretur incommodis, und endlich gar quod cum omnium ecclesiarum, precipue cathedralium, plenaria dispositio ad Romanum pontisicem, in quo potestatis plenitudo consistit, pleno jure pertineat. In der zweiten Bulle ist auch von der utilis et idonea persona die Rede. Der Fall hat überhaupt Aehnlichseit mit der Bersorgung Cusa's in der brigener Kirche.

nicht etwa bie Belehrung reiferer Sabre, ibn in bas romifche Lager geführt. Daber bas laute, immer wieberholte, fast aubringliche Befenntniß feiner curialen Rechtglaubigfeit. Go prebigt nur, mer im Bufen bie Beforgniß tragt, man mochte ibm nicht glauben, wenn er feine Bahrheit nicht beftig betbenere. Für Manner wie Carvaial und Torquemaba, bie nie eine Anwandlung ber baster Tenbengen gefühlt, bedurfte es folder ichallenben Worte nicht. Bius aber ift auch von Augen an feine Antecebentien gemahnt worben, und wie gegen feine erotische Rovelle '), fo hat er auch gegen bie firchenrechtlichen Schriften feiner basler Beriobe eine feierliche Retractation erlaffen muffen. Die Dialoge, bie er einft als felicianifcher Gecretar, jur Bertheibigung bes baster Concils und feiner Dogmen, an bie colner Sochschule gerichtet und beren Inhalt er icon 1447 in Goln felbft wiberrufen "), murben ibm con ben gaben Doctoren noch einmal vorgeruckt. Die Beranlaffung ift nicht recht flar: es ware möglich, bag ber maingifche, möglich auch, bag ber tirolifde Streit fie berbeiführte. Augerbem aber miffen mir, bag Die Universität Coln in ben lutticher Banbeln mit bem Papfte gufammenftieg. Das Bisthum Littich mar nach bem Bunfche bes Bergoge Bhilipp von Burgund vergeben worben "); im Streite mit ber Stadt batte ber Bifchof fie mit bem Interdicte belegt und bei Bius bie Beftätigung feiner Cenfur ausgewirft. Run ließ bie Stadt fich Magister ans Coln fommen, um bie Richtigfeit bes Interbictes ju beweifen und um ju berathen, wie man fich bagegen wehren fonne. Es wurde vom übel unterrichteten Papfte an ben beffer gu unterrichtenben appellirt '). Bie batte babei nicht auch auf feine Sinnesanberung bie Rebe tommen follen! Un bie colner Sochichule

¹) €. Bb. II. €. 302.

<sup>&</sup>quot;) Bergl. Bb. I. S. 238 ff. 415.

<sup>3)</sup> Das jagt Bins felbst in seinem Breve an ben Bischof von Tournay vom 28. Dec. 1462, epist. 40 edit. Mediol.

<sup>&#</sup>x27;) Röberes bei Joh. de Los Chron. ed, de Ram. Brux, 1844 (Collection de Chroniques Belges inédites publ. par ordre du gouvernement) p. 14. 15. 18, bei Henricus de Merica ibid. p. 142. 143 und bei Hermannus de Wachtendonck p. 503. 513. Pius' Bestätigung bes Interdictes vom 1. Mai 1462 im Anhang zu Joh. de Los p. 508. Hier sindet man auch noch einmal den Brief des Papstes an die Stadt Littich vom 12. Januar 1463, der unter dem 2. Januar in j. Opp. ed. Basil. 1551 als epist. 394 gebruckt war.

richtete nun Pius am 26. April 1463 seine berühmte Retractationsbulle In minoribus agentes ').

Darin ergabit er feine Conversion und zwar mit abnlichen Drehungen und Windungen wie im Jahre 1447. Bobl habe er einft auf bem rechten Wege zu manbeln und bon ber Liebe gur Bahrheit geleitet zu werben geglaubt, aber geirrt als Sterblicher, ja Andere in ben Abgrund bes Irrthums mitgeriffen. Run bitte er Gott bemuthig, ber Gunben feiner Jugend und feiner Unmiffenbeit nicht zu gebenfen. "Bir haben Unfere Schriften nicht in Unferer Bewalt, fie fint in viele Sante gefallen und werben allgemein gelefen. Bare boch verborgen geblieben, mas Bir berausgegeben baben! Denn wenn es bie in guffinftige Zeiten bauert und bosbafte ober unvorsichtige Menschen barüber berfallen, mochte es vielleicht ein Mergerniß erzeugen. Der bies geschrieben, wird man fagen, faß gulett auf bem Stuble bes b. Betrus u. f. m." Darum muffe er bem beiligen Anguftinus nachfolgen, ber gleichfalls bie Brrthumer in feinen Buchern burch Retractationen gutmachte. "Das merben auch Wir thun: Wir werben freimntbig Unfere Unwiffenbeit betennen, bamit nicht burch Das, mas Bir ale Jüngling gefdrieben, ein Irrthum fich einschleiche, ber in ber Butunft ben apostolischen und beiligen Stuhl anfecten tonnte." Dan moge alfo bon feinen Schriften nichts annehmen, mas bie Autorität bes bochften Stubles beleidige ober bon ben lebren ber romifden Rirde abweiche. "Ber nach ben fanonischen Befeben ber romischen Rirche vorgeordnet wird, erbalt unmittelbar ven Gott bie bochfte Gewalt, bie er bann ftufenweise in bie gange Rirche ergießt. Seine Gunben werben bem Richterspruche Gottes gur Beftrafung porbehalten. Finbet ibr etwas gegen biefe Lehre Berftogenbes in ben Dialogen ober in Unferen Briefen, beren Wir viele berausgegeben baben, ober in anberen Unferen Werten - benn Bir ichrieben viele als Jungling - meifet es jurud, verachtet es! Folget Dem, was Wir jest fagen, glaubet bem Greife mehr als bem Junglinge, icabet ben Laien nicht bober als ben Briefter, Aeneam rejieite, Pium recipite!"

<sup>&#</sup>x27;) Sie ift vielfach gebruckt, gesonbert Venetis 1564, im Bullarium ed. Cherubini als 10. Consitution bes Papstes, baraus bei Raynaldus 1463 n. 114—127, bei Harduinus Acta Concil. T. IX. aus einer parifer Abschrift und aus harbouin bei Hartzheim T. V. Auch in A. S. Opp. ed. Basil. 1571 ift sie beigefügt. Der beste Druck nach einer handschrift bes Papstes selbst und nach einem Abograph bei Fea Pius II a calumniis vindic, p. 148—164.

Bas bier ber Bapft wiberrief, ift nicht zweifelhaft, vor Allem ben einft verfochtenen Gan, bag ein gemeines Concil Bewalt babe über bem Bapfte. Dem Biberruf fügt er einen langen Banegbricus ber firchlichen Monarchie und bee romifchen Brimates bingu; auch fpricht er beutlich ben Gat ans, bem romifchen Bifchofe fei gegeben, allgemeine Concile zu verfammeln und aufzuheben. Aber fonft ift bie positive lebre vom Concil, beren Aufftellung bie Bulle boch beabsichtigt, bochft unflar. Ueber bas baster Concil und bas Concorbat, beren Bebeutung für bie Bragis bie überwiegenbe ift, verliert ber Bapft fein Wort. Mur im Allgemeinen und obenbin erfennt er bie conciliare Antoritat und Macht an. Dann erflart er auch feine Berehrung gegen bas coftniger Concil, aber mit feltfamen und im vorliegenben Texte taum verftanblichen Claufeln: er fcbeint eine Beit annehmen zu wollen, in welcher biefes Concil wirflich ein universales, und eine andere, in ber es nicht mehr ein universales war; er icheint von Decreten ju fprechen, bie bon einem Papite approbirt worben, und bon anderen, bie bas Concil in jener Beriobe erlaffen, in welcher es feinen unzweifelhaften romifden Bifcof gab. Denn ohne Saupt, fagt er, giebt es auch feinen firchlichen Rorper, alle Bewalt ergießt fich vom Saupte in bie Glieber. Ber fabe nicht bas Motiv biefer gefuchten, ja nach bem biftorifden Berlaufe bes Concils völlig unverftanblichen Diftinctionen? Es banbelt fich um bie Anerkennung ober Michtanerkennung bes Decretes Frequens und bamit um bie Berpflichtung bes Bapftes, nach Ablauf von gehn Jahren ein neues Concil ju berufen. Das unbequeme Decret war freilich in Bafel und burch alle Receptionen bis auf bas wiener Concordat berab bestätigt und noch von feinem Babfte offen gurudgewiesen worben. Bas nun Bius meinte, mag eine unverhohlene Mengerung commentiren, bie er fich fruber, in feiner ameiten Beschichte bes baster Concils erlaubte: ba lobt er bie au Cofinit versammelten Bater, weil fie ber Rirche ben Frieden gegeben, bas Schisma ausgerottet und bie bobmifchen Reter beftraft, aber er will nicht loben, bag fie "burd ein, wie fie meinten, für ewig geltenbes Bejet alle gebu Jahre ein Concil gefeiert baben wollten. "Der menschliche Beift ift fcwach und giebt oft bas Schabliche bent. Rüglichen bor" ').

Co bat Bine es nicht gewagt, bie Concilienfrage burch eine

<sup>&#</sup>x27;) A. S. Comment. de concil. Basil. ed. Fea p. 33.

offene, verständliche Norm zur Entscheidung zu bringen. Ueberhaupt ist ihre bogmatische Seite von seinen Borgängern wie von seinen Rachfolgern gemieden worden, immer sieht man das Bestreben, sich mit politischen Mitteln durchzuhelsen, so gut es gehen wollte. Auch die Bulle Excerabilis ist nur gegen eine unleidliche Praxis gerichtet. Der dogmatische Grundbau der Kirche war keiner Ausbildung mehr sähig, das Schifflein Petri suhr gleich den weltlichen Mächten mit den Segeln der Politik.

Eigentlich begmatifche Fragen, fo wenig barüber gu berichten ift, gingen ausschließlich bon ben gelehrten Rreifen aus ober hatten ihren Grund in bem alten Begante gewiffer Mondborben gegen einander. Der apoftolifche Stubl begnügte fich, bas Bergebrachte, fcon um ber allgemeinen Autorität willen, einfach festzuhalten. Dit Unrecht ift Bius in ben Ruf gefommen, als babe er burch fein papftliches Bort gewiffe freigeifterifche Aufichten fanctionirt. Blatina nämlich fügt feiner Biographie bes Bapftes eine Reibe von folagenben Aussprüchen beffelben bei, barunter finben fich bie beiben incriminirten: ein Bettelmond fei ein Teufelefnecht; mit Brund fei ben Prieftern bie Che genommen, mit mehr Grund muffe fie ihnen wieder geftattet werben '). Dag biefe Sate gerade ber papftlichen Beit angehoren, fagt auch Blatina nicht. Bermuthlich bat er feine Blumenlese aus flüchtigen Rotigen zusammengeftellt, bie er bei ber Lejung bon allerlei Schriften bes Meneas Splvius anmerfte. Sier finben wir faft alle jene Dicta ihrem Inhalte nach wieber, freilich nicht in ber icharfen epigrammatifchen Form, bie obne 3meifel Blatina's Eigenthum ift. Run find bie beiben verrufenen Gate bon febr verschiedenem Bewicht. Der erfte ift buffitifch und Enea ergablt eben, bag Brotop ibn gu Bafel aufgeftellt und Carbinal Cefarini wiberlegt habe 2); es ift Leichtfertigfeit, wenn Platina ihm felber bas Bort vindicirt. Andere fteht es mit bem Sate über bie Briefterebe. Er ift überhaupt auf ten Concilien bon bebeutenben Antoritäten vertheibigt worben, ju Coftnit bon Carbinal Zabarella und im Ramen Konig Sigmunb's. Bu Bafel ließ Letterer benfelben Untrag burch ben Bifchof von Lubed einbringen und nicht

Boigt, Enea Silvio III.

<sup>\*)</sup> Platina Vitae Pontif. ed. 1664 p. 645: Vagum monachum diaboli mancipium esse unb Sacerdotibus magna ratione sublatas nuptias, majori restituendas videri.

<sup>\*)</sup> Comment. de concil. Basil. ed. Fe a p. 52. Uebrigens mag fich biefe Ergablung auch in anberen Schriften Enea's finben.

ohne Beifall. Dennoch, ergablt Enea, batten Biele bie Renerung gefürchtet, Greife hatten verbammt, was ihnen nicht mehr gu Statten tam, Donde, burch Gelubbe gebunben, batten ben anberen Beiftlichen nicht gonnen wollen, mas ihnen verfagt blieb. Der milbe Carbinal Cervantes aber habe betheuert: "Obwohl mich bas Greifenalter beschwert und ich an Che nicht bente, halte ich es boch fur ein beiliges Wert, ben Brieftern wieber Gattinnen ju geftatten; benn nicht Allen ift es von Gott gegeben, bem Gefete ber Lenben gu wiberfteben, wie wir von Baulus lefen "). Auch Tubeschi, ber große Ranonift, ließ fich in abnlichem Ginne vernehmen. Damale ließ man bie Sache fallen, fie tam integ noch einmal gur Sprache, als gegen bie Bahl bes Amabens von Cavoben feine frubere Che und feine Rinber geltend gemacht murben: es mare mobl beffer, meinte ba jemant, wenn fo mander Briefter lieber beirathete, ale bag er jest für bie Gunben feiner Chelofigfeit verbammt murbe 1). So fann es une nicht munbern, wenn Enea biefe lebre, bie gu feinen Anschauungen und Erfahrungen in ber That febr bafte, unbefangen adoptirte. In feinen Dialogen über bie Antoritat bes Concile, alfo im Jahre 1440, lagt er burch Cufa bie Bahl bes Bapftes Felix angreifen, weil biejer eine Gattin gehabt und noch Rinber habe, und ihm entgegnet bann ber Dialogift Stefano: "Ginft war es für Briefter nicht ungeziement, eine Gattin ju baben ober gehabt an baben; jest aber ift es nur verboten, eine zu baben, mels ches Berbot nach meiner Meinung auch heutzutage nüplicher aufgehoben wurden 3). Spater ftellt Enea, fcon Bifchof von Siena, in ber Disputation mit ben Suffiten ben Colibat nicht zu ben Gtaubensnormen, bie er als unabanberlich fir alle Beiten erflart, fonbern ju ben nach Beit und Umfranben wanbelbaren Gefegen ber Rirde. Die altere Rirche, fagt er, irrte nicht, wenn fie ben Brieftern Franten erlaubte; bie neuere Rirche irrt auch nicht, wenn fie biefelben venbietet 1). Rach biefen Meugerungen ohne Zweifel bat Blatina feinent. Sat geformt. Schon aber mertt man, um wie viel vorsichtiger ber Bifchof bas Thema behandelt als ber felicianifche Gecretar. Und noch mehr ber Carbinal: er ergablt nur objectiv bon ben Briefen, fie liegen unbeweibte Priefter nicht leicht in ihrem ganbe

<sup>1)</sup> ibid. p. 57. 58.

<sup>2)</sup> A. S. Comment, de concil. Basil, edit. Basil, 1551 p. 59.

<sup>3)</sup> Dial, XII,

<sup>\*)</sup> Bericht über feine Legation an Carvajal bom 21. Aug. 1451.

zu, damit nicht fremde Ehen befleckt würden; denn Enthaltsamkeit erscheine ihnen übernatürlich '). Doch schildert er die Friesen übrigens als ein braves Boll von republicanischen Tugenden, durchaus nicht in der gehässigen Weise, mit der er von Hussiten und ähnlichen Kegern zu sprechen pflegt. Dennoch dürsen wir behaupten, daß dem Papste jeder Gedanke an eine Reuerung hier so fern gelegen, wie er sich etwa nimmer entschlossen hätte, in Betreff des Altarsacramentes den Gussiten ein Zugeständniß zu machen.

Schwerer vielleicht als bie freigeifterifchen Lehren ber basler Epoche übermand ber Papft bie antite Philosophie, beren Begenfag jum driftlichen Dogma ber humanismus zu vertuschen liebte. Zwar giebt er fich fichtbare Dube, Die beibnifchen Anwandlungen vorforglich ju unterbruden. Die Gotter ber Alten ermabnt er nicht leicht, obne bingugufagen, baß fie Gogenbilber ober Damonen gemefen; bie Begriffe und Ansfprüche romifcher Bbiloforben werben ftete nach bem driftlichen Dage berichtigt. Die Zweifelluft und bie Rritit muffen verstummen bor ber Autorität ber Rirche. In Cobefus, ergablt er, find zwei Graber, bas bes Apoftels Johannes und bas eines zweiten berühmten Johannes, welcher Lehrer bes Bifchofs Bapias von Sieropolis mar; letterem fcreiben Ginige Die Apolalppfe ju, aber bie Rirche ftimmt ihnen nicht bei, "fie lieft bie Apofalppfe unter bem Ramen bes Apostele."). Dennoch, wie wir uns erinnern, tamen bem Bapfte in feinem Lehrbriefe an Gultan Dobammet bodit berentliche Barallelen bei amifden ber antifen und ber driftlichen Moral 3).

Bu Repereien und Reperversolgungen war das Zeitalter nicht sonderlich angethan. Seitdem die Resorm der Kirche durch die conciliare Autorität die Gemüther in Bewegung gesett und das Papstthum tieser erschüttert als sonst eine Glaubensabweichung, seitdem der Humanismus, ohne Zweisel die gefährlichste Reperei, den der Rirche ungestraft, geduldet, ja gebegt, den Glauben unterwühlt und die Werthschäung des Glaubens in erschreckendem Maße gemindert, seitdem fanden die kleinen Ketzereien nur sporadischen Singang und kaum Beachtung. Denn gleichwie große Spidemien die geringeren Krankheitssormen zu absordiren pflegen, so ziehen auch gewaltige

<sup>\*)</sup> Europa cap. 35.

<sup>2)</sup> Asia cap. 77.

<sup>\*)</sup> S. 3b. 11, S. 262.

Geisterbewegungen die absonderlichen Gedanken und Träume Einzelner gern in ihre Bahn. Bom Hussitenthum abgesehen, ist die Rettergeschichte dieser Zeit eine ärmliche. Während des basler Kampfes und im Pontificat Nicolaus' V erlebte die Kirche kaum einen nennenswerthen Fall. Ein dieser Dinge kundiger Geschichtschreiber wie der Erzbischof Antonino von Florenz sindet es schon der Erwähnung nicht unwerth, daß einmal in den ersten Jahren Eugen's IV ein französischer Carmelitermönch als rücksältiger Retzer verbrannt wurde ').

Es scheint, bag Bius in biefen Dingen ben Bugel wieber straffer ju gieben fuchte, wenn wir es nicht vielleicht als Bufall angufeben haben, bag gu feiner Beit einige frappante Falle ruchbar murben. Bifchof Reginald Becock von Chichefter hatte feit mehr ale zwanzig Jahren in Schriften englischer wie lateinischer Sprace wifliffitifde Deinungen vorgetragen. Er batte bie Bollenfahrt Chrifti geleugnet. Er hatte behauptet, in Glaubenefachen tonne felbft bie Rirche irren und feien auch bie Beidluffe eines Concils nicht binbent. Er hatte bie Bibel in feine Mntterfprache überfest. Bur Berantwortung gejogen, schwor er 1457 seine Irrthumer öffentlich ab, murbe ber bifdöflichen Burbe entfleibet und in ein Rlofter ju lebenslänglicher Bufe gethan. Dennoch ließ er von Reuem fegerifche Schriften Bine nun beauftragte ben Ergbifchof von Canterburb. ausgeben. bie Bifcofe von Conbon und Winchester und ben Legaten, ben Biicof bon Terni, mit ber Inquifition: fie follten ben rudfälligen Reger entweber an bie romifche Curic gur Beftrafung fenben, ober unter einem Beirath von Bifcofen in England mit ibm nach ben beiligen Ranones verfahren, feine Schriften einziehen und mit bem verbammten Urheber öffentlich vor allem Bolfe verbrennen 1). Bir erfahren nicht, ob bas Manbat vollzogen worben. Uebrigens ift biefer Reginald bas lette Beifpiel bes Williffismus in ben boberen Rreifen ber Gefellichaft, es fteht bereits vereinzelt ba. Dem anglofachfischen Regerthum mar überhaupt ber gefährliche Stachel langit genommen, aber nicht von Rom aus, fondern burch bie englische Bralatur.

Ferner verordnete Bius auf Bitten bes Bergogs von Bretagne

<sup>1)</sup> Chron. P. III. tit. XXII. cap. 10 in princip.

<sup>\*)</sup> Pauli Geich, von England Bt. V. S. 665. Das Manbat vom 7. April 1459 bei Raynaldus 1459 n. 29.

eine Inquifition in ber Dibcefe bon Trequier: Bauberer hatten bier burch gebeimnigvolle Formeln Rrantheiten erzeugt und ben Denfchen ihre Tobeszeit vorausgefagt, babei auch Glaubensirrthumer ausgefaet, indem fie gum Beifpiel bie Jungfraulichfeit und ben Colibat als zum Beile nothwendig empfahlen 1). Merfwürbiger find bie bunten Speculationen eines gemiffen Banino be Solcia, ber Domberr ju Bergamo und beiber Rechte Doctor war. Er behauptete, bie Belt muffe einft auf naturliche Beife ein Ente nehmen, inbem bie Sonne bie Feuchtigfeit ber Erbe und ber Luft bergebren und bann bie Glemente fich entgunben murben, mobei inbeg alle Chriften auf Rettung zu hoffen hatten; auch fei bor biefer Welt ichen eine anbere mit vielen Mannern und Frauen gewesen, Abam alfo nicht ber erfte Menich. Andere Lebren biefes munberlichen Philosophen verstießen unmittelbar gegen bas Degma: Chriftus babe nicht aus Liebe jum Menichengeschlecht, fonbern unter bem Ginflug ber Sterne gelitten und ben Tob erbulbet; in ber geweihten Softie eriftire Chriftus nicht nach feiner Menfchlichfeit fonbern nur nach feiner Bottlichfeit; Diebftahl und Ranb feien teine Tobfunben; bas driftliche Gefet werbe bereinft burch ein anberes erfett werben, wie bas mofaifche burch bas driftliche erfett worben, und bergleichen mehr. Der Dominicaner Giacomo von Breecia, Brofeffor ber Theologie, und Bernarbo be Bosco, Aubitor bes papftlichen Balaftes, beibe beftellte Inquifitoren, nothigten biefen Banino, feine Grrthumer abaufdwören; er bufte fie auf papfilichen Befehl burch emige Rlofterbaft 2). Im Rirchenftaat felber tauchte eine "Secte" auf, bie nur benjenigen Rachfolger Betri anerfennen wollte, ber feinem Berru auch in ber Armuth folge 1); boch fehlt über fie jebe weitere Rachricht.

Enblich fällt unter Bins' Bontificat jene grausige Balbenserverfolgung in der Picardie, deren man nur mit Abscheu gedenken kann, geschürt von fanatischen Pfaffen und blutgierigen Mönchen, ausgebeutet von der schnödesten Habsucht. Zuerst brachte man aus Mey und der Umgegend sieden Menschen auf, die waldensischer Irrlehren beschuldigt und in Arras zum Feuertode verurtheilt wurden. Darunter war ein Doctor der Theologie Cistercienserordens, die

<sup>&#</sup>x27;) Das Manbat vom 17. Dec. 1459 ibid. n. 30.

<sup>&</sup>quot;) Das Manbat an bie Inquifitoren vom 14. Rob. 1459 ibid. n. 81.

<sup>1)</sup> Platina p. 657.

Unberen Leute nieberen Stantes. Gie batten Gott, ben fatholifchen Glauben, bie Jungfrau Daria und bie Gemeinschaft ber Beiligen berleugnet. Gie batten bem in leibhaftiger Beftalt gegenwärtigen Teufel gebulbigt, einem Damon in Geftalt eines ichwarzen Sunbes unter ben Schwang gefüßt, mit bes Tenfele Bulfe Unwetter und Sturme erregt, nachtliche Bufammenfunfte gehalten, bei benen ber Teufel in Berfon prafipirte und bie mibrigfte Bolluft berrichte. Allerlei efelhafte Dinge werben ergablt, wie fie auch fonft bie verborbene Monchephantafie ju erfinden, bae Bolt auszumalen und bie Tortur zu bewahrheiten pflegte. Das Bolt, fagt Cornelius Bantfliet, felber ein Donch, ber nicht ju ben Aufgeflarten gabit, bas Bolt nannte biefe leute Balbenfer, aber bie Gecte mar viel abscheulicher als bie malbenfifche '). Um Bfingften 1460 schickte ber Bergog von Burgund Commiffarien nach Arras, gumal ben Grafen b'Etampes. Die Arbeit ber Inquifition begann lebhafter, bie Scheiterhaufen flammten empor. Satte man bisber nur arme Leute gu Opfern erfeben, fo murben jest reiche Rauflente und Ritter ergriffen, angeblich von Jenen auf ber Folter ansgegeben. Gin Drittheil bet Bevolferung von Urras, bieg es, fei malbenfifch, niemand aber mußte, worin bas Balbenferthum eigentlich beftebe. Die gange Stabt bebte bor ber geiftlichen Schredensberrichaft: Biele floben, Die erpreften Beftanbniffe riffen immer mehr Perfonen in bie Rerter und auf bie Folter. Außerhalb Arras meinte man bereits, bas Balbenferthum fei nur ein erfundenes Befpenft, es fei lediglich auf Die Confiscation bes Bermogens ber fogenannten Reger abgeseben und auf perfonliche Rache. Bewiffe Rathe bes Grafen b'Etampes ftanben im Berbacht, unter bem Dedmantel ihres Repereifere bie weltlichften Zwede zu verfolgen. Aus biefen Anschauungen machen bie frangofifden Chronifien fein Sehl. And ber Bergog von Burgund ichien fie gu theilen: er machte bem Sanbel ein Enbe, lief bie Gingeterferten befreien und ihr Bermögen restituiren. Bine mar, fo viel wir feben, von viejen Borgangen nur untlar berichtet. Er ernannte eine Reibe von Beiftlichen, Die allein über bie Inculpaten, richten follten, barunter fint freilich folche, bie fich bereits ftart bei ber Inquifition betheiligt '). Offenbar hatte man bem Bapfte vor-

<sup>&#</sup>x27;) Zantfliet Chron. ap. Martene et Durand Ampliss. Collect. T. V. p. 501.

<sup>2)</sup> Aussibriiche Berichte geben Matthieu de Coussy (continuateur de Monstrolot) ed. par Buchon chap. 129 und besendere Jacques du

gespiegelt, biese Reter verweigerten hartnäckig, in ben Schooß ber Rirche zurückzutreten, und hätten an Laientribunale zu appelliren gewagt. Letteres mochte wohl geschehen sein, ba bas geistliche Tribunal ben Unglücklichen natürlich wie eine Mörbergrube erschien. Noch im Jahre 1463 befahl Pins, an allen Festtagen bie Ercommunication gegen die Balbenser in ber Didcese von Urras zu verlünden, er schärste ein, man möge sich durch keine Weichbeit des Gemüthes, durch keine menschliche Rücksicht zur Milbe verleiten lassen, der humanistische Papst! Kein Papst und keine Kirche hat den dumpsen Aberglauben und den pfässischen Zelotismus zu ächten auch nur versucht; der Humanismus, freilich nicht der italische, hat diesen Kampf muthig aufgenommen und durch seine Siege die Kirche beschämt.

Bon gemiffen bogmatischen Streitigfeiten, von ber Miffion bei . Ungläubigen und Irrglanbigen fowie von einigen anberen Materien läßt fich bier nicht fprechen, bevor mir bie Stellung bee Bapftes ju einem Monchborben bezeichnet haben, ber eben bamale im blübenbften Aufschwung, faft ausschließlich bas Intereffe an jenen Dingen warm erhielt. Wir meinen bie Minoriten von ber Obfervang, jene Abaweigung bes Franciscanererbens, bie burch ibre Rudfehr gur urfprünglichen Regel auch alle Berbienfte und Gnaben bes Beiligen bon Affifi fur fich in Anspruch nabm und bie Bruber, welche bem alten Befen, freilich auch bem alten Schlendrian trengeblieben, bie jogenannten Conventualen, ale entartet und verfommen anfah. Die Manner ber neuen Bflanzung, wohl bisciplinirt, regfam und rubrig, gewannen fonell burch Bredigten und Bunber, burch frommen Gpectatel aller Art bie Reigung bes Bolles, ber Fürften, und burch fnechtischen Dienfteifer auch bie mancher Bralaten und Bapfte. Gie maren bie Beiligen bes Tages. Gie waren ferner bas Bulfsheer ber firchlichen Reaction, Die betriebfamften Bertreter einer Reform, wie fie im Bebirn bes cufaner Carbinale fpufte. Brauchbar gu allen Genbungen und Agitationen, zeigten fie eine munberbare Beichidlichteit, feitbem jum Turfenfriege wieber Ablaffe geprebigt und Almofen gefammelt wurden. Sie errangen baburch eine Bichtigfeit, bie fein Bapft ignoriren burfte. Der bochfte 3med aber und ber liebste Lobn mar ihnen bie Forberung ibres Orbens gegenüber ben

Clercq ed. par Buchon liv. IV. passim, er ermähnt auch Bius' Bulle im chap. 11.

<sup>&#</sup>x27;) Die Bulle vom 11. Mai 1463 bei Raynaldus 1463 n. 83.

Conventualen, beren Macht fich nur auf die bestehenben Institutionen bes Orbens gründete.

Den bebeutungevollften Schritt machte bie Obfervantenfamilie burch Bapft Gugen IV, ben Monch, beffen Lieblingegebaufe bie Alofterreformation mar, an beffen Beit ber erfte Beilige ber Obferpanten, Bernardino von Siena, fein Befen trieb. Diefer Bapft gestattete ihnen burch feierliche Bulle bie Wahl eines eigenen Oberbauptes, eines Bicars, ber aber nicht unter bem General bes gefammten Ordens frand. Er verbot ferner ben leber- ober Rud. tritt eines Obfervanten gu ben Conventualen, geftattete aber bas Begentheil, ba ber Uebergang bon einer laxeren gur ftrengeren Regel nur ein Berbienft fein tonne. Diefen Sieg beuteten bie Dbferbanten mit ber größten Dreiftigfeit aus: fie maren unaufborlich bemubt. ben Conventualen nicht nur einzelne Glieber, fonbern gange Baufer abipanftig au machen, oftmale mit Sulfe ber weltlichen Gewalt; fie wünschten nun vom Sauptstamme bes Orbens nicht nur völlig geloft zu werben, fonbern ibn zu abforbiren, indem fie ben Beneralat an fich brachten.

Mun mar aber Nicolaus V, ber Feint alles heuchlerifden Scheines, nicht mehr ihr Gonner. Zwar bat er Bernardino fanonifirt und ben Orben mit manderlei fleineren Gnaben beichentt, aber bie unaufborlichen Reibungen und Bantereien mit ben Conventnalen wurden ihm gumiber, nach Berathung mit einer Carbinalbebutation bob er bie zweite Bulle feines Borgangere wieber auf, gestattete alfo Golden, benen bie ftrenge Observantenregel brudenb wurde ober bie fich bon ihren observanten Oberen mit Strafe bebrobt faben, ben Uebertritt ju ben Conventualen, ja er verbot ben Objervanten bei Bann und Interbict, Baufer ober Rlofter ber Conventualen, etwa burch fürstliche Gunft an fich an gieben. Die Dbferbanten batten ihre hoben Freunde an ber Curie, jumal Cardinal Orfini mar ihnen gunftig; bagegen ichugten Capranica, ber Brotector bes Minoritenorbene, Barbo und Carvajal bie alten Conventualen ale Diejenigen, bie an ber unfeligen Spaltung bes Orbens nicht bie Schuld trugen '). Letteren ftimmte ber Bapft bei, er wollte burchaus ben Frieden berftellen; barum verbot er auch beiben Theilen unter Anbrobung ber barteften Strafen, gegen einanber ju prebigen und ju eifern.

<sup>&#</sup>x27;) Wadding Annal. Minor. T. VI. Lugduni 1648. p. 79. 80. 114.

Das geiftige Saupt ber Observanten, ibr gufünftiger Beiliger, Fra Giovanni ba Capiftrano, befant fich in Wien, ale er von jenem Schritte bes Bapftes Runbe erhielt. Sogleich feste er eine umfaffenbe Agitation in Bang. Er felbft fdrieb an ben Bapft, an mehrere Carbinale, an. Biero ba Roceto und beflagte ben vorausfictlichen Untergang bes Orbens. Die Provincialvicare beffelben in allen ganben mußten bie Furften anrufen, um burch fie ben Bapft jur Rudnahme feiner Dagregel ju brangen 1). Auf ben Raifer mußte in bemfelben Sinne unfer Biccolomini mirten, ber felber bie Rurbittefdreiben an ben Bapft, an Carvajal und Capranica verfaßte 1). Letterem fchrieb er auch im eigenen Ramen, mehr brobent ale bittent: man moge nbie auserlefene Schaar von Rriegern Chriftin ine Muge faffen, bie Berbienfte bon Bernardino und Capiftrano, bie Bollebeliebtheit bes Orbens; es fei unvorsichtig, mit biefer Maffe von mehr als 20,000 Brübern angubinben, fie gu beleibigen; Capiftrano merbe in Deutschland wie ein Prophet berehrt, er burfe nur ben Finger aufheben, um gewaltige Dinge ju veranlaffen 3).

Papft Nicolaus ließ sich nicht irre machen; die Observanten aber saben bes himmels Strase barin, baß er kurz barauf aus bem Leben schied. Den Nachsolger umschwirrten alsbald biese Mönchsbausen und ihr Gezänke. Jeht gedachten die Conventualen ihren Sieg zu verfolgen: sie griffen die Bulle Eugen's, welche ben Observanten ihren eigenen Generalvicar gab, als untergeschoben an, als gefälscht von Capistrano und zwei anderen Brübern; mit dieser Berväcktigung zurückgewiesen, verlangten sie, die Observanten sollten als völlig abgetrennt von der Körperschaft des Ordens gelten und nicht mehr Franciscaner ober Minoriten, sondern etwa Brüber von der Bulle ober Brivilegiaten genannt werden ). Der Papst bestrebte sich mit dem besten Willen, wie sein Borgänger, zunächst Frieden zu stiften. Er berief eine Bersammlung beider Parteien zu Afsist, am Grabe des h. Franciscus, er drobte mit Gewalt diesem Streit ein Ende zu machen, wenn man sich nicht friedlich einige. Die

<sup>&#</sup>x27;) ibid. p. 114.

<sup>\*)</sup> Sein Brief an Capiftrano vom 10. und bie bes Raifers vom 12. 3an. 1455. ibid. p. 159. 160. 161.

<sup>3)</sup> Enea an ben Carbinal von Fermo vom 11. Januar 1455. Der Brief fieht in ben Ansgaben,

<sup>\*)</sup> Wadding p. 163.

Regel bes h. Franciscus, fagte er in seinem Ausschreiben, im Geiste ber Liebe und Demuth gegeben, werbe übel gehalten; die Brüber von beiben Parteien liesen täglich und in Hausen an der Curie umber, ja sie wendeten sich sogar an weltliche Mächte und an die Führer von Söldnerbanden, um nur Privilegien und Bortheile gegen einander auszubringen; das sei nicht der Geist der Demuth, sondern der Ungebundenheit ').

Bir burfen taum fagen, bag ju Affifi ber Streit nur mutbenber entbrannte. Der alte Calirtus murbe völlig rathlos. Es ge= lang ben Observanten boch, fich bon einer Geite in feine Reigung ju fteblen: er tonnte fie nicht entbebren, um feinen Lieblingsgebanten, ben Kreuging, ine Wert zu feten. Bleich ale er fie querft aufforberte, ihm tüchtige Krengprediger gu ftellen, ba er ben Rampf gegen bie Ungläubigen ju eröffnen und Konftantinopel wieber ju erobern gebente, berrichte in einer Capitelsversammlung ju Bologna folche Begeifterung, bag alle Unmefenden mit erhobenen Armen ber beiligen Sache ihr Leben widmeten. Zwar brauchte ber Bapft ibr Leben nicht, aber er ichidte fie gur Behnteneintreibung und jum Ablaghantel in die gander umber 1). Capiftrano marb feine Rrengichaaren in Deutschland und Ungarn, aber auch in ber Ferne vergaß er nie ben Rampf gegen bie Conventualen. Da bie erften Schritte bes Papftes nicht fonberliche Bunft verfprachen, flagte er ibm fogleich, wie bie thranenvollen Briefe feiner Bruber "fein Berg auf mpftifche Beije mit burchbringenbem Schwerte vermunbet," unb bielt ihm eine falbungereiche Bredigt über bas Thema, bag ber Bapft trop feiner Sobeit nicht feine Sterblichfeit vergeffen und fich nicht überheben folle 3). In Rom gewann Bruber Giacomo bella Marca bas Dbr bes Bapftes: er ichurte feinen Gifer gegen bie Turfen. fpiegelte ihm bie ausschweifenbften Soffnungen por und mußte babei geschicht auf die Entscheibung bes Orbenestreites einzuwirfen, über welche ber Papft mit mehreren Carbinalen berieth. Um 2. Februar 1456 ericbien bie Bulle. Gie mobificirte bie Oberhauptsfrage, inbem fie zwar nominell bie Ginheit bes Orbens fefthielt, thatfachlich aber boch ben observanten Brubern ihre Gelbftftanbigfeit mabrte. Alle Franciscaner follten bem General bes Orbens gehorfamen und

<sup>1)</sup> Die Bulle vom 17. Det. 1455 ibid. p. 165.

<sup>2)</sup> ibid. p. 184.

<sup>3)</sup> Sein Brief an Caligins aus Cfanab vom 28. Sept. 1455 ibid. p. 177.

auch bie Bicare ber Observanten gehalten fein, jum Generalcapitel au tommen. Doch follten fie Drei ihrer Familie ernennen, aus welchen bann ber General einen jum Vicarius Vicariorum ber Obfervanten ju mablen babe, ber über bie Brüber bon ber Obferbang biefelbe Autoritat und Dacht übe wie ber General felbft. Diefe nicht allgu bebeutenbe Beranberung in ber Bablform mochten fich bie Obfervanten gefallen laffen, fie erhielten bafür ein bochft bebeutfames Recht: Die Obfervantenvicare follten in Bufunft bei ber Babl bes Generals im Generalcapitel eine active Stimme haben '). So ift es erflärlich, bağ es unter ben Obfervanten felbft Solche gab, welche die calirtinische Bulle noch über bie eugenianische ftellten, und Andere, wie bie Ultramontanen in Franfreich und Burgund, welche tropig bei ber Bulle Engen's blieben und von ber caligtiniichen an ben beffer zu unterrichtenben Bapft appellirten. Bas follte ihnen auch ein Erlag gelten, ben ber Bapft felber wie ein Boffenfriel bebanbelte! In zwei Capiteln, ju Mailand und gu Rom, wurde bas Bablrecht ber Obfervanten annullirt; fur bie lettere Babl fuspendirte Caliptus feine eigene Bulle burch ein Breve und ließ bie Observanten wieber gesonbert ihren eigenen Generalvicar mablen, lediglich um burch ibre Ausschliegung einem gemiffen Catelanen und Banftling ber Borja jum Generalat ju berhelfen 3) Berabe bie Banbelbarfeit ber papftlichen Stellung gab bem Monches ftreit immer neue Nabrung.

Bins hat wie seine Borganger biesen Zwist überkommen, gleich ihnen einen Weg der friedlichen Ausgleichung gesucht, und ist gleich ihnen gestorben, ohne mehr als die Machtlosigkeit des apostolischen Stuhles gegenüber dieser Mönchsmuth gezeigt zu haben. Er war im Ganzen ein Gönner der Observanten und wie Calixtus an sie gebunden, sobald er die Fahne des Kreuzes gegen die Ungläubigen erhob. Kurz vor dem Conclave war Cardinal Capranica, der Orsbensprotector, gestorben, der Freund der Conventualen. Pius ernannte am 10. September Bessarion zu seinem Nachsolger, den Freund der Observanten. Es wurde ein Capitel in Rom gehalten; die Conventualen klagten, die Freiheit und Einheit des Ordens

<sup>&</sup>quot;) Die Bulle vom 2. Febr. 1456 ibid. p. 304. Die Wieberholung am 24. April inserirt in Bius' Bulle vom 11. Oct. 1458 ibid. p. 418.

<sup>&</sup>quot;) ibid. p. 410. 411. Wir haben barüber bas eigene Geftindnig bes Generale Jacobne be Sarguela, welches er bei feiner Amtsentfagung ablegte, ibid. p. 627.

werbe verlett, bie Observanten jammerten, fie mußten nun nicht, nach welcher Rorm fie leben follten, benn bie Bulle Eugen's fei aufgehoben und Caligtus' Bulle auch nicht gehalten worben. Bius bilbete eine Commiffion aus ben Carbinalen Beffarion, Cufa, Eftouteville und Taillebour nebft zwei Bifcofen. Dit biefen berieth er fich, mabrent bie Parteien im Rebengimmer warteten. Darin mar bie Commiffion einftimmig, bag bie Bota ber Obfervanten im Generalcapitel nicht zugelaffen werben fonnten: wie follten Diejenigen ben General mablen burfen, Die ihm nicht untergeben maren! Das fant auch Beffarien unbillig. Man befchloß enblich, bie auf Beiteres folle bie Bulle Eugen's bergeftellt und bie caligfinifche aufgehoben werben. Doch folle bei Strafe ber Ercommunication feine Bartei bie Klöfter ber anberen zu occupiren magen, und Diejenigen, melde von einer gur anberen übergegangen, follten beshalb nicht beunrubigt werben. Die üblichen Dahnungen gur gegenfeitigen Liebe und gur Demuth murben bingugefigt. Diefen Befdlug verfunbete ber Papft ben Parteien, ale fie bineingerufen morben, mit finfterer Miene und brobenben Worten. Doch behielt er fich bor, ju gelegener Beit allen Minoriten Gefete ber Gintracht und eine gleichförmige Lebensart vorzuschreiben. Es war alfo wieber nur eine proviforifche Musflucht, Die neuen Bant im Schoofe trug. gab es auch eine Bulle von Bine neben benen von Eugen und Calirtue 1).

In Osimo wählten die Observanten am 1. Mai 1461 frei, wie einst unter Eugen, ihren eigenen Bicar '). Dieser Oberhauptsstreit wenigstens hatte für die turze Zeit von Pius' Pontificat Rube. Desto eifriger nutten die Observanten die günstige Periode, um für die Propaganda ihres Ordens zu arbeiten, worin Pius sie ebenso eifrig unterstützte. Eine Reihe von Bullen zeigt uns, wie er ihnen Schenfungen bestätigt, hier und bort neue Häuser zu bauen gestattet und jene Gnaden verleiht, welche ihnen Einfluß auf bas Bolt sichern. Mit erstaunlicher Schnelligkeit breiten sich die observanten Gründungen über Italien und Spanien, Frankreich und Burgund '),

<sup>1)</sup> Die Aubieng vom 11, und 12. Oct. und bie Bulle vom 11. Oct. 1458 ibid. p. 415 et seg.

<sup>\*)</sup> ibid. p. 469.

<sup>3)</sup> In Frankreich und Burgund gab es eine Bergweigung von Obserbanten, bie trog ben Bullen Engen's und Calirius' unter bem General blieben und in biefer Stellung von ben Bapften beflätigt wurben. Bins' Bulle vom 16. Oct. 1458 ibid. p. 421.

Deutschland und Bolen, ja bis Irland aus, bie Miffionshäufer unter ben Ungläubigen nicht eingerechnet. Raum ju vermeiben mar babei bie Beeintrachtigung ber Conventualen, folimm genug aber, bag ber Bapft in vielen Fällen bagu bie Sand bot. 216 er in Tivoli mar, vertrieb er aus bem bortigen Minoritenflofter bie Conbentualen und feste Observanten binein '). Desgleichen ju Garjana, bem Geburtefleden Dicolaus' V . Satten Die Conventualen bas Mutterhaus ju Affifi inne, fo erhielten bafur bie Observanten menigftens bas Rlofter S. Maria begli Angeli ju Bortinnenla unb Bins gab bemfelben alle Gnaben und Brivilegien, bie bas Mutterbaus bejag b). In ber Dioceje von Tolebo wurden auch bie Tertiarier ber Obebieng ber Observanten unterworfen '), in anderen fpanifden Diocefen murben alle Minoritentlofier nach bem Obfervantismus reformirt '). 3m Rlofter bei Bamberg unterfinte ber Bapft die fogenannte bursfelbifche Reformation, welche nichts Anberes mar als Observantismus nach cufanischem Zuschnitt "). In Dagbeburg bevollmächtigte er ben Ergbifchof, mit Gewalt zu reformiren, wobei es in Salle gum bewaffneten Biberftanbe ber Conventualen fam '). Gin großartiges Privilegium gab Bine ben Obfervanten im legten Jahre feines Bontificats, unter ben Borbereitungen jum Rreuginge: bie Ultramontanen murben von jeber Glaubeneinquifition außer ber ihres eigenen Generalvicare, alfo von ber bifchaflichen wie bon ber bominicanischen, eximirt, eine fo argerliche Begunftigung, bağ fpatere Bapfie fie gurudnehmen mußten 6).

So ift es wieber gerade ber Papft gewesen, ber ben Streit schüren half und ihn bann mit ohnmächtigen Bullen beschwichtigen wollte. Die Conventualen wehrten sich auf ihre Art: so brachten sie zum Beispiel auf, ihre Gegner lebten nicht nach ber Regel bes h. Franciscus, weil sie ihre Oberen nicht Minister, sondern Bicare nennten; Bius fand es nothig, biesem Angriff burch eine eigene

<sup>1)</sup> Pius Comment. p. 138.

<sup>\*)</sup> Bulle com 18. Juli 1462.

<sup>3)</sup> Bulle bom 4. Dec. 1462.

<sup>4)</sup> Bulle bom 13. 3uli 1462.

<sup>&#</sup>x27;) Bulle vom 13. Juni 1463. Diese und eine Reihe von Bullen verwandten Inhalts hat Wabbing bem 6. Theile als Regestum Pontificium p. 110—143 angehäugt.

<sup>&#</sup>x27;) Trithemius Chron. Hirsaug. ad. a. 1463.

<sup>7)</sup> Rathmann Gefd, von Dagbeburg Bb. III. S. 154. Wadding p. 504.

<sup>&</sup>quot;) Bulle vom 13. Februar 1464 bei Wadding p. 634.

Bulle entgegenzutreten '). Das Gebot Nicolaus' V, nach welchem beibe Theile sich ber gegenseitigen Entsremdung von Klöstern und Ordenshäusern durchaus zu enthalten hätten, war von Salixtus und von Pius selbst bestätigt worden. Am 5. Rovember 1463 schärfte es Pius, veranlaßt durch die Klagen des Königs von Sastilien, von Neuem ein; am 12. Januar 1464 hatte er schon wieder Gelegenheit, die Uebertretungen durch Excommunication und ähnliche Strasen zu bedrohen <sup>2</sup>). Die Päpste verzogen dieses Mönchsvolf wie später den Jesnitenorden, sie schusen in der großen Hierarchie eine kleine Hierarchie, deren sie bald nicht mehr Meister werden konnten.

Bang und gar in ben Sanden biefer Minoriten von ber Dbfervang mar bie Diffion unter Beiben und Brrglaubigen. zeigten einen Duth und eine Ausbauer in biefem Berufe, Die bem Sacularflerus, ja ben anberen Dondborben völlig entichwunden In Boenien, Dalmatien und Kroatien, in ber Molbau und Ballacei, in allen jenen Bebieten, bie bem Salbmonbe bereits verfallen waren ober unrettbar verfielen, überall vertheibigten biefe Observanten Schritt por Schritt, oft mit bem Schwert in ber Sand, ben Chriftenglauben. Bosnien, gerabe unter Bius ber Chauplat bes grauelvollften Rampfes, bilbete mit Dalmatien einen eigenen Bicariat bes Orbens. Wie batte es ihnen in biefem Streite an ber Unterftugung burd papftliche Gnaben fehlen fonnen, bier ermarben fie bie Superioritat aber bie bequemen Conventualen 1). Ihrer waren bei ber Eroberung von Konstantinopel nicht Wenige niebergehauen ober in bie Gefangenicaft bavongeichleppt '). Berufalem am Grabe bee Berrn, in Betblebem und fonft im beiligen Lande, auf Rhodus und Kreta hatten fie ihre Saufer '). Dann aber auch auf Minorca und Joiga ") und von bier aus folgten fie ben Entbedungefahrten nach ben canarifden Infeln und nach Buinea, mo bie Beltgeiftlichen bie Sacramente ju fpenben und bas arme Chriftenvolt gufammenguhalten fich weigerten ").

<sup>1)</sup> Die Bulle vom 12. Januar 1464 und ein Breve an den König von Frankreich vom 11. Mai 1464 ibid, p. 631. 682.

<sup>&</sup>quot;) Die Bullen ibid, Regest. Pontif. p. 134 und im Texte p. 635.

<sup>3)</sup> Bine' babingehörige Bullen bei Wadding p. 503 und bei Theiner Vet. Monum, hist, Hungariam sacram illustr. T. II. n. 487. 534. 535. 542.

<sup>&#</sup>x27;) Wadding p. 85.

<sup>5)</sup> Bergl. Biue' Breve vom 26. Januar 1461 ibid. p. 496.

<sup>6)</sup> ibid, Regest. Pontif. p. 117, 118.

<sup>7</sup> Bine' Bulle an ben episcopus Rubicensis vom 7. October 1462 bei

Ermuthigt burch bie offenbare Gunft bes Bapftes, nahmen bie Obfervanten unter ihm auch eine bogmatische gebbe wieber auf, bie bereits unter Clemens VI ber Bantapfel awischen ben Franciscanern und Dominicanern gewesen. Der alte Bruber Giacomo bella Marca, ber noch ein Benoffe bes beiligen Bernarbino von Siena gewesen, behauptete in einer Brebigt, bie er am Ofterfonntage 1462 ju Breecia bielt, bas mabrent ber brei Tage ber Baffion vergoffene Blut Chrifti fei von ber Bottlichfeit feiner Berfon getrennt, folglich ber Berehrung unwürdig. Es mar bie alte Streitfrage, ob jenes Blut "bie bypoftatifche Union bes Logos" verloren babe ober nicht. Biergig Jahre lang batte ber Greis geprebigt, obne auf bie munberliche Minoritenthefe ju gerathen, es follte alfo eine Berausforberung fein, wenn er fie jest gerabe in Brescia, bem Sige bes bominicanischen Inquisitore aufstellte. Bielleicht mar ber lette Bebante überhaupt Die Loslofung ber Obfervanten bom Tribunal biefer Begner, wie fie ja auch fur bie ultramontanen Obfervanten erreicht wurde. Daber nahm ber Inquisitor, Fra Giacomo ba Breecia, ben Febbebanbicub fofort auf. Gleich am Nachmittage ober am folgenden Tage ließ er burch Bruber Battifta bas Begentheil prebigen und die Behanptung bes Minoriten als irrig und teberifch bezeichnen, biefer felbit murbe jum Biberruf vorgelaben. Das machte ben alten Observanten wild und withend: er prebigte feinen Gas von Renem und brachte Bucher mit auf bie Cangel, um ibn als richtig zu erweisen. Die beiben Orben verfegerten fic gegenseitig, fanatifirten auch bas Bolf und batten balb in ber gangen Lombarbei eine Anfregung bervorgerufen, die allen Friedensgeboten ber Bifcofe tropte '). Den Streit burch eine bogmatifche Enticheibung ju folichten, magte Bine nicht, er befahl nur einen Baffenftillftanb: Die Sache fei fcmer und ernft, ba bie Bahrbeit nur eine fein fonne; bie fie gefunden worben, follte bei Strafe ber Excommunication niemand über jene Frage weber öffentlich noch privatim predigen ober bisputiren \*). Den objervanten Borfampfer versicherte ber Bapft, bag er ibn nicht fur einen Reger halte und niemand bas Recht gebe, ihn bafür zu erflaren, obwohl es aller-

Raynaldus 1462 n. 42, bie an ben Minoriten-Miffionar Alfonfo be Bolano bom 12. December 1462 bei Wadding p. 448.

<sup>1)</sup> Pius Comment, p. 278, 279, Wadding p. 508.

<sup>\*)</sup> Bine' Manbate an ben lombarbifden Generalvicar ber Observanten bom 31. Mai und 4. Dec, 1462 bei Wadding p. 515. 516.

bings beffer gewesen wäre, von solchen Dingen nicht zu predigen '). Kaum hatten die Observanten diese väpfiliche Erklärung in der Hand, so predigten sie, darauf fußend, der dominicanische Inquisitor sei der Insamie schuldig, musse seines Amtes und seines akademischen Grades beraubt, ja noch schwerer gestraft werden. Auch ihm mußte Bins eine Erklärung ausstellen, daß er ihn weder für straffällig halte noch ihm zürne ').

Um Beihnachten 1462 3) verfammelte Bine alle bie gelehrten Theologen ber Curie, Carbinale und Bifcofe, ben Schwarm ber curialen Doctoren bes geiftlichen und burgerlichen Rechts, eine Reibe von answärtigen Lichtern ber Gottesgelahrtheit und feche Dieputanten von jeber ber beiben Parteien. Giacomo bella Marca batte ingwischen bie Theologen von Rom, Berugia, Babua, Reapel und Floreng confultirt, auch berühmte Mergte, benn er meinte, bie Disputation werbe fich um ben Schwerpunct breben, ob bas Blut ein wefentlicher Beftanbtheil bes Rorpers fei. Drei Tage lang wurde ber bem Bapfte geftritten. Die Thefe ber Dominicaner mar: bas toftbare Blut bes herrn, welches er in ber Baffien vergog, fei, inbem es gulett gu feinem verherrlichten Rorber gurudfehrte, ber bbpoftatifchen Union bes Logos niemals beraubt gemefen. Die Minoriten behaupteten, biefe Union habe mabrent ber brei Baffionstage aufgebort. Auf jener Seite zeichnete fich Domenico be' Domenichi, ber Bifchof bon Torcello, aus, auf biefer Lorenzo Roverella, ber Bifchof bon Ferrara. Ein großer Theologe ber parifer Sochicule bagegen, ben man bort ben Monarchen ber Theologie, ben Doctor ber Doctoren nannte, gab ben Belehrten Staliens und ber Curie nur Anlag, ihre leberlegenheit ju rühmen. Die Disputanten bielten fich in bem anftanbigen Dage, welches burch ihr hobes Aubitorium geboten wurde, ftritten aber nichtsbestoweniger fo beftig, bag ihnen tros ber Binterfalte ber Schweiß von ben Befichtern troff. Der bumaniftifde Bapft, ber fo oft bie icolaftifden Spigfinbigfeiten biefer Art verfpottet, borte fie ungefahr mit berfelben Spannung an, wie er ein Bettfahren ber Schiffer auf bem bulfinifchen Gee

<sup>1)</sup> Breven an Giacomo bella Marca vom 25. Sept. 1462 unb v. 22. Märg 1468 bei Wadding p. 517. 558.

<sup>1)</sup> Breve vom 26. August 1463 ibid. p. 560.

<sup>&#</sup>x27;) In ben Commentarien wirb zwar bas Jahr 1468 angegeben; ber Bufat aber, bag Pins "aus Tuscien gurudgetehrt mar," paßt nur auf bas Jahr 1462, welches auch Babbing angiebt.

ober einen Bettlauf bon Pferten und Denfchen gu Bienga beobachtete. Es mar icon und ergoblich, fagt er, bie großen Beifter ber gelehrteften Manner mit einanber ringen gut feben, wie balb Diefer balb Jener überlegen ichien. In feine Commentarien bictirte er ein fehr ausführliches Protocoll ber Grunbe, bie fur und wiber vorgebracht worden. Dann wurde noch mehrere Tage mit ben Carbinalen über bas Dogma verhandelt: bie Dehrheit erflarte fich für bie Meinung ber Dominicaner, ber Papft gleichfalls. wollte biefer, wie er offen gefteht, feine Conftitution über ben Streit erlaffen, um nicht bie Minoriten ju beleibigen, beren er gu ben Rrengpredigten bedurfe 1). Die Entscheidung murbe baber wieber verschoben, freilich ber fcanbalofe Streit nicht gestillt. Die Dominicaner brachten nun bie Procegacten aus ber erften Phafe bes Rampfes berbei: Clemens VI ober vielmehr ber beminicanifche Carbinal von S. Sabina in feinem Namen, batte fcon im Jahre 1351 für die Pradicantenlehre entschieden, gleichfalls nach Ginholung bon vielerlei theologischen Gutachten. Bius begnügte fich, eine authentifche Copie bavon nehmen und in bas papftliche Archiv nicberlegen au laffen 1). Giacomo bella Diarca mar felbit bamit gufrieben, bag ber Sanbel fuspendirt murbe "). Doch einmal, fcon in Ancona und wenige Bochen bor feinem Tobe, gebot Bins ben Frieden, unterfagte alles Previgen und Disputiren über bas Dogma vom Baffioneblute 1). Aber mas übertrafe an Babigfeit ben Donchehaber! Er entbraunte mit erneuter Beftigfeit, als Sirtus IV, ber über bas Blut Chrifti ein gelehrtes Buch geschrieben, aus bem Minoritenorben auf ben papftlichen Stuhl fam.

Gern werben, wo die innerlich treibende Kraft erlahmt ist, Pracht und Pomp herbeigerusen, um sie zu ersetzen. Die Ausbilbung des sirchlichen Ceremonicles ist mit dem Ermatten des Glaubens und mit dem Sinken der Hierarchie Hand in Hand gegangen. Recht spstematisch entfaltete die Eurie einen hösischen Lugus, und am Meisten in der Periode der Restauration gegenüber der oftgeborten Forderung der Resormruser, auch in der Armuth musse der

<sup>1)</sup> Pius Comment. p. 279-292. Wadding p. 508.

<sup>&</sup>quot;) Mm 20. Muguft 1463. Wadding p. 559, 560.

<sup>3)</sup> Der Brief bes Carbinal Ammannati-Biccolomini an ibn v. 14. 200- vember 1463 ibid. p. 562.

<sup>\*)</sup> Die Bulle vom 1. August 1464 ibid. p. 625, im Bullar. Roman. ed. Cherubini Pii II const. XI, bei Raynaldus 1463 n. 104.

Boigt, Enea Gilvio III.

Bertreter Chrifti beffen Beifpiel folgen. In biefem Ginne eiferte einst ber Biccolomini ale Carbinal gegen bie Bortführer ber beutfchen Opposition. "Benn bu einmal fabeft, wie ber romifche Biichof bie Deffe feiert ober wie er bem Gottesbienfte beimobnt, mabrlich bu murbeft gefteben, Ordnung, Glang und Bracht gebe es nur bei bem romifchen Bifchof. Du fabeft ben Bapft auf feinem Thron erbaben bafigen, Die Carbinale ju feiner Rechten figent, Die boben Bralaten gur Linten fiebend, gegenüber bie Bifcofe, Mebte und Protonotare. Jeber bat feinen Blat: bier bie Befanbten ber Ronige und bie Großen, bier bie Aubitoren, bort bie Rammerflerifer, bier bie Brocuratoren, bort bie Gubbiafonen und Afolhten. Die Menge ber lebrigen fitt niebriger. Bahrlich bu wurdeft fagen: bie römische Curie ift bas Abbild ber himmlischen Sierardie, wo Alles geschmudt, Alles nach Borschrift und Gefet geordnet ift. Benn gute Manner bas feben, fo fonnen fie gewiß nicht anbers als es loben; Die aber foldes verachten, finb verbammt. Denn fie thun es vom Reibe gestachelt und haben nicht ben mabren Glauben, wenn fie mabnen, bie Diener Chrifti mußten arm fein. Gie verlangen bas nicht, bamit jene murbiger leben, fonbern nur um fie verachten zu fonnen. Erschien gleich Chriftus arm und in niebriger Beftalt, fo that er es nicht, auf bag auch wir arm feien, fonbern auf bag er uns erlose. Um unseres Beiles willen mußte er nothwendig arm fein. Bett aber muffen bie romifden Bifcofe reich und machtig fein, ebenfalls um unferes Beiles willen. Denn nur burch machtige Sand fonnen bie Berbrechen bestraft und ansgerottet merben" 1).

Doch nicht ber Trotz, ber in biesen polemischen Worten liegt, vielmehr bie eigene Freude an Pomp und Schauspiel, in welcher ber Papst ein Kind seiner Zeit war, und das Bedürsniß, ben Angen der Menge hin und wieder den Pontisicat im Glanze zu zeigen, führten zu den firchlichen Festen, die Campano dem Papste zum bessonderen Ruhm anrechnet und die er selbst in seinen Commentarien mit lebhafter Freude zu beschreiben pflegt. Sie verknüpsten nach italienischem Geschmack Ceremonie und Theater. So seierte Pius, um ein Beispiel hervorzuheben, im Jahre 1462 das Frohnleichnamssest zu Biterbo. Der Weg von der Burg zum Dom wurde zu biesem Zwecke gereinigt, indem man das hinderliche Mauerwerk

<sup>1)</sup> A. S. de ritu, situ etc. Germaniae ed. Basil, 1571. p. 1080.

und bie bolgernen Buben nieberrig. Dann murbe er eingetheilt und jebem Carbinal ein Theil jugewiesen, ben erften übernabm Bius felbft. Die gange Strede war mit purpurnen Stoffen belegt und mit rotbliden ober himmelblauen Deden überfpannt, in benen golbene Sterne glangten wie am himmelsgewolbe. Run gab es in ben verschiebenen Raumen allerlei Borftellung. Bier fangen gefingelte Engel Tefthymnen, bort fampften milte Menfchen mit lomen und Baren. Im Raume bes Carbinale Forteguerra wurbe burch Schauspieler bas Grab bes herrn borgestellt: Solbaten lagen im Schlafe umber, Engel bielten Bache. 216 Blus naber trat, murbe an einem Seil ein iconer Engel berabgelaffen und verfunbete bie Auferftehung bes Beilands, bann ericbien, mit blutenben Bunben, ein Diabem um bas Saupt, die Fahne bes Rrenges in ber Sant, ber Erlofer felbit und verfanbete in italienifchen Berfen ben Chriften ihr Beil. In einer anderen Darftellung, fcon im Dom, flieg bie Jungfrau aus ihrem Grabe jum Simmel empor, bon Engelbanben getragen, bom Bater und vom Sohne empfangen und unter bem Befange ber himmlifden Beerschaaren auf ben Thron gur Rechten, Bottes gefest. Bumal bie frangofifchen Carbinale hatten einen gefchmadvollen Brunt entwickelt; auf ihren Saufern und Altaren fab man bie toftbaren Teppiche von Arras. Platichernbe Quellen, Fontainen, bie Baffer und Bein fprubelten, mufifalifche Inftrumente aller Urt, Statuen, Bombartenschlage verherrlichten bas Geft bes beiligen Leichnams. Um bie Menschenmaffen aus ber Rachbarfchaft berbeizuziehen und bas Geft bezahlen ju laffen, batte Bius einen Plenarablag angefündigt ').

Für Rom gab es eine großartige Feier, als Bins eine Reliquie ersten Ranges hieher überführte, bas Haupt bes h. Undreas,
bes Apostels Petrus Bruber, ber zu Batra am Kreuze gestorben.
Der Körper war schon früher nach Amalfi gebracht worden, bas
Haupt aber nahm ber paläclogische Despot Thomas mit sich, als
er über Patras vor ben Türken bavonstoh. Pius erhielt es, indem
er bafür bem vertriebenen Fürsten in Rom eine Zuslucht und königlichen Unterhalt bot. In Ancona empfing der fromme Cardinal
Oliva den Schatz aus der Hand des Despoten; nachdem er sich von
seiner Echtheit überzeugt, brachte er ihn zunächst nach Rarni. Bon
bier holte er ihn wieder, als die Zeiten friedlicher geworden, nebst

<sup>&#</sup>x27;) Pius Comment. p. 208-210. Campanus p. 982.

ben Carbinalen Beffarion und Tobeschini-Biccolomini '). Am Balmsonntage (11. April) 1462 brachten fie ibn bie gum Bonte Dolle bor Rom. Sier empfing ibn ber Bapft felber am folgenben Tage. Auf ber Wiese vor ber bezeichneten Brude war eine große Tribune erbaut, um ben gefammten Rierus von Rom aufzunehmen, in ber Mitte ein hoher Altar. Rund umber wogte bas Bolf. Die Bralaten und Beifilichen, alle ju Gug, im weißen Ornat und mit Balmzweigen in ber Hand bestiegen bie Tribine. Dann trugen bie brei Carbinale bas Rafichen mit bem beiligen Saupte nach bem Altar, Beffarion überreichte es weinenb bem weinenben Papfte. Bevor Bius bas Saupt berührte, warf er fich vor bem Altar auf bie Rnie nieber und fprach mit bleichem Antlig und gitternber Stimme ein Bebet an ben Apoftel 2); feine erhabenen Worte unterbrach nur bin und wieber ein anbachtiges Schluchzen. Alle Beiftlichen füßten bas beilige Saupt, bann zeigte es Bins, auf ber Tribune umgebend, bem Bolfe. Gin Te Deum laudamus und ein bom bapftlichen Bofpoeten Agapito be' Ruftici gebichteter Fefthomnus beichloffen bier bie Feier. Bine flieg vom Altar herab und trug bas beilige Bfant auf feinen Santen in die Stadt, gefolgt von ben Cardinalen, Bralaten, Beiftlichen, Curialen und von einem Bolfsgebrange, in welchem nicht Wenige erbrudt wurben, an biefem Tage nur bis S. Maria bel Bopolo, am folgenben nach G. Bietro, wobei fich ber Papft auf einem vergoldeten Thronfeffel tragen ließ, umftrahlt von Rergen, beren man 30,000 gegablt haben wollte. Die Strafen maren mit Deden belegt, bie Saufer mit Teppichen behangen und mit Blumen ausgeziert, Die Tenfter voll feftlich gefleibeter Frauen. Ueberall bampfte Beibrauch empor. Engelfnaben fangen ober muficirten. G. Beter, bem ber lange Bug ber Rergen entgegenwallte, flammte in einem Lichtmeer. Der Weg jum Altar, auf welchem bas Saupt bes f. Anbreas ju ben Gebeinen feines Brubers Betrus gelegt wurde, mußte mit Schwertern burch bie Daffe ber Bufchauer gebahnt werben. Sier hielt Beffarion eine Rebe und Bius eine fürzere Entgegnung, worauf er bas Bolf fegnete und ben Ablag verfünden lief.

Längft borber batte ber Papft in allen großen Stabten Staliens

<sup>&#</sup>x27;) Pins' Brebe an ben Cardinal von S. Sufanna (Oliva) v. 7. Märg 1462 bei Raynaldus 1462 n. 1.

<sup>2)</sup> Diese Rede fieht in ben Commentarien p. 194. 195, auch in Pii Oratt, ed. Mansi T. II p. 146,

bie feierliche Translation ankindigen lassen und Denen, die zum Feste nach Kom kommen würden, den vollständigen Sündenerlas versprochen, den Nicolans V bei dem Jubiläum gespendet. Danerte jett der Ablas auch nur vom Palmsonntage dis zum Ostertage, so hatte man doch an keinem Tage des Judeljahres eine solche Menschenmenge beisammen gesehen wie am 12. April bei dem Zuge nach S. Peter. Selbst aus Deutschland, Frankreich und Ungarn waren Fremde herbeigekommen. Am Ostertage, nachdem der Papst das Hochamt gehalten und vielen Laien mit eigener Hand den Leib des Herrn gereicht, wurde das Andreashaupt noch einmal gezeigt und dann nach der Engelsburg gebracht, bis die Capelle, welche Pins in S. Peter zu seiner Aufnahme herrichten ließ, fertig war. In ihr wollte er selbst einst ruhen ').

Eine andere Reliquie fette ben Bapfi in nicht geringe Berlegenheit wegen ber fritischen Bebenfen, Die fich barüber erhoben. Bu Jaicza in Bosnien bemabrte man bie Gebeine bes Evangeliften Lufas; Bius hatte ber bortigen Marienfirche baraufbin Inbulgengen ertheilt 1). 218 nun Bosnien 1463 von ben Turfen geplundert murbe, führten bie Obfervang - Minoriten jene Gebeine bavon nach Benedig und übergaben fie ber Republit unter ber Bedingung, bag ibr Orben bafür gemiffe Begunftigungen im venetianifchen Territorium genießen folle. Run ericbien aber ber Abt bes Benebictiner-Hofters S. Giuftina ju Babna vor ber venetianifchen Signoria und behauptete, nicht biefer neue Lutas, vielmehr ber patavinische fet ber ecte. Der Streit murbe an Bind gebracht und biefer betraute Gin urfundlicher Ausweis Beffarion mit ber Unterfuchung 3). tonnte für ben Lutas von G. Giufting nicht geführt werben, aber and für ben bosnifden Lufas war es fein Beweis, wenn bie Dinoriten eine Rugung Gottes barin faben, bag ber b. Lufas gerabe

<sup>&#</sup>x27;) Pius Comment. p. 191—203. Infessura Diario p. 1139. Eine Andreis s. Historia de receptione capitis S. Andreae, vom Bischof Alessic von Sbiust versaßt, enthält ber Cod. Vatic. lat. 5667. S. Nachrichten von der hist. Commission zu München Jahrg. II. Stild II. S. 109. Aus einem ähnlichen Diario im Cod. Vatic. 5255 macht Bandini de vita et redus gestis Bessarionis p. 52 einige Mittheilungen. Die "Nachrichten aus Rom" vom 19. April 1462 per N. magistrum bei Palady Urt. Beiträge n. 278 gehen, ziemlich bezeichnend, vom Ablas aus.

<sup>7)</sup> Bulle vom 7. Rov. 1461 bei Kaprinai Hungar, dipl. P. II. p. 511.

<sup>3)</sup> Breve an benfelben vom 30. August 1463 bei Wadding p. 565.

nach Benedig komme, wo er ben h. Marcus finde. Dennoch entschied Bessarion nach einigen Berhören für den bosnischen Lukas, natürlich nur den Observanten zu Liebe. Diese behaupten, es sei trot allen Beschwerden vor Pius II und Paulus II babei geblieben, die Benetianer aber erzählen, der Abt von S. Giustina habe an den apostolischen Stuhl appellirt und hier hätten endlich doch die Benedictiner gesiegt ').

Rein Biograph eines Papftes, tein Gebentftein über feinem Grabe wirb ju erwähnen vergeffen, wie er bas Regifter ber Seiligen bereichert, wen er fanonifirt. Inbem auch wir biefe Bflicht erfüllen, muffen wir boch gur Ehre bes Bapftes nicht minber berborbeben, wen er nicht fanonifirt, wer in bem beiligen Gramen burchgefallen. Die alte einfache Form ber Beiligfprechung, nach welcher bie glaubige Menge fie unmittelbar burch Anbacht und Berehrung aussprach und allenfalls ber Bifchof feine Approbation bingufügte, war langft babin; Alexander III hatte bas Recht ber Ranonisation ausschließlich bem apostolischen Stuble vindicirt. Diefer aber band fich noch nicht an bas feste gerichtliche Berfahren, welches erft burch bas Ceremonialbuch Leo's X eingeführt worben. Er ließ ben Fall gewöhnlich burch eine Commiffion bon Carbinalen und Bifchofen unterfuchen, fprach aber bie Entscheidung aus eigener Dachtfulle. Go blieb bem perfonlichen Urtheil und ber Borliebe bes Bapftes ein weiter Spielraum.

Die spanischen Fürsten hatten schon bei Martin V, bei Engen IV und Nicolaus V die Kanonisation des Dominicaners Vicente Ferrer aus Balencia betrieben, der predigend Spanien, Frankreich und Italien durchzogen, viele Juden zum Kreuze bekehrt und viele Bunder gethan. Es scheint, daß jene italienischen Päpste zu der Sache des spanischen Mönches kein rechtes Bertrauen hatten, erst Nicolaus ordnete die Prüfung der Bunder an. Dabei war der Cardinal-Bischof von Balencia, der nachmalige Papst Calixtus, untersuchender Commissarius. Als Papst beschloß er dann die Heiligsprechung seines Landsmannes, der ihm die Erhebung auf den apostolischen Stuhl vorausgesagt haben soll. Doch bleibt es immer auffallend, daß Calixtus diesen Beschluß, der schon am 3. Juni 1455 gefaßt worden, dis zu seinem Tode noch nicht veröffentlicht hatte. Das

<sup>&#</sup>x27;) Wadding p. 564-573. Sanudo Vite de' Duchi di Venezia ap. Muratori Scriptt. T. XXII. p. 1177.

geschah erft burch Bius, vermuthlich wieber auf Fürbitte ber spanischen Fürsten, am 1. October 1458 1).

Die Boricblage jur Beiligfprechung gingen in ber Regel von ben Orben aus, benen es an Canbibaten nicht leicht fehlte und bie ben Moment ber apostolischen Gunft für biefelben ju nuten fuchten. Bine murben gunadit brei Jungfrauen empfohlen, Rofa von Biterbo, Francesca von Rom und Caterina von Siena. Er entschied fic naturlich fur bie Canefin, wie fein Borganger für ben Balencianer; schwerlich bedurfte es bagu einer Fürbitte feiner Landsleute ober gar bes Raifers, Die er in verschiebenen Mengerungen vorschiebt. Caterina batte bem Dominicanerorben angehört und war 1380 gu Rom geftorben, wo S. Maria fopra Minerba ihren Leichnam barg. Dan legte ihr Berdienste bei ber Hebung bes Schisma bei, aber bie Commiffion von brei Carbinalen, bie Bius ernannte, brachte auch viele Bunber ju Tage und alle jene Tugenben, bie eine Seilige nothwendig befiten muß. Als ein Rath von Bifchofen feine Beiftimmung ausgesprochen, bielt Bins felbft in G. Beter bie Ranonifationsfeier und verberrlichte feine Landsmännin burch eine Rebe, wie er felbft auch bie Bulle bictirt hat, welche von biefem Acte Beugniß giebt 1).

Sonderbar war die Zumuthung, die von den catalonischen Granden an Pius gestellt wurde, er möge den Jusanten Carlos kanonisiren, der an ihrer Spitze gegen den König gefämpst. Als er im Aufstande unterlag, war er nach Sicilien gestohen und hier, wie die Empörer behaupteten, von seinem Bater vergistet worden. Um das Bolf aufzuwiegeln, wünschten sie den Kamps im Namen des Märthrers sortzuseten. Am Grabe des Infanten sollten Blinde und Tande, Gelähmte und Aussätzige geheilt, ja einem die abge-

<sup>&#</sup>x27;) Die Bulle im Bullar. Roman, ed. Cherubini als Pii II const. I. und bei Bzovius 1458 § 38. Bei Raynaldus 1455 n. 40 fehlt die Einseitung. Räheres über ben heiligen bei Çurita Anales de la corona de Aragon T. IV. Çaragoça 1668. fol. 36.

<sup>2)</sup> Pius Comment. p. 129. 135. Die Rebe in Pii Oratt. ed. Mansi T. II. p. 137. Die Bulle führt im Bullar. Roman. ed. Cherubini ein falssches Datum (29. April 1461), welches darans in allerlei Bücher übergegangen ist. Sie wurde vielmehr am 29. Juni 1461 erlassen; so findet man sie nach dem vatican. Orig. bei Raynaldus 1461 n. 123—128 und als Pius epist. 2. edit. Mediol. Den Tag bezeichnet auch Infessura l. c. p. 1139 in derselben Beise.

schnittene Zunge wiedergewachsen sein. Schon strömte bas Bolt von fern her zu diesen Wundern. Pins aber lachte ihrer, er spricht als ein aufgeklärter Mann: "Bei einer solchen Menge heilt Einige vielleicht ihr Glande, oder die Krantheit hört auf natürlichem Wege auf, aber Alles wird dann zum Wunder, Alles wird übertrieben und Gehörtes statt des Gesehenen erzählt." In der That brachte der gründliche Widerstand des Papstes die Wunderkraft zur Ruhe 1).

Dann gab es Bunber am Grabe bes einftigen Erzbischofs Pierre Berland zu Borbeaux, auch hier unter großem Zulauf bes Bolfes. Als König Ludwig von Frankreich um feine Kanonisation bat, übertrug Pius zwei Bischöfen bie Untersuchung, von ber mir indeh nichts Weiteres hören ).

Aber in welche Berlegenheit gerieth ber Papft, als die Minoriten von der Observanz ihn um die Kanonisation ihres Capistrano angingen! Ein Heiliger, der dem noch lebenden Geschlechte nahe gestanden, den Tausende gesannt, der seine Berehrer zunächst nur unter seinen Ordensbrüdern und unter dem gemeinen Bolke, dafür aber in den Mönchen anderer Orden ebensoviel Feinde und in den gebildeten Ständen unzählige Spötter gehabt, ein moderner Heiliger aus einem steptischen Zeitalter war immer im hohen Grade bedenklich. Auf der anderen Seite betrieben die Observanten ihre Sache mit einem so hisigen Eiser, daß jeder offene Widerstand ihre grimmigste Wuth erregen mußte.

Seit Capistrano die Heiligsprechung Bernardino's in Rom ausgewirkt, bereiteten seine Ordensbrüder ihn selbst zu der nämlichen Rolle vor. Seine Wunder wurden sustematisch veranstaltet, dann ausposaunt und endlich nehst allerlei Beglaubigungen und Zeugnissen gesammelt. Als er in Uslaf zum Tode erkrankte, wurde rom Beiweden und der Bürgerschaft bereits darüber gewacht, daß sein Leichnam nicht etwa davongebracht würde; man war entschlossen, sich dem mit entblößtem Schwerte zu widersehen. Der Wundermann athmete noch, als seine Gebeine schon ein Gegenstand der Speculation waren. Kaum ersuhr man in Italien seinen Tod, so wurde der kluge Bruder Giacomo della Marca zu seinem Nachfolger ernannt, und er eilte, unbekümmert um alle anderen Geschäfte, zum Grabe des Weisters, an welchem täglich große Wunder geschahen.

<sup>&#</sup>x27;) Pius Comment, p. 170-173.

<sup>&</sup>quot;) Raynaldus 1463 n. 105.

Sie follten alebalb beglaubigt und bor ben Bapit gebracht merben. 3m Wundermachen und im Busammenbringen ber Certificate befagen biefe Monche eine unglaubliche Fertigfeit. Aber bier frand ihnen ein ganger Dann entgegen: ber Legat, Carbinal Carvajal, widerfeste fich entschieben ber Operation. Er hatte Capiftrano und feine Kreugfahrer niemals gemocht und fich nur, weil ber Papft es befohlen, mit ihnen in Berbindung gefett '). Ueber ben Untheil bes Monches am Tage von Belgrad außerte er fich mit einer Nichtachtung, welche bie Minoriten bem Reibe gufdrieben, weil Capiftrano in feinem Berichte an ben Papft feiner nicht gebacht. Rur bie Benoffen Capiftrano's, fagte ber Carbinal, hatten ihm ein Triumphlied gefungen, biefer habe vielmehr, begierig nach eitlem Rubm, burch feinen unüberlegten Ausfall bie driftliche Sache aufs Spiel gefett, bann aber, ale bas Glud fein Unternehmen gum Guten gewenbet, fich allein bas Berbienft jugefdrieben. Auch fet er ein gorniger Mann gewesen, ber bie Menschen burch rauhe Worte gefrantt und feinen Biberfpruch gebulbet babe 2). Ale nun bie Leiche Capiftrano's einige Tage lang unbeerbigt baftanb und ben befannten fußen Geruch von fich gab, als bas Bolf in Daffe binguftromte und bie Bunber begannen, melbete ber Bfarrer von Uflat, ber einft felber Minorit gemefen, brieflich bem Legaten, es werbe bem Leichnam übertriebene Gbre erzeigt, Die Bruber machten Gefchaft (nundinari) mit feiner angeblichen Beiligfeit. Darauf bin befahl Carbajal bas Begrabnig, ber Woiwobe aber ließ bie Leiche wieber ausgraben und in einer besonderen Capelle Tag und Racht mit Facteln bemachen "). Bruber Giacomo führte ber ungarifchen Reichsberfammlung zu Buba ein bierzehnjähriges Matchen bor, welches, bon ber Geburt blind, burch Capifirano's Berührung bas Augenlicht wieberempfangen, überbies auch vom Sinten geheilt worben. fraftige Bunder marb auch bem Papfte gemelbet; Calirtus foll geantwortet haben, er merbe bie anberen Bunber burch einen Bifchof unterfuchen laffen und Capiftrano gern in bas Bergeichniß ber Beiligen aufnehmen. Zwei Jahre lang fammelten nun bie Minoriten in Ungarn, Deutschland und Bohmen "ungablige" Bunber, Calirtus

<sup>&#</sup>x27;) Bergl. fein filbles Schreiben an Capiftrano bom 7. December 1455 bei Wadding T. VI. p. 158.

<sup>&</sup>quot;) Leiber giebt Wadding p. 297 biefe Meugerungen nur im referirenben Eon und ohne nabere Angabe ber Gelegenheit.

<sup>3)</sup> Wadding p. 294.

aber ftarb vor bem Bericht und fie mußten bei Bius von vorn an- fangen 1).

Schon in die erwähnte Agitation hatten die Minoriten auch ben Cardinal Piccolomini zu ziehen gesucht. Da er ben Berstorbenen persönlich wohl gefannt, sollte sein Fürwort bei Papst Caslixus nicht sehlen. Sie erzählten ihm das Marthrium mit übersschwänglicher Beredtsamkeit und hoben immer hervor, wie Capistrano längst nach der Märthrerpalme geschmachtet habe. Jeht hieß es auch, er sei bei dem Ausfall vor Belgrad seinen Hausen vorangeeilt, umschwirrt von Pseilen und Bursgeschossen, was nach allen anderen Berichten, auch nach dem Capistrano's selbst, eine offenbare Lüge ist <sup>2</sup>). Wir hören nicht, daß Piccolomini sich der Sache angenommen; in seinen Geschichtswerken hütet er sich wohl, nach dieser Quelle zu erzählen.

Obwohl Bius im Allgemeinen fur einen Gonner ber Obferbanten galt, hielten fie, um ihren Bunich burchaufegen, boch eine Agitation bom großartigften Umfange für nöthig. Da ber bejahrte Bruber Giacomo bella Marca bas ungarische Klima nicht bertrug, löfte ihn Bruder Giovanni da Tagliacozzo ab, nicht minder geschickt in ber Bragis und überbies ein Jünger ber humanistischen Berebtfamfeit. Ginige Jahre lang betrieb er in Ungarn, Bohmen, Bolen und Deutschland bas Bunbersammeln und bie Beugenverhore, bis ein paar ftattliche Banbe jusammengeschrieben waren 3). Aus allen Banbern, bie Capiftrano jemale burchzogen, von Fürften und Bralaten, von Städten und Universitaten, von Corporationen und Gingelnen follte ber Papft befturmt werben, bie Ranonisation eines Mannes zu vollziehen, ber überall icon ale Beiliger gelte. Gabrielle von Berona und einige andere Bruber reiften emfig umber, um bie an ben Pauft gerichteten Schreiben auszuwirfen, bier mabnend und bittend, bort unverschämt brangenb, mit faiferlichen Empfehlungebriefen, mehr aber noch burch bie hunbertfachen Bergmeigungen ihres Orbens mirfent 1). Fürften erften Ranges magten bas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) ibid. p. 865.

<sup>2)</sup> Der Brief ber Sodales Capiftrano's an Carbinal Biccolomini vom 3. 1457, leiber unvollständig, aus einem miluchener Cober bei Radorus Bavaria sancta (T. I.) Monaci 1615. fol. 159. 160. Wadding p. 285 giebt in seinem Abbrud die Jahrzahl 1456 an.

<sup>3)</sup> Wadding p. 296 bezeichnet biefe Sammlungen.

<sup>\*)</sup> Wadding p. 441-494. hier werben auch p. 518-548 nicht weniger

zubringliche Berlangen ber Brüber nicht abzuweisen. Wir besithen ein allgemeines Ausschreiben bes Königs Matthias von Ungarn, worin er mit nur beiläufiger Erwähnung seines Baters ben belgraber Sieg allein bem seligen Capistrano zuschreibt, bessen Wunder preiset und nicht zweiselt, daß seine Seele bereits nin bas Collegium ber Heiligen aufgenommen sein 1). Wir besitzen aber auch ein Prisvatschreiben besselben Königs an den Papst, worin er von der abersgläubischen und ketzerischen Verehrung des todten Mönches als von einem lästigen Schwindel des Volkes spricht 2).

Auch in ben Beschreibungen vom Leben und Tode Capistrano's, welche seine Minoritenbrüber versaßten, ist die Tendenz der Kanonisation unverkennbar. Ja es scheint, daß die Mehrzahl derselben, wenn auch die äußere Form eines Briefes gewählt ist, unmittelbar auf Bius und die fünstigen Acta Sanctorum berechnet wurde. Die Bersasser, Giovanni da Tagliacozzo, Niccolo de Fara, Giroslamo da Udine hatten dem classisch gebisbeten Zeitalter den rhetorischen Schwung und die Zierde des Stils abgelernt und verwendeten sie nun für das Marthrologium. Der belgrader Sieg, der leider nicht zum unmittelbaren Märthrertode des Helden gesihrt, wurde nun von den Augenzeugen und Genossen Capistrano's schon ganz in dem Sinne behandelt, daß Hundadi als kleine Nebensigur erscheint, der Legat als völlig unbedeutend, der Mönch aber als todesverachtender Kämpfer Christi und seine Kreuzer als halbe Heilige.

als 51 solche Schreiben aufgeführt, die zwischen den 12. Juni 1462 und ben 10. Januar 1463 fallen; Wabbing bemerkt dabei, daß er manche andere der Kürze wegen übergebe. Er fand die ganze Sammlung, die burch gewisse Zufälle nicht an Pius gelangte, zu Affist.

<sup>1)</sup> Ausschreiben bom 22. Mar; 1460 bei Wadding p. 471 und bei Kaprinai Hungar, dipl. P. H. p. 402.

<sup>?)</sup> Es heißt in biesem Briese, ben Raprinai aus ben Epistolae Matthiae Corvini P. I. epist. 39 giebt: Viget in presentiarum hoc in regno error quidam, animabus fidelium satis onerosus, dum nonnulli, prematura superstitione ducti, Fr. Johannem Capistranum colunt ut sanctum.

<sup>&#</sup>x27;) Des Legteren Wert besitzen wir nicht, aber ihn und sich selber kennzeichnend, sagt ber Bruber von Tagliacoszo: Hieronymus Utinensis, vir siquidem in dicendi genere praeclarus — Patrem beatum — seribendi stilo politissimo decoravit.

<sup>\*)</sup> Der aussubrliche Bericht bes Giovanni ba Tagliacogo ift vielleicht, ber turgere bes Niccolo be Fara gewiß erft unter Bins geschrieben. Ersterer bei Wadding p. 227-247, letterer ibid, p. 249.

Die letten Tage und ben Tob Capiftrano's fchilberte ber Bruber pon Tagligcozzo bem greifen Gigcomo bella Marca nicht etwa von Uilat aus und fofort nach bem Singange feines Belben, fonbern von Moreng aus, im Februar 1461, und mit bem frommen Buniche ichließend, Gott moge ben alten Bruber noch bie Ranonisation erleben laffen '). Da beißt es benn im hergebrachten Beiligenftil, bie Speife Capiftrane's fei nur bas bartefte Brob gewesen, niemals Bleifc ober warme Riiche, fein Tifc ber bloge Boben. Auf bem blogen Boben lag er auch fiebernd in feiner letten Rrantheit, unter bem Ropfe ein Stein ober Solg, auf einer Dede, bie über Steine gebreitet mar, nur mit einem Mantel bebedt, umgeben von Maufen, Gibechfen, Schlangen und Fliegen, außerbem bon breißig feiner Bruber. Roch fterbent bebachte er feine obfervanten Bflangiculen mit einem besonderen Segen und unter feinen Beiffagungen war auch bie, feine Obfervantenfamilie merbe wieber jur Bulle Engen's jurudfebren '). Rach feinem Tobe gefchaben alebald Bunter: alle Arten von Rrantheiten murben geheilt, fünf Sterbenbe gerettet, zwei Topte wiedererwedt. Die Bahrheit feines Berichtes beschwört unfer Berfaffer bor Gott und ben Engeln, bei ber Jungfrau Maria, bem b. Franciscus und ber b. Maria von Magbala, feiner befonberen Schutbeiligen.

Aller biefer Agitationen gebenkt Pius nirgend auch nur mit einem Worte. Ueberhaupt erwähnt er in den historischen Schriften, die er als Papst verfaßt, Capistrano nur einmal und da nennt er ihn mit bemerkenswerther Borsicht opinione sanctitatis insignis. Dennoch fehlt es, um seine persönliche Meinung kennen zu kernen, nicht an Zeugnissen, nur müssen wir sie aus seinen früheren Schriften zusammensuchen. Wir erinnern uns, daß er den Bundermann nach Desterreich gerufen. Darum nimmt er ihn in Schutz, als es bort Leute gab, die ihn für ruhmsüchtig, prahlerisch und um den Beisall der Menge buhlend hielten. Er erklärt ihn für rein und sündlos

<sup>1)</sup> Der Brief vom 10. Februar 1461 ibid. p. 268—285. Bezeichnenb bebt er nach ber geschwätzigen Einleitung an: Beatus igitur iste sanotus ac fortissimus Dei Athleta, mirificis et quidem innumeris operum meritis locu-Pletatus etc.

<sup>2)</sup> Das war burch Bins' obenermabnte Bulle vom 11. October 1458 geichehen. Auch bier fieht man, wie ber Brief auf ben Babft berechnet war.

<sup>3)</sup> Comment, p. 33.

und führt als Beweis bie immer gleiche und beitere Stimmung bes Mannes an '). Doch icon in einem fpateren Abidnitte beffelben Bertes, in welchem man jenes Urtheil findet, wo er von bem belgraber Siege fpricht, ten Capiftrano fich allein jugeschrieben, meint er, es fei boch niemand fo beilig, bag ibn bie Gugigfeit bes Rubmes nicht bethorte, ben habe auch Capifirano nicht verachten fonnen; bie Reinheit bes Banbels mirb bier jugeftanben, über bie Bunber aber fein Wort verloren und ber Tob einfach ber Altereschwäche jugeschrieben 1). Gerate tie Bunter Capiftrano's hatten unfern Biccolomini foon fruh in Berlegenheit gefest. Bu Siena besuchten ihn einft zwei Obfervanten, bie nach einigen allgemeinen Reben auch von Capiftrano und feinen Bunberthaten fprachen, jumal von Tobtenerwedungen, wie er wohl mertte, in ber Abficht, ein Zeugnig von ibm zu erlangen. Als er trocken entgegnete, er habe nichts bavon erfahren, "rampften fie bie Rafen und gingen mit gefentten Ropfen und benchlerisch niebergeschlagenen Angen bavon." Enea mußte, bag fie ihn nun verleumbeten. Er will Capiftrano felbft in teiner Beife beleidigt haben: "ich habe viel von ben Bunbern jenes Batere gebort, aber ich habe nichts gesehen, mas er Uebernatürliches gethan batte; boch will ich auch nicht lengnen, was bie Anberen erzählen." 3). In biefem Sinne entschuldigt er fich auch gegen Capiftrano felbit, ohne ber Wunder Ermahnung ju thun '). Dag er fie für erlogen bielt, fieht man aus einem einzelnen Falle: er horte von Capiftrano jenes befannte Bunber ergablen, welches feit G. Franciscus alle Beiligen feines Orbens gethan, baß er nämlich ben Bo unweit Mantua mit trodenen Fugen überschritten, indem er fein Gewand über bas Baffer breitete; er babe fpater, fagt Enea, feinen Beweis bafur finben fonnen 3). In ber Rebe, bie er 1455 vor Bapft Calirtus über Bohmen bielt, nannte er Capiftrano einen von Gott erfüllten Dlann, bezeichnete aber bie Babl ber bobmifchen Reger, bie er befehrt, ale nicht nennenswerth und fagte bon ben Auffeben er-

<sup>&#</sup>x27;) Hist, Friderici ed. Kollar p. 176.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) ibid, p. 463.

<sup>1)</sup> Sein Brief an Leonarbo be' Benvoglienti vom 25. Sept. 1453.

<sup>4)</sup> Sein Brief an Capiftrano bom 26. Juli 1454 bei Wadding p. 104.

<sup>5)</sup> Nonnullos affirmasse didiceram, etsi postea nullum ejus rei fundamentum invenirem. Aus bem Dialogus (de clade Constant.), ber Bb. II. S. 292 besprochen murbe.

regenben Bunbern, er muffe bie Bertretung ber Bahrheit Anberen überlaffen 1).

So dürfen wir nicht erst ben Cardinal von S. Angelo bes gehässigen Neibes beschuldigen, wenn durch Pius die Kanonisation eines Mannes nicht erfolgte, über bessen Bunder noch unter Sixtus IV und Leo X starte Bände zusammengeschrieben wurden \*), der nach der Berechnung eines gläubigen Antors über 30 Todte wiederbelebt, 370 Taube, 36 Stumme, 23 Blinde, 920 Sichtische und Lahme und zahllose andere Krankheiten geheilt \*). Es bedurfte erst der Jahrhunderte, um den Zweisel zum Schweigen zu bringen. Die Minoriten aber verfolgten ihr Ziel und im Jahre 1690 haben sie doch Capistrano's Heiligsprechung von Papst Alexander VIII ausgewirkt.

Auch Bius als Papit verleugnete nicht die Auftlärung bes humanistischen Zeitalters. Er war nicht abergläubisch, sagt Platina '), er verachtete die Auslegung von Träumen und Bligen, die Omina; Aftrologen, Geomanten und bergleichen Leute sanden ihn unzugänglich. Aber den Muth der offenen Opposition hatte er so wenig wie die Kirche überhaupt.

## Zehntes Capitel. Pius als Mäcen der Humanisten.

"Du bist allen eblen und gebildeten Mannern wie eine Sonne aufgeleuchtet, die den schwarzen Rebel der Finsterniß zerstreut! Es war geschehen um die Studien der herrlichsten Künste und um die löblichen Tugenden, hätte dich nicht der himmel gegeben zu ihrer

<sup>1)</sup> Pil Oratt. ed. Mansi T. I. p. 368. 364. Ego veri perioulum in alios transferam, qui novarum rerum curiosiores habentur. Heutzutage, sagt er vorber, ift Gottes hand nicht so fehr mit uns, daß wir durch uns Bunderbares vollbringen tonnten. S. Bb. II. S. 25.

<sup>2)</sup> Wadding p. 296.

<sup>7)</sup> Raderus Bavaria sancta T. II. p. 181.

<sup>1)</sup> Vita Pii II. p. 641.

Herftellung, zu ihrem Schute, zu ihrer Berherrlichung. Run aber beleben sich die erstorbenen Musen bereits aufs Neue. Die verstummte Beredtsamseit hat wieder Stimme und neuen Gehalt gewonnen. Mit größerer Begierbe als je vorber werden jeht Alle zu ehrenvoller Arbeit entzündet. — Denn nicht nur durch ermunternde Worte flößest du ihnen die schönste Hossung auf beine Güte ein, sondern auch durch schnellbereite und große Geschenke." — Wit diesen Worten hatte einer der Chorsührer ber humanistischen Literaten den neuen Papst begrüßt ').

Das goldene Zeitalter dieser Herren war die Periode Nico-laus' V gewesen. Alles hatte der Papst hintangesetzt, die guten Borssütze, mit denen er seine Berwaltung begann, den Türkenkrieg und die Würde der Curie, Alles, um nur Bücher zusammenzukausen und abschreiben, übersetzen und ausstatten zu lassen, um seine Person mit einer Schaar von Hosgesehrten zu umgeben und diese durch Pensionen, Aemter und reiche Geschenke dei guter Laune zu erhalten. Auch die Mittelmäßigkeit hatte bei ihm ihre Nechnung gesunden. Er lebte in einer Wolke des literarischen Weihrauchs, die ihn die Sorgen des Pontisicates, selbst den erschütternden Sturz von Byzanz vergessen ließ. Mehrten sich doch dasür die griechischen und lateinischen Schätze der vaticanischen Büchersammlung. Mit dem Tode dieses Papstes wurden eine Menge von behaglichen Existenzen und schönen Hossungen zu Grunde gerichtet.

Auf ben Abgott ber Humanisten folgte ein altersschwacher Mann, ber für solche Bildung nie bas leiseste Interesse gefühlt, Calixtus III. Er machte ein sehr verwundertes Gesicht, als er einst die Bibliothet seines Borgängers betrat und so viele Bücher in Carmoisin und mit Beschlägen von Gold und Silber sah: Ja, sagte er, darin hat er nun die Schätze der Kirche verschwendet! Alsbald schenkte er ein paar hundert griechische Codices dem Carbinal Jsidoros von Rusland, von bessen geistlicher Familie sie für ein Spottgeld verschleudert wurden; denn der Cardinal war gleich-

<sup>1)</sup> Filelfo's Brief an ihn vom 1. November 1458. Da die Briefe Filelfo's noch oftmals in diefem Abschnitte eitirt werden muffen, so bemerke ich bier, baß bei ihrer dronologischen Ordnung die Angabe ber Abresse und bes Datums genügt, um fie in allen Ausgaben zu finden, daß aber die meisten ber hier in Betracht kommenden nur in der Venetiis 1502 erschienenen Edition fleben, da nur diese alle 37 Bücher enthält, mabrend die früheren Ausgaben nur die erften 16 Bücher und barin die Briefe bis jum Mraz 1461 haben.

falle fo alt und blobe, bag er mitunter nicht mußte, mas er that 1). Bon andern Buchern ließ ber Papft bie golbenen und filbernen Bierben wieder abreigen und in die Dunge fchicfen. Die Benfionen hörten auf, bie Secretarie wurde von ben bumaniftifchen Ginbringlingen gefäubert, bie Hemter wieber an Ranonisten ober an allerlei Repoten verliehen. Bergebens flagte Carbinal Beffarion über ben Unfug, ber mit ben theuer erworbenen Buchern getrieben murbe. Filelfo ift une ber befte Grabmeffer ber Stimmung, Die unter ben Sumaniften berrichte. Wie allen früheren und fpateren Bapften, bie mabrent feines langen Lebens erhoben murben, trug er einft auch Calirtus feine verberrlichenbe Geber an, mit welcher bie Unfterblichfeit bes Ramens unfehlbar verbunben mar. Damale ftellte er ihm feinen Borganger als wurbiges Beifpiel bin. Doch bat er ihn auch bringend, auf bie vaticanischen Bucher Ucht gu haben und bie bamit beschäftigten Manner in Ehren zu halten, weil fonft auch bie Bucher nichts nutten '). Rach bem Tote bes Papfies fchrieb er wie gratulirend an Beffarion, bag es endlich ju aller Belt Freude mit bem ichlaffüchtigen Alten aus fei 3).

Desto vertrauensvoller richtete sich nun die allgemeine Erwartung auf Bins, der, selbst als Dichter und Redner emporgesommen, seinen Federcollegen desto gnädiger sein und das Zeitalter Nicolaus' V erneuern, wenn nicht überbieten werde. Aber wie bitter wurden diese Hoffnungen getäuscht! Eben weil Pins keine geringe Stufe unter den Autoren des Zeitalters einzunehmen meinte, war er desto wählerischer mit seinesgleichen. Nedner und Dichter, psiegte er zu sagen, müßten schon außerordentlich sein, sonst taugten sie garnichts '). Die Griechen, die wenig mehr verstanden, als griechische Codices zu copiren, welche wiederum Pins nicht verstand, die Uebersseher und Lexikographen, die Interpreten und Grammatiker, alle diese arbeitsamen und trockenen Seelen, die zu Nicolaus' Büchermacherei trefslich gedient, waren dem genialeren Pins ziemlich gleichgültig '). Er war nicht der Mann, um für eine ferne Zufunst

<sup>1)</sup> Vespasiano: Vescovo Vicense § 1 im Spicileg, Roman. T. I.

<sup>&</sup>quot;) Geine Briefe an ben Bapft vom 16. und 19. Webrnar 1456.

<sup>3)</sup> Brief vom 13. Auguft 1458.

<sup>\*)</sup> Campanus Vita Pii II l. s. c. p. 986.

<sup>&</sup>quot;) Auch die Bestätigung der Universitäten zu Rantes, Bafel, Ingolstadt u. a. war boch wohl nicht mehr als ein bloges Geschäft. Ueber eine Berordnung bes Bapftes in Betreff der hochschule zu Rom vgl. Papencordt Gesch. ber Stadt Rom im Mittelalter S. 515.

ju sammeln, er wollte Früchte haben und genießen. Für den Ruhm seines Namens sorgte er selbst als fruchtbarer Schriftsteller und als thätiger Papst; da erschien es ihm armselig, bloß in den Dedicationen anderer Schriftsteller zu figuriren und durch sie der Nachwelt vorgestellt zu werden. Gern hatte er einst Schmeicheleien entgegengenommen, wenn er sie seinem Talente verdankte; die waren ihm wenig werth, welche dem Fürsten galten und nach dem Lohne schielten. Er kannte die Art der Literaten gut genug, weil er selber einst zu ihnen gehört.

Dagu tam noch ein anberer Umftanb, ber une bie Sprobigfeit bes Papftes erffaren hilft. Jene Generation ber Sumaniften, an beren Thatigfeit fich bie Wieberbelebung ber hellenischen Literatur und bie Ausbildung ber lateinischen Elequeng fnütite, fiarb gerabe mabrent feiner erften Regierungsjahre in überrafchent ichneller Folge babin. Ihre großen Namen war Enea noch mit ber Chrfurcht eines Schülere ju nennen gewohnt gewefen. Lorenzo Balla, bem er einft feine Spigramme vorgelegt, und Bartolommeo Fazio, ber ibn noch unter feinen "berühmten Mannern" verherrlicht, ftorben im Jahre vor Bius' Stublbesteigung '). Am 26. October 1459 starb ju Reapel Giannoggo Manetti, am 30. October ju Floreng ber faft achtzigiabrige Boggio, nach beffen genialer Stiliftif fich Enea vorjugeweife gebildet. Bor ihnen hatte ju Rom ber fromme Dichter Maffeo Begio bas Zeitliche gefegnet, ben Enea noch zu feinen Jugenbfreunden gablte. 3m Dai 1459 fab Bius noch am Sofe gu Ferrara ben 90jährigen Murispa und bei berfelben Belegenbeit hielt ber 89jabrige Buarino ihm eine Anrebe, beibe bem Grabe fich nabernb. Sie alle hatten eine fo gunftige Stellung erworben, bag fie ber Bobltbatigfeit bes Papftes für ihre letten Lebenstage nicht beburften. Bohl aber fühlte biefelbe ber alte Flavio Biondo, ber am 4. Juni 1463 ale apostolischer Secretar in Rom ftarb, ein Mann, beffen weite Belehrsamfeit und ehrlichen Gleiß Bius mohl ju ichaten mußte,

<sup>&#</sup>x27;) Trobbem sinden sich von Beiben Widmungen an Pins. So nach Georgius Vita Nicolai V p. 185. Balla's Uebersehung bes ersten Buches bes herobot im Cod. Vatic. 1796. Und nach Mehus Scripta Barth. Facil vor der Ausgabe von bessen Liber de vir. illustr. p. XXXVI, Fazio's de excellentia et praestantia hominis ad Pium P. II. Liber. In beiben Fällen können wir annehmen, daß die von den Autoren zurückgelassenen Werle von ihren Erben dem neuen Papste dargebracht wurden.

wenn er in feinen Werfen auch manchen Brrthum fant und ibn nicht gu ben guten Stiliften gablen fonnte ').

Wer war nun aus der älteren Generation der Humanisten noch übrig? Bon Größen ersten oder doch zweiten Ranges müßten wir nur Beccadelli zu nennen, der am Hose von Reapel behaglich genug lebte, und Filelso, der sich den Papst durch seine Zudringlichseit entstemdete, wie wir bald sehen werden. Pius hatte wohl ein Recht, das nachwachsende Geschlecht sür unbedeutend zu halten, verglich er es mit den geseierten Patriarchen, die er doch alle noch seine Zeitzenossen nennen durfte. Wenn er sich gleichgültig gegen die literarischen Leistungen und zähe im Geben bewies, so lag der Grund ohne Zweisel in seinem Willen, nicht etwa nur, wie man zu seiner Entschuldigung angeführt hat, in den kostspieligen Unternehmungen seines Pontificats.

Die Ueberseter aus ber Zeit Nicolaus' V, ein neibisches und zänkisches Bolk, ließ Pius völlig unbeachtet. Georgios Trapezuntios, ber einst mit viel Ersolg in Rom die Rhetorit gelehrt, aber schon unter Calixtus wegen seiner maßlosen Angriffe gegen Platon die Gunst Bessarion's verlor und die Stadt verlassen mußte, sand auch vor Pius seine Gnade und mußte in Benedig sein Untersommen suchen. Auch sein Nebenbuhler Theodoros Gaza, obwohl Priester und folglich ohne Familie, lebte in der bittersten Armuth. Gregorio da Tiserno, der nach Nicolaus' Tode in Frankreich sein Glück gesucht, wendete sich, sobald er von Pius' Erhebung hörte, mit einer Elegie an ihn und bat dringend um seine Rückberusung. Wir hören nicht, daß er semals Italien wiedersah'). Wenn Niccolo Perotti, der Grammatiker, in seinem apostolischen Secretariat bestätigt und am 17. October 1458 sogar zum Bischof von

<sup>1)</sup> Pius Comment, p. 310. hier wird als der Todestag ber 4. Juni angegeben, besgleichen in ber Grabschrift, bie bem Biendo seine 5 Sohne setten, bei Bonamicius de elar, pontif, epistolarum Seriptt p. 151. Der Zusat auf berselben: Pio Pont, Max, sibi studiisque favente spricht wohl genügend gegen des lösternden Filelso Beschuldigung, als habe Bius auch den Biendo vernachlössigt und verachtet. Biendo's Sohn Gasparo wurde schon am 9, Juni 1463 jum apostol. Secretär ernannt. Marini degli Archiatri Pontif. vol. 11, p. 159. — Obigen Todestag giebt auch Balmieri in seinem Chronicon an, wogegen also salfchlich eine Chronit bei Lami Catal, codd. msc. Bibl. Riccard. p. 194 den 12. Juni, und die Annal. Forliv, ap. Muratori Seriptt, T. XXII, p 226 gor ben 24. Juni bezeichnen.

<sup>1</sup> Tiraboschi T. VI. p. 1222. (2a ediz.)

Siponto ernannt wurde, so verbanfte er bas einzig ber Protection Bessarion's, bessen Liebling er immer gewesen '). An seinen Stubien nahm ber Papst so wenig Antheil wie an benen Bessarion's selber, mit bem er übrigens sonst in gutem Berhältnisse blieb.

In ben papftlichen Canceleien ober im Dienfte biefes und jenes Carbinale fant fich mancher jungere Mann, ber wohl ber Aufmertfamteit bes Papftes werth gemefen mare. Es ift nicht Bufall, bag gerabe unter Bius bie platonifche Afabemie in Rom entstand und fich ben republicanischen Glementen ber Stadt anschloß. Ricolaus V hatte bie Literaten um feinen Thron verfammelt und nicht wenig verwöhnt. Best traten Golde, bie fich vom Bapfte vernachläffigt fühlten, ber gebeimen Befellichaft bei, in welcher mit bem Beibenthum ein reigenbes Spiel getrieben murbe, ber fpottelnbe Unglaube und ein republicanischer 3bealismus als Mobeton berrichten. Das Saupt ber Afabemie mar icon unter Bius Bomponio Leto, ber ftolge Berachter ber Bfaffen. Filippo Buonaccorfi, befannter unter bem Ramen Callimachus Experiens, ben er in ber Afabemie führte, mar ein untergeordneter Curiale, ben ber Bapft feiner Beachtung würdigte, im Stillen aber ein fcminbelhafter Ropf '). Ale ber junge Bartolommeo Sacchi ba Biabena, mobibefannt unter bem lateinischen Ramen feines Beburteortes Platina, nach Rom tam, mablte er fich ben Carbinal von Bavia jum Batron und hoffte burch ibn bem Papft empfohlen zu werben '). Zwar erhielt er eine Stelle in ber Abbreviatur, Die ibn menigftens ber brudenbften Roth entbob, aber ber Papft fummerte fich nicht weiter um ibn '). Wenn Blatina tropbem in feiner Wefchichte ber Bapfte gerabe Bius mit allen Farben feiner Runft verherrlicht bat, fo gefcab bas theils mit fcmeichlerifder Rudficht auf bie Carbinal-Repoten bes Babftes. theils um ein befto fcmargeres Licht auf Baulus II gu merfen, ber ibn burch Einferferung und Tertur erbittert. Auch Leonoro ba

<sup>&#</sup>x27;) Ughelli Italia sacra T. VII. p. 1168. Tiraboschi I. c. p. 1652.

<sup>&</sup>quot;) Sein Leben, welches bem Joh. Mich. Brutus zugeschrieben wirb, fieht bor seiner Geschichte Blabislam's von Polen bei Schwandtner Scriptt. rer. Hungar. L. Die Angabe p. 441, baß er bei Pius boch in Ehren gestanden habe, wird burch nichts gestigt.

<sup>&#</sup>x27;) Sein erfter Brief an ben Carbinal unter benen bes Card. Papiens, epist, 38.

<sup>\*)</sup> In ber Witmung seines Werses de salso et vero bono sagt Platina bon seinem Amte: quas mea industria, meis pecuniis in urbe pepereram, Pii pontificis beneficentia adjutus.

Bologna, ein Mann, ber griechisch und lateinisch sprechen konnte, nährte sich von seiner Abbreviatorstelle, ohne daß Bins Anderes von ihm verlangte als Schreiberbienste. Das paro da Berona, der in Rom öffentlich die Classifer interpretirte und den der ältere Aldus Manutius als seinen Lehrer rühmt, erhielt zwar von Pius einen Jahressold von 100 Ducaten, aber er verdankte ihn gleichsfalls dem Cardinal von Pavia, mit dem er in der Cancelei Calixtus' III Freundschaft geschlossen. Reiner von allen diesen Rasmen wird in Bins' Schriften genannt.

Ginft unternahm ber florentinifche Secretar Lionarbo be' Dati einen fturmifchen Angriff auf bie Bunft bes Papites. Da meber feine elegante Brofa noch feine Berje Ginbrud machten, fpeculirte er auf bie Familieneitelfeit. Er wibmete Bius ein mertmurbiges Buch, bas bem grauen Alterthum entstammte. Gin Freund follte es zu Montepulciano gefunden haben, leiber nur in italienifcher Sprache. Es behandelte ben Krieg bes Ronigs Borfena von Clufium gegen bie Romer. Darin murbe ein Bacco Biccolomo aufgeführt, ber bei Borfena in bobem Anfeben ftant und ibm Sulfetruppen gegen Rom guführte - chne Zweifel bie altefte Ermahnung bes Geschlechtes ber Biccolomini. Als Autor bes Buches wurde C. Bibenna genannt, bon bem auch gleichzeitig eine marmorne Grabesurne mit einer beutlichen Infdrift aufgefunden, leiber aber wieber abhanden gefommen war. Das Buch überfette Dati aus ber verftummelten und theilweise verrotteten Sanbidrift in bie lateinische Sprache, wobei er abfichtlich antiquirte Ausbrude einfliegen ließ, bie ju Bibenna's Beit im Gebranch gemefen fein mochten. Dag ber plumpe Betrug an Bine' fritischem Sinne Scheiterte, ftellen mir une bor; bag aber ber Antrag bes Betrugers, Bine moge biefen Beweis feiner Liebe gutig aufnehmen, irgent welchen Erfolg hatte, boren wir nicht. 3)

Ben Answärts suchten fich einzelne Talente bem Bapfte zu empfehlen, aber fie tamen boch nicht scharrenweise wie unter Nico-lans V. Es murbe balb befannt, bag Bins bie Dedicationen nicht

<sup>&#</sup>x27;) cf. Gaspar, Veronens. ap. Muratori Scriptt. T. III. P. II. p. 1025.

<sup>2)</sup> ibid. p. 1037.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Die Debication des Bertes bei Salv. Salvini Vita Leonardi Dathi vor dessen Epistt. recens. Mehus Florent. 1743 p. 63. Ueber diesen Dati vergs. Vespasiano: Vescovo di Massa im Spicileg. Roman. T. I. und Gaspar Veronens. 1. c. p. 1026.

fo gutig aufnahm und fo freigebig belohnte wie jener Macenas. Francesco d'Arezzo widmete ihm feine Ueberfenung ber Briefe bes Chnifere Diogenes nebft einer Elegie, in welcher er bie Dufe aufforberte, bem Papfte bas Buch zu überreichen, und biefen mit überichwänglichen Schmeichelworten feierte '). Bir finden weber, bağ Bius vom Buche, noch bag er vom Ueberfeter Rotig nahm. Einst nabte fich ihm Giantonio Borcello, ein Dichter, ber, wie Bius felber, bon Raifer Friedrich mit bem Corbeer gefront worben und beffen lascive Berfe ihrer Zeit nicht geringes Auffeben erregt hatten. Aber er war ein vertommener Menfc von üblem Rufe. ben man nirgend lange bulbete. Best lebte er mit einem gichtischen Beibe und einem fieberfranten Rinbe in ber außerften Roth. Es war ihm hoffnung auf einen Secretariat an ber Curie gemacht worben und er fuchte biefes Biel burch Lobovico Foscarini, ben venetianischen Befandten, ju erreichen. Aber auch mit einem Salar bon 50 Bulben wollte er ichon gufrieben fein. Dann fucte er bem Bapfte burch ein Buch nüber bas Blud feiner Beiten" beigutommen und erbot fich jugleich, ben Kreugzug, ben ber Papft vorhabe, in Berfen ju befingen 2). Bine blieb ungerührt.

Ernste und gelehrte Werke hatten kein besseres Schickal. Der Mailander Angelo Decembrio widmete Bins seine Politia literaria, ein Buch, welches nach dem Muster von Quintilianus' Institutionen gearbeitet, eine Art Euchklopädie der Poetik und Rhetorik sein sollte '). Es behandelte in der Form von Gesprächen, die an den Hof Lionello's von Este verlegt werden und an denen Guarino sich betheiligt, eine Reihe kritischer Fragen aus der Geschichte und den Alterthümern, besonders aber aus der Exegese classischer Autoren. Der Bersasser hatte ein besonderes Unglück mit dem Buche. Er hatte es Lionello selber darbringen wollen, doch war dieser während der Ausarbeitung gestorben. Er war dann zu Alsonso von Reapel gezogen, aber auch der starb zur unrechten Zeit. Best richtete er

<sup>1)</sup> Lami Catal. codd. msc. Bibl. Riccard. p. 198. Bandini Catal. codd. lat. Bibl. Medic.-Laurent. T. II. p. 658.

<sup>\*)</sup> Ans bem handichriftl. Briefwechsel Foscarini's bei Quirini Diatriba ad Epistt. Franc. Barbari p. 41, 42 und Zeno Dissert. Voss. T. I. p. 20.

<sup>3)</sup> Angeli Decembrii Mediolanensis Politiae literariae libri VII ad Pium II. August. Vindel. 1540. fol. Den Ausbrud Politia erflärt er Lib. I. P. I. a poliendo seu polite scribendo, bas Buch foll also de oratorio poeticoque artificio handelu.

auf Pius sein Auge, bem er einst als junger Mann zu Mailand, wo Enea nach bem Tobe Filippo Maria's als Gesandter war, sein Buch de religionibus et cerimoniis überreicht. Bevor er nun aber seine Politia vollendet hatte und allenfalls auf eine Anersennung rechnen durfte, ereilte auch Pius der Tod ').

Bir gebenten noch zweier Maitanber, bie Bius von fruberen Jahren ber wohlbefannt maren und boch feine Bunft garnicht ober nur in febr geringem Dage genoffen baben. Der eine mar Buiniforte ba Bargigga, ber bergogliche Gecretar. Bor Beiten batte fich Enea feiner bebient, um die mailanbifche Propftei, bie er gu Bafel erhalten und verloren, vielleicht wieberzugewinnen \*). Cobalb bie Bahl Pius' II in Mailand befannt murbe, melbete fich Guiniforte mit einem Gratulationefchreiben, worin er, auf Die alte Befanntichaft geftutt, bie Soffnung außerte, "bag er fich von G. Seiligteit etwas verfprechen burfe" 3). Er batte bie Rebe verfagt, mit ber in Floreng ber junge Galeagge Sforga ben Bapft begriffte 1). Bon einer Belohnung aber verlautet nichts. Etwas beffer erging es lobrifio Crivelli, ber megen politifcher Difliebigfeit ober bon feinem Gegner Filelfo verbrangt, feine Baterftabt Mailanb batte berlaffen muffen. Bius gab ihm am 17. October 1458 einen Gecretariat und fuchte ibn mit feinem Burften auszufohnen b). Coon als Carbinal batte ibm Crivelli eine fleine Ueberfegung gewibmet "). Best überreichte er ihm eine llebertragung ber orpheischen Argonautifa in lateinifchen Berametern mit einem Bibmungegebichte 7). Dann aber befchloß er, ben Turfenfrieg bee Bapftes gu befchreiben, führte biefes Wert inbeg nur bis jum Beginn ber mantuanifchen Berhandlungen und nicht weiter, vielleicht weil er mittlerweile erfabren, bag ber Babit felber feine Commentarien fchrieb "). Unter allen ben Dichtern und Gelehrten, bie ben Papft mit Bibmungen

<sup>&#</sup>x27;) ibid. Lib. IV. P. XXXI.

<sup>7)</sup> Bergl. Bb. I. S. 291. Enea's Briefe an ihn vom 5. Dec. 1442 und bom 1. Juni 1445, Guiniforte's Antwort auf ben erften Brief v. 19. Nov. 1443.

<sup>3)</sup> Sein Brief an Bins vom 4. Oct. 1458 in feinen Orationes et Epistolae ed. Alex. Furietto. Romae 1723. p. 144.

<sup>\*)</sup> G. oben G. 40.

<sup>&</sup>quot;) Marini degli Archiatri Pontif, vol. II. p. 158.

<sup>9</sup> S. 8b. II. S. 253.

<sup>)</sup> Lami l. c. p. 154. Die Ueberfegung foll gu Benedig 1523 gebrudt fein.

<sup>\*)</sup> Das Berf De expeditione Pii Papae II in Turcas ap. Muratori Scriptt. T. XXIII.

beehrt, ift Crivelli ber einzige, ben Bius feinerfeits einer furgen Ermabnung in feinen Schriften gewürdigt bat ').

Bu Mantna ftellte fich bem Bapfte auch Bfotta Mogarola, bie literarifche Amazone bee Jahrhunderte, bor. Gie hielt an ibn eine glangente Rebe, über beren Gelehrfamfeit fich ber Carbinal Beffarien nicht genug wundern fonnte. Gine Beroneferin von Beburt, batte fie mit ihrer Schwefter Binebra einft für ein Bunber von Schönheit und Talentenfülle gegolten: bie beiben Dabchen tangten, fangen und fpielten bas Chmbal jum Entguden ihrer jungen Berehrer. Dabei aber fernten fie bei einem gemiffen Martino Lateinisch, lafen bie Claffifer und übten bie Runfte ber Gloqueng. Gie waren noch nicht zwanzig Jahre alt, als ichen eine Menge von Runftbriefen, auch einige Reben und Bebichte von ihnen verbreitet waren. Ginebra aber mablte bas beffere Theil, fie beirathete ben Grafen Bambara und verschwindet feitbem vom literarifden Schau-Ifotia verfolgte ben Ruhm ber Gelehrfamfeit. Buarino, ihr gandemann, ber anfange auch über ihre Mannweiblichfeit gefpottelt, ließ fich enblich burch ibre fcmeidelhaften Briefe ju einer gemiffen galanten Freundschaft bewegen. 3hm flagte fie ihr Leib, bag fie in ihrer Baterftabt von jedermann verlacht werbe und bag man fie wegen ihrer fcriftftellerifchen Emancipation verfpotte, ibn rief fie jum Schute und jur Bertheibigung auf. Run baben wir eine Reihe von Briefen bor une, bie fie mit allerlei jungen Leuten, meiftens Schulern Gnarine's, barunter auch beffen Sobn Birolamo, gewechfelt bat. Die jugenblichen Guarino-Schüler naben fich ihr, wohl auf bes Meifters Unrathen, mit enthufiaftifch berehrenben Briefen. Giner von ihnen, ein veronefifcher Sanbemann, war jo entzudt von ben beiben Schwestern, bag er einem Freunde idrieb, er wolle in Apollo's Tempel treten, bort Opfer vollbringen, bie Rnie beugen und mit ber Facel in ber Sand um ein langes Leben ber Jungfrauen fleben. Sie aber wies bie literarifden Onlbigungen bescheiben bon fich, ermahnte bie Junglinge gur Tugenb und berhieß ihnen ichriftstellerischen Rubm. Es scheint, bag biefe Correspondeng unter ber ftiliftifchen Aufficht ber beiberfeitigen Bebrer geführt wurde. Ifotta befaß nicht mehr Talent und Fertigfeit wie bunbert Anbere auch, fie ftopfte ihre Briefe mit Citaten und geidictliden Erempeln und bewegte fich übrigens in ben bergebrachten

<sup>&#</sup>x27;) Europa cap. 49 in fin.

Schülerphrasen. Mit ber Zeit wußte sie sich mit mehreren venetianischen Nobili und auch mit Cardinal Ginlians Cesarini in briefliche Berbindung zu setzen, sie wurde zwar im Stillen verlacht, aber
ihres Geschlechtes wegen geschont'). Später beschäftigte sie sich
mehr mit phisosophischen und theologischen Dingen, studirte Augustinus' und Hierondmus' Werse. Ihr Dialog über die Streitsrage,
ob Abam oder Eva früher und mehr gesündigt, erregte viel Aussehen, zumal da sie Eva die größere Schuld beimaß. Es scheint,
daß sie diese Disputation Pius überreichte, von dem eine Schrift
über denselben Gegenstand erwähnt wird, die vielleicht seine Antwort
ist. Außerdem richtete sie Reden und Briese an ihn, die zum Türkentriege anseuern sollten; besgleichen hatte sie schen an Nicolaus V
geschrieben. Auch ihrer hat Bius nirgend mit einer Splbe gebacht ').

Man bat ein paar Falle aufgeführt, in welchen Bins literarifche Größen mit Bistbumern belohnte. Aber genau gefeben, verdanften fie anbern Umftanden ihre Beforberung. Go widmete Giacomo Beno bem Papfte balb nach beffen Erhebung bie Biographie feines berühmten Grofvatere Carlo Beno '). In einiger Zeit erhielt er bas Bisthum Babua, aber mehr als fein Talent empfahl ibn fein patricifdes Befchlecht und icon 1447 mar er jum Bifchof von Feltre und Belluno erhoben worben. Auch mit bem jungen 30= annes Cefinge, ber unter bem Ramen Janus Pannonius fur ben erften und größten lateinischen Dichter Ungarns galt, batte Enea fcon ju Deuftadt eine flüchtige Befannticaft angefnupft. Janus bat ihn in Berfen um bie Gebichte bes Martialis. Enea nahm bie poetische Berausforberung an, obwohl er berficherte, bereits mehr an ben Tob ale an Berje ju benten. Er fchidte ibm ben Martialis, aber nicht ohne bie Mahnung, bag für ben jungen Mann bie beiligen Schriften beffer paffen murben '). Uebrigens

<sup>1)</sup> Gine Reihe bon 23 Briefen bon, an und über Ifotta enthalt ber Cod. msc. lat. Monac. 522. Der bezeichnete Brief an Guarino fteht auch bei Lami 1. c. p. 301.

<sup>&#</sup>x27;) Ueber fie Jac. Phil. Bergomas Suppl. Chron., Venet. 1513. fol. 295. Verona illustrata (da Scip. Maffei) P. II. p. 183-186. Tiraboschi T. VI. p. 1273.

<sup>3)</sup> ap. Muratori Scriptt, T. XIX.

<sup>\*)</sup> Drei Gebichte bes Janus an Enea und beffen Antwort in Jani Pannonii Poemata P. 1. Trajecti 1784. p. 635 sq.

war ber jugendliche Maghare während seiner eilfjährigen Lehrzeit in Italien auf lieberliche Wege gerathen, und auch seine Berse, so leicht er sie machte, waren nur piquant, wenn er sich in derben Obscönitäten erging. Die mythologische Gelehrsamseit konnte den Wangel an gefälligem Flusse nicht erseinen, man merkte an ihm etwas von der schwerfälligen Schule Guarino's. Er war für Pius nicht der rechte Mann. Wenn er tropdem das Bisthum Fünstirchen erhielt, obwohl er wahrscheinlich noch nicht einmal geweiht war, so geschah das nur mit großer Schwierigkeit, nur aus Rücksicht auf seinen Oheim, den Bischof von Großwardein, und auf Andringen des apostolischen Legaten in Ungarn. Wie gering die persönliche Gunst des Papstes war, sehen wir schon daraus, daß er dem Electen von der Annate nichts erließ ').

Bir miffen, wie bolb ber Bapit ben Sanefen mar, ben Bermanbten, ben Jugenbbefannten. Doch tauschte fich mancher Dichter, ber bas für eine genügenbe Empfehlung bielt. Go meinte ein Jurift ans Encca, Bartolommeo be' Moriconi, für beffen Bater Bius einmal ein Cpitaph gebichtet, jest fei es Beit, bie Runft bes Berfes, ber er fruber gehulbigt, wieberaufgunehmen. Er ftellte fich bem Babite, "ber einzigen Soffnung bee Jahrhunderte," als einen Berebrer feiner Geriften vor, ale einen "Salbbichter," beffen fcummernbe Dufe aber burd Bius' Thronbefteigung gewedt worben fei, und ben es nun treibe, ben Bapft ju befingen. Er verfprach, falls biefer Boblgefallen an feiner Boefie babe, fich fortan ju boberem Bluge ju erheben, aus ber Gifter jum Schwan ju merben 2). Aber Bius batte fein Intereffe für biefe Bermanblung und ichien fich ber alten Ramilienverbindung nicht ju erinnern. Gelbft ein Dann wie Agoftino Dati, Secretar ober Cangler ber Republit Siena, batte fich feiner Bunft bes Bapftes ju ruhmen, obwohl er, ein Schuler

<sup>&#</sup>x27;) Bius' Breven an ben Carb. von S. Angelo vom 11. Juni, 6. Juli 1459 und vom 16. Februar 1460 bei Kaprinai Hungar. dipl. P. II. p. 317. 335. 391, baraus in Jani Pannonii Opuse. P. II. p. 150. Dabin gehört auch die dem Bijchof von Großwardem früher (18. März 1459) ertheilte Erlaubniß, sich seines Ressen, der hier Johannes Chesmieze genannt wird, als eines Coodintors oder Bicars zu bedienen, bei Theiner Vet, Monum. Hung. illustr. T. II. n. 490. Die Bescheinigung des Cardinals von S. Angelo über die gezahlte Annate v. 26. Juni 1460 bei Kaprinai P. II. p. 431. 433. 444.

<sup>3)</sup> Barth, de Moriconis Epistola, duo Epigrammata et duae Eclogae ad Pium II ap. Lami l. c. p. 59.

Filelfo's, des Griechischen fundig und eines feinen, lebhaften lateinischen Stils mächtig mar, obwohl er ben Philosophen nach Cicero zeigen und einen antierotischen Tractat schreiben konnte wie Enea, obwohl er Plus zu seiner Erhebung gratulirte und elegante Festreben hielt, als Plus in Siena verweilte '). Bielleicht war es hier die politische Partei, die eine Scheidemand zwischen ihnen zog.

Bir führen folieglich noch ein Beifpiel an, in welchem Bieles aufammentraf, mas auf ben Bapft, batte er irgent macenatischen Sinn gebabt, Ginbruck machen mußte. Unter ben Gratulauten, welche Bius' Erhebung ju feiern fich gebrungen fühlten, war auch ber Benedictiner Birolamo Agliotti, ber mit Guibantonio Biccofomint, einem Repoten bes Bapfies, jufammen erzogen mar und mit Bins felbft einen Theil ber Rindheit und, obwohl um fieben Jahre junger, auch einige Universitätsjahre verbracht hatte 1). Dann mar auch er in ber Kamilie bes Carbinals Albergati gewesen, Benedictiner geworben und Abt bes Orbens in feiner Baterftabt Arego. Aber ce brannte ein febr untlofterlicher Chrgeig in ibm: ber Bunfch fomobl, ju boberen Burben emporgufteigen, wie literarifche Rubmbegierbe liegen ihm feinen Frieden. Rach bem Tobe bes Bifchofs von Areggo bublte er eifrig um biefe Bacang, bamit er feinen Freunben, wie er fagte, Bobltbaten erweifen und empfangene Bobltbaten vergelten konne. Es mar vergebens. Aber welche hoffnungen erfoloffen fich ibm, ale nach zwei Babren ber Schulfreund ben Apoftelthron beftieg! Er verfaumte feine Belegenheit, fich in Erinnerung ju bringen. Erft fam eine Gratulation, nach taum einem Monat eine zweite Gratulationerebe, im Ramen ber florentinifden Republit abgefaßt, aber nicht gehalten. 3). Gine britte Gratulation, welche ben Schlug bes mantuanifden Conventes feierte, mar ber Abwechfelung wegen ale Dialog verfaßt: Buibantonio, ber erwähnte Repote, und ber Berfaffer verherrlichen gefprachemeife ben Glaubens. eifer bes Bapftes und feine Familie. Schlieflich begeiftert ben Benebictiner bas Bappen ber Biccolomini ju einem Bebicht, in welchem Biue mit Cicere, Tobiae, Mejes, David und Salomo auf eine

<sup>&#</sup>x27;) Aug. Dati Senensis Opera. Senis 1503. fol. 128. 149. 158 et al. Pius Comment, p. 203.

<sup>2)</sup> Hieron, Aliotti Epistolae et Opuscula, Arretii 1769. T. I. epist. V, 16, 39, T. II. p. 323.

<sup>3)</sup> G. oben G. 13.

Linie gestellt wirb '). Ale ber Papft immer noch unempfindlich blieb, eilte Bruber Girolamo im April 1460 nach Giena 1), um ibm bie beiligen Suge gu fuffen und wieber ein Bert gu überreichen, melches er inbeg ichon bor einigen Jahren geschrieben 3). Es waren Brophezeiungen, welche ber beilige Beift por hunbert Jahren irgend einem Monche eingegeben haben follte, von großem Unbeil, bas ber Rirche und bem Rlerus bevorftebe, von einer ichweren Belagerung ber Curie in Rom und bergleichen '). Bius nahm bas Buch gutig an und fagte bem Berfaffer hoffnungevolle Worte. Diefer febrte freudig beim und that bem Papfte alebalt einen birecten Antrag fund : balb werbe bas Bisthum von Citta bi Caftello vacant fein, nur 20,000 Schritte bon Aregio entfernt und beshalb für ibn befonbers paffenb; ba es aber geringe Ginfunfte biete, fo muffe ibm ber Papft fein Rlofter babei referviren. Dazu ertlärt Agliotti, bie Ehren feinesweges ju verachten, mas entweber Beichen eines niebrigen Beiftes ober nur ein beuchlerifcher Beiligenfchein fei. ftrebe beideiben aufwarts, bon einer Stufe gur nachften, bom Abt jum Bifchof. Naturlich berief er fich auch auf bie alte Familiaritat ). - Ale aber von ber Curie nicht alebalb eine Antwort tam, murbe bem Monche bie Wirfungelofigfeit feines letten Buches nnerflatlich. Er bat ben Carbinal Torquemaba, boch recht flug und porfichtig bas Urtheil bes Papftes über jene Prophetien ausauforichen. Und Torquemada antwortete: bem Bapfte habe bas Bud, obwohl er nur wenig bavon gelesen, bod im Bangen febr wohl gefallen "). Außer biefer ichmeichelhaften Meugerung erfolgte aber nichts. Jahre vergingen. Der Betäuschte ftedte fich binter Boro Bolli und flagte über bie Bernachläffigung "). Alles vergebens. Er gelangte nie ju einem Bisthum und mußte feine Biele auf feinen Orben befchränten.

<sup>&#</sup>x27;) Dit Gratulatio ad Pium II pro felici ac secundo ex Mantuana peregrinatione reditu in ben Opusc. T. II. p. 323.

<sup>2)</sup> epist. V, 22.

<sup>3)</sup> De futuro ecclesiae statu. cf. epist. IV, 54. Der herausgeber bemerft T. I. p. XXXIII, bag man biefes Buch nicht habe auffinden fonnen.

<sup>&</sup>quot;) - per haec tempora, mas ber Berausgeber auf ben bourbonifden Sturm beutet!

<sup>&</sup>quot;) epist. V, 16. an Bius vom 8. 3uni 1460.

<sup>&</sup>quot;) epist. V, 23.

<sup>&</sup>quot;) epist. V, 39.

Wie laut einzelne Posaunen bes Ruhmes sich abgemüht haben, Bius auch mit einem mäcenatischen Glorienschein zu umgeben, die Erfahrung ber Literaten sprach beutlich bagegen. Ein Mann, ber persönlich außerhalb ber mäcenatischen Frage, aber seinem Beruse nach mitten in ber literarischen Welt stand, ber florentinische Buch-händler Bespasiano, sieht von ber Zeit Paulus' II über die Pontisicate von Pius und Calixtus gleichmäßig hinweg und nach der golvenen Periode Nicolaus' V hinüber. Wenn noch ein zweiter Papst, so meint er, in Nicolaus' Fußtapsen getreten wäre, ja dann würden die Wissenschaften auf eine würdige Höhe gestiegen sein. Aber seitzem ging es immer schlechter; denn die Tugend sand seinen Lohn! ')

Daß indeß das humanistische Interesse in Pius nicht erstorben, bafür zeugen wahrlich die Bücher, die er als Papst schrieb, seine Reden und Briefe, sein Abbreviaterencollegium und endlich auch seine Umgang. Er hielt sich freilich nicht eine Schaar von Schreibern, Büchermachern und Griechen, aber er versammelte um seine Person einen kleinen behaglichen Kreis, der ihm Ausheiterung und Vergnügen gewährte, wenn er auch nicht aus großen, ruhmbringenden Namen bestand. Wer waren diese Männer und wie wurde unter ihnen dem Genins gelebt?

Da maren junachft bie beiben Batriggi, fanefifche Freunde und Rugenbaenoffen bes Bapftes, gelehrte und jugleich nütliche Danner. Agoftino be' Batriggi, Amanuenfis, fpater auch Abbreviator, las bem Papfte bor, wenn er rubte, und fdrieb, wenn er bictirte; er ift es bem wir aus fpateren Jahren ein curiales Ceremonienbuch und einen Musjug ans bes Johannes von Segebia Chronif bes baster Concile verbanten. Obwohl er alfo feinen boben Rang befleibete, war er boch ein Dann von nicht geringem Ginflug und bem Bapfte megen feiner Buverläffigfeit werth. Francesco be' Batriggi geborte gu ben eigentlichften Jugenbgenoffen bee Bapftes und war auch ohne biefen ein namhafter Dann und ber Stoly feiner Baterftabt geworben; benn er verftand beibe claffifche Sprachen, lebrte bie rednerischen Runfte, bichtete und galt babei ale ein gefährlicher Ropf in ber Abelsfection, ber er jugehorte. Ale er aber, in eine Berichwörung verwidelt, aus Giena flieben mußte, nabm ibn Bins freudig auf und ernannte ibn am 23. Dar; 1460 jum Bifdef von Baeta 1).

<sup>&#</sup>x27;) Vespasiano: Nicola V Papa § 27.

<sup>1)</sup> A. S. de vir. clar. XVI, Europa cap. 55. Blondus Italia illustr.

Die gleichen Gigenschaften, Brauchbarteit nämlich in ben Geschäften verbunden mit claffischer Bilbung, machten Agabito bi Cenci be' Ruftici jum Liebling bes Bapftes. Er mar ein Romer von Geburt, hatte zu Pabua ben Lorbeer bes fanonischen und bes bürgerlichen Rechtes erworben und bann ber Curie ichon viele Jahre lang in untergeordneter Stellung gebient, als er am 12. Januar 1449 einen Auditoriat in ber Rnota erhielt. Bis babin gablte er ju ben Freunden, bie Enca, wenn er an romifche Befannte fcbrieb, beftens grugen lieg. Auch wirb Ruftici bis auf biefen Zeithunct gemeinhin nur ale Dichter genannt, er geborte ju bem lebensluftigen und frivolen Rreife, ber fich in poggianischem Wit und in muntern Belagen für bie langweiligen Canceleiarbeiten zu entschäbigen mußte, Es icheint, bag er balb barauf, ficher aber noch mabrent bes Carbinalate, in bie geiftliche Familie bee Biccolomini aufgenommen murbe. Blus erhob ibn jum apostolischen Referenbarius. Nebenbei bichtete er gu firchlichen Feierlichfeiten ben Sestbumnus und erfrente ben Papft burch fein launiges Gefprach. Um 4. April 1460 ernannte ibn Bius jum Bifchof von Ancona, am 22. Auguft 1463 erhielt er bas reichere Bisthum Camerino und man meinte, bag er wohl noch eine bobere Barbe erlangt batte, mare nicht fein papftlicher Freund geftorben, bem er nach wenigen Wochen ins Brab folate 1).

Waren also bie beiben Patrizzi und dieser Agapito boch vorzugsweise Geschäftsmänner, so bleibt eigentlich nur eine originelle Gestalt übrig, die ben Musenhof bes Papstes ausmachte, ber Dichter Giantonio Campano. Pius war der Bildner seines Lebens, und nichts bezeichnet die Geistesrichtung des Papstes schärser als die Gesellschaft bieses Dichters.

Campano war in höherem Grabe noch als Bins ein Kind seines Talentes. Sein Bater war sicher nicht mehr als ein Knecht und seine Mutter nicht mehr als eine Magt zu Cavella, einem Dörschen im Gebiete von Capua. Familiennamen führten solche Leute überhaupt nicht. Campanus nannte sich der Sohn, eben weil er ein Campaner war. Seine Mutter soll ihn auf dem Felde geboren haben und zwar, wie später die dichterische Legende hinzu-

p. 308. Er ift vielfach mit bem fpater lebenben Bhilofophen beffelben Damens verwechfelt morben.

<sup>&#</sup>x27;) Pius Comment. p. 100. 196, 329. Campanus Vita Pii II p. 984. Marini degli Archiatri Pontif, vol. II. p. 157.

fügte, unter einem Lorbeerbaum; Aehnliches ergählt Boccaccio von Dante's Mutter Bella, nur daß es hier bei einem Traum der Schwangeren bleibt. Den Bater verlor Giantonio im britten Lebensjahre, bald darauf auch die Mutter '). Eine Tante nahm sich des Knaben an und ließ ihn das Bieh hüten. Dann wurde er der Diener eines armen Priesters, der ihm dafür die Anfangsgründe der lateinischen Sprache beibrachte und ihn so weit förderte, daß er in Neapel die Kinder eines Edelmannes unterrichten und dabei seiner eigenen Bildung ferthelsen konnte. Lorenzo Balla wird als sein Lehrer genannt; so bedeutend eine solche Anregung immer ist, war doch das Berhältnis des blutarmen Schülers zu dem geseierten Grammatiker sicher ein sehr oberflächliches. Giantonio aber sernte in sinf Jahren so viel als ein Anderer in ebensovielen Lustren. Er ging nach Perugia, um hier die Rechte zu studiren, trat aber vielmehr sehr bald als Lehrer der Humaniora auf ').

Seine erfte afabemifche Rebe bielt Campano bor einem Aubitorium bon mehr als 3000 Menfchen, bie ben breiftundigen Strom feiner Borte bewunderten. Er fprach mit erichredlicher Schnelligfeit und Lebhaftigfeit und brachte eine folche Menge gelehrter Dinge bor, bag man hatte mehrere Bucher barans machen fonnen. Dabei mar er auch in feinem Meugeren ein auffallenbes Phanomen: flein und fett, mit einem Banft und furgen, biden Gliebmagen, bie Rafe aufwarts gebrebt und mit breiten Flügeln, bie fleinen Mugen tiefliegend und unter bufchigen Brauen berborblitent, bie Stirn niebrig und bom Saupthaar überwuchert, am gangen Rorper nach feinem eigenen Musbrud wie ein Stachelichwein behaart, ber Bang frummbeinig und boch ungewöhnlich fonell. Wenn bieje Rorperlichfeit in lebenbige Action gerieth, meinte man ibn mit nichts Unberem als mit einem fetten Affen bergleichen gu tonnen 3). Die Berufiner, bie ibn reben borten, mochten fich in ber That munbern. Er felbft aber fcmarmte von ber Ueberfulle feines Ruhmes, wenn fie nachber mit Fingern auf ibn wiefen. Er gewöhnte fich an ein

<sup>&#</sup>x27;) Campani opist. IV, 18. Die Briefe und Gebichte Campano's citire ich nach Menden's Ausgabe Lips. 1707. Seine Opera erschienen Romae 1495 und Venet. 1502, ich benutze lettere Ausgabe. Beiben ift bom heraus-geber Mich. Fornus eine Vita Campani vorausgeschifft.

<sup>&</sup>quot;) Ueber fein fritheres Leben bat außer Fernus auch Paulus Jovius Elogia virorum literis illustrium. Basil. 1577. p. 39 eigenthimliche Retigen.

<sup>1)</sup> Epist III, 47. Fernus und Jovius II. cc.

Brahlen, in welchem vielleicht nur Filelso ihn übertraf, boch beutete man es ihm minter übel, weil er so brollig war. Obwohl er meinte, die Perusiner, meistens unwissende und ungebildete Meuschen, bätten nicht sowohl den Ernst der Wissenschaft als den Strom der Worte bewundert, war er doch auch überzeugt, er habe in ihnen durch seine Beredtsamseit den Sinn für Wissenschaft erweckt '). Da sie ihn indeß nicht mit einem genügenden Jahrgehalte versorgten, dielt er sie wieder für rohe Barbaren und wollte die Stadt verslassen, in welcher er "zwar mit einigem Bortheil, aber ohne Ruhm zu erlangen, sieden Jahre lang Philosophie und Redesunst gelehrt ').

Damals hatte Campano bereits einige seiner Hauptwerke gesichrieben. Er zählte gegen 3000 Berse, theils epigrammatische, theils erotische, lettere aber mehr im sentimentalen als im lasciven Stil, sechs Bücher Briese, einige Leichenreben und einige Ueberzeugungszeben, einen philosophischen Tractat über die Undankbarseit, vor Allem aber sechs Bücher über das Leben und die Thaten des Söldnerführers Fortebraccio aus Berngia. Letteres rühmte er selbst als ein Werk, wie seit 700 Jahren, nach Aller Urtheil, kein herrlicheres geschrieben sei. Die Gluth der Reden und die Localbeschreibungen sein darin vorzüglich schön. Man lese nicht nachte Annalen, sons dern ein ausstafsirtes Geschichtswert.

Es ist nicht zu leugnen, daß Campano unter allen seinen Zeitgenossen der Meister des Stils war. Alle die Künste, welche die
ältere Schule, ein Guarino, Balla, Poggio, mühsam gelernt und
geübt, flogen seinem sormellen Talente mit Leichtigkeit an. Seine
Prosa wurde wegen ihres lebhaften Flusses und wegen einer geschmackvollen Einfachheit bewundert, welcher dennoch bald Witz und
kanne, dald eine schwungvollere Diction die nöthige Würze gaben.
In seinen Briesen wollte er keinen Schmuck andringen als den einer
gracidsen Sprache; dier seine Gelehrsamkeit in Citaten und gesuchten
Redeblumen zu zeigen, hielt er für Ungeschmack. Auch spottete er
über den Stil des Agostino de' Patrizzi, der so zierlich wie ein
Ceremonienmeister schreibe und den man einen Affen Cicero's nennen
tönne. Er bemühte sich, so munter und vertraulich zu schreiben,
als wenn man jemand etwas ins Ohr erzählt '). Der Freund sollte

<sup>&#</sup>x27; Epist. 11, 1.

<sup>1)</sup> Epist. II, 31. III, 46.

<sup>3)</sup> Epist. III, 6.

<sup>\*)</sup> of, epist. V, 25. VI, 1.

im Briefe ben ganzen Campano haben, bas Männchen voll Schaltheit und Jronie, voll liebenswürdiger Citelkeit, voll Laune und Ausgelassenheiten. Dasselbe Leben unter Gastmählern, Jagben, Fischpartien, unter Wis und Scherz, wie er es führte, spricht auch aus
jeber Zeile, die er schrieb. Seine Berse, die er gern auch in die Briese einmische, siehen bagegen zurück. In den früheren überwiegt die Reminiscenz, in den Epigrammen der späteren Periode
ist die Spitze meistens allzu bedeutungslos und so wird denn die
nette, runde Form zur bloßen Spielerei. Dafür war er aber im
alltäglichen Gespräch mit seinen metrischen Scherzen immer bei der
Hand.

Trot mannigsachen Kenntnissen war Campano kein Gelehrter und bante anch selber seine Unsterblichkeit nur auf seine Briefe und Gerichte, allenfalls auch auf die Reben und Geschichtswerke. Zwar begann er, 23 Jahre alt, von dem flüchtigen Demetrios Griechisch zu lernen, weil ihm nur das zu einer vollendeten Bildung zu fehlen schien und weil ihn die platonische Philosophie anzog 1). Doch merken wir keine Frucht dieser Studien und aus späterer Zeit wird uns sogar berichtet, daß er des Griechischen völlig unkundig gewesen?).

Sobald nur Pius' Erhebung bekannt geworden, bublte Campano auch schon um seine Gönnerschaft. Er schloß sich den perusinischen Gesandten an, die dem Papste die Obedienz der Stadt überdrachten. Schon damals wohl setzte ihm Pius ein Jahrgehalt aus. Aber den perusinischen Studenten ein Jahr nach dem andern Borlesungen zu halten, war nicht nach Campano's Geschmack, er wollte an die Eurie. Als der Papst nach Mantua sam, dersäumte er nicht, sich verzustellen und den neuen Herrscher anzusingen. Er hatte vor einer Schaar anderer Dichter das Glück, daß der Papst ihm versänlich antwortete und daß er die Gunst des Cardinals Castiglione erlangte, den er nun dat, ihn dei einem der neuen Cardināle, wo möglich dei dem Nepoten des Papstes, unterzubringen ). Bald sinden wir ihn auch an der Curie und zwar im Dienste des Cardinal Alessand Alessand Alessand Elessand Alessand Elessand Alessand Elessand Elessand

<sup>&#</sup>x27;) Epist. II, 9. 10.

<sup>2)</sup> Raphael Volaterr. Comment. rer. urban, Lib. XXI.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Epist. III, 1. 5. 14. 52.

<sup>\*)</sup> Sie ftebt in 1. Opp. edit. cit. fol. 112-114.

ein freunbichaftlides Berhaltnig, welches nur ber Tob lofte. Der Babit nahm feine Sulbigungen freundlicher auf ale bie jebes Ans bern, erfreute fich an bem witigen Robold, ber bie Rolle eines literarifchen Sofnarren fpielte und boch zugleich ein lieber, gemuthboller Menich war, und belobnte ibn für feine guten Ginfalle mit fetten Pfrunden. Bloglich und ohne bag felbft Campano fich beffen verfab, ernannte er ihn jum Bijchof von Cotrone, entgudt, wie bie Sofleute fagten, über ein Gebicht, in welchem Campano bie Siege bes Bapftes bon bem Ramen feiner Mutter Bittoria, und feine Liebe für anmuthige Balbgegenben von bem Ramen feines Baters Silvio berleitete. Campano rubmt fich, bag ber Papft über feine Ernennung "in gang neuer Beife" bor bem Collegium ber Carbinale referirt babe. Bins verfunbete nämlich bie Ernennung bes Dichters jum Bifchof bollig autofratifch und überrafchenb, er ent= foulbigte fich bor ben Carbinalen, bag er einen fo ausgezeichneten Dann erft jest und nicht nach feinem Berbienft belobne. Da aber bas Bisthum ein armliches war, beftatigte er bem Glecten burch ein befonberes Decret auch feine fruberen Beneficien und fprach ibm bie Sabe feines Borgangere ju, bie bem Fiecus verfallen mar. Auch murben alle biefe Erlaffe ohne Canceleigebühren ausgefertigt. Nach einiger Zeit erhielt Campano bas reichere Bisthum Teramo in ben Abruggen und es lag burchaus nichts Unwahrscheinliches in ber Meinung, bag Bius, batte er langer gelebt, feinem fpaghaften Liebling noch ben Burpur jugewendet batte. Diefer hatte naturlich nur im Batican, nur um bie Perfon bee Bapftes und bee Carbinal-Repoten von Stena Dienfte, fein Bisthum fummerte ibn nur, infofern er bie Ginfunfte bergehrte ').

Die Infula veränderte ben Dichter nicht, ja es befremdete ihn, baß er plöglich einen langen unbequemen Rock tragen, "ben ernsten und gesetzten Mann anziehen," Spiel und Scherz, Liebeleien und die gewohnten Erheiterungen lassen sollte. Er naunte das: ein Greis werden, bevor man alt sei. Wir sinden aber auch nicht, daß er sich dieses Kreuz auflegte. Wieberholt mahnte ihn ber Cardinal von Pavia, der es mit ben geistlichen Dingen selber nicht allzu ernsthaft nahm, von den poetischen Possen und Wigen abzustehen; Campano antwortete doch wieder in Versen und mit Späßen. In dieser Zeit,

<sup>&#</sup>x27;) Campani epist. I, 2. Zwei feiner hieher beziliglichen Briefe, bie nicht in ber Sammlung fiehen, findet man unter ben Briefen des Card. Jac. Picolom. epist. 29. 31. Fornus I. c.

Boigt, Enea Silvie III.

schrieb er ihm einst, ift es ben Bischöfen erlaubt, ein wenig auszuschweisen, zumal in Bersen; benn im Leben ist es nicht ohne Gefahr. Indes die Frenden der Tasel, der üppigen Jovialität, der Jagd und des Fischsanges genossen die Beiden miteinander, ohne ihr Gewissen zu ängstigen. Du kennst mich, sagte der Bischof dem Cardinal, von Innen und von Außen, und ich kenne dich. Wir sind wie ein Wind, wie ein Traum, wie ein Schaum voll Sitelkeit und Lebenslust. — Sie waren deshalb nicht schlechter als Andere, nur eben Dichter, Schöngeister. Als Bischof sührte Campano ein Wappen, das er sich selber erfunden, einen Delbaum, der seine Zweige gen Himmel breitet, und darüber einen Bollmond 1).

Bins verlangte von feinem Sofbichter nicht mehr, als bag er ber Laune ben Bugel ließ und mit Big bie freien Stunden bes Papftes murgte. Sin und wieber fang Campano ibn an, fei es bag er Gelb ober fouft etwas haben wollte, fet es bag irgent ein Borfall Gelegenheit gab, ben Papft gu verherrlichen. Go haben wir Diftichen, Dben ober Glegien auf bie Bombarbe, bie Bius gießen und nach feiner Mutter Bictoria taufen ließ, auf Bienga, auf bie Burg von Tivoli, auf bie Alaungruben au Tolfa u. f. w. 2) Bins fand biefe Boefien, Die nibrigens ben feinigen abnlich find, fo fcon, bag er eine nicht geringe Angahl in feine Commentarien aufnahm. Und bie leichte, geschmadvolle Broja feines Campano behagte ibm fo febr, bag er ibn jum Bearbeiter eben biefer Commentarien erfah. Campano feinerfeits erfaßte bie Berberrlichung bes Papftes als feinen vornehmften Beruf. Er bat bich groß gemacht, - fdrieb er bem Carbinal von Pavia, ber mit ihm in gleicher Lage war - und mich über bie Mittelmäßigfeit erhoben; barum find wir schuldig, ibm gur Freude und gum Rubme gu fein "). -Auch nach bem Tobe bes Papftes erfüllte er bie letten Bflichten eines Sofpoeten, beffen Dant gewöhnlich zugleich auf bie Erkenntlichfeit ber Machfolger, bier ber Carbinale bee Saufes Biccolomini, gu rechnen pflegte. Er bichtete Bius ein gierliches Epitaph '), er

<sup>1)</sup> cf. epist, I, 5. VIII, 31. Card. Jac. Picolom. epist. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) cf. Carmina ed. Mencken III, 1. 2. 22. 23. IV, 1. V, 6. 7. 8. 9. VII, 19. VIII, 42. Einige bavon auch in Pius Comment. p. 135. 137. 186. 197. 205. 217. Ein sonst nicht besanntes Epigramm bei Bandini Catal, codd, lat. Bibl. Medic. Laurent. T. II, p. 279.

<sup>3)</sup> Card. Jac. Picolom. epist. 30.

<sup>&</sup>quot;) Carm. VII, 5.

hielt ober schrieb ihm zu Siena, vom Carbinalnepoten Francesco aufgesorbert, die Leichenrede ) und verfaßte endlich eine Beschreibung seines Lebens ). Doch versuhr er dabei geschickter und seiner als die meisten Laudatoren, die sich nur in wirkungslosen Superlativen abmühten. Er schloß sich nämlich an die plutarchische Methode an und setzte das Vild aus einer Reihe von schönen Geschichten und Anssprüchen zusammen, die er mit reizender Leichtigseit zu erzählen und zum Zwede zu formen verstand. Uedrigens war sein Gebiet die Lobpreisung der Person; für allgemeine und politische Sachlagen hatte er so wenig Sinn, daß die Freunde des Papstes über einige Tactlosigseiten erschracken, die er im Leben dessehend vorgebracht. Pius den Menschen aber schildert er mit so hinreißender Kunst, daß wir eine wirkliche tiese Liede voraussetzen möchten, hätte er sich nicht auch gegen Paulus II, den engberzigen Heuchler, erboten, einst sein Leben darzustellen ).

Man sieht nun, wie sern es Pius lag, seinen Stolz in einen Literatenhof zu seigen, ähnlich etwa bem, ben Nicolaus V um sich versammelt. Wenn er im Garten lustwandelte, wenn er irgend im Freien lagerte oder bei Tasel saß, begte er gern ein leichtes Gespräch aus dem Kreise der schönen Künste und des Alterthums. Aber außer Campano und dem Cardinal von Pavia bildeten Männer die Gesellschaft, die zugleich über die Praxis des Krieges und der Verwaltung Auskunft geben konnten, Männer von scharsem Verstande, wenn auch nicht sonderlicher Gelehrsamkeit, etwa der Cardinal von Spoleto, ein strenger Jurist, oder Cardinal Forteguerra, der des Papstes Kriegsorakel war, nebenbei aber sein Vergnügen daran hatte, in den plautinischen Comödien die durcheinander gesschriedenen Rollen zu sondern und zu vertheilen d.

Hier eine Scene, bie ben Papft in seinem macenatischen Humor zeigt. Um bie Aergernisse bes Congresses und bie Sommerhite Mantua's hinter sich zu bringen, unternahm er einst einen Ausflug nach bem Kloster begli Angioli am Ufer bes Mincio. Er ließ sich

<sup>&#</sup>x27;) Opp. edit. cit. fol. 95-100.

<sup>&</sup>quot;) Wir haben fie im Obigen nach bem Drude bei Muratori Scriptt. T. III. P. II. citirt.

<sup>3)</sup> epist. V, 1.

<sup>&#</sup>x27;) Platina Vita Pii II edit, s. cit. p. 639, 641. Statt bes Cardinalis Tranensis, ben es nicht gab, ist offenbar Teanensis zu lesen, cf. Gaspar Veronens, 1 s. c. p. 1031.

nach seiner Reigung auf einem Nachen hinfahren, in seiner Umgebung waren Jacopo Ammannati, bamals noch Secretär, ber Dichter Agapito be' Rustici, Lorenzo Roverella und Goro Lossi, eine vertraute Gesellschaft, in welcher Pins sich immerhin geben lassen mochte. Es wurden allerlei Epigramme recitirt, die von verschiedenen Poeten eingereicht worden. Man begann in Bersen zu sprechen und der Papst, vergnüglich angeregt, stimmte bald mit ein. Jemand verlas ein Epigramm Campano's, worin dieser indirect bettelte, indem er sagte: bittenden Sängern musse man keine Geschenke geben, wohl aber ben nicht-bittenden. Der Papst ertheilte sosort die Antwort:

. Munera, Campane, si non sunt danda petenti,

Jure tuas surda currimus aure preces.

Alls alle Distiden noch einmal gelesen wurden und ber Papst bemerkte, daß sie fämmtlich auf Bitten hinausliesen und daß die vortragenden Herren die bittenben Dichter unterstützten, brachte er lachend folgende Berse bor:

Discite pro numeris numeros sperare, poetae!

Mutare est animus carmina, non emere. Dieser Ausspruch, in ben Augen ber Literaten ein leterisches Dogma, verbreitete sich schnell in ihren Kreisen und wurde bem Papste als Stolz, Reib und Undantbarkeit ausgelegt. Man stritt darüber, auf welchen Dichter er zunächst gemünzt gewesen. Einige bezeichneten Mario Filesso, aber das leugnete dessen Bater Francesco und nannte vielmehr Antonio Pontano, der solgende Entgegnung gedichtet haben soll:

Si tibi pro numeris numeros fortuna dedisset,

Non esset capiti tanta corona tuo 1).

Uebrigens ging bas Epigrammengefecht auf bem Mincio noch fort. Ammannati fprach fcherzend bie Rlage ber getäuschten Dichter aus, bie nun auf anbern Gelberwerb bebacht sein mußten:

Discite pro numeris nummos tractare, poetae!

Expectata dabit munera nulla Pius.

Bins aber wenbete wieber biefen Bere mit gutiger laune:

Discite pro numeris nummos sperare, poetae!

Expectata dabit munera magna Pius.

Und bamit wurde Alles, mas in Berfen erbeten war, jugeftanben 1).

<sup>&#</sup>x27;) Filelfo's Brief an Lobrifio Crivelli v. 1. August 1465 (epist, XXVI, 1. fol. 180 b.)

<sup>&</sup>quot;) Card. Jac. Picolom. epist. 49.

Ginen gewaltigen garm, ber in ber literarifchen Welt noch giemlich lange nach bes Papftes Tobe fortwährte, gab fein Berbaltniß ju Francesco Filelfo, bem Ronige ber unberschämten Bettelbichter. Wir erinnern une, bag Enea etwa zwei Jahre in Floreng gugebracht, mabrent Filelfo bafelbft bie Moral und bie Rebefunft lebrte. Leiber indeg fennen wir biefen Abschnitt feines Lebens nur ans einem fpateren, mit beftimmter Tenbeng gefdriebenen Berichte Filelfo's felber. Darnach bat Enea fogar ein paar Monate im Saufe bes Lehrers jugebracht, bermuthlich in jenem Berbaltnig eines bienenten Schulers, welches fur ben mittellofen jungen Mann bas einzig mögliche mar. Dann hatte ibn ein junger und reicher Ebelmann aus Sicilien ju fich genommen, bon bem er 40 Ducaten jabrlichen Golbes erbielt und mit bem er ben öffentlichen wie ben privaten Unterricht Filelfo's genog '). 3mmer bleibt es auffallend, bag Enea biefer Berbinbung mit Filelfo, ja überhaupt feines Mufenthaltes in Floreng nie und nirgend gebentt. Es ift bie buntelfte, vielleicht bie unfauberfte Bartie feines lebens. Jebenfalls mar bie Frucht jener Beit fein Berhaltnig von auch nur einiger Innigfeit.

Wir erinnern uns ferner, daß den Cardinal Piccolomini alsbald der einstige Lehrer mit Briefen und Bersen begrüßte. Im Cardinal sah er den zukünstigen Papst, ja er prophezeite ihm den Tod des Calixus und seine eigene Erhebung gerade auf den Monat August, welcher dann wirklich beides brachte.). Es war das nicht allzu schwer, da das Ableden des alten Papstes mit ziemlicher Sicherheit berechnet werden konnte, da Filelso in solchem Fall allen befreundeten Cardinälen Achnliches zu sagen pflegte und in Beranstaltungen der Art höchst simnreich war. Kaum aber kam in Mailand die Nachricht von Calixus' Tode an, so berief er sich auf seine poetische Divination und wiederholte den zweiten Theil seiner Weissaung 3), um sich nach Pius' wirklicher Wahl wieder auf diese zweite Erfüllung zu berusen.). Damals richtete er jene verständliche Mah-

<sup>&#</sup>x27;) Go Filelfo im Briefe an Lobrific Crivelli v. 1. Aug. 1465. Bergl. Bb. I. S. 16.

<sup>\*)</sup> Bergl. Bb. II. S. 251. Die Elegie aus ber ungebruckten Sammlung De joeis et seriis Lib. V. bet Rosmini Vita di Franc. Filelfo T. II. p. 315 Es beißt barin:

O utinam properet, qui te sextilis honore Augusto decoret sedis Apostolicae!

<sup>3)</sup> Sein Brief an ben Carbinal von Giena bom 13. Auguft 1458.

<sup>\*)</sup> Gein Brief an Biue vom 1. Dob. 1458.

nung an ihn, die wir an den Anfang dieses Abschnittes gestellt haben, schickte ihm Briese, ben Band seiner Satiren und dichterische Huldigungen zu, ans denen der Papst seine Erwartungen deutlich genug sehen konnte. Man sprach davon, daß Calixtus Schätze hinterlassen habe, Filelso mahnte den Nachfolger, dieselben nicht für sich und die Seinigen, sondern in der Beise Nicolaus' V für Christus und für die "heilige Tugend," das heißt zur Belohnung der Literaten zu verwenden. Bei der freudigen Botschaft von der Bahl, verssicherte Filelso, sei ihm zu Muthe geworden, als müsse ihm nun ein seliges Leben zusallen. Er erbot sich, der Homeros seiner päpstlichen Thaten zu werden, und fragte an, ob der Papst ihn nicht alsbald in Rom zu sehen wünsche ').

Bine nahm bie Sulbigung feines ehemaligen Lehrers gnabig an, er feste ibm fogleich eine Jahrespenfion bon 200 Ducaten aus mit bem Bemerten, bag Filelfo biefelbe auch in Mailand und anberemo genießen fonne. Ja es wurde ihm fogar angebeutet, er moge für's Erfte nur in Mailand bleiben. Schon fieht man, wie fich Bine mit bem gaftigen abzufinden gebachte, und fo faßte auch Filelfo felber jene Undeutung auf, ber pfiffige Bapft wolle burch bas armfelige Gefchent nur feiner Anfunft in Rom gubortommen, bie er natürlich großartiger batte belohnen muffen 2). Inbef noch war es nicht an ber Beit, feine Ungufriebenbeit merten gu laffen. Filelfo fpielte ben Raiven: am 12. Januar 1459 traf er ploglich in Rom ein, begleitet von feinen Gobnen Mario und Genofonte, um fich und fie bem Papfte gu empfehlen 3). Bei abnlicher Belegenheit batte ibm einst Nicolaus V einen Beutel mit 500 Ducaten in bie Sant gebrudt. Bius gab ibm menig ober nichts. Er batte fdwerlich barnach verlangt, ben alten Lehrer wiebergufeben; bor gebn Jahren wenigstens batte er Mailand einmal verlaffen, obne ibn aufzusuchen 1). Filelfo aber mar burch feine Ruble noch lange nicht

<sup>&#</sup>x27;) Sein Brief an Pins vom 23. Angust 1458. Die Gebichte bei Rosmini l. c. p. 312.

<sup>&</sup>quot;) Spater, in ben Briefen an ben Carbinal von Aquileja vom 23. August und an Banfus II vom 15. Sept. 1464 nennt er es versutia und calliditas.

<sup>3)</sup> Zono Dissert. Voss. T. I. p. 286. Der Reise gebenft er auch im Briefe an Carb. Colonna bom 1. Juli 1459.

<sup>4)</sup> Enea's Brief an Filelso bei Palacky ital, Reise im J. 1837, nach ber Angabe bei Bandini Catal, codd. latin. Bibl. Medic. Laurent. vom 26. November 1449.

entmuthigt. Als er nach Mailand zurückgefehrt und hier von einem Fieber genesen war, melbete er dem Cardinal Bessarion in griechischer Sprache, daß er nun seine Pflicht gegen ihn und den Papst wiederausnehmen werde, "nämlich Berse zu schreiben und bafür Geld zu erhalten." "Denn ihr müßt wissen: je reicher ihr mich macht, besto mehr will ich ench Bergnügen bereiten, und vielleicht belästige ich euch noch mit Oben" u. s. w. ') Der Papst zeigte kein Berlangen nach biesen Oben.

3m September 1459 erschien Filelfo im Befolge bes Bergogs bon Mailand ju Mantua, um bier eine glangenbe Turfenrebe gu halten 2). Der Bauft erfannte fein Benie an, intem er ibn ale attifche Dlufe bezeichnete. Much erhielt Filelfo bier burch Gore Lolli feine 200 Ducaten und auf bie Anfrage, mas er ale apoftelifcher Someros fingen folle, ben Befcheit, ber Bapft werbe ibn babon benachrichtigen laffen '). Der Dichter fehrte in Erwartung weiterer Gnaben beim, fcidte nun aber feinen Erfigeborenen Darie, ben er burchaus bei ber Curie anbringen wollte, nach Mantua. Diefer Mario mar fein Liebling, murbe von ihm fruh in bas literarifche Treiben eingeführt und gebieb barin fo trefflich, bag er ben Bater an Redbeit, Anmagung und Leichtfinn burchaus erreichte. Er ftabl ibm Bucher um fie ju verfaufen, murbe überall feiner Lieberlichfeit megen balb meggejagt und antwortete bann auf bes Alten Ermabnungen mit einer Infoleng, bie er eben bon ihm felber gelernt. Damale batte er Aussicht, nach Benedig als Lehrer ber Gloqueng gerufen ju werben, beriprach fich aber bon ber Bunft bes Bapftes minbeftens ein fettes Bisthum. Bine war nicht abgeneigt, ibm bie Stelle eines Confiftorialabvocaten ju geben, boch unter folden Umftanben ging Mario lieber nach Benebig ').

Noch sette Filelfo sein Shitem mit bewundernswerther Gebuld fort. Er schickte dem Papste ein Stud seiner Sforziade, worin Enea's mailandische Gesandtschaft geschildert wurde '). Er horte

<sup>&#</sup>x27;) Sein Brief an Beffarion bom 13. Juni 1459, ins 3tal. überfett bei Rosmini T. II. p. 317.

<sup>2)</sup> S. oben S. 64.

<sup>&</sup>quot;) Bergl. feine Briefe an Bins bom 17. October 1459 und bom 1. Febr. 1461, an Carb. Ifiboros bom 12. Febr. 1461.

<sup>\*)</sup> Filelso's Briefe an Loui, an Beffarion und an Agapito be' Ruftici bom 27. December 1459, an Trivelli vom 1. August 1465 fol. 180 b.

<sup>9)</sup> Gein Brief an Bine bom 13. Januar 1460.

von jenem berüchtigten Ausspruch, nach welchem ber Papft Berse mit Bersen zu vergelten gebachte, versicherte aber, er muffe verstummelt sein und heißen:

Discite pro numeris nummos sperare, poetae! Mutare est animus carmina muneribus ').

Ober er wollte garnicht an die Autorschaft bes Papstes glauben. In Briesen, die diesem zu Gesicht kommen sollten, lobte er ihn gewaltig. "Bas Pius benken, sprechen ober handeln mag, Alles entspringt aus seiner Tugend. Wenn er von den Freuden des Leibes oder der Ausenwelt etwas hielte, so würde er sich entweder der Rube und Lust hingeben oder dem Anshäusen von Schäpen. Bon dem Allen ist er aber so weit entserut, daß ihm nichts fremder erscheint als der unwürdige und sitzelnde Sinnenreiz, als das thörichte Berlangen nach Gold und Silber." — "Es wäre wahrhaftig um Petri Fesseln geschehen gewesen, wenn nicht plötlich durch ein Geschenl der göttlichen Enade unter so wüthenden Zeitstürmen und Fluthen dieser Eine sich als Hirt und Steuermann herrlich gezeigt".

Schon zu Mantua war die papftliche Cammer dem Filelso nach seiner eigenen Berechnung 100 Ducaten schuldig geblieben, obgleich nicht zu sehen ist, wie er außer dem jährigen Solde noch einen halb-jährigen herausbrachte. Damals hatte ihn Lolli dis zum Ende des Jahres vertröstet. Es verging, noch ein ganzes Jahr verging und es erfolgte keine Zahlung. Wir wissen, wie gerade damals die Kriege im Kirchenstaat und in Neapel den Schat verzehrten. Die ersten Mahnungen, die sich Filelso erlaubte, waren höslich genug und beriefen sich auf seine dringende Geldnoth. Er mahnte den Papst unmittelbar, suchte aber außerdem durch den Cardinal von Pavia, durch den alten Jidoros, durch Lolli, auch wohl durch Bessarion auf denselben einzuwirken.

Reine Antwort. Im Gegentheil erfuhr Filelfo burch Obo Carreto, ben mailanbischen Resibenten an ber Curie, bag Bine fich über seine Gelbmahnungen allerlei Scherze erlaubt 1). Der Aerger

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Brief an Jacobus Lucensis vem 15. Märg 1460.

<sup>2)</sup> Brief an Carb. Aleffanbro (be Dliva) bom 28. Darg 1460.

<sup>3)</sup> Sein Brief au ben Papft vom 1. Febr. 1461, am Carb. Ifiboros bom 12. Febr. und 13. April, an ben Card. Ticinensis und an Lolli b. 13. April 1461.

<sup>1)</sup> Sieber gebort vielleicht bas Epigramm bes Papfieß: Quae misisti mihi, accepi carmina, Vates. Carmina si dederis, carmina reddidoro.

erhob fich in ibm. Er beichloß, bas Shitem ber Ginichlichterung in feiner gelindeften Form anzuwenden, indem er nämlich gegen Unbere, noch nicht gegen ben Bapit felbit, Drobungen fallen ließ. Beffarion beutete er an, es fei ber Reid bes Bapftes, ber ihn gur beutschen Legation bestimmt, nur um ibn von ber Curie zu entfernen. Much fdrieb er ibm : "Bur einen Jeben ift es fcanblich, ehrenhafte und freiwillig gegebene Berfprechen nicht zu halten, befonbere ichanb: haft aber fur Den, ber Chrifti Stelle vertritt." Darum moge ber Carbinal zuseben, bag er, Filelfo, nicht gezwungen werbe, "gegen Bius in ben Bugel ju fnirfchen" 1). Deutlicher noch fprach Gilelfo gegen Carbinal Scarampo, ber, wie man mohl mußte, ubel mit bem Bapfte ftanb. Diefer, ber pientissimus Pius, werbe hoffentlich fein Berfprechen halten und fich erinnern, mas er ihm als Couler foulbig fei, nicht aber Scherz mit ihm treiben. "Er fceint nicht au miffen, wie gefährlich es ift, mit einem Satyr (Satirifer) ju fcbergen und gmar mit einem Gathr, ber niemand furchtet, ber nicht bor bober Stellung, fonbern nur vor ber Reblichfeit Achtung begt" 2).

Wir wollen schon glauben, daß Filelso zu diesen Kriegszeiten auch in Mailand seinen Sold nicht regelmäßig erhielt. Daß er aber Bücher und Kleider beim Bucherer versehen müssen, ist eine Klage, die er auch in seinen blühendsten Zeiten vorzubringen pflegte. Er war an ein sehr vornehmes Leben gewöhnt und fand es jetzt unverantwortlich, daß auch er gleichsam Krieg gegen die Unjou führen solle.

Es schien Filelfo wieber ein hoffnungsstrahl, als Jacopo Ammannati, ein entschiedener Liebling bes Papstes, Cardinal geworben. Das war ein Mann, an ben man sich halten konnte, selber ein emporgekommener Literat, sehr empfänglich für Schmeichelworte, sehr bebacht seinen Ruhm durch die Berbindung mit einem so gefeierten

<sup>&</sup>quot;) Brief an Bessarion bom 25. Januar 1462. Die setzten Worte no frasnum jure cogar mordere adversus Pium sehlen in ben Ausgaben, Rosmini T. II. p. 115 ergänzt sie nach bem Cober ber Tribulzianischen Bibl.

<sup>2)</sup> Brief an Carb. Lubovico Scarampo vom 25. Januar 1462, gleichfalls ergangt bei Rosmini l. c. Aehnlich wie in biejen Briefen broht Filelfo in einer an Carreto gerichteten sogenannten Elegie bei Rosmini p. 314. Es beifit barin 3. B.:

Practerea non est ut mecum ludere pergat, Ludere ni secum me simul ipse velit. Qui vicisse solet, nullo discrimine cedat, Reddere nam didici seria digna jocis.

Dichter zu mahren und zu mehren. Run sprach ber Dichter also gegen Ammannati die lleberzengung aus, daß dieser einst zweifelles ben apostolischen Stuhl schmucken werde. Und bamit er bann als Papst nicht die Summe nachzahlen bürfe, die unter Bins aufgelausen, sollte er jeht für die Auszahlung ber schuldigen 500 Duscaten sorgen ).

Seitbem bestürmte Filelfo ben Carbinal burch eine Reihe von Briefen, welche biefer balb unbeantwortet lieg. Huch ichidte er ihm bin und wieber ein Erzeugniß feiner Dlufe. Es ift bochft bezeich. nent, bag ein Mann von hervorragenber Lebensftellung wie Ammannati vor Filelfo's Lafterfeber eine mahrhafte Angft empfant. Er hatte bas volle Gefühl, bag er es mit einem Unverschamten gu thun habe, und boch nicht ben Duth, mit ihm zu brechen. Er antwortete ibm ernft und fubl, immer aber vorfichtig und artig genug, um ben gefährlichen Mann nicht aufzureigen. Filelfo griff gu einer albernen Drobung: bie Noth werbe ibn an einen Ort brangen, ben ber Bapft nicht mit Bergnugen horen werbe - ju ben Turfen. Er war überzeugt, baburch ber Chriftenheit, bie ihn nicht ju fchaten miffe, eine unauslofchliche Schanbe anguthun, ihrem Erbfeind aber bie ungeheure Sulfemacht feines Bortes und ber öffentlichen Deis Ummannati bielt ibm eine Brebigt barüber, nung juguführen. ftellte ibm bie Berbammnif feiner Geele vor, mabnte ibn, fich frarfamer einzurichten und lieber arm zu leben wie Chriftus, wie manche anbere Dichter und Philosophen. Er entschulbigte fich, ihn nicht troften au tonnen, weil er felbft ein armer Carbinal fei.

Anders der Papst. Er würdigte ben Zudringlichen feiner unmittelbaren Antwort und überließ es den Cardinälen Ammannati und Bessarion, ihm seine Meinung zu berichten. Filelso sorberte jetzt nicht nur die restirende Pension, er wollte, da man in Maisand seiner ziemlich überdrüssig geworden, unter würdigen, das heißt glänzenden Bedingungen an die Curie gezogen werden. Pius aber meinte, daß es hier wie dort an Geld sehle, daß Filelso hier wie bort zu klagen haben würde, daß er bessere Zeiten abwarten und den Kriegssturm vorübergeben sassen musse. Um den Papst persönlich einzuschüchtern, deutete ihm Filelso einen metrischen Fehler in einem seiner Gedichte, vielleicht dem berüchtigten Epigramm über die Besohnung

<sup>&#</sup>x27;) Filelfo's Briefe an Jacobus Card, Papiensis v. 10. Febr., v. 23. Marg und v. 20. April 1462, lettere auch unter ben Briefen bes Carbinale epist, 21, 22.

ber Dichter burch Berfe. Das war ein empfindlicher Stoff zu einer öffentlichen Invective und insofern eine Drohung. Pius aber leugnete, daß bas besprochene Gedicht von ihm sei. Uebrigens sei er ein vielbeschäftigter Mann und so fönne sich in seinen Schriften leicht Etwas finden, was müßigen Leuten Anlaß zum Tadel gebe. Auch sei er überzeugt, fügte der Papft spöttelnd hinzu, daß seine Schriften, wenn Filelso bei ihm ware, durch diesen bedeutend verbessert werden könnten 1).

In Filelfo fampfte ber Merger mit bem Bunfche, es boch mit feinen Freunden und Ausfichten bei ber Curie nicht gang ju berberben "). Auch mar es immerbin ein Beichen ber papftlichen Gnabe, bag er am 12. Juni 1463, wohl auf Ammannati's bringenbe Befürwortung, ben Chrentitel eines apostolischen Secretars erhielt, ben ihm früher icon Nicolaus V verlieben 2), freilich eine flonglofe Gbre. Doch fnupfte Filelfo auch an tiefe geringe Bunftbezeugung fofort ein neues Broject." Ueberall fprach man von bem bochbergigen Blane bes Papftes, in eigener Berfon gegen bie Turfen ju gieben. Siebei meinte Filelfo fein gemiffes Glud zu machen, wenn er feine Gulfe jum Glaubenefriege anbot '). Der Ergbifchof von Mailand, ber ale Befanbter nach Rom ging, follte fich mit bem Carbinal von Bavia über nalle feine Gebanten und Plane" erft munblich ins Reine feten '). Um im beiligen Cenat bie nothige Unterftubung gu finben, nabte fich Filelfo in biefer Zeit auch bem Carbinal Francesco Bicco-Iomini mit feiner grengenlofen Berehrung 6). Nachbem er fich fo ben Boben geebnet, trat er mit feinem Anerbieten beraus. Er fei amar 66 Jahre alt, aber ein Refter an Rraft, gefunden Ginnen und weifem Rath. Darum fürchte er fich nicht, ju bem Rreugzuge gerufen gu werben. Rein Lateiner fenne beffer ale er bie Sprache, bie Sitten und bas Dertliche Briechenlanbs, ba er fieben Jahre bei (!) bem Raifer Joannes bem Balaologen gelebt.

<sup>&#</sup>x27;) Jac. Picolom. epist. 25. 26, letterer vom 4. Ceptember 1462.

<sup>2)</sup> Seine Briefe an die Cardinale Ammannati und Beffarion vom 15. Mai und 5. Juni 1463, an ersteren vom 20. April unter feinen eigenen Briefen epist. 23.

<sup>3)</sup> Marini degli Archiatri Pontif, vol. II. p. 159.

<sup>\*)</sup> Die erfte Anbeutung biefes Planes glauben wir im Briefe an Beffarion vom 23. Anguft 1463 ju finben.

<sup>&</sup>quot;) Sein Brief an ben Carbinal von Pavia vom 11. October 1463 unter beffen Briefen epist. 24.

<sup>&</sup>quot;) Sein Brief an ibn bom 15. October 1463,

follte mit bem Papste verhandeln, ob biefer ihn zu seinem Unternehmen benuten wolle '). Das war Filelfo's Ultimatum. Er er-hielt feine Antwort.

Noch bei Lebzeiten bes Papftes erfchien eine Invective gegen benfelben, bie in Stabten und auf Sochichulen vielfach verbreitet murbe. Wir befigen fie nicht, aber wir fennen fie ungefahr aus einer Bertheidigung bes Papftes, bie im Jahre 1466 ber obengenannte Birolamo Agliotti fdrieb "). Ber mit biefem Literaturzweige ein wenig bertraut ift, wird in bem unbefannten Berfaffer alebalb einen beleibigten humanisten ertennen. Das Dachwert gehörte burchaus in bie Gattung, beren Koruphaen Boggio und Balla waren, bie aber waren beibe tobt. Ge war bon einem Stiliften geschrieben, beffen Gertigfeit und Glegang felbft ber Begner anerfennen mußte 3). Die gegen ben Papft gefchleuberten Befchulbigungen waren bon ber infamften Ratur, mande jugleich gang unfinnig. Benn es 3. B. bieg, Enea fei aus niebrigem und verachtlichem Befolechte geboren, fo mußte boch jebermann, bag bie Biccolomini amar arm, aber eine alte und ehrenwerthe Familie waren. Wenn bem Papfte vorgeworfen wurbe, ju Mantna babe er allein bie Unternehmung gegen bie Turfen bintertrieben, mabrent fonft alle Burften und Stabte fich freigebig ju Truppen und Belb erboten, fo ift bas wieberum eine alberne Behauptung, bie nur im eigentlichen Inbectivenftil möglich mar. Wir wiffen ferner von ihm felber, bag Enea bie Beiber und ben Bein mehr als billig geliebt. In ber Invective aber bieg es, er habe bie Beit vor bem Papat in Schwelgerei, Bolluft und Berbrechen bingebracht, es wirb ihm nabicheuliche und efelbafte Ungucht" borgeworfen, Berbrechen, bie, wie ber Bertbeibiger fagt, felbit ber größte Schurfe nicht verüben, ja nicht ausbenfen fonnte. Go follte er noch als Bapft einen gemiffen iconen Sung. ling (venustus pathicus) mit witriger Leibenschaft geliebt haben.

<sup>\*)</sup> Filelfo's Brief an biefen vom 23. Januar 1464, im Drude unter ben Briefen bes Carbinals epist. 27 vom 26. Januar batirt. In vertrauten Briefen ichmabte Filelfo zu berfelben Zeit auf ben Papft, so in bem griechischen an Beffarion vom 23. December 1463 bei Rosmini T. II. p. 318 und in bem an Carbinal Lubovico Scarampo vom 31. Januar 1464.

<sup>2)</sup> Hieron. Aliotti Epistt, et Opusc. T. II. p. 346-357. In epist. VII, 43 fagt berfelbe ausbrudlich, daß jur Zeit bes Erscheinens ber Invective Bins noch gelebt habe.

<sup>&#</sup>x27;) p. 349 fagt Agliotti zu bem Unbefannten: oratio tua — — praeter phaleras quasdam floresque verberum nibil habet solidi etc.

Das war Filelfo's Rache — wir glauben es behaupten zu burfen. Es ift burchans berselbe Kreis und bieselbe Weise, in welcher sich seine Satiren, zumal bie gegen Poggio gerichteten, beweger. Wir würden seine Autorschaft wahrscheinlich bis zur Evidenz barthun können, hätten wir die ganze Schrift vor uns; benn er war zu frech, um vorsichtig zu sein!). Er ist nach bem uns möglichen Umblick ber Einzige, ber die Invective geschrieben haben kann.

Auf die Nachricht vom Tode des Papstes legte Filelso jede Scheu bei Seite. Seine Muse jubelte und triumphirte über ben hingang des Undankbaren, des Neidischen, des Feindes der Dichter und Gelehrten \*). Aber nicht nur sein Groll machte sich Luft, er wollte in Pius zugleich ein gebrandmarktes und warnendes Beispiel für seine Nachfolger auf dem Apostelthron hinstellen.

Baulne II, ber Benetianer, beftieg benfelben. Gilelfo mußte, bag zwifden ihm und Bius entschiedene Abneigung geherricht, und glaubte fich um fo mehr bom neuen Bapfte verfprechen ju burfen, wenn er nun feiner Buth gegen Bius freien Lauf ließ. Geine Gratulation an Paulus mar jugleich eine Schmähichrift gegen ben Borganger. Wie Biue bie firchlichen Ginfunfte verichleubert und mit Lift und Trug unter bem Bormanbe bes Türkenfrieges neue Auflagen eingetrieben, wie er feine Repoten erhoben und bereichert, folde Bormarfe bilbeten nur bie Golle fur bas fcmerfte Berbrechen bes Bapftes, feine Difgunft gegen Gelehrte und Dichter und insbesondere feine Untantbarteit gegen Filelfo. Bins habe felbft als ber erfte Rebner und Dichter gelten wollen, mabrend boch jeber Anfanger beffer und feiner gefchrieben babe ale er, in Brofa wie in Berfen. Darum habe er alle Schriftsteller verachtet. 36m, bem Rilelfo, habe er noch ale Carbinal golbene Berge verfprochen und ibn in Briefen feinen Bater genannt - handgreifliche Lugen. Dbwohl er feine Sebufucht nach ber romifchen Curie gefannt und ibn

<sup>&#</sup>x27;) Schon in bem einzigen größeren Sate, ben Agliotti p. 348 aus ber Invective mittheilt, glauben wir eine Berwandtschaft zu erlennen. Es beift bier: Aeneam — nulla vitae integritate, nullo animi splendore, nulla virtute ad Summum Pontificatum provectum esse, sed potius caecis fort un ao oculis. Und im Briefe an Cardinal Ludovico Scarampo vom 23. August 1464 sagt Filesfo: fort un ac beneficio ad summum pontificatum est raptus.

<sup>2)</sup> Die Gratulatio de morte Pii II und bas Eulogium in Pium II beg Rosmini T. II. p. 320. 321, ein abnlicher Brief an Beffarion ebend. p. 134. Auch die beiden schmähenden Grabschriften in Wolfii Lectiones memorab. T. I. p. 853 sind vielleicht von Filelso.

als lehrer ber poetischen und rhetorischen Runfte, burch bie er ben bochsten Bontificat erlangt, hatte ehren sollen, habe er auf seine Bitten mit "lächerlichen und bummen Spagen" geantwortet und ihm bie verheißene Benfion vorenthalten ').

Obne ju abnen, bag ein fo unberichamtes Bebahren gegen ben eben verftorbenen Bapft an ber Curie Anftog geben muffe, betrieb iett Filelfo feine Berufung an blefelbe mit bem regften Gifer. Bir gablen nicht weniger als acht Carbinale, an bie er fich mit biefer Bitte menbete, an bie Deiften zu wieberholten Dalen. Gewöhnlich fügte er noch einen Sieb gegen ben tobten Bius bei. Auch ber bon Babia mar unter ber Rahl, obwohl bier Rilelfo eine furze und füble Antwort vorausseben fonnte. Augerbem follte fich bie gange venetianifche Gefandtichaft, bie an Bapft Baulus abging, fur ibn verwenten und auch mancher geringere Freund an ber Curie 1). Inbeg batten bier Bius' Repoten und Freunde boch noch fo viel Ansehen, bağ bie Frechheit ihre verbiente Strafe fanb. Carbinal Francesco Biccolomini und Goro Bolli führten bei bem Carbinalcollegium Beschwerbe und biefes bei bem Bergog von Mailant. Der Brief an Bapft Baulus und eines ber Epigramme gegen Bins wurden inebefondere berborgeboben. Der Bergog fonnte nicht umbin, Filelfo und beffen Sobn Mario, ber ibm im Schmaben gebolfen, für furge Beit in Saft nehmen ju laffen, die indeß weber fonberlich hart noch mit eigentlicher Ungnabe verbunden mar 3). Doch murbe nun Filelfo burch bie Rudficht auf ten Bergog, Bins' einstigen Bunbner, genothigt, von biefem mit einiger Burudhaltung au fprechen .). Es traten Bertheibiger bes Bapites auf. Boro Bolli zeigte in einer Invective gegen Filelfo, wie biefen au Gomab-

<sup>&#</sup>x27;) Filelfo's Brief an Paulus II bom 15. September 1464.

<sup>2)</sup> Filelfo's Briefe vom 23. August bis 4. November; eines griechischen an Beffarion gebentt Rosmini T. II. p. 138. Die Antwort bes Carbinals von Pavia unter beffen Briefen epist. 44.

<sup>3)</sup> Der Cardinal von Pavia bankt dem Derzog bafür in seiner opist. 43 im Namen des Collegiums. Dieser Brief ist ohne Noth als nnecht angesochten worden. Beitere Beweise der Haft bei Rosmini T. II. p. 141. Die hier erwähnte Notiz des trivulzianischen Coder ist von besonderem Gewicht, da sie offenbar von einem Freunde Filelso's herrsihrt. Das zeigt der Zusat: Ingenium profecto tanti viri veniam meredatur. v. Rosmini p. 143—146.

<sup>\*)</sup> Se fagt et im Briese au Crivelli vom 1. August 1465: vellem mihi liceret pro arbitrio tueri, quae de illo ab me ad sacrosanetum pontisseem Paulum scripta sunt.

und Lobreben immer nur ber Gebanke an Gelb und Lohn getrieben. Auch bestritt er, daß ber Papst jemals in Florenz und unter Filelso's Leitung studirt habe '). Dieselbe Behanptung wiederholte Lodrisio Crivelli, selber einst ein Schüler Filelso's; er vertheidigte überhaupt bas Berhalten bes Papstes gegen diesen und reizte ben Dichter durch verschiedene Spötteleien '). Die obenerwähnte Bertheidigung bes tobten Bapstes durch Agliotti scheint unbeachtet geblieben zu sein.

In jebem Fall mar ber Ginflug ber Biccolomini genugent, um bie Berufung Filelfo's jur Curie, bie an fich nicht viel Ausficht batte, ju bintertreiben. Er aber bat biefen Bunfc bis an bas Enbe feines Lebens feftgehalten. Und immer noch feste er feine Soffnung auf ben Carbinal von Bavia 3). Wohl fcmatte biefer von feiner unfterblichen Dantbarfeit gegen Bius; er war aber fo baltungelos, fo vereitelt und befangen in ben Erbarmlichfeiten bes Literatenmefens, im Grunbe ber Geele Filelfo fo nabe vermanbt, baß fich bie Beiben endlich boch wieber fanden. Rachbem ihr Briefwedfel ein baar Jahre unterbrochen gemefen, verficherte Filelfo ben Carbinal von Reuem feiner Berehrung und bat um bas alte Boblwollen 1). Ammannati fehlte es nicht an ber richtigen Ginficht in biefe Seele 5), bennoch antwortete er ibm wie ein verfohnter Bruber. Die Bemalt feines fugen Stile und ihrer gemeinsamen Stubien fei fo machtig, bag fein Unwille wegen ber Bebanblung bes tobten Bins ichwinde, bag er ihn wieber liebe wie früher. Um aber ben Carbinal von Ciena und bie anbern Freunde bes Bine ju verfohnen, moge Filelfo Etwas auffeten, mas wie ein Witerruf ausfehe "). Dagu mar Filelfo fchnell bereit und er fügte reiches Bob für ben Carbinal hingu 7), ber nun fein Berfohnungemert begann und Filelfo nur ermabnte, Bius immer mehr und ofter ju loben, wie er fraber wieberholt gegen ihn losgefahren fei ").

Das ift ber haß und bas ift bie Liebe biefer Literaten. Sie

<sup>1)</sup> Seine an ben Carbinal von Pavia gerichtete Invective fieht unter beffen Briefen epist. 47.

<sup>2)</sup> Bir baben nur bie Antwort Filelfo's an Crivelli bom 1. Muguft 1465.

<sup>&</sup>quot;) Bergl. Filelfo's Brief an ben Carbinal vom 9. Cept. 1471 unter beffen Briefen epist, 883.

<sup>4)</sup> Gein Brief an ibn wom 20. Dai 1468.

<sup>5)</sup> Bergl. ben Schluß feiner epist. 49 an Carb. Francesco Biccolomini,

<sup>\*)</sup> Card. Jac. Picolom. epist. 199 vom 18. 3mi 1468.

<sup>3</sup> Seine Briefe an ibn bom 20. Juli und 11. Sept. 1468.

<sup>&</sup>quot; Card, Jac. Picolom, epist. 273 vom 28. 3uli 1468.

bunkten sich die Herren ber öffentlichen Meinung, sie vermaßen sich, bas Urtheil ber Nachwelt sestzustellen. Das ist ber Werth ihres Tabels und ihres Lobes. Es war kein geringer Beweis von Lebens-klugheit, wenn Pius sich von diesem seilen Tribunal lossagte, dessen wunderlichen Grundsähen er einst selber gehuldigt. Konnte er gleich das in den Dichterjahren eingesogene Gift nimmer aus dem Organismus seiner Anschauungen loswerden, so hatte ihn doch das Leben den Werth der That gelehrt und als die Frucht seiner Thaten wünschte er zu erndten, was andere Fürsten seiner Zeit theuer zu erfausen suchen, den ewigen Nachruhm.

## Gilftes Capitel.

Pius und bas Bordringen der osmanifchen Groberung.

Den Rreuging hatte Bine, ale er ben apoftolifden Stuhl beftieg, in ben Mittelpunct aller feiner Beftrebungen ftellen wollen. Reine Materie ift in ben borigen Abschnitten erläutert worben, in welche biefer Bebante nicht mehr ober minber hineinspielte, aber auch teine, Die nicht wichtige Bemmniffe beffelben aufgeführt batte. Es mare ungerecht ben Ernft bes Papfies ju bezweifeln: gewiß bat er in einem Unternehmen gegen bie Unglaubigen ftete bie erfte Bflicht bes Bontificates, bas wurdigfte Mittel gur Berftellung feines Unfebens in ben Augen ber lateinischen Welt und zugleich ben gewaltigften Dentftein jur Sicherung feines eigenen Ruhmes gefeben. Auf ber anberen Geite liegen ichon in bem Borigen Bengniffe genug, bie ben Mangel an Energie in ber Berfolgung jenes Bieles betunben. In bem politischen Kreife, ben bie Intereffen bes Papftthums umfpannten, wie in bem perfonlichen Rreife, ben ber Bapft felber um fich jog, gab es Rudfichten und Geitenwege genug, bie bon bem großen Biele ablentten. Dochte baber Bins mit Recht bie Laubeit ber Beltmachte antlagen, auch er felbit bat es nicht einmal babin gebracht, bag man feinen Abfichten Bertrauen und feinen Worten Glauben fchentte ').

<sup>&</sup>quot;) Bernino Memorie historiche di cio che banno operato li sommi

Wir fnühfen hier an ben mantuanifden Congrefi. Lange bor ber Eröffnung beffelben mar Bins ansgezogen und erft lange nach bem Schlug ber Berfammlung fehrte er beim. Schon barans meinte man in Italien mehr bie Reifeluft als ben Glaubenseifer bes Bapftes gu erfennen. In Mantua murbe ber Streit ber Curie mit Frantreich wie mit Caftillen, mit ber antitaiferlichen Bartei bes Reiches wie mit Georg von Bohmen, mit Diether von Maing wie mit Gigmund bon Tirol in feinen erften Saben angesponnen. Während bort ber Bapft noch feine feurigen Reben gegen bas Ungeheuer Mobammeb und bie ichanblichen Turfen bielt, entbrannte in Apulien ber Donaftenfrieg und verschwer fich ein Theil ber firchenftaatlichen Barone mit ben Anjou. Die 115,000 Ducaten, bie Calixtus III trot allen auf die apostolische Blotte verwendeten Roften binterlaffen, maren unter ben Sanben feines Rachfolgers gerftoben. Der Legat Beffarion ergablte auf bem wiener Reichstage, ber Bapft habe fur bie Glaubensfache bereits 100,000 Ducaten - ein anberes Dal aab er 150,000 an - verbraucht; babon feien über 20,000 ben Ungarn geschickt, zwei Carbinale, er felbft und Carvajal, und brei Bifchofe ale Legaten ausgesenbet. Statt wie Calixtus mit ben porhanbenen Mitteln fofort in eine vertrauenerwedenbe Action zu treten, bereitete Bius Grofartiges von Beitem vor und verschwendete fo bie Summen, burch welche bas Unternehmen feines Borgangere menigftens im Bang erhalten werben tonnte.

Das Decret, welches bem Klerus einen Zehnten, ben Inben einen Zwanzigsten und ben Laien einen Dreisigsten auferlegte, sah ber Papst wehl als ben am Meisten praktischen Ersolg bes mantuanischen Congresses an, obwehl die Italiener es sehr obenhin, die anderen Nationen garnicht angenommen hatten. Den Italienern wurde mithin die Zahlung zunächst angemuthet. Borso von Modena, der Basall der Kirche, unterschried bas Decret eigenhändig, als Pius es ihm auf dem Po, von Mantua zurücklehrend, vorlegte, er fügte noch großartige Worte hinzu. Sobald aber die Geldeinsammler in seinem Territorium erschienen, wollte er nicht der Erste sein, bei dem die Hebung angesangen würde, und erklärte auf die geschärfte Mahnung bes Papstes, er werde die Aussichrung bes Decretes

Digitized by Google

pontefici nelle guerre contro i Turchi. Roma 1685, ein für unfere Zwede nutiofes und überhaupt unbebeutentes Buch, bas nur aus ben allernächsten Duellen ichopft.

ichlechterbings nicht bulben, wenn nicht guvor Sicilien, Benebig, Mailand und Florenz ihrer Zufage genügten. Der Bapft bebrobte ibn mit Ercommunication in einer Frift von neun Tagen, aber ber Bergog blieb ftanbhaft und wir boren nicht, bag Bius feiner Drohung Folge gegeben ') .. Desgleichen begehrte er in Floren; bie Sanction bes Decretes, welche bie florentinischen Befanten gu Mantua versprocen; nun aber bieg es, jene Befandten feien nur bon ben Brioren bevollmächtigt gemejen, bas Decret aber muffe bom großen Rathe beftätigt werben und barauf fei nicht gu boffen. Bins fprach von Bantelmuth, aber bas anderte nichts 2). In Bologna murbe bas Decret fofort mit einer brobenben Cenfur beröffentlicht: mer nicht in ben beftimmten Terminen gablte, follte von Beichte und Communion ausgeschloffen fein. Doch bas reigte nur ben ghibellinischen Ginn ber Burger: wer nicht gablen wollte, beidtete eben nicht und communicirte nicht; es fei nicht wahr, fagt ber Chronift, bag bas Belb jum Türkenfriege bestimmt fei, nichte als Gannerei, nirgend fonft ale in Bologna merbe bie Abgabe geforbert 3). Letteres ift freilich ein Brrthum. Wo nicht bie Opposition bereits wach war, murbe ber apoftolifche Befchluß eines Rreuzzuges verfündet und bie Belbfammler ftellten fich ein. Go in ben ganbern an ber Beripherie bes lateinischen Glaubens, in Litauen, Danemart, Norwegen und Schweben; auch "für einige Provingen Deutschlande" erhielt ber scandinavische Runtius, ein berüchtigter Ablafframer, Bollmacht '). Man berfuchte bas Glud bei ben Gutgefinnten. So tam felbit gu ben Brestanern ber Bruber Gabriel von Berong, um bas Kreng gegen bie Turfen gu prebigen, murbe aber guruds gewiesen, weil man einen Kreugzug gegen bie bobmifden Reber für paffenber erflarte 5). Die maderen Breslauer murben nun in anberer Form besteuert. Bir erinnern une, bag Bius ihnen einen ergiebigen Ablag identte, fich felbft aber ben britten Theil bee Ertrages jum Bau von G. Beter vorbebielt. Diefe Quote murbe

<sup>&#</sup>x27;) Pius Comment, p. 95 und fein Breve an Borfe epist 10. edit. Mediol,

<sup>2)</sup> Pius Comment. p. 96.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Cronica di Bologna ap. Muratori Scriptt. T. XVIII. p. 732. Es beißt bier nom Bapfte: e non fu la verità, che facesse cosa alcuna, ma fu una ruberia. Sicchè guardati a dare il tuo!

<sup>&</sup>quot;) Es war ber oben S. 95 genannte Marino be Fregeno. Raynaldus 1459 n. 75.

<sup>&</sup>quot;) Efdenloer Gefdichten ber Stabt Breslan Bb. I, S. 170.

nun für ben Kreuzzug bestimmt und sollte in die bekannten "getreuen Hände" überliefert werden, zunächst in die venetianische Bank Ricciardi Saracini und Compagnie, die das Geld schon weiter besorgte '). Damals nahm der Krieg in Reapel und im Kirchenstaate den Papst in vollen Anspruch und er selbst erniedrigte seine Glaubenspläne zum bloken Borwande der Geldeintreibung.

An der Curie dachte fein Mensch mehr baran, daß der Papst den Türken zu Mantna den Arieg angekündigt, als im November 1460 das Erscheinen einer bunten orientalischen Gesandtschaft in Rom der geistlichen Herrschaft die Glaubensfrage in Erinnerung brachte. Wie angenehm es sein müßte, wenn die Fürsten des Orientssich zusammenrafften, um das Abendland von der Osmanengesahr zu befreien, das war längst ein beliebter Gevante. Um aber diese Gesandtschaft zu würdigen, müssen wir zunächst ihren Führer ins Ange sassen, auf dessen Person seit Jahren die Verbindung mit den orientalischen Christen beruhte.

Als Calixtus III ben apostolischen Stuhl fo eben bestiegen und ben Türkenfrieg mit frifcheftem Gifer angriff, febrte gerabe Bruber Lobovico von Bologna, ein Franciscaner von ber Obfervang, ber unter Babft Micolaus nach Berufalem, Aethiopien und Inbien gewanbert war, um bort politische Miffien gu treiben, nach Rom gurud. Er galt als grundlicher Renner bes turfischen Reiches und bes Drients, ftunbenlang ließ fich ber alte Papft von ihm ergablen und mobl unermeglich beligen 2). Dann fchicfte er ihn wieber bavon, um mit bem driftlichen Ronige von Methiopien, Ronftantinus Bara-Jalob, und mit indischen Gurften neue Berbindungen gegen ben Gultan angufnupfen "). Bon biefer zweiten Reife febrte ber Franciscaner erft nach einem Jahre beim. Bum Bara-Jakob batte er nicht burchbringen fonnen, aber in Berften und Georgiana batte er biele gute fatholifche Chriften gefunden, bie bem romifchen Stuble und ben observanten Franciscanern völlig ergeben waren und nur ben Bunfc begten, fich ein geiftliches Saupt mablen ju burfen, meldes ber Bapft bestätigen moge. Angerbem brachte Lobovico aus Megupten acht athiopische Monche mit, bie erft tie Schwellen ber

<sup>&#</sup>x27;) S. oben S. 453. Rlofe Dot, Gefchichte von Breslau Bb. III. Th. I. S. 123.

<sup>2)</sup> Brief bes Bruder Gabrielle von Berona an Bruber Capiftrano von 1455 bei Wadding Annal, Minor, T. VI. p. 185.

<sup>)</sup> Das Breve an Bara-Bafob vom 1. Dec. 1456 ibid. p. 301.

Apoftel Betrus und Bantus befuchen und bann ben Diffionar jum Bara-Bateb führen wollten. Der Bapft mar boch erfreut: er verfprach ben gemählten Batriarchen ju bestätigen, wenn er mit einigen jener tatholischen Franten nach Rom tomme, um bas Ballium gu bolen; er empfahl nicht unbeutlich ben Bruber lobovico felber 1). Das Bert ber Union, beffen Fruchte trot ben Bemühungen Gugen's IV und trot bem florentinischen Concil in Richts gerfallen waren, murbe burch biefen Monch ungleich großartiger geforbert. Blieb gleich ber verftodte Batriarch von Konftantinopel bei feinen Regereien, fo fühlte jest bod, burch ben Minoriten befehrt, eine Reihe von orientalifchen Rirchenfürsten bie Gehnfucht, fich bem romifden Primate gu Gugen ju merfen, barunter allein brei Batriarden von Antiochia, von benen ber eine ben orientalifchen Briechen, ber anbere ben Daroniten, ber britte ben Armeniern, Babyloniern und Chalbaern vorftant, ferner ber jafobitifche Batriarch von Alexandria, ber griechifche von Berufalem, bae Ratholifon von Georgiana.

Bine war ber Gludliche, ber bie Erfolge biefer merfmurbigen Glanbensbewegung nur zu erndten brauchte. Er ernannte Ledovico auch ju feinem Runtine fur ben Drient und bestätigte bie Brivilegien und Gnaben, bie feine Borganger bem großen Miffionar verlieben .). Bu Siena erschien vor bem apostolischen Stuble ein gemiffer Diofes Gilbet, Archibiatonue von Antiochia, ein gelehrter Mann, nur bag feine griechische und fprifche Beisheit nicht verftanben murbe. Er fam im Ramen ber Batriarchen von Antiochia - wir horen leiber nicht, ob aller brei - von Alexanbria und Berufalem und anderer morgenlandischer Chriften, Die burch ibn ben römifden Bifcof ale ben Stellvertreter Chrifti unterwürfig anerfannten. Dennoch ergablt une Bine nur febr obenbin, er habe bie Briefe, Die Dofes brachte, ins Lateinische übersegen und im Archiv ber Rirche nieberlegen laffen, ben Boten felbft aber befchenft. pomphaft war bagegen einst die florentinische Union verfündet morben! Db ber Bapft icon bamale an ber Echtheit biefes Boten und biefer Briefe zweifelte? Spater bat weber er noch fonft Remand fich bes Glaubenswerfes gerühmt 3).

<sup>1)</sup> Die Breven an bie Franken in Perfien und Georgiana bom 19. und an Lebovico vom 30. Dec. 1457 ibid. p. 386, 387 und bei Raynaldus 1457 n. 67, 68.

<sup>2)</sup> Das Breve an benf. vom 4. Oct. 1458 bei Wudding p. 413.

<sup>3)</sup> Außer Pius Comment, p. 103 gebenft biefer Obebieng nur bie Chronit

Doch jener Mofes war nur ber Borbote ber großen Alliang, ale beren Berfunber, balo nachbem Bius, von Mantua heimfebrent, in Rom wieder eingetroffen, Bruber Lobovico felber fam, begleitet von einer Bahl orientalischer Befandten. Gie maren in Trachten und Gitten fo merfwurbig, bag bas Bolf auf ben Strafen mit Fingern auf fie jeigte und bie Rinter ibnen in Schaaren nachzogen. Der Gine, ein ftattlicher Ritter, mar ein Befandter bes Raifers David von Trapegunt; auch ber Bote bee Ranige Georg von 3merethi, ber aber ichlechthin als Berfertonig bezeichnet murbe, erfcbien ale ein würdiger altlicher Berr, auffallent nur, bag er, obwohl ritterlichen Stanbes, eine monchische Tonfur trug. Dagegen mar ber Befandte bee Fürften Gorgora von Georgiana ober Großiberien ein wunderbar großer und ftarfer Menfch, ben bem man wiffen wollte, er verzehre täglich 20 Pfunt Fleifch; er trug zwei Tonfurfrange auf bem Coabel, fo bag in beffen Mitte ein Saarbufdel berverragte, ferner Ohrgehange und einen borftigen Bart wie ein Murmelthier, weitaus bas befte Stud ber Befellicaft. Der Berr bon Rleinarmenien, beffen Rame bon Bebem anbere genannt murbe, hatte einen liebensmurbigen Ritter gefchidt, ber mehrere Inftrumente fpielen tonnte und nebft feinen Dienern im weiten Gewande und mit hobem But einberschritt. Dagn fam endlich ein Bertreter bes "fleinen Turfen," bes Saffan. Bei von Mejepotamien, melder bes Trapezuntiers Schwiegersohn war und, obwohl felbst ein Ungläubiger, bennoch 50,000 Mann gegen ben großen Turfen gu ftellen fich erbot. Erft fpater, wie es icheint, tam noch Giner bingu, ein Abgeordneter bes Priefters Johann, ber als gelehrter Theolog und Aftrolog galt. Diefe Morgenlanber maren nach ber Ungabe bes Brubers Lobovico über Roldis und Schthien, über ben Don und bie Donau, über Ungarn, Deutschland und Benedig gereift. 3m October hatten fie bor bem Raifer geftanben, boch werben außer Lotovico nur ber Berfer und ber Georgianer ermabnt: fie boten ein heer von 150,000 Mann jum Türkenfriege an und Raifer Friedrich verfprach, gleichfalls für bie Aufstellung eines tuchtigen Beeres ju forgen. Ale er nicht angeben wollte, bag ber perfifche Befanbte ihm im Namen feines Ronige bemuthig bie Buge fugte,

bes Philippus de Lignamine bei Eccard Corpus hist, med. acv. T. I. p. 1308. hier wird bestimmt ber 26. April 1459 angegeben, mabrend Bius ben Act in ben Sommer 1460 verlegt. In Giena mar er zu beiben Beiten.

erklärte biefer, er wage andere nicht zu feinem herrn guruckzufebren 1).

In Rom wurden bie Orientalen ale fonigliche Befandte empfangen, bie Bralaten gogen ihnen entgegen, man freifte fie öffentlich. Im Confiftorium brachten fie bem Papfte ben Beborfam ihrer Fürsten bar, soweit biefelben Chriften waren. Dann mar viel bon bem großen Bunbe ber Orientalen gegen ben Gultan bie Rebe. Die Gefanbten felbft fprachen immer nur fur; und feierlich. 3br berebter Dollmeticher und Wortführer war loborice, ber, obwohl er fich Dector nennen ließ, boch bie lateinische Sprache mabrent feines langen Aufenthaltes im Drient vergeffen haben wollte unb, ba er in griechischer ober perfischer Rebe naturlich nicht verftanden mare, lieber einfach italienisch fprach. Dag er ten großen Bund ber afiatifden Türtenfeinbe gufammengebracht, murbe in ben Schreis ben und Reben ber Gefandten immer gebührent bervorgehoben; obwohl unter fich zwiftig, fo fagten bie Gurften, batten fie auf Befehl bes Bapftes und biefes Muntius bie Baffen niebergelegt, um fie vereint gegen bie Türken wiederaufzunehmen. Im Bunde war noch eine Reibe anderer Furften und Bolfer, Die nicht gerabe Boten gefenbet, ber Dabian von Mingrellen, ber Gurft von Abchaff, ber muhamebanifde Emir Jemail-Bei von Ginope, ber Gultan von Caramanenland, auch ein Glaubensgenoffe bes Großberrn, aber fein politifcher Teint, ben Bins bereits fruber an bie feinem Borganger Calirtus gegebenen Beriprechungen gemabnt und bon bem er meinte, er tonne gur Moth 40,000 Dann ins Gelb ftellen "). Unbere Burften bed Bunbes ericheinen unter fo verfimmmelten Ramen und Titeln, bag ihre Entzifferung ein gelehrtes Studium erforderte. Die Stamme ber Gothen und Manen, bie bier in mertwurdigem Bufammenbang ericeinen, wollten unter ber Fabne bes Berfere fampfen. Alle erboten fich, großartige Beere ju fiellen, beren Bahl oft ju ihrer mahren Dacht in feinem Berbaltnif ftanb. Der Trapejuntier, langft auf fein Stabtgebiet befchrantt, wollte 20,000 Dann

<sup>1)</sup> Corn. Zantfliet Chronicon ap. Martone et Durand Collect. amplies. T. V. p. 502. Des Raifers Schreiben an ben König von Berfien vom 17. Det. 1460 und ber Entwurf eines faiserlichen Schreibens an ben Papft, worin koborico und die Gesandten embsohlen werden, im Archiv für Annde öfterr. Geschichtsquellen Bb. XI. S. 156.

<sup>2)</sup> Pius Asia cap. 94. 100. Sein Breve an tiefen Caraman von Cilicien vom 16. Oct. 1459 bei Raynaldus 1459 n. 75.

und außerdem 30 Doppelruterer ausbringen, ber kleine König von Imerethi und ber noch kleinere Dabian von Mingrelien jeder 60,000 Mann, Hassan-Bei 50,000 u. s. w. So nahmen es bie Asiaten auf sich, alle bis zum Bontus wohnenden Türken zu erstrücken, wenn die europäischen Mächte unter Leitung des Papstes auf der anderen Seite das Ihrige thäten, so daß der türkische Rame völlig dom Erdboden vertilgt würde.

Das klang freilich anders als die Zusagen der abenbländischen Fürsten zu Mantna. Pius antwortete, er schätze jene Erbietungen zwar sehr hoch, bevor er aber seinerseits den Beginn des Türkenstrieges zusage, möchten die Gesandten zum Könige von Frankreich und zum Herzoge von Burgund gehen, ohne die der Kreuzzug schwerslich aussührbar sei. Jene willigten ein, nur baten sie um Reisegeld und das Bruder Lodovico zum Patriarchen über alle katholischen Christen des Orients gesetzt werde. Beides sagte Bius zu, nur sollte der Minorit sich vor seiner Kücksehr nicht als Patriarchen bezeichnen dürsen ).

Bis babin scheint im Papfte tein eigentlicher Zweifel an ber Bahrhaftigfeit bes großen Miffionars und an ber Echtheit ber Drientalen aufgefommen ju fein. Hur bie boben Berfprechungen ber afiatifchen Fürften hielt er für fcminbelhaft: "es wirb Europa fcwer werben, ein folches beer ju unterhalten," foll er gefagt haben, und als ihm bon ber gemeinen Gefragigfeit ber Boten ergahlt wurde: "wenn wir beim Gaftmabl und im Schatten mit biefen Bunbesgenoffen ju fampfen hatten, mare am Siege fein 3meifel" 2). Lobovico machte ben Ginbrud eines murbigen Bralaten 3), ber lange mit Ruhm in ber öftlichen Miffion gearbeitet und auf ben feine observanten Bruber mit Stol; faben. In ben Befandten wollte Bins nicht zweifeln, ba auch ber Senat zu Benebig fie fur wirtliche Orientalen gehalten. Bebor fie von Rom abzogen, flattete ber Bapft ben Bruber Lobobico formlich mit empfehlenben Schreiben ale feinen Muntius an bie genannten Fürften aus, Die er jum Rampfe für ben Glauben aufrufen moge, er verbieg ibm bafür Gottes Bohn und bie Onabe bes apostolifden Stubles; auch bestätigte er

<sup>1)</sup> Pius Comment. p. 127, 128.

<sup>2)</sup> Campanus Vita Pii II ap. Muratori Scriptt, T. III. P. II. p. 989.

<sup>&#</sup>x27;) lequel sembloit honeste prelat, fagt Du Clercq von feinem Auftreten am frangösischen Hofe.

alle Gnaben, bie feine beiben Borganger bem Monche bereits ver- lieben 1).

Mm frangofifchen Bofe, wo Lobovico mit feinen Affaten im Mai 1461 eintraf, machte er wenig Glud. Zwar reichte man ben merfwürdigen Menichen auch bier ben Lebensunterhalt und gab ihnen Gefte, wofür fie ben Ronig bor feinem Confeil ale "Ronig ber Ronigen bezeichneten und versicherten, feine Lilienfabne und ein Felbhauptmann in feinem Namen wogen mehr als 100,000 Mann auf. Man fing boch an ju bemerten, bag biefe Befandten, fo febr fie von bem Reichthum ihrer Ronige und Berren prablten, felber auf ben Bettel gewiefen waren. Ueberbies frarb Ronig Rarl und Lubwig XI ichien für ihre Antrage burchaus fein Obr ju haben "). So jegen fie nach Saint - Omer gu Bergog Philipp bon Burgund, ber fo eben ein Capitel ber Ritter vom golbenen Blieg gehalten und biefe Belegenheit zu neuen Feften willtommen bieg. Die Befanbten überreichten ihm ein Schreiben bes Papftes, worin ihre Sache bem Burgunber ans Berg gelegt und überbies berfichert murbe, Bins gebente bei ben mantuanifchen Befoluffen ju bleiben, ja noch mehr ju thun. Gie überreichten ferner Schreiben von brei orientalifden Fürften, bem Trapeguntier, bem Berfer und bem Beorgianer. Letterer bat um bie Freunbichaft bes Burgunbere, meil ibn bringend verlangte, im Rampfe fur ben Glauben gu fterben, und weil er gehört, bag ber Burgunder vor Anberen muniche, bas beilige gand wiederzuerobern. Für biefen Fall verfprach auch ber Trapezuntier, ihn jum Könige von Jerufalem einzusepen. Bruber Lebovico mirb in tiefen Briefen, bie einander fo abulich find, bag fie aus einer Cancelei bervorgegangen fcheinen, immer fcon als Patriard bezeichnet, eine nicht rechtgläubige Anficht ter orientalischen Burften, wie wir vom Papfte felber wiffen. Wer bie lateinifche Anrebe vor bem Burgunber bielt, foren wir nicht, boch mar es meber ber Docter und Patriard, bem fein Latein abbanben gefommen war, noch einer ber Affaten. Der fcwungvolle Rebner begann mit ben Borten: "Siehe bie Dagier bes Oftens find gefommen ju bem Sterne, ben fie im Abenblande gefeben." Auch ber Bergog betheuerte fein Berlangen, bas alte Banner ber Rebert unb Gott-

<sup>&#</sup>x27;) Die beiben Breven vom 13. Januar 1461 bei Wadding p. 470. 471, erfteres auch bei Raynaldus 1461 n. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Du Clercq Mémoires ed Buchon liv. IV. chap. 27. Pius Comment. p. 128.

fried über ben Bosporus zu tragen, boch hören wir nicht, bag man über biese Praliminarien eines Bunbniffes hinausfam 1).

Ingwischen murbe ber Berbacht bee Bapftes burch mancherlei Berichte genahrt, wie fich Lobovico tros feinem Befehl ben Batriarchentitel beigelegt, wie er fich fcon in Ungarn und Deutschland Dispenfationen erlaubt, bie ibm nicht guftanben. Man nannte biefen Monch gerabezu einen Betruger und bie Befanbten fo nnecht wie ihre Briefe. 216 fie nach Rom gurudfehrten, murben ihnen bie fruberen Chren nicht mehr erwiefen, boch gab ihnen ber Papft Gelb jur Rudreife, weil er fie nicht ohne ichlagenben Beweis fur Gauner erflaren mochte. Den Minoriten batte er fast einferfern laffen, ibn ale Batriarden ju Inftalliren weigerte er entichieben, und ale er borte, bag ber freche Monch bennoch in Benebig bie Briefter. und Patriardenweihe erfcblichen, befahl er bem bortigen Batriarden, ibn ale Betriger feftnehmen ju laffen. Doch entwich lobovico, bom Dogen gewarnt; Bine fagt, er habe ben ihm wie von ben Gefanbten nie wieber etwas gebort, feitbem aber alle Rachrichten aus bem Orient für verbächtig gehalten 2).

Uebrigens ging ber breiste Franciscaner nicht so schnell unter, nur trieb er sein Gaunerhandwert in anderen Ländern sort. Im Jahre 1465 erschien er, wieder als Patriarch, vor König Kasimir von Polen, diesmal im Austrage des Tartarenchans, zu welchem er von Kaiser und Papst geschickt sein wellte; wieder verhandelte er über ein Bündniß mit dem Tartaren, dem indeß zu diesem Zweck erst Geschenke geschickt werden müßten. Doch König Kasimir ließ sich nicht mit ihm ein 3). Und als 1475 der Benetianer Ambrogio Contarini am persischen Hose in der Nähe des alten Etbatana weilte, stellte sich auch hier Bruder Lodovico von Bologna ein, na-

<sup>&#</sup>x27;) Du Cloroq weiß nur obenhin von ber Aufnahme ber Gefandtschaft burch ben Burgunber, über die Kervyn de Lettenhove Hist. de Flandro T. V. Brux. 1850. p. 47 aus bem Dagboek der Collatio einige Notizen mittheilt. Das erwähnte Breve bes Papstes, die Schreiben ber brei Orientalen an ben Burgunber und die vor ihm gehaltene Rebe findet man in A. S. Opp. edit. Basil. als epist. 376-380. Fallmeraper Geschichte bes Kaiserthums von Trapezunt. München 1827. S. 264 ff., der nur diese Stüde kannte und an die Echtbeit der Briefe und ber Gesandten glaubte, giebt sich eine überstüffige Mühe, Unrichtigkeiten und Uebertreibungen barin nachzuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Comment, p. 128.

<sup>-3)</sup> Ludov. Cromer de orig. et rebus gestis Polonorum. Basil. 1555. p. 564.

türlich als Patriarch von Antiochia, diesmal auch als Gesandter bes Herzogs von Burgund und mit den ungehenerlichsten Bersprechungen von Seiten desselben. Obwohl der Venetianer vor ihm warnte und der König sich über ihn lustig zu machen schien, beschenkte er ihn doch zuleht mit Kleidern, einem Pferde und etwas Geld, ja er gab ihm noch Geschenke für den Herzog von Burgund mit auf den Weg ').

Ge lag ein bitterer Spott barin, baß man Kampfesmuth und Hülfe von den fernen Fürsten Asiens, ja von den Ungläubigen selbst erwartete, und daß man darüber von einem elenden Betrüger getäuscht wurde. Wie waren dagegen die Nachrichten zuverlässig, die über das Zusammenstürzen der Trümmer des griechischen Reiches, über das Bordringen der Demanen gegen den griechischen Orient einliesen! In wenigen Jahren schwanden die kümmerlichen Reste dahin, die noch von dem alten bozantinischen Staatskörper gezeugt, meist ohne Kampf und erbärmlich gaben sie ihr Dasein auf, und das christliche Abendland spielte dabei den zitternden Zuschauer.

Morea fah ben Bruterfrieg zwischen ben beiben palaologischen Despoten Demetrios und Thomas von Renem entbrennen, als bie gewaltige Sand bes Eroberers ben lebten Griff that. 3m Frubling 1460 traf ber Gultan felbit in Rorinth ein. Bei ben Despoten regte fich auch nicht ber Getante bes Wiberftantes, und auch bie papftlichen Dreihundert, Die in Mantua bas Rreng genommen und unter Banoni aus Cremona übergefest maren, fühlten feine Meigung, fich bem Marthrertobe entgegenzufturgen. Wie biefes Unternehmen auf einer Brille bes Cardinals Beffarion beruhte, fo fammelte bamale fein alter College Ifiboros Rriegematerial, um es felbst ben Landsleuten hinüberzubringen, boch auch er befann fich eines Befferen und fehrte in Ancona wieber um .). Wer hatte biefen feigen Griechen auch helfen fonnen! Demetrios unterwarf fich bem Gultan und lieferte ibm feine Tochter in ben Sarem: bafür burfte er anfange ju Abrianopel mit einem Jahrgelb leben und endlich vergeffen in einem Rlofter fterben. Bon feinem Gebiet hielt fich nur bas feste Monembasia, jest auch Rapoli bi Malvafia genannt, bamale noch eine wohlhabente Sanbeleftabt,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Contareni Itinerarium im Anbange 3u Petrus Bizarus Rer. Persic, Historia, Francof. 1601. p. 497 (cap. IV.).

<sup>\*)</sup> Pius Comment, p. 95.

gelegen auf einer Felsenzunge, die fast wie eine Insel abgeschlossen, hoch über dem Weere lag und dem Feinde keinen Zugang gewährte. Zufällig landete hier der genannte Zanoni, und da der Despot Thomas, an den sich die Monembasioten zunächst gewendet, sie an jeden beliedigen Herrn wies, dem sie sich unterwersen wollten, so nahmen sie auf Zanoni's Rath die Schutherrschaft des apostolischen Studies an. Ihre Boten erschienen zu Siena vor einem öffentslichen Consisterium und leisteten Bins und seinen Nachfolgern den Sid der Trene. Dasin sandte ihnen der Papst Getreide und einen Präsecten, der sormlich von der Stadt und ihrem Gediete Besitz ergriff; man meinte hier einen Stätzunkt zur fünstigen Wiederserderung des Beloponnes zu haben. Es sehlt jede Nachricht, wie lange diese päpstliche Besitzung auf griechischem Boden gewährt hat ').

Bahrend ber Gultan gen Guben borbrang und feine Reiter bis in bas Gebiet ber venetianifchen Seeftabte Mobon, Roron und Mavarin ftreiften, flüchtete Thomas binter bie Mauern ber letteren Stadt und bann, bon ben Benetianern ale unbequemer Gaft berwiefen, am 11. Juli 1460 nach Rorfu, um Die Stätten feiner Berr-Schaft nie wieberzusehen. Das Einzige, mas er gerettet, mar bas Saupt bes beiligen Anbreas. Dit biefem Schate lanbete er, nachbem er vergeblich bie Gnabe bes Großherrn gefucht, im Winter gu Uncona und um die Faftenzeit 1461 fah man ihn bulfeflebend vor bem Papfte gu Rom. Bohl murbe er freundlich aufgenommen: Bius bestimmte ibm eine Wohnung im Aloster Spirito Santo, ichentte ihm am Sonntage Lactare bie goldene Rofe und fette ihm unter Beifieuer ber Carbinale ein Jahrgelb aus 2). Anfange fcbien ber Balaologe bie Ruderoberung feiner Berrichaft zu betreiben. Wir finden ihn in Mailand und Benebig, um Bulfe gu werben 3). Der Papft rief in feierlicher Bulle alle Gläubigen auf, ihm burch Busenbung von Truppen und Waffen bie Unterftugung ju gewähren,

<sup>1)</sup> Pius Comment, p. 103. Die Annahme ber Obedienz wurde am 9. Sept. 1460 erflärt, wie Pius in seinem Schreiben an die Monembasioten v. 27. Febr. 1461 bei Raynaldus 1460 n. 59, mit welchem er den Präsecten sandte, erwähnt. Auch berichtete er die Sache schon am 12. Sept. dem Legaten Bessarion zum Trost ibid. n. 58.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Pius Comment. p. 130. 192. 193.

<sup>3)</sup> In Benedig mar er nach Sanudo ap. Muratori Scriptt. T. XXII. p. 1167 bei bem Leichenbegängniß bes Dogen Walipiero, ber am 5. Mai 1462 ftarb.

ble er selbst ihm aus Mangel an Mitteln nicht bieten könne; benn er begnügte sich bamit, Denjenigen, bie ben Fahnen bes Paläologen solgen ober auf ihre Kosten Schaten in seinem Lager halten würsben, Sündenerlaß zu schenken '). Als das ohne Erfolg blieb, gönnte ber verjagte Despot sich Ruhe; nicht einmal sein Name wird mehr bei den späteren Agitationen genannt. Bergessen, wie sein Bruder in Abrianopel, ist er am 12. Mai 1465 in Rom gestorben. Der Peloponnes, mit Ausnahme der venetianischen Städte, ging unter Morden und Berwüsten in die Hände der Osmanen über.

Noch wahrten bie meisten Inseln bes ägeischen Meeres ihre Freiheit, andere erkannten die Oberhoheit Benedig's an, noch andere zahlten dem Großberrn einen mäßigen Tribut. Die osmanische Seemacht war erst im Entstehen, dech rief der Parteihaß oft genug den ungländigen Feind berbei, und die völlige Zersplitterung unter diesen kleinen Inselreichen besiegelte im Borans das Berderben jedes einzelnen. Selbst der geringe Halt, den unter Calixus III die apostolische Flotte diesen kleinen Despoten und Freistaaten gewährt, war verschwunden wie die Schiffe selbst. Der neue Papst begte einen anderen Gedanken, bessen Kosten nicht der apostolischen Kammer zussielen, der aber freilich bafür ein bloßer Gedanke blieb.

Schon am 18. Januar 1459 sprach Pius die Begründung eines neuen Ritterordens aus, der von der h. Maria von Bethlehem den Ramen und als Ordenszeichen ein rothes Krenz auf weißem Felde tragen sollte. Auf den Kampf gegen die Ungläubigen gewiesen gleich den Rhodisern, sollte er auf Lemnos seinen Hauptsith haben und die hellespontischen Gegenden bewachen. Dazu wies ihm Pius eine Anzahl von Orden und Hospitälern an, die zu bloßen Pfründen herabgesunken keine Bestimmung mehr erfüllten, die Orden des h. Lazarus, vom heiligen Grabe, von S. Spirito in Sassia zu Rom u. a. ") Wir hören nicht, daß der neue Orden jemals ins Leben trat; wahrscheinlich wußten jene alten faulen Corporationen jeden weiteren Schritt zu hintertreiben. Dagegen tauchte zu Mantua der Plan wieder auf, den Deutschherrenorden aus Preußen nach der Türken-

<sup>1)</sup> Die Bulle vom 8. Febr. 1462 bei Raynaldus 1462 n. 35-38.

<sup>\*)</sup> Die Bulle bei Raynaldus 1459 n. 2. 3. Wilde Geschichte bes Orbens ber Tempelherren Bb. II. 2. Ansg. Salle 1860. S. 853 ift völlig im Frethum, wenn er gegen Schröch behauptet, ber Ritterorben auf Lemnos und bie oben S. 56 erwähnte Gesellschaft Zesu seien biefelbe Stiftung, er hat bie bergehörigen Documente insgesammt salfch verftanben.

grenze ober etwa nach Tenebos zu verpflanzen. Das betrieb ber polnische Gesandte aus politischen Gründen, die Johanniter und andere Mächte stimmten ihm bei: in Preußen, dieß es, gehe der Orden dem Müßiggang nach oder streite gegen driftliche Fürsten statt gegen die Ungläubigen. Aber die Agenten der beutschen Mächte, vor Allen wohl der Brandenburger, widerstanden frästig und der Papst, schon als Bischof und Cardinal ein Protector des Ordens, war zu feinem Decrete wider benfelben zu bewegen ').

Daß übrigens in ben Ritterorden bas Heil nicht mehr zu suchen war, zeigte am Klarsten die Genossenschaft ber Rhobiser, die sich nur unter steter Roth auf ihrer Insel behauptete. Roch 1456 hatte sie einen Streiszug der osmanischen Flottille glücklich abgeschlagen, wenn auch mehr durch die starken Befestigungen der Insel als durch Wassen. Im Jahre 1460 wüthete eine Best auf Rhodus, die wohl zwei Drittheile der Bevölkerung hinwegrafste, es solgte eine entsetzliche Hungersnoth und überdies war der Orden tief verschuldet. Sobald sie nun von neuen Seerüstungen des Sultans hörten, flehten die Ritter die Hüsse des Abendlandes an und drohten schon verzweiselt, die Insel zu räumen. Bergebens rief Pius die Fürsten und Bölker auf, den Bedrängten beizusiehen, mit Mähe hielt er sie selbst, deren Gelübde auf den Kampf lautete, zurück, daß sie nicht im Frieden mit den Türsen ihr Heil such surück, daß sie nicht im Frieden mit den Türsen ihr Heil such sie sie surück,

Eppern war längst burch alle Einflüsse zerrüttet, die nur irgend ben Sturz einer Herrschaft vorbereiten können. Seine reichen Handelsplätze ruinirte die Eisersucht zwischen den Benetianern und Genuesen; ägyptische Flottillen setzen plündernde Banden auf die Insel, welche ganze Massen der Bevöllerung in die Anechtschaft davonschleppten. Im Herrscherhause der Ensignan gab es sarbanapalische Schwelgerei, Brudermord und Weiberberrschaft mit allen Hoscabalen, die sie mit sich zu bringen pflegt. Bald überwog eine byzantinische, bald eine abenbländische Partei, und bann wechselte wie ein Kleid der griechische Eultus mit dem sateinischen. Die

<sup>9</sup> S. oben S. 68. Dlugoss Histor. Polon. lib. XIII. p. 252. 253. Bericht bes Orbensprocurators Jobolus Hohenstein aus Mantua v. 17. Sept. 1459 im Archiv zu Königsberg. Ueber altere Plane zur Berlegung bes Orbens an die Donau f. Joh. Boigt Gesch. Preußens Bb. VII. S. 502. 534. 700.

<sup>2)</sup> Die Aufruse vom 19. Sanuar 1461 und vom 1. Mär; 1463 bei Raynaldus 1461 n. 27, 1463 n. 19. Pins Comment, p. 203. 205. Romanin Storia doc. di Venezia T. IV. p. 315.

Königin Charlotte reichte bem savohischen Prinzen Lodovico ihre Hand, dem Sohne des Herzogs, er landete mit einer Flotte in Eppern und wurde am 7. October 1459 als König empfangen und gekrönt'). Da aber wich Jakob, der Königin Bastardbruder, ein schöner und seuriger Jüngling von reichen Gaben, nach Aeghpten, rief die Hülse des Sultans an, versprach einen Tribut, nannte ihn Oberherrn und leistete ihm einen Treueid, wosür er am ägyptischen Hose als König anersannt, mit dem Purpur und den königlichen Insignien besteidet wurde. Ueberdies war er der Schützling des osmanischen Großherrn. Mit einer ägyptischen Flotte landete er dann in Chpern, welches ihm wehrlos in die Hände siel. Nur im Castell von Cerina hielt sich der Savoher, während die Königin erst nach Rhodus, dann ins Abendland zog, um dem belagerten Gemahl Hölse zu schaffen d.

Wohl hatte ber Papsi auf die Nachricht, daß gegen Spern eine Flotte gerüftet werde, "damit er nicht dazu schweige," zur Hülfe gerufen, wohl hatte er mit Spendung eines Ablasses selber geholsen. Als dann die Insel zum größeren Theile bereits genommen war, saßte Pius den löblichen Plan, sie mit Hülse des Königs von Aragon zurückzuerobern; das nöthige Geld sollte durch Zehnten und Gaben in Aragon zusammengebracht werden, und sehr ernstlich sandte der Papst zur Sinsammlung bereits Runtien und Commissarien ab."). Die Glaubensnoth in Eppern hatte nicht mehr reinen Ruf, durch einen Ablaß für Spern war die Christenheit bereits einmal betrogen worden. Daß Pius die Gefandten des Usurpators Jasob, die ihm in irgend einer Form den Gebrauch des Königstitels für ihren Herrn ablisten wollten, nicht als sönigliche empfing und gründlich zurückwies, war in der That das Geringste, was die vertriebene Herrsschein von ihm verlangen konnte.").

Balb barauf lanbete bie Ronigin Charlotte felbft in Oftia unb

<sup>1)</sup> Schreiben bes Herzegs von Savoben an Rarl VII von Franfreich vom 13. Dec. 1459 bei Guichenon Histoire genealogique de la royale maison de Savoie. Edit. nouv. T. IV. Ptie I. Turin 1780. p. 388.

<sup>3)</sup> Aussichtliche Rachrichten barüber bei Pius Comment, p. 175 - 180 und fast wortlich in der Asia cap. 97.

<sup>3)</sup> Die Bullen vom 19. Juli 1460 und vom 25. Januar 1461 bei Raynaldus 1460 n. 95, 1461 n. 90.

<sup>\*)</sup> Das geschah in Tivoli, also im Angust ober September 1461. Pius Comment, p. 165. 178. Asia I. c.

fuhr auf bem Tiber nach Rom, eine lebhafte Fran von etwa 24 Sabren, mit blaffen Bugen, frangofifch in Rleibung und Gitte, bon ichneller, fprubelnber Rebe nach Art ber Griechen. Die Carbinale jogen ibr mit ber gesammten Gurie entgegen, fie murbe mit allen Ehren einer Ronigin empfangen. Sie flifte Die Buge bee Bapftes und flehte ibn im öffentlichen Confiftorium an, er moge fich einer ungludlichen Fürftin bes driftlichen Glaubens erbarmen. Gie mar unterwegs von Geeraubern völlig ausgeblunbert und befaß nicht einmal mehr bie Mittel, um gu ihrem Schwiegervater und nach Frantreich weiterzureifen. Gie bat um Truppen gur Biebererlangung ibres Reiches, ferner um Getreibe und Bein, um fie ben in Cerina Belagerten zu bringen. Beinend ftant fie, ale ihre Rete beenbet war, por bem Papfte. Bins erfparte ibr nicht Die Strafworte, Die er gegen bas favohische Saus auf bem Bergen batte. Der Bergog mar ber Gobn bes ju Bajel ermablten Papftes, bem ber Biccolomini felbft einft gebient; er mar immer ein Genoffe ber frangofischen Bolitit und ber angiovinifchen Sache gewefen, er und auch fein Sobn, ber Ronig von Cypern, hatten bem ju Mantua verweilenben Papfte ibre tropige Migachtung gezeigt. Dennoch verbieg Bius ber gebeugten Ronigin wenigftens bie Ansftattung gur weiteren Reife, Betreibe und Wein follte fie bei ihrer Rudfehr in Ancona bereit finden, um Truppen aber in Savoben und in Franfreich bitten. Nach etwa gebn Tagen berließ Charlotte ben Bapit, wenig getroftet '). In Siena, Floreng, Bologna und anberen Stabten verforgte man fie und ihr Gefolge, bas aus etwa 50 Reitern beftanb. Auch in Savoben fant fie geringe Meigung, auf bie verlorene Infel noch Rrafte ju wenden; bem Konige von Aragon muthete man auch bier bie Bulfleiftung gu. Da mochte fie in Franfreich nicht mehr bitten, in Benedig Schiffte fie fich wieber nach Rhobus ein; fie fei, flagte fie bier, bas verlaffenfte Weib von ber Welt 2).

<sup>&#</sup>x27;) Pius Comment, p. 175. 179. 180. Hierans und aus Bins' Schreiben an König Lubwig von Frankreich, epist. 387 ber edit. Basil. v. 26. Oct. 1461 sieht man, baß ber Besuch ber Königin in Rom eben in biese Zeit fällt. In Reinhard's Geschichte bes Königreichs Copern Th. II. S. 62. 64 herricht in Betreff ber Zeitfolge wie ber Thatsachen völlige Consussion. Ueber die Stellung bes savonischen Hause Jum Papste vergl. oben S. 67.

<sup>\*)</sup> Pius Comment. p. 180. Man vergt, bas Manifest bes Herzogs von Savopen vom 15. Februar 1462, Charlottens Briefe vom 10. August 1462 aus Mantin und vom 1. Sept. 1464 aus Rhodus bei Guichenon p. 390. 393. 394.

Gerabe ju ber Zeit, ba bie chprifche Ronigin in Rom wellte, traf bier bon Benedig ber bie Botichaft ein, Die genuefischen Befigungen am fdmargen Deer, jumal bas reiche Amafiris, bas Furftenthum Sinobe und bas trapezuntifche Raiferreich feien bon Dehammed überwunden worden. Der reiche Fürft Jemail von Ginope batte noch im Jahre guvor ein osmanisches Beer gurudgeschlagen und an ben Bapft um Gulfe gefenbet; aber wie follte man, fagt Bius, bie Chriften unter bie Baffen rufen, ba man fie nicht einmal gur Berathung über ben Rrieg berfammeln fann. Jest martete Ismail ben Angriff nicht erft ab, er ergab fich ber Gnabe bes Großberen. Auch ber Großcomnene von Trapegunt, feig und weibifc wie fein Bolf und langft bem Gultan tributpflichtig, ergab fich auf bie ersten Drohungen. Raum bag ber Untergang biefes fleinen pontifden Reiches, bas trop feiner Befchrantung auf bas Stadtgebiet immer noch ten ftolgen Ramen eines Raiferthums geführt, im Abendland ein Auffeben erregte. Es fdmeigen bavon bie Annalen Benedig's und bie jahllofen Chronifen, in benen einft ber Sturg von Byjang fo lebhaften Wieberhall gefunden. Richt einmal bie Zeit ift zu ermitteln, in welcher biefes Raiferreich bem palaclogifchen nachfturzte. Dag es in turfifche Sanbe überging, veranberte nicht bie politische Lage, und boch mar es ber lette centrale Salt wenigftens für bie Borftellung einer griechifchen Ration, fur ben Bebanten einer Fortbauer bes antifen Cafarenthums 1).

3m September 1462 nahm auch auf ber reichen Infel Lesbos

<sup>&#</sup>x27;) Rallmeraver G. 274. 280 ließ fic in Betreff ber Zeitbeftimmung offenbar in bie Brre fubren, wenn er ben Sturg von Sinope und Trapegunt erft in ben Commer 1462 fest. Sammer Befd, bes osman, Reiches Bb. II. S. 50. 548 wies wenigstens bie Ungulänglichleit ber osmanifden Gefcichtschreiber und bie abweichenben Angaben ter griechischen nad, bon benen inbeg Ducas Histor. Byzant. cap. 45 (edit. Bonn.) p. 310 vor Chalcoubulas enticieben ben Borgug perbient. Finlay The history of Greece - - and of the Empire of Trebizond 1204-1461. Edinb, and London 1851 p. 484 führt bie Frage wenig über Sammer binans. Binteifen Befch. bee coman. Reiches in Europa Th. II. S. 835 -342 bat aus ben griechifden Quellen grunblich bas Refultet gezogen. 3m ermabnten Briefe an Lubwig von Franfreich b. 26. Oct. 1461 melbet Bins bereits, bag Dobammeb Greopin (verftimmelt flatt Sinopin) und Trapegunt unterworfen. Er erfnbr bas burch einen Brief and Benebig, wie er in ber Asia cap. 53 ergablt, und in ber That fafte man in Benedig gerate im Det. und Dob. 1461 in Folge biefer Radrichten allerlei Beichluffe. Romanin T. IV p. 312.

bie Frantenberricaft ein Enbe. Schlag für Schlag pormarts fdreitenb, ichien ber Eroberer bobnenb ju fragen, wann wohl bie Bebulb bes gufchauenben Abenblanbes enblich ericopft fein werbe. Sier fab Giner ben Anbern an und man liebte es, auf irgent eine von fern ber tommenbe Bulfe au fpeculiren. Go bielt ber Bapft große Dinge auf ben Cfanberbeg, in welchem man fich gern einen unermüblichen und unbezwinglichen Ramben bes Chriftenthume borftellte. Aber auch Raftriota verlangte Bilfe vom Occident, nicht blog geweihte Fahnen, nicht blog eine Bannbrobung, wie fie ber Bapit gegen gemiffe Magnaten feines Lanbes richtete, bie mit ben Turfen bereits im gebeimen Bunbnig ftanten '). Ueberbies hatte ber Anwalt bes driftlichen Glaubens wenig Urfache, auf Albanien mit befonberem Stolge ju feben. Das Bergland mar voll Gecten und Aberglauben, ber Gottesbienft lag bollig barnieber, alles leben ging in bie mufte Rriege - und Rauberwirthicaft auf 1). Raffriota nahm feinen Anftant, am 22. Juni 1461 einen Waffenftillftant mit bem Gultan ju ichliegen, ber ibn tafür ale unbeschräuften Berrn in Albanien anerfannte '). Auch murbe bie Deinung bon biefem Rriegehelben bebeutenb berabgeftimmt, feit er fich und bie Rampfesart feiner Banben auf italifdem Boben gezeigt. Bei einem erneuten Ueberfall feines Gebietes im Sommer 1463 ichloß er wieberum einen Frieden, wie ihn ber Gultan nur gemabren wollte. Damals ericbien fein Gefanbter por bem Bapfte und bot, wenn Sulfe gemabrt werbe, bie Wieberaufnahme bes Rampfes an, bat aber gugleich um eine Buflucht im Rirdenstaate, falls fein Berr bon ben Zürfen verjagt werben follte. Die Buflucht verbieg ber Bapft und ben Frieden erfannte er ale nothgebrungen an. Das bieg bie Bulfe verfagen; ben jest an ließ fich Raftrieta meber burch papfiliche noch burd benetianifche Aufforberungen verleiten 1).

Rur bie völlige Rathlofigleit allen ben folimmen Botichaften gegenfiber, bie aus bem afiatifchen und bem griechischen Orient ein-

<sup>&#</sup>x27;) Bin8' Breve bom 10. Febr. 1460 bei Raynaldus 1460 n. 104.

<sup>&#</sup>x27;) Das fieht man aus Bins' Bollmachtsbullen für ben Prabicanten Blasius de Litio vom 4, und 11, August 1459 bei Theiner Vet, Monum, hist. Hungariam sacram illustr. T. II. n. 507, 508.

<sup>3)</sup> Barletius lib. IX. p. 192. 193.

<sup>&#</sup>x27;) Pius Commont. p. 330. Die in Tivoli empfangene Gefandtichaft fällt etwa in ben Angust 1463. Der venetianischen Mabnungen vom 20. August, 18. September und 13. December 1463 gebentt Romanin T. IV. p. 315.

Boigt, Enca Gilvio III.

liefen, tonnte bem Bapfte ben munberlichen Bebanten eingeben, fic mit einem Befehrungeversuch an ben Gultan felber zu wenben. Die nachfte Beranlaffung war bie nachricht vom Untergange ber Berrichaft von Ginope und bes trapeguntifchen Raiferthums, bie ben Bapft mitten in ben Rothen bes apulifchen Rrieges und in ber brudenbften Gelbverlegenheit traf. Der Gebante mar ohne Zweifel neu, boch find vielleicht Spuren nachzutweifen, wie er in Bine entftant. Dan fabelte langft bavon, ale fei bem Gultan Berbacht gegen bie Babrheit ber Lehren bes Propheten und eine Reigung au ben driftlichen aufgestiegen. Als ihm nach ber Eroberung von Konftantinopel ber Batriard Gennabios auf feinen Befehl eine Auslegung bes apoftolifchen Symbols in 20 Capiteln einreichte, foll er bie Reinheit biefes Blaubens bewundert und fich feitbem gegen bie Chriften gar gutig erzeigt baben '). Dann fchrieb ber gelehrte Carbinal Cufa, als er mabrent bes mantuanischen Tages bie Legation in ber Statt Rom berwaltete, eine "Brufung bes Roran," bie er bem Bapfte wibmete und beren gelehrten Apparat wir in bem vorliegenben papfilichen Runftwert bieweilen wortlich wieberfinden .). Bius perficherte bem Saupte bes Islam, bem Erbfeinde aller Glaubigen, ben er in feinen Reben mit blutgierigen Bestien gu vergleichen pflegte, bag er ibn nicht haffe, ba fein Berr gebiete, auch bie Feinbe au lieben und fur bie Berfolger au beten. Er wiberlegte ben ebrgeigigen Wahn, als werde bas osmanische Glaubensschwert auch bie lateinische Belt mit ber Leichtigfeit überminben, mit ber es bie Affaten, Briechen, Gerben und Balachen, Ungländige und Reter fich unterworfen. Wolle ber Gultan unter ben Chriften ruhmvoll herrichen, fo bedürfe es bagu nicht ber Beere und Alotten, ein wenig Baffer in ber beiligen Taufe fonne ibn jum machtigften Seren ber Chriftenheit machen. Der Bapft werbe nicht gogern, ihn ben Raifer Griechenland's und bes Drients ju nennen, und fei er bann ber Schutherr bes apostolischen Stubles, fo tebre bas golbene Beitalter gurud. Gin einziger Wille fonne jest bem Erbfreise ben Frieden geben, wenn er bie Bahn Monftantin's betrete. Und nun entfaltet

<sup>&#</sup>x27;) Raynaldus 1453 n. 14. 15.

<sup>\*)</sup> Cribratio Alchorani in Cufa's Opp. Paris 1514 und fouft gebruckt. Benn Cufa fich in ber Bibmung barauf bezieht, bag auch ber Papft mit Geift und Beredtfamteit die Lehren Mohammed's befampft, fo hatte er wohl junachft beffen Reben im Ginn.

ber Papft, ber bisher bie gewaltigen politischen Folgen erörtert, als gelehrter Miffionar bie Geschichte bes alten und bes neuen Bundes und die Grundwahrheiten ber christlichen Religion, indem er zugleich bie Lehren bes Koran widerlegt und als beredter Prediger zum Gerzen zu bringen sucht ').

Es ift wohl anzunehmen, daß diefer Brief, ein wahrhaftes Buch und forgfältig ausgearbeitet, auch wirklich an den Sultan abgesendet worden. Aber nicht eine Spur findet sich, nach welcher eine Radsäußerung erfolgt wäre. Wohl aber reizte der pilante Gedanke einer Correspondenz zwischen den obersten Bertretern der Christenheit und des Islam die Phantasie der Zeitgenoffen und führte der Türkenliteratur eine Reihe von apokrophen Machwerken zu, die zu den literarischen Ersolgen des eloquenten Papstes gerechnet werden mögen \*).

Bon ben Herrschaften bes Orients, bie kläglich eine nach ber andern dem Eroberer zur Beute fielen, wenden wir nach bem Ungarnlande ben Blick, wo der Ansturm der Angläubigen sich an einer

<sup>&#</sup>x27;) Der Brief ist mehrsach gebruckt, als epist. 7 ber edit. Mediol., als epist. 396 ber edit. Basil., bei Raynaldus 1461 n. 44—113 aus einem Mic. ber Ballicell. Leiber sehlt überall bas Datum. Zwar sindet sich basselbe in einem alten Drucke Tarvisii 1475 4°, bessen Mittarelli Bibl. Cod. msc. Monast. S. Michaelis Venet. Append. p. 361 gebenkt und von bem in einem Coder ber weimarer Bibl. von 1478 wohl eine Abschrift vorliegt, es heißt hier am Schlusse: Data Senis Kalendis Quintilibus Millesimo quadringentesimo sexagesimo etc. Aber bas stimmt nicht im Mindesten mit der einzigen Angabe bes Brieses, die einen Schluß auf die Zeit gestattet: der Sultan babe er ft in diesem Jahre Sinope und Tradezunt erobert, eine Nachricht, die der Papst, wie wir sahren sind Platina p. 643 und Campanus p. 986 und überhaupt ist an der Echtheit nicht zu zweiseln.

<sup>\*)</sup> Es ift wohl überflüssig, von biesen zahlreichen zwischen ben Päpsten und bem "Morbijanus" ober bem Sultan von Babylon gewechselten Briesen ober von benen des Sultans Mohammed an die Königin der Amazonen ober an die Bewohner von Delphi hier weiter zu iprechen oder die Drucke anzussihren. Obwohl sich schon Cervantes in der Sinleitung zum Don Anizote über diese Literatur lustig machte, hat sie dennoch dis in die neueste Zeit din zu täuschen vermocht. Anch den Brief des Bius an den Sultan von Babylon, Siena 28. Mai 1460 Pontif. a. II., bei Raynaldus 1460 n. 97—101, nicht etwa aus den vatican. Regesten, sondern aus einem Coder der Ballic., balte ich für untergeschoben. Zedensalls war Pius nachweislich an jenem Tage nicht zu Siena, sondern zu Macereto.

tapferen Bevölkerung brach und wo unter Schwierigkeiten ber mannigsachsten Art ein junger Wahltonig, richtiger wohl ein Usurpator, seine Herrschaft gründete. An der Donangrenze von den Osmanen sast ungufhörlich bedroht, umringt von widerspänstigen und treulosen Magnaten, im Rechte seiner Herrschaft angesochten von Prätenbenten, kämpfte sich der junge Hunhade bennoch durch und zu einer Machtsülle empor, die für drei Jahrzehnte den eigentlichen Schild der Christenheit bildete.

Die ungarischen Magnaten, kaum bes Druckes entledigt, mit bem die hand bes Gubernators auf ihnen gelastet, hatten wohl gemeint, ben jungen herrscher ihrer Bahl zu leiten oder in bequemer Ohnmacht zu erhalten, wie einst das habsburgische Kind Ladislaus. hier aber stießen sie auf einen stahlharten Kern und zugleich auf einen feinen politischen Kopf, der sich den kleinen Abel und den Klerus zu verbünden und die Verehrung des Bolfes für seinen großen Bater auf sich überzuleiten verstand. Der erste Gedanke der Unzusriedenen war, dem Könige von Böhmen oder einem seiner Söhne den Thron Ungarns anzubieten, und in der That gründete Georg von Böhmen auf diese Partei sowie auf die böhmischen Soldnerhausen, die sich auf ungarischem Boden in großen Kändercolonien sestgesetzt, lange Zeit seine ehrgeizigen Entwürfe. Was ihm im Wege stand, war wohl am Meisten sein Keyerthum.

Kaiser Friedrich schien anfangs einer Ausgleichung mit dem Hundaden nicht abgeneigt. Er gedachte in seiner Beise einen guten Gewinn zu machen. Im September 1458 rerhandelte er zu Neustadt mit Gesandten des Königs Matthias: er forderte die Städte Debenburg und Sisenstadt und eine Reihe von Schlössern als lebens-länglichen Pfandbesiß für eine Summe von 50,000 Ducaten; für die Assignation der Reichstrone und als Ersat für die Beschädigungen, die er und seine Unterthanen dieher erlitten, rechnete er gewaltige Gelbsummen heraus, an denen die Berhandlung sich völlig zerschlug. Nun knüpfte er die gesährlichen Berbindungen an. Am 17. Februar 1459 wurde er zu Güssing von der Partei der Misvergnügten zum Könige von Ungarn gewählt; der Arm des Böhmenkönigs, dem er dasür reiche Belohnung bot, sollte ihm das Reich erobern. Die Annahme und Berkündung der Wahl geschah zu Neustadt am Sonntage Laetare; der Erzbischof von Salzburg

<sup>&#</sup>x27;) Balady Utf. Beitrage a. a. D. n. 167.

und einige andere Bifchofe und Mebte, bie bagu "erforbert" murben, mußten ber Sanblung einige Feierlichfeit geben 1).

Dier trat an ben Papit bas erfte politifche Dilemma, in weldem fich zeigen mußte, ob er wirklich bas Biel, um beffen willen er ben mantuanifchen Congreg berufen, ale oberften Befichtepunct verfolgen werbe ober ob boch wieber bas unfaubere Bunbnig, welches ben apostolifden Ctubl und feinen jegigen Inhaber inebefonbere an ben Raifer feffelte, tie Oberhand behalte. Ungarn hatte einen entichloffenen Bertreter an Carbinal Carvajal, bem Legaten. Auch er wußte bie Befahr zu wurdigen, bie von Seite ber beutschen Fürsten und Bralaten brobte, wenn bie Curie ihren bemahrten Salt am Raifer verlor. Aber bie reine Sache ber Chriftenbeit, bie er an ber Donau verfocht, ließ für ibn jebe fleinere Rebenrudficht verfowinden. Er mar entruftet über bas bynaftifche ober mohl gar financielle Intereffe, welches ber Raifer bei biefer Roth bes Glaubene verfolgen wollte. Fur ibn war er, was man ihm auch bon früher ichulbig fein mochte, ein Feind ber Rirche, fobalb er bem Turfenfrieg ein Dinbernig in ben Beg legte. Bon ben Berbanblungen ju Mantua erwartete Carvajal fo menig Gulfe ale bon beutichen Reichstagen; er wußte, bag biefe Betreibungen gulett mieter auf Ablaffe und Bebnten binanslaufen murben, an beren treue Berwendung jum urfprunglichen 3med er wenig glaubte. In Ungarn bagegen fab er ben ernften Willen und bie volle Realität bes Turfenfrieges; von ber Berpflichtung bee Bapfttbume gegen biefe beilige Sache follte fein Bunct bergeben merben.

Bius mar auf bem Wege nach Mantna in Spoleto, als er ein eigenhändiges Schreiben bes Raifers erhielt, worin biefer von bem Anerbieten ber ungarischen Magnaten sprach und ben Papst sondirend um seine Meinung fragte. Dieser antwortete ausweichent, er habe keine nähere Kenntniß ber Sache und muffe beshalb auf

<sup>&#</sup>x27;) Das Bablbecument bei Kaprinai Hungaria dipl. P. II. p. 249, in Chmel's Regesten. Petrus de Andlo de imperio Romano ed. Freher. Argent. 1612. Lib. II. cap. 7. Anonymi Chron. Austr. ap. Senckenberg Selecta T. V. p. 76. Gin Barnungsschreiben bes Königs Matthias an bie Barone seines Reiches vom 12. März bei Katona Hist. crit. Regum Hungar. stirpis mixtae T. VII. (ordine XIV.) p. 224. 3ch bemerke andei, daß ich biese Sammlung nur in dem Falle citiven werde, wo die Documente nicht etwa aus Kaprinai oder Bray, sondern aus handschriftlichen oder anderen mir unzugänglichen Quellen entnommen sind.

bie Rlugbeit bes Raifers vertrauen. Und ale Genftleben tam, um ibn bes Raberen zu unterrichten, antwortete er nicht minber labm, ber Raifer moge bie Rrone nicht unbesonnen annehmen, fonbern nur nach reiflicher Erwägung ber Beit und ber Umftanbe 1). Dennoch hatte er bamale bereits auf Carvajal's Dringen einen Schritt von Bebeutung gethan: er batte ben Legaten bevollmächtigt, Diejenigen, welche bem Ronige Matthias, fo lange er fich mit Ruftungen gegen bie Türken beschäftige, Sinderniffe bereiten möchten, mit firchlichen Cenfuren ju bebroben. Spater mochte er thun, ale habe er babei aunächst Georg von Bohmen im Ginne gehabt; bag er bamale bereits auch von ben Absichten bes Raifers gewußt, lägt fich aus ber einfachen Zeitfolge ber Dinge beweifen 2). Er hatte nach beiben Seiten nicht ben Duth ju einem confequenten Berfahren. Als bie ungarifden Gefanbten in Siena gur Dbebieng ericbienen, murben fie mit toniglichen Ebren aufgenommen und Ronig Matthias burch eine glangenbe Rebe bes Papftes verherrlicht. Gern gab biefer bem Bunfche ber Ungarn nach, Carvajal moge nicht nach Mantua berufen, vielmehr in Ungarn belaffen werben; benn wohl nicht ohne Grund vermuthete man bier, bie Abberufung fei auf Antrieb bes Raifers erfolgt und nur in bie milbere Form einer Ginlabung nach Mantua gefleibet worben. Balb barauf erhielt ber Legat eine geweibte Rabne, bie er bem Ronige Matthias übergeben moge, ba ber bevorftebenbe Rampf gegen bie Turfen ohne Zweifel im Ramen ber römischen Rirche geführt werbe 3). Damals rieth ber Papft bem taiferlichen Freunde fogar, er moge feine ungewiffen Soffnungen

<sup>1)</sup> Die erfte Antwort tennen wir nur aus bem balb zu citirenben Schreiben bes Papftes vom 13. April 1459, bie zweite aus Siena vom 26. Februar bei Raynaldus 1459 n. 14.

<sup>&</sup>quot;) Zu Spoleto nämlich, wo er jenen faiserlichen Brief erhielt, war er vom 26—29. Januar 1459 (f. oben S. 31). Das Mandat an Carvajal v. 24. Februar bei Pray Annal. Reg. Hungar. P. III. p. 230, bei Kaprinai P. II. p. 254, bei Mailath Bd. III. Anh. p. 10, bei Theiner T. II. n. 488. Da biese Sammlungen noch öfters bei einander anzusühren sein werben, bemerke ich, daß sie mittelbar ober unmittelbar auf bieselbe Quelle zurückschen, nämlich auf bie Abschriften, die ber Jesuit Martin Cseles, Bönitentiar zu Rom, aus ben vaticanischen Regesten machte, und auf diese selbst. Doch sind die Drucke alle nicht so zuverlässig, daß einer ben andern entbehrlich machte.

<sup>3)</sup> Matthias follte bie Fabne nicht unmittelbar erhalten, bamit er fie nicht etwa gegen ben Raifer wenbe. Pine' Breve an Carvajal vom 2. April 1459 bei Kaprinai p. 290, bei Mailath p. 18.

aufgeben, die neuerungsfüchtigen Barone Ungarns handelten doch offenbar mehr aus Privatgründen; muffe Matthias, von allen Seiten bedrängt, sein Heil in einer Berbindung mit den Türken suchen, wer sei dann mehr zu tadeln, als der ihn zu solchem Bertrage getrieben?

So fprach Bius ju Zeiten, in benen ber Ginflug Carvajal's und ber ungarifden Befandten überwog. Er burfte mobl fagen, bag er fein Berhalten gegen Ronig Matthias nter Ehre bes apoftolifden Stuhles" foulbig fei. Denn icon Calirtus hatte ben Bunbaben nicht nur bollftantig anerfannt, fonbern ibn mit ungewöhnlicher Freude und ale ein Geschent, bas ber himmel ber driftlichen Welt gemacht, beglückmunicht 2), und Bius felbft hatte ibn von Anfang obne jebes Bebenten ale Ronig bezeichnet. Es lag bieber nicht ber geringfte Grund vor, biefe Anertennung gurudzugieben, im Begentheil mar es die Pflicht bes Papftes, fie gegen Jebermann gur vollen Geltung ju bringen. Seit nun aber Matthias und ber Raifer begannen, fich mit ben Baffen ju meffen, feit auch bie faiferlichen Gefandten mit heftigen Rlagen ben Papft brangten, gerieth biefer alsbalb wieder ine Schwanten. Dem Raifer verhehlte er gwar nicht, bağ er Datthias, "ber fich ale Ronig von Ungarn führe," bie foniglichen Ehren iculbig ju fein glaube, aber troftent verficherte er ibn feiner privaten Dantbarteit, nannte ibn ben beften Ratholifen und ben geborfamften Gobn bes apoftolifchen Stubles und verfprach, ibm ale ber zweiten Leuchte ber Welt in allem Doglichen gunftig ju fein. Bugleich gab er Carvajal ben gemeffenften Befehl, bas ermabnte Manbat unter feinen Umftanben gegen ben Raifer ober beffen Barteiganger in Anwendung ju bringen. Er muffe ber Bobithaten eingebent fein, bie er und ber apostolische Stuhl vom Raifer empfangen; ber Sanbel fei nicht ju Recht entfchieben, jeber Theil glaube Recht ju haben. Daber folle ber Legat allen Fleiß anwenben, um gewaltfame Borgunge zu hindern und wenigftens für ben nachften Sommer einen Baffenftillftand aufzurichten ").

<sup>1)</sup> Breven an Carvajal vom 27. März und 2. April 1459 bei Kaprinai p. 276. 289, bei Mailath p. 6. 16, bei Thoiner n. 492 (hier v. 23. März datirt) 495. Das Breve an den Raifer vom 2. April bei Raynaldus 1459 n. 15, bei Pray p. 230, bei Kaprinai p. 288, bei Mailath p. 12, bei Thoiner n. 496.

<sup>2)</sup> cf. Theiner n. 479-484.

<sup>1)</sup> Das Brebe an ben Raifer vom 13. April bei Pray p. 231 (bier falfd.

Schon inbeg batten beibe Barteien ben Weg ber Gemalt betreten. Anfange ichien bem Raifer bas Blud ber Febbe ju lacheln: fein Beerführer - benn er felbft blieb meislich babeim - marf bie ungarifden Saufen am 7. April bei Rormond fo grundlich in bie Flucht, bag Ronig Matthias nur mit wenigen Begleitern bie perfonliche Freiheit rettete 1). Doch folden Streit enticheibet nicht leicht ber Ausfall eines Treffens. Babrent ber Raifer mit ben Mitteln bes Rrieges fargte und ibn lediglich ben Dagnaten, benen er feine Erhebung verbantte, ober bem bobmifchen Bunbner gufchieben wollte, entfaltete Matthias eine rafilofe militarifche und politifche Thatigfeit, bie nicht nur bas Felb, fonbern feine Sache überbaupt völlig berftellte. Es gelang ibm, gerabe biejenigen Magnaten wieber an fich ju gieben, beren Abfall feinen Thron am Deiften gefahrbete: bier murbe Straflofigfeit, bort eine Reichsmarbe jugefichert, ber ehrgeizige Ujlafi burch Aussichten auf bas bosnifche Reich gewonnen. Much blieb ber Ginflug bes Legaten nicht ohne Birfung: bie machtigen Bralaten bee Reiches finben wir fammtlich auf Datthias' Seite. Diefer hielt bie osmanifchen Blanberguge ab und brach in fleinen Treffen bie Dacht ber im Lante haufenben Bobmen; ihre Raubnefter, beren fie mohl 36 occupirt hatten, fielen theils burch Gewalt, theils burch Bertrag in feine Sant. Man nahm es bem Ronige boch auf, wie er im Lanbe bie Gicherheit und bas Recht berftellte. Er hatte ben Nebenbuhler faum mehr gu fürchten und bielt ibn burch ein paar gludliche Telbguge vollig in ber Defenfive. Aber ber Raifer, noch im Befibe ber Reichstrone und vertrauend auf bie Bufagen bes Bobmen, mar gabe genug, um bon feinen Anfpruden nicht ju weichen ").

Bur Berlängerung bes Streites trug ohne Zweifel bie elenbe Reutralität bes Papftes bas Ihrige bei. Dem Legaten maren zwei

sich XIII. Calend, April. batirt), bei Kaprinai p. 290, bei Mailath p. 18, bei Theiner n. 498. Das etneute Manbat au ben legaten vom 14. April in flichtigem Auszuge bei Raynaldus 1459 n. 16, bei Pray p. 233, bei Kaprinai p. 293, bei Mailath p. 22, bei Theiner n. 499.

<sup>1)</sup> Doch follte man bie Rachricht bes Bolen Dlugoff lib. XIII, p. 244 nicht obne Miftrauen aufnehmen.

<sup>&</sup>quot;) Pray p. 233-237. Relatio nuncil apostolici bei Engel Gefc. bes Ungrifchen Reiches Th. II. Salle 1798. S. 6-17. Aur gehört biefes lehrreiche Stud nicht, wie Engel annahm, in bas Jahr 1480, fonbern etwa 1462 und ber Berfaffer ift vermuthlich ber Nachfolger Carvajal's in ber Legation, ber Erzbifchof von Rreta.

unberträgliche Aufgaben geftellt: er follte zugleich mit allem Gifer ben Türfenfrieg betreiben und boch mit bem größten Sinberniffe bes Rrieges fauberlich verfahren. Wohl fuchte er nach bes Bapftes Befehl Frieden ober Baffenftillftand ju vermitteln, felbft ben Gang nach Reuftabt lieg er fich nicht zu fauer werben, boch ohne bie minbefte Ansficht auf Erfolg. Jebem unter zwei Thronbewerbern follte er Recht geben. Der Papft fagte im hoben Stil: "Das Urtbeil über ben Streit in Ungarn gebührt Une und Une fommt bie Entfceibung gu," aber er wollte eben feinen Gpruch fallen, er befchieb fich: "Wir überlaffen Gott biefe Sache," er wollte burchans nicht "mehr auf bie eine als auf bie andere Geite ju neigen icheinen." Dem Begehren Carrajal's, gegen ben Raifer mit Cenfuren einschreiten ju burfen, feste er feinen Billen entgegen. Bebrobten unterbeg bie Demanen bie ungarifche Grenze, fo fant es ber Bapft hochft fcmerg. lich, bag man ber Befahr nicht mit Gintracht begegnen tonne, fo lobte er ben Glaubenseifer bes legaten, vertroftete auf bie ju boffenten Erfolge bes mantuanifchen Congreffes ober auf bie Bulfe Gottes und fpenbete fur bie Rampfer und Belfer mittlerweile einen Ablag '). Die ungarifchen Befandten, Die nach Mantua fommen follten, verfprach ber Bapft mit Liebe und mit ben Ehren einer fonig. lichen Legation aufgunehmen, er verbieß, fein Amt als "Richter unb Bermittler" parteilos und ohne Leibenschaft ju üben 2). Dabei aber fprach er gegen Matthias nur von feinem Schmerge, als er ben einem Siege ber toniglichen Waffen über bie faiferlichen gebort, er betheuerte, bag er feitbem feine gute Stunde gehabt, bag er nur immer wunsche, ben Streit beigelegt an feben. Much gegen ben Raifer zeigte er fich nicht minber gnabig, obwohl Friedrich eben bamals gu Brunn feinen Bund mit bem feberifchen Bobmen fefter ichlog und einen combinirten Ginfall in bas ungarifche Reich verabrebete, und obwohl zu Mantua bitter gespottet murbe, bag ber Raifer ale Ronig bon Ungarn mabrlich Urfache habe, ben Congreg burch feine Befanbt-

<sup>&#</sup>x27;) Breve an ben Cardinal von S. Angelo vom 2. Juni 1459 im Ausjuge bei Raynaldus 1459 n. 17 und bei Pray p. 285, vollständig bei Kaprinai p. 308, bei Mailath p. 28, bei Thoiner n. 502. Die Bellmacht jum Ablaft vom 11. Juni bei Pray p. 237, bei Kaprinai p. 321, bei Mailath p. 42. Das Breve an Carvajal vom 11. Juni bei Raynaldus 1459 n. 77, bei Kaprinai p. 317, bei Mailath p. 32.

<sup>&</sup>quot;) Breve an Carvajal vom 6. Jult bei Kaprinai p. 335, bei Mailath p. 52, bei Theiner n. 503.

ichaft zu beehren. Wurbe gleich Carvajal nicht abgerufen, so ließ fich ber Bapft boch berbei, fein Bleiben in einem Tone gn entichulbigen, ber nur binter bem Ruden bes Legaten möglich und and ba ein unwürdiger mar. "Bir haben ibm - fo troftete er ben Raifer - öftere geschrieben und feine Sanblungen getabelt, aber bu fennst ben Mann: er ift nicht leicht von feiner Meinung abzubringen. man lägt ihn beffer gemahren als man ihn reigt. Der Rnoten wird fich eber allmählig lofen ale burchbauen laffen. Der Legat bat viel Anfeben im ungarifchen Reiche und Freunde unter ben Carbinalen, fein Ruf geht über gang Italien. Riefen Wir ibn ab, fo mare ein Mergernig ju fürchten: bie Ungarn fonnten leicht mit folimmen Bebanten umgeben und er felbit tonnte unwillig auf Reues finnen (!). Auch wurbe es nicht an Golden feblen, bie fagten, Bir fpielten mit ber Türkenfache und batten nicht ben redten Sinn bafur, Bir nahmen beine Partei." Inbeg verfprach Bius bafur ju forgen, bag ber Raifer und feine Chre nicht beschäbigt wurben 1). Er blieb immer noch bei feinem unfinnigen Borichlage, bie beiben Bratenbenten follten einen zweijahrigen Baffenftillftanb foliegen und vereint ihre Rraft gegen bie Turfen richten 1). Weber bie Friebensmuniche bes Bapftes noch bie beuchlerischen Theibungsversuche bes Böhmen anberten ben Stanb ber Sache. Selbit als Letterer fich im Januar 1461 mit Matthias ausfohnte und ibm feine Tochter ale Berlobte guführte, blieb ber Raifer haleftarrig bei feinen Unfprachen, bie ihm noch eine tuchtige Belbfumme einbringen follten.

Man begreift wohl die schwierige und unerquickliche Stellung des Legaten. Was ihn festhielt, war allein die Noth des ungarischen Reiches und seines Königs, das schöne Vertrauen, welches ihm von diesen Seiten entgegenkam, die Pflicht, die ans seiner heiligen Aufgabe entsprang. Pius hätte es vielleicht nicht ungern gesehen, wenn Carvajal selbst um seine Entlassung gebeten hätte, er hatte gegen diesen nicht den moralischen Muth, sie zu besehlen. Auch pflegte sich der Legat unverhohlen zu beschweren, wenn die auf seine Entsernung gerichteten Agitationen der laiserlichen Partei ihm zu Gehör kamen. Dem Papste sehlte doch das Bewußtsein nicht,

<sup>&#</sup>x27;) Das Schreiben an ben Raifer vom 6. Februar 1460 "manu propria et raptim" als epist, 9 edit, Mediol.

<sup>&#</sup>x27;) Breve an ben Raifer vom 25. Upril 1460 bei Kaprinai p. 436, bei Mailath p. 116, bei Theiner n. 537.

bag er mit bem Legaten bie vielgelobte Sache ber Glaubensvertheis bigung fallen laffen wurbe. Anfangs munichte Konig Matthias felbft, baß Carvajal nach Mantua gebe, theile um Gulfe gegen bie Turten ju ichaffen, theile um ben Papft zu einer Enticheibung gegen ben Raifer gu brangen, aber er fügte bie verfranbliche Bebingung bingu, bag ber Carbinal nach Ungarn gurudfebren muffe, fobalb ber Congreß geschloffen fei. Bine erflarte fich bamit einverftanben, aber er fant es bann boch paffenber, bag Carvajal fich von ben gefahrbeten ungarifden Grengen lieber nicht entferne, und er fpornte ibn mit aufmunterndem Lobe: "Wir wiffen, bag bir für Chrifine nichte au fcwer wirb, bag bu immer bie gemeinsame Sache nicht nur ber privaten, fonbern auch beiner Gefundheit und beinem leben borgejogen" ober: "Wir loben taglich mehr bein beiliges Thun, wie bu ben Schwierigfeiten mannlich entgegentrittft." Dit Schonung und Borficht fucte ber Bapft einen Theil ber Legation, bie Berhandlung mit bem Raifer nämlich, in andere Sanbe ju fpielen. Bunachft beauftragte er bamit zwei Runtien, ben Bifchof von Lucca und Stefano be' Marbini, aber er verhüllte ben 3med ihrer Genbung gegen ben Legaten, indem er biefen aufforberte, bie Runtien gu inftruiren, fle wurden ohne Zweifel feine Befehle geborfam erfullen '). Bebentlicher mar die Gendung Beffarion's in Dentichland, benn er fam gleichfalls als Legat und Die Friedensstiftung mar in feiner Bollmacht ausbrudlich erwähnt i ia im Schreiben an ben Raifer fagte Bius auch, Beffarion werbe ihm beifteben, fo bag Carvajal ihm nicht icaben fonne. Diefen bagegen befanftigte ber Bapft: ber neue Legat folle ibm nur belfenb gur Geite fteben und fei beauftragt, feinem bemabrten Rathe ju folgen, er fei burchaus nicht etwa au feinem Rachfolger in ber Legation bestimmt; benn er, ber Bapft, tonne unmöglich munichen, bag Carvajal, auf ben er alle feine Soffnung fete, fein glorreich burch fo viele Jahre geführtes Wert jest verlaffe 2). Uebrigens ftellte fich Beffarion's bollige Unfähigfeit balb beraus und ber Bapft fant bie fpottifchen Meugerungen, bie fich Carvajal gegen feinen Collegen erlaubte, nicht ungerechtfertigt. Er fanbte nun zu bemfelben Zwede ben flugen Franciscus

<sup>1)</sup> Breve an Carvajal vom 30. Juli 1459 bei Pray p. 240, bei Kaprinai p. 339, bei Mailath p. 56, bei Theiner n. 506.

t) Das Schreiben an ben Kaiser vom 6. Februar 1460 a. a. D., bas an Carvajal vom 10. Januar bei Pray p. 247, bei Kaprinai p. 377, bei Mailath p. 76, bei Thoinar n. 528.

von Tolebo nach und batte bann wieder Mube, Beffarien über biefen Gingriff in feine Legation ju beruhigen 1).

Mit folden Binbungen inbeg ftellte fich fein reines, naturliches Berhaltnig ber. Der Briefmechfel gwifden Bius und bem Legaten in Ungarn mar anfange überaus lebhaft gemefen, vertraulich pflegte ber Bapft bem alten Freunde, faft wie in ben ungabligen Briefen por feiner Erhebung, Ausfichten und Anfichten mitgutheilen. Rett werben bie Wenbungen biplomatifder, gefpannter, bie Corres. ponbeng beschränkt fich auf bie nothwendigften Berichte und Antworten. 3m April 1460 ftellt Bius bem Legaten icon anbeim, nach feinem Ermeffen gu geben ober ju bleiben, falls faiferliches Bell in Ungarn einbrache ober falls Matthias, fo gebrangt, fic mit ben Turfen in Unterhandlungen einliege. Carvajal blieb und blieb; benn man erwartete jeben Monat, bie osmanifchen Belte wieber por Belgrab ju feben, und ber Ronig beftant auf bem erprobten Legaten. Diefer vermahrte fich wieberholt bor ber Unnahme, ale fuche er nur eine Gelegenheit, feine Legation gu verlangern, aber er verficberte, nicht meichen zu wollen, fo lange bie Wefahr brobe. Best erffarte and Bius, bag fein Berbleiben nothwendig fei, ja er verbot ibm, bas Reich ju verlaffen, bevor ein anderer legat an feine Stelle geschickt morben; babei bezeichnete er Beffarien ale einen franten und ju folden Arbeiten rollig untauglichen Dann '). vergebt, in welchem alle Rachrichten über bie Stellung bes großen Legaten une verlaffen. Aber auch biefes Schweigen ift verftanblich. Um Oftern 1462, als man mit ben bohmifchen Befanbten verbanbelte und bas Saupt bes h. Anbreas im Festzuge nach Rom führte, war Carvajal eben beimgefehrt '). Die ibn ale ruftigen Dann gefeben, ale er im Berbfte 1455 jur ungarifden Legation auszeg, erfannten ibn in bem binfälligen Greife faum wieber. Reinesmeges

<sup>&#</sup>x27;) Breve an ben Carbinal von Ricaa vom 10. Juli 1460 bei Theiner n. 541.

<sup>&</sup>quot;) Breve an Carvajal vom 25. April 1460 bei Pray p. 254, bei Kaprinai p. 419, bei Mailath p. 110, bei Theiner n. 536. Die Breven an bens. und an ben König von Ungarn vom 2. Mai 1461 bei Pray p. 263. 264, bei Kaprinai p. 486. 488, bei Mailath p. 124. 152, bei Theiner n. 545. 544. Mit bem Breve an Bessarion vom 2. Mai bei Kaprinai p. 491 und bei Mailath p. 152 schickte Pius auch eine Abschrift bes an Carvajal gerichteten, in ber zuverlässig bie im Text hervorgehobenen Worte sehlten.

<sup>3)</sup> Pius Comment, p. 198.

jog er sich verstimmt von den tirchlichen Geschäften zurück. Er war immer noch der heitre, unermübliche Mann wie vormals, nur daß die Achtung vor ihm zur scheuen Verehrung geworden, und immer noch betrieb er den Kampf gegen die Ungläubigen als die erste Pflicht des römischen Stuhles.

Die fonigliche Gewalt in Ungarn burch feine Autoritat ftuben an belfen, mar fur Bius ohne Zweifel bie erfte Borbebingung gewefen, ohne welche jebe Gilfe im Türfenfriege ale armliches Blid. wert ericbien. Die Schonung bes Raifere und bie enbliche Abrufung bes legaten zeigten gur Genfige bie Balbbeit ber papftlichen Bolitif. Bon welcher Urt waren nun bie Unterftugungen, bie Bine ben Ungarn wirklich bot? Ernft und ehrlich war bie Abficht bes Babftes ohne Zweifel, aber wer Großes will, muß auch bie fleinen Rücksichten bintangufegen und ju perfonlichen Opfern bereit fein Bunachft mar Gelb für Dlattbias ein wichtiges Beburfnig: icon um bie Magnaten an feinen Thron ju feffeln, bat er große Summen ansgeben muffen; bie Rroneinfunfte überftiegen nicht 200,000 Ducaten und bas verarmte Bolt batte einen vermehrten Steuerbrud nicht ertragen '). Mit Recht begehrte ber Ronig Gelb ftatt ber Contingente, bie boch auf bem Papier blieben. Bins aber batte auf bem behaglichen Buge gen Mantua und auf bem Congreffe felbit ben apoftolifden Schat berichleubert, fur ben unmittelbaren 3med mar feine Sand feer. 216 Matthias im Juli gegen ben Raifer im Felbe lag und jugleich gegen bie Turten ruftete, ba vertröftete ibn ber Babft, er moge bie Befdwerben nur biefen Commer noch ertragen und nicht bon ber Mauer ber Chriftenheit weichen. "Wenn Unfere und ber beiligen romifchen Rirche Rrafte ber Urt waren, bag fie allein genügen tonnten, fo follteft bu fruber, theuerfter Cobn, Unfere Befinnung tennen lernen und es burfte nicht ein folder Bergug ftattfinden. Aber ba Wir, an Allem arm, außer Unferem beften Willen menig ju bem Berte beitragen tonnen, fo find Bir gegwnngen, bie tatbolifden Furften burch Unfere Bitten ju ermuben, fonft bericonten Wir fie gern" ). Auf erneutes Dringen ber ungarifden Gefanbten und bee Legaten feste Bius bann wirflich 20,000 Ducaten

<sup>1)</sup> Darüber giebt bie Relatio nuncii apostolici bon 1462 l. s, c, etmunichte Ansfunft.

<sup>1)</sup> Breve an Matthias vom 6. Juli 1459 bei Raynaldus 1459 n. 17, bei Pray p. 238, bei Kaprinai p. 333, bei Mailath p. 48, bei Theiner n. 504.

aus, bie in Benebig gegablt werben follten; fobalb er aber borte, bag ber Gultan gunachft auf bie Eroberung Morea's feine Rraft geworfen, wies er ben Legaten fofort an, bem apostolifden Stuble jene Summe möglichft ju erfparen und feine Armuth in Betracht gu gieben 1). Im Gebruar 1460 fam Georgius Bolycarbus als ungarifder Gefantter nach Giena: er brobte unverhoblen, fein Ronig muffe auf einen Baffenftillftanb mit ben Demanen benten, wenn ihm nicht ausreichende Sulfe werbe. Wieberum verfprach Bins, es follten in Rurgem noch 20,000 Ducaten in bie Sante Carvajal's gelangen ju ben 20,000, bie ibm bereite gur Berfugung geftellt worben; mehr tonne bas ericopfte apostolische Merar nicht bieten. Matthias aber fant biefe Unterftutung allgu gering, er mabnte an bie 12,000 Reiter, bie ber Bapft in Mantua ju ftellen beriprochen. Bine flagte bie Saumfeligfeit ber anberen Machte an und erflarte es feinerfeits für völlig unmöglich, eine folche Reiterschaar gu unterbalten. Doch auch mit bem Gelbe befahl er bem legaten borfichtig au fein, ba bereite bon geheimen Berhandlungen mit ben Osmanen verlautete. Wegen ben Blan Carvajal's, gebn Schiffe ju armiren und auf ihnen Truppen nach Konstantinopel berüberzubringen, batte er nichts einzuwenden, vorausgefett bag es ju Buba gescheben fonne und bag man bort bie Mittel bagu babe 2). Go machte bie Gelb. noth bee Bapftes alle Blane illuforifch und babei nahmen ibn noch ber apulifche Rrieg und bie Wirren bes Rirchenftaates in Anspruch.

Weil die Osmanen mährend bieser Jahre factisch ben Boben bes eigentlichen Ungarn nicht betreten haben, ist wohl über die immer wiederholten Hülseruse bes Königs und des Legaten gespottet worden. Doch man beachte die Art der türkischen Eroberungen: alljährlich wird ein Streifzug unternommen, ohne daß sein Ziel sich vorher kundgiebt; man zwingt alle Mächte, die das weite Türkenreich mit ihrer Grenze berühren, sich durch unausgesetzte Rüstungen zu erschöpfen und durch alle die Agitationen, welche die Erwartung eines seindlichen Ueberfalls nothwendig mit sich bringt, zu zerrütten;

<sup>&#</sup>x27;) Breve an Carvajal v. 8. Sept. 1459 bei Pray p. 242, bei Kaprinai p. 344, bei Mailath p. 60, bei Thoiner n. 512, Pius Comment. p. 74.

<sup>2)</sup> Breve an König Matthias vom 20. Febr. 1460 bei Raynaldus 1460 n. 89, bei Pray p. 252, bei Kaprinai p. 395, bei Mailath p. 110, bei Theiner n. 532. Breve an ben Legaten von bemf. Tage bei Kaprinai p. 393 und bei Mailath p. 104, bas vom 25. April 1460 bei Pray p. 254, bei Kaprinai p. 419, bei Mailath p. 110, bei Theiner n. 536.

man stürzt bann gerabe über Denjenigen ber, ber sich am Sichersten gefühlt. So blieb Ungarn allerdings verschont, weil es den Feind, sobald sich Truppenbewegungen verspüren ließen, an der Donau erwartete. Daß die Gesahr nicht eine erheuchelte war, zeigt wohl schlagend bas Schicksal ber ungarischen Nebenlande.

Bosnien ging bem Gefchid, welches bor einigen Jahren Gervien ereilt, unaufhaltsam entgegen. Gein Ronig ober Despot, ber alte Stephan Thomaich, fcmantte immer noch zwifchen ber Bunbesgenoffenichaft bes Gultans, welche mit Giderbeit gu feiner Unterwerfung führte, und ber abendlanbifden Sulfe, welche bas turfifche Soch auch nicht abbielt. Es mochte ihm verziehen werben, bag fein Sobn Semenbria an bie Turfen verrathen; benn biefer junge Stephan war feines Baters ichlimmiter Weint. Aber auch er felbit trug fein Bebenten, gegen einen bosnifchen Bojaren, ben Bergog von S. Saba, feinen Schwiegervater, mit bem er nach langem 3wifte burch einen papftlichen Runtius ausgefohnt worben, fich beimlich mit ben Demanen gu berbunben und fie gu einem Blunberguge ins Land gu führen. Plus gebachte mit Bann und Interbict gegen ihn ju verfahren '). Ueberbies mar bas bosnifche Ronigthum bom apoftolifden Ctuble niemals anerfannt worben. Bius verftanb fic um fo weniger bagu, ba ber alte Stephan im Berbachte ftanb, bie patarenische Gecte ju begunftigen, und ba Matthias von Ungarn bringend vor jebem Schritte warnte, ber als Anerkennung biefes feines ungehorfamen Bafallen gebeutet werben konnte. Um inbeg ju einem folden Schritte ju brangen, ichicfte ber Despot eine Botfcaft jum Bapite, welche feinen mabren Glauben burch bie Buficherung erhartete, er habe bie Batarener fammtlich ans bem ganbe gejagt. Bine bewilligte nicht mehr ale bie Abfenbung eines Duntins, ber fich von ber Bahrheit biefer Behauptung überzengen follte "). Die Glaubenefpaltung in Boenien befdleunigte nur ben Berfall. Sie blieb nach wie bor, wenn auch einmal manichaifche Boenier gur Gurie tamen, um ihre Brrtbumer abgufchmoren, bie Trene bes Ronige gegen bie romifde Rirche ju verfichern und jum Schein

<sup>&#</sup>x27;) S. oben S. 53. 58. Bius' Manbat an Thomas episcopus Pharensis vom 18. Januar 1460 bei Katona I. c. p. 341.

<sup>2)</sup> Seine Breven an König Matthias und an Carvajal vom 7. Juni 1460 bei Pray p. 257. 258, bei Kaprinai p. 424. 425, bei Mailath p. 118. 122, bei Theiner n. 539. 540, ersteres auch bei Raynaldus 1460 n. 91.

römische Indulgenzen für ihn zu erbitten '). Das Land war überhaupt bereits mehr türkisch als driftlich; die geringen Leute, bes Zwistes im Königshause und ber Magnatenwirthschaft mübe, erfehnten ben Zustand einer osmanischen Provinz.

Der alte Stephan murbe, wie es beißt, bon feinem Bruber und feinem Sohne erwürgt. Der Sobn, Stephan Thomasichevich, fcon ale Rind in ber rechtgläubigen Rirche getauft und frei von ben Bleden bes Dlanichaismus, munichte fofort fein befferes Berbaltnif jum apoftolifden Stuble ju benuten, um bie Anertennung und Rronung, bie feinem Bater verfagt worben, ju erreichen. 3m Rovember 1462 erschienen feine Befanbten por Bine. Der Despot beriprad, bie Baffe und Burgen feines lanbes mader zu vertheis bigen, wenn ter Bapft ibn mit bem Konige von Ungarn ausfohne und ibm bie Waffen überliefern laffe, bie einft für feinen Bater bestimmt, aber in Benebig bieber jurudbehalten worben, wenn er ibm bor Allem burch bie Ginrichtung bon boenischen Biethumern und burch Ueberfenbung einer Rrone bor feinem Bolfe bie Bewogenbeit ber romifden Rirche zeige. Bins fab bier bas Intereffe ber Rirche wie bas bes Glaubenstampfes, er meinte feine Gunft nicht gurudhalten ju burfen. Dach einer Berathung mit ben Carbinalen fagte er Alles ju, nur bie Krone fonne er ohne Beleibigung bes Ronige von Ungarn, tem bie Rronung ale bem Lebneberrn gutomme, nicht ichiden. Dennoch erhielt ber Minorit, ben Bius als Begaten bes apoftolifchen Stubles bei "Ronig Stephan" beglanbigte, gebeime Auftrage, nach welchen er ibn, gleichfam auf eigene Wefabr, öffentlich fronte 2). Matthias führte barüber bittere Rlage por bem Pabit: er erinnerte, bag ber Despot, fein Bafall, obne bringenbe Möthigung ju ben Turfen abgefallen und ihnen Tribut gezahlt, bag

<sup>&#</sup>x27;) Pine' Bollmacht für fie bom 2. August 1461 bei Raynaldus 1461 n. 136. 137, bei Theiner n. 546. Die für Bosnien ernannten Legaten, ber Erzbischof von Spalatro und ber Bischof von Rona, erhielten feine weitere Bollmacht, als im Fall eines türfischen Angriffes bas Kreuz predigen zu laffen. Theiner n. 551, 559.

<sup>&</sup>quot;) Pius Comment. p. 297. 298. Die Ernennung bes Brubers Ricolaus, bes Bischofs von Mobrusch, als Legaten für Bosnien vom 12. Dec. 1462 bei Katona p. 501. In Betreff ber Bollmacht wird auf "gewisse andere Briefe" bes Papsies verwiesen. Daß die Ernennung mit den in den Commentarien erzählten Berhandlungen in Berbindung fieht, ift nicht zu bezweiseln, wenn man die temporale Anknibsung der letteren Erzählung genau erwägt. Binkeisen bat sich durch Schimet offenbar zu chronologischen Brrthumern verleiten lassen.

er Semenbria verrathen habe; die Berzeihung des apostolischen Stuhles, die Gründung von Bisthümern im Lande und gar die Krönung werde ihn nur zu trotigerer Auslehnung gegen seinen Herrn ermuthigen. Daher möge der Papst seine Nachsicht nicht weiter treiben und zurücknehmen, was etwa der apostolische Legat ohne Bollmacht gethan, zumal jene Schritte, die eigentlich ihm, dem Könige, als dem Lehnsherrn gebührten ').

Dennoch war Matthias geneigt, im Drange ber Roth bie Beborfamserflarung ber bosnifden Befanbten gutig aufzunehmen und bem Despoten nach bem Buniche bes Bapftes ju verzeihen, als ber gewaltige Schritt bes Eroberere alle biefe Berhandlungen niebertrat. Sultan Mohammeb, ber Gieger bon Trapezunt und Lesbos, ber erft im vergangenen Serbfte bie Wallachei verheerend burchzogen und ihr einen Beimoren feiner Babl gefest, ftanb nun ploblic am 19. Dai 1463 por Babicfa-Defac, ber Sauptftabt bes boenifchen Reiches. Sie fiel burch Berrath, überhaupt war ber Gnltan von Berrathern gerufen worben. Durch Berrath wurde auch Ronia Stephan gefangen. Um nur fein Leben au retten, ließ er bem Eroberer ichlennigft alle feine feften Blate übergeben, alle feine Schate ausliefern. Er wurde bennoch gefopft, nach anberer Nachricht unter Martern getobtet. Der Ronigin, bief es, batten fich Chriften bemachtigt, um fie bem Gultan ale Befcbent bargubringen und fo feine Bunft zu erwerben. Fast ohne Schwertstreich ergab fich bas gange land. Der papftliche Legat, ber bei bem Despoten immer ben Rrieg betrieben, war auf bie erften fchlimmen Rachrichten nach Ungarn geeilt, um Gulfe ju holen. Er fant Ronig Matthias im Felblager an ber Donau, auch bier batte man ben Feint ju ermarten. Bosnien murbe ein türfisches Baschalit: borber aber murbe bas Land von Blanberhorben verwuftet, bie Rirchen in Moscheen umgewandelt, ber Abel und eine Daffe Bolles in Die Rnecht-

<sup>&#</sup>x27;) Das Schreiben bes Königs an Bins, als Antwort auf bessen Breve vom 21. Januar (1463), bei Pray p. 255, bei Kaprinai p. 425, bei Katona p. 494. Dubin gehören auch die Schreiben bes Königs an ben Carbinal von S. Angelo und bes Bischofs von Barbein an den Papst bei Pray p. 265. 270, bei Katona p. 499. 500. Alle diese Briese aus der Feber des Janus Pannonius sind aus der Sammlung Matthiae Corvini Regis Epistolae. IV Partes (ed. Stoph. Vida) Cassov. 1743. 1744 entnommen. 3ch habe sie nicht jur Hand erbalten, wohl aber entbehren können, da nach einer Rotiz Palado's Katona die Briese vollständig in sein Wert ausgenommen bat.

icaft nach Afien gefchleppt, Die Spuren ber driftlichen Religion ge-

Dann burchzog bas siegenbe Heer unangesochten bie ganze balmatische Ruste und die Herzogewina, plündernd bis in das Gebiet von Ragusa, bessen Bewohner, obwohl burch gewaltige Manern geschützt, überall um Hulfe flehten. Man zitterte in Stavonien, in Friaul, ja in der Lombardei. Sehr begreiflich, bag Benedig bamals die Nothwendigkeit einsah, den Kampf wiederanfzunehmen.

Bius hat nicht am Wenigften gu ber Meinung beigetragen, als fiele auf bie Republit Benedig die fcmerfte Schuld, wenn ber mantuanifche Congreß miglang, wenn bie comanifchen Waffen ungehemmt pormarte brangen. Allerbinge befannen fich biefe Raufberren lange, ebe fie bie Pforten eines gewaltigen Krieges öffneten, bie fich bann Der Glaubenstampf lag ihnen in fobalb nicht wieber ichloffen. meitefter Gerne, auf bem Sanbel rubte einmal ber Reichthum und bamit bie Dacht bes Staates. Ber wollte fie fdelten, wenn fie auf bie Krengbulle bes Papftes Micolans, beren Tenbeng ber Bebnte war, wenn fie auf bie mobigemeinten, aber armlichen Berjuche Calirtus' III, auf Bius' larmenbe Reben bin nicht fogleich bie Banner bes Rrieges entfalteten? 3bre Bebachtfamfeit mabrent bes mantuanischen Tages entsprang ans ber Ginficht, bag auf Die Bulfe bes Bapftes, ber nicht einmal bem Ronige von Ungarn in feinen nachbarlichen Sanbeln enticbloffen beiftant, ber felbft in einen italieniichen Rrieg verwickelt murbe, nicht ju bauen, bag fonft niemanb bereit fei, in thatiger Bunbesgenoffenicaft aufzutreten. Gie blieben taub, ale nach bem Congresse Boro Lolli tam und vor bem Genate friegerische Reben bielt "). Denn fie waren eben nicht in ber Lage, gleich bem Bapfte einen Krieg angufundigen, ber bon Geiten bes Großberrn ignorirt worben mare.

Dennoch ist die Ansicht völlig falsch, als hatte man sich zu Benedig trotz aller Gesahr in thörichten Friedenshoffnungen gewiegt, als hatte man aus übergroßer Scheu vor der Unterbrechung des Handels die passende Zeit zum Losschlagen verträumt. Seit eine türkische Flottille von 300 Segeln die ägeischen Gewässer beunrustigte und Regroponte bedrohte, sing die Republik zu rüften an, der

<sup>&#</sup>x27;) Pius Comment, p. 311. Sein Brief an Bergog Philipp von Burgund vom 2. Juli 1468, epist. 46 edit. Mediol.

<sup>2)</sup> Pius Comment. p. 95.

Rabe bes Krieges bentlich bewußt. Nach Regroponte murbe eine Befatung unter einem Bice - Abmiral geschickt. Das beimifche Urfenal wimmelte bon Arbeitern, alle brei Tage lief eine Galere bom Stapel. Baumaterial und Gelb maren feit bem Sturge Ronftantinopels unablaffig gefammelt worben. Der Bailo an ber Bforte mußte anfragen, mas die Ruftungen bebeuteten, er mußte über bie Einfälle türfifden Boltes in Dalmatien und Albanien Befchwerbe führen. Zwar ließ ber Sultan burch einen Befanbten ber Signoria portragen, er muniche ibr Freund gu fein, amar richtete er wirklich feine Baffen nach anberen Gegenben. Man nahm feine Berficherungen bin, ließ fich aber nicht irre machen. Die Signoria befolog, es follten monatlich 6000 Ducaten ju ben Bedürfniffen bes Rrieges in ber Procuratic beponirt werben. Nach Regroponte ging · im Jahre 1461 Bettor Capello als Generalcapitano mit 18 Galeren ab. Die Sauptpuncte in ber Levante murben befestigt, Dobon, Roron, Napoli bi Malvafia, Randia. Die Republit fuchte Bunbner ju werben: Matthias von Ungarn lag gegen ben Raifer im Gelb, Lubwig XI von Frankreich wollte erft Genua wiebererobern, um von ba feine Truppen nach bem Drient fenben gu tonnen, ber Bapft tonnte im apulifchen Rriege und in ben Bebrangniffen bes Rirchenftaates nicht aufathmen. Ingwischen fielen bie gennefischen Befigungen am Bontus, Trapezunt erlag, Lesbos murbe genommen, während ber venetianische Generalcapitano an ber Spipe von 29 Baleren jufchaute, ohne angreifen ju burfen, bie Ballachei wurde vermuftet, Bosnien osmanische Broving, Ragusa bedrobt. Jest war bas Maag bes Zuwartens erschöpft. Den Anftog gab ber Tob bes friedliebenden Dogen Pasquale Malipiero am 5. Mai 1462, ibm folgte am 12. Dai Eriftefero Moro. Der nachfte Abichnitt wird ben Beginn bes Rampfes zu ichilbern haben 1).

Während jener Rüftungen hatte ber Doge mehrmals bei Pius angefragt, wie benn er zum Schutze des Glaubens zu helfen gebente. Hatte ber Papft mit Mantna alle feine heiligen Entwürfe und Versprechungen im Rüden gelassen, gab er die Gebanken auf, an welche sich einst der Ruhm seines Namens knüpsen sollte, war der Türkenkrieg für ihn nur Phrase und Vorwand geworden?



<sup>&#</sup>x27;) Pius Comment. p. 244—246. Sein Breve an Beffarion v. 10. Juli 1460 bei Raynaldus 1460 n. 105. Dom. Malipiero Annali Veneti im Archivio stor. Ital. T. VII. P. I. p. 10. 11. Cristof, da Soldo ap. Muratori Scriptt. T. XXI. p. 892. Romanin T. IV. p. 312.

Solches annehmen heißt bas Triebwerf seines Geistes migverstehen. Fehlte ihm gleich die Energie, welche einem einzigen Zwede zu dienen und alles Andere hintanzusetzen lehrt, jene Größe, die auch dem nüchternsten Zweisler Glauben und Bertrauen einflößt, so dürste man ihm dennoch den ehrlichen Willen nicht absprechen. Bon allen Seiten und durch unzählige Rücksichten gehemmt, versiel er in schlaflosen Rächten, wie er sagt, auf einen absonderlichen Plan, der sich dann in dem hirn des schwächlichen Greises mit Zähigkeit seilssetze.

3m Marg 1462 berief Bins feche Carbinale, auf bie er bas meifte Butrauen feste, vor fich und eröffnete ihnen feine Bebanten. Sie mochten nicht, wie bie Dienge ber Menfchen, glauben, bag er feit feiner Rudlehr aus Mantua bes Türkenkrieges nicht mehr gebacht; fein Schweigen barüber fei nicht aus Laffigfeit, fonbern aus einer gemiffen Bergmeiflung ju erflaren. Stete babe er gefonnen, wie man die Chriften jum Kriege vereinen fonne. "Wenn es Une einfiel, einen Convent ju berufen, fo belehrte Une Mantua, bag bies ein eitler Bebante fei. Wenn Wir Befanbte fdiden, um bie Gulfe ber Ronige gu erbitten, werben fie verlacht. Wenn Wir bem Rlerus einen Behnten auflegen, wird an ein fünftiges Concil appellirt. Wenn Bir Ablaffe berfunden und burch geifiliche Gnaben ju Gelbbeitragen einlaben, wird Une Sabfucht Schuld gegeben. Dan glaubt, Alles gefchehe nur um Gelb gufammengufcharren; niemanb vertraut Unferen Borten. Bie ein Raufmann, ber feinen Glaubigern nicht genügen fann, find Bir ohne Credit. Bas Bir auch thun, man beutet es ine Schlimme ans, man mißt nach feiner Befinnung bie Unfere." Rur ein Mittel febe er noch, vielleicht bas lette. 3m Jahre ber Eroberung Konftantinopele babe Bergog Bbilipp von Burgund öffentlich bor Gott gelobt, gegen bie Turfen ju gieben und Mohammed jum Zweifampf berauszufordern, wenn Raifer Friedrich ober ber Ronig von Frankreich ober ber von Ungarn ober fonft ein großer Furft, bem ju folgen ibm feine Schanbe bringe, fich an bie Spige ftelle. Bie jest habe fich niemand baju erboten. Boblan, fo molle benn er, ber Bapft, trot feinem greifen und franten Rorper, ben Rrieg fur ben fatholifden Glanben auf fich nebmen. felber ins Gelb gieben und ben Burgunber gur Folge aufrufen. Der tonne fich mit Chren nicht weigern, unter bem Stellvertreter Chriffi ju bienen. Schiffe er fich in Benebig ein, fo wolle ber Bapft ibn in Ancona erwarten mit fo viel Galeren, ale er ruften tonne, und mit feiner gangen Dacht. Der Bergog werbe etwa

10,000 Mann mit fich führen, ber Ronig von Frankreich merbe minbeftens ebenfoviel ichiden, ba er 70,000 verfprochen. Aus England, Deutschland und Spanien wurben Freiwillige fommen, Die bon ben Turfen Bebrohten murben fich überall erheben. Ber follte feine Bulfe verfagen, wenn ber romifche Bifchof feinen eigenen Leib barbietet! Aber vor Allem mußte ber Rath ber Benetianer eingeholt werben. Wenn fie ben Plan nicht billigen, mar er ein eitler Bebante. Billigen fie aber ein und fagen auch Burgund und Frantreich ju, fo gebente ber Bapit offen bervorzutreten, allen Chriften mit Antrohung bes Bannes einen fünfjährigen Baffenftillftant angubefehlen, alle Beiftlichen bei Strafe ber Ercommunication mit bem Behnten zu belegen, bie Laien burch Ablaffe und geiftliche Gnaben ju Beifteuern einzulaben. "Die Rundgebung Unferes Entichluffes wird wie ein machtiger Donner Die Bolfer aus bem Schlafe fdreden und bie Gemuther ber Glaubigen jum Schute ber Religion anfeuern."

Die jeche Carbinale berten bie Borte bes Papftes mit Staunen; fie erbaten fich boch, bevor fie antworteten, einige Tage gur lleberlegung. Dann aber erflarten fie ben Webanten, nach feines Meiftere Beifpiel bas leben für feine Schafe hingingeben, für murbig bes Stellvertretere Chrifti. Gebenfen mir aber auch bes von Bins beschworenen Bahlartifels, nach welchem er in Betreff bes Türlenfrieges an die Majorität ber Carbinale gebunden mar; unter bem Bormanbe, bag ein fo tiefer Blan bie größte Bebeimhaltung berlange, umging ber Papft bie Borfdrift. Er fdrieb fofort eigenhandig an ben Dogen von Benebig, bat ibn, bon ber Sache nur Denen gu fprechen, ohne bie fie nicht beschloffen werben fonne, und um ichleunige Antwort. In Benebig nahm man bas Erbieten freudig an. Die Sofe von Baris und Bruffel follten nun befragt werten, noch in ber Ofterwoche ging ber Bifchof Lorenzo von Rerrara als Runtius ab 1).

Lubwig XI, unbefümmert um bas Schwert, bas ber Papft für ihn geweiht und mit einer Inschrift verseben, die zum Kampfe gegen die Türken anseuerte, wollte von Dem, was ber Runtius jest vortrug, nichts hören. Das seien, sagte er, Alles nur

<sup>&#</sup>x27;) Pius Comment. p. 189—191. Das Schreiben an ben Dogen Basquale Malipiero vom 8. März 1462 als epist. 44 edit. Mediol. Daß bie Jahreszahl 1463 falich ift, gebt icon aus bem Namen bes Dogen berbor.

Finten, man wolle baburch bie ficilische Sache in ben hintergrund brangen 1).

Dit biefer tablen Antwort jog ber Bifchof weiter nach Bruffel, an ben Sof bes Burgunbers. Gelbft bas laue Betragen ber burgunbifden Gefanbten zu Mantua hatte ben Glauben bes Bapftes an bas ritterliche Chrgefühl bes Bergogs nicht erschüttert. Bobl fette biefer im Mai 1460 feine Berhanblungen mit bem Raifer fort: er munichte ben Titel eines Ronigs von Lothringen ober boch bie Burbe eines Reichsvicars ju erlangen, bie er für ungertrennlich erflarte von ber eines Sauptmanns im Türfenfriege. Das mar ber 3med, ju welchem er ber Fürsprache bes Bapftes beburfte, um beffen willen er immer noch bie apostolische Gunft nabrte, obwobl biefe gegen bie gaben Gelbforberungen bes Raifers boch nichts vermochte. Trot ben Erfahrungen bon Mantua fanbte Bius bem Berjoge bas Schwert, welches er in ber Weihnacht 1460 gefegnet 2). Der Bifchof von Ferrara fant ben Bergog noch frant ober boch eben erft genefend von einem Uebel, bas ben faft fiebzigjährigen Greis bem Tobe nabe gebracht. Als er enblich vorgelaffen murbe und ben eigenhandigen Brief bes Bapftes überreichte, las Philipp biefen im Bette, bann fagte er: er habe geglaubt, bas Fieber merbe ihn babinraffen, aber tiefer Entichluß bes Bapftes bringe ibm neue Gefundheit; nur beshalb fei ber Tob ibm berbe erschienen, weil er bann bie Wefangenicaft feines Batere nicht hatte rachen fonnen; nun aber, ba Gott einen folchen Bapft gegeben, boffe er fie ju rachen und fein Gelubbe ju erfüllen. Alebalb mußten bie Rathe fich mit bem Runtins über bie Babl ber ju miethenben Golbner, über Rriegemafdinen und Gelbfachen befprechen. Schlieflich berfprach ber Bergog, im October Befanbte gum Babite gu fdiden ").

Inzwischen fanden sich neue Hindernisse genug. König Ludwig entbot den Herzog zur Lehnsfolge im Kriege gegen England. Der Ansstand der Stadt Lüttich gegen ihren Bischof verwickelte auch den Herzog. An seinem Hose brach der Zwist zwischen dem Grasen von Charolais und den Herren von Croh von Neuem aus. Der October kam heran, nicht aber die burgundische Gesandtschaft. Der Winter verstrich, ohne daß der Herzog den wartenden Bontisen auch

<sup>1)</sup> Pius Comment. p. 184, 221, 222, S. oben S. 196.

<sup>2)</sup> Pius Comment. p. 129. Ueber die Berhandlung mit dem Raiser Korvyn do Lettenhove Histoire de Flandre T. V. p. 46 nach einem Wisc.

<sup>3)</sup> Pius Comment. p. 231.

nur einer Ausfunft würdigte. Plus mar ernfilich ergurnt: als ber Burgunber bamale für einen jugenblichen Reffen eine fette Rlofterpfrunbe begehrte, gab fie ber Babit vielmehr bem Carbinal von Arras und machte bem Bifchofe von Tournay, bem erften Rathe bes Bergogs, bemertlich, ber apostolifche Stubl habe icon genug Mergerniß auf fich gezogen, inbem er bie Rirchen von Tournab unb Lüttich nach bem Bunfche bes Herzogs vergeben '). Man borte nur, bag biefer vollftanbig genefen fet, fich an Tangen und Ritterfpielen erfreute und bie Ditternacht glangenbe Zafel bielt. 3m Frühling ichicte Bius ben Dalmatier Lufas als Runtius ab, um ben forglofen Gurften an fein Berfprechen ju mahnen. nun, ber englische Rrieg fei bazwischen getreten, boch burfe man in Rurgem auf feine Beilegung hoffen. Als aber ber Muntius biefe Antwort brieflich bestätigt haben wollte, murbe er von Diefem ju Benem geschickt und unter ben Soffestlichkeiten vergeffen. Uebervies waren bie Rathe und Soflinge gegen ben phantaftifden Turfengug, fcon wegen ber Beranberungen, welche bie Reichsverwefung bes berjoglichen Cobnes ohne Zweifel mit fich brachte. Der Plan ichien völlig aufgegeben. Bloblich in einer Racht erfraufte ber Bergog, lag befinnungelos ba und murbe von ben Mergten ale ein Sterbenber angefehen. Dennoch hatte fich am folgenben Tage feine gute Ratur wieber völlig erholt. Run aber erflarte er vor einer Berfammlung bes Sofes, Gott babe ibn burch ein Bunber gerettet, um ibn an fein Belübbe und an feine Berfprechungen gegen ben Bapft gu mahnen; wer fein Freund fei und bas Gelubbe mit ihm geleiftet babe, moge fich ruften, um auf Befehl bes Papftes ben Bug angutreten. Da boten Alle Leib und Geele an. Der Runtine murbe gerufen: er moge eilig nach Rom gurudfebren und bem Baufte bie Botichaft bringen; am Fefte ber Simmelfabrt Maria murben burgunbifche Gefandte bei ihm fein und mit ihm über bie Art bes Rriegezuges beschließen, ber Bapft moge nur forgen, bag an biefer Beit Befanbtichaften aus gang Stalien an ber Curie fich einstellten \*). 2m 2, Juli 1463 erhielt Bius biefe freudige Nadricht, Gofort mar alles Digtrauen, alles Schmollen vergeffen. Ber follte bich nicht, ichrieb er bem Burgunber, mit bem bochften lobe jum Simmel er-

<sup>1)</sup> Pins' Breve an ben Bifchof von Tournab vom 28. Dec. 1462 ale epist. 40 edit, Mediol,

<sup>2)</sup> Pius Comment. p. 323.

beben, ba bu allein in bieser Zeit ber Betrübniß ben Glauben vertheidigst! Wieber mit überströmenbem Lobe, wie einst auf ben Tagen zu Regensburg, Fraukfurt und Mantua, wurde ber jugendliche Glaubensmuth bes Herzogs geseiert '). Der Papst verkündete ben Mächten Italiens die frohe Botschaft und lud sie zu dem bezeichneten Tage; nach Benedig ging Cardinal Bessarion als Legat. Dier beginnt die Action des Abendlandes gegen die Fluth der osmanischen Eroberung, die die bahin ungehemmt vorwärts stürmte.

Doch haben wir ichlieflich noch auf bie entlegenen Rampfgebiete einen Blid zu werfen, auf benen bie Ronige von Portugal und Caftilien fich längst mit ben Ungläubigen gemeffen. Wie bat Bins ihnen feine Theilnahme bethätigt? Bahrenb Alonfo von Bortugal in Africa fambite, fprach ber Bapft bie portugiefifchen Beiftlichen, bie bem Beere folgten, von ben tanonifden Strafen bes Blutbergiegens frei, er begnabete bie Ritterorben, bie fich bem Garacenentampfe mibmeten, er geftattete bem Ronige, eine Befellichaft gur Erlöfung gefangener Chriften ju ftiften 1). Die caftilifden Befanbten troffete er, ale er hoffnungelos aus Mantua beimfebrte, mit ber Ausficht, es werbe ichon einmal geholfen werben. Dann verlieb er bem Konige von Cafilien ein Drittheil ber Behnten und bie Salfte ber gufammengeprebigten Ablaggelber, bie aus feinem Reiche einfommen murben; bas follte ber Belbnoth in bemfelben abbelfen! Die Eroberung Gibraltar's im Jahre 1462 begrußte er amar ale eine frohe Runbe, aber bas war auch fein einziges Berbienft bei biefem Greigniß 3).

<sup>&#</sup>x27;) Pius' Breven an ihn vom 2. und an ben Bifchof von Tournah vom 10. Juli 1463 als epist. 46. 45 edit. Mediol.

<sup>&#</sup>x27;) Die Bullen vom 13. Oct. 1459, vom 25. Jan. 1461 und vom 1. Febr. 1462 bei Raynaldus 1459 n. 82, 1461 n. 132, 1462 n. 40.

<sup>3)</sup> Die Antwort an die castis. Gesandten vom Februar 1460 in Pii Oratt. ed. Mansi T. II. p. 211. Breve an den Bischof von Siracusa vom 14. Febr. 1462 bei Raynaldus 1462 n. 43. Pius Comment. p. 264, 265.

## 3wolftes Capitel.

## Beginn des Turtenfrieges. Bins' Rreuzzug und Tod.

Der mantuanische Gebanke, eine Berbündung aller Mächte bes Abendlandes im Namen des Glaubens und darum unter der Hegemonie des Papstes, war völlig und unwiederbringlich gescheitert. Denn er gehörte, gleich jener Hegemonie, einem Ideenkreise an, der längst keine Realität mehr hatte. Nicht die Glaubenseinheit und ihr Gegensat zu den Widersachern des Glaubens, sondern assein das politische Bedürsniß, die Gemeinsamseit der Gesahr, führte sortan einzelne Mächte zu Bünden miteinander und hielt sie durch das Interesse zusammen. Ungarn und Benedig waren die natürlichen Träger des Kampses, ihnen freien Spielraum zu schaffen, die so-lideste Aufgabe des Papstes. Alles, was an den Krenzzug erinnerte, das ritterliche Gestüde des Burgunders wie der hehre Borsat des Papstes, seinen Leid dem Glaubenskriege zu widmen, ist zu elendem Ende gediehen.

Die Berbinbung bes Papftes mit Ungarn, Die mabrent ber Legation bes Carbinale von S. Angelo eine fo lebhafte war, erfceint nach bem Abgange beffelben ale vollig unterbrochen. Diemant fonnte ben großen Bermittler erfeten. Darum borte bie ftanbige Legation bei Ronig Matthias auf, ja langer ale ein Jahr finden wir nicht einmal einen Nuntius in feiner Umgebung. Erft im Frühjahr 1463 beauftragte ber Papft ben Ergbifchof von Rreta, jenen Girolamo Lanbo, ber nicht ohne Glud gwijden Georg bon Bohmen und ben Breslauern ben breijabrigen Bertrag geftiftet und bann in Bolen beschäftigt gewesen mar, er moge bie Ausgleichung amifchen Matthias und bem Raifer übernehmen, an welcher Carvajal und Beffarion verzweifelt maren. Carvajal hatte es ftets für un= würdig erffart, mit bem Raifer um Bedingungen gu marften, nach welchen bie beilige Rrone und bas Rronrecht wie taufliche Guter ericbienen. In biefem Sinne wies auch ber Ronig jebe birecte Berbandlung gurud, boch gefchab es fcmerlich ohne feinen Billen, bag ber Bifchof von Warbein fich nach Gray begab und bor bem Raifer mit bem papftlichen Runtius aufammentraf. Es wurden bier am

3. April Friedensartifel aufgestellt, Apifamente, Die noch feinen Theil verpflichteten, ja fogar auch vom Bapfte erft bestätigt werben follten. Der Runtine brachte fie an ben Sof zu Buba und feste bem Ronige in langer Rebe auseinanber, mas ber Bapft Mues jur Berföhnung ber driftlichen Fürften gethan und wie er felbit, ber Runtius, für biefen 3med in Deutschland, Bobmen und Bolen thatig gewesen. Er murbe ziemlich schroff abgefertigt. Man antwortete ibm, bier fei nicht bie Rebe bon feinen Befanbticaften .. und mas er fonft gewiß außerft tlug und herrlich ausgerichtet." Da ber Erzbischof fagte, er fei gefenbet, um ben Zwift amifchen bem Raifer und bem Ronige fennen gu lernen, lieg Datthias ibn fpottifc beteuten, es mußte munterbar fein, wenn blefer Zwift ibm allein unbefannt geblieben fein follte, ba er boch bem apostolischen Stuble oft genug vorgetragen worben. Der Bifchof bon Barbein babe nicht auf ein Manbat bes Ronigs, fonbern nur nach bem Rathe gemiffer Magnaten verhandelt. Doch verfprach ber Konig, Die Sache einem Reichstage vorzulegen. Run boren wir nicht, bag bon ben Artifeln ober vom Ergbischof von Areta weiter bie Rebe mar. Rur ber Bapft batte fich beeilt, bas Avifament fofort zu beftätigen und feine Annahme, falle fie noch nicht erfolgt fein follte, anzurathen, ja aus papftlicher Antoritat gu befehlen ').

Waren anch bereits brei Legaten an biefer Arbeit verzagt geworden, so ließ sich Bius doch nicht abhalten, den vierten zu schicken. Es war Domenico de' Domenichi, Bischof von Torcello, jener grundgelehrte Theolog, der gleich glänzend zu Mantua über den Borrang der Bischöse vor den apostolischen Protonotaren, und zu Rom über die hypostatische Union des Logos gesprochen.). Zur Seite stand

<sup>&#</sup>x27;) Bins' Bestätigung ber Avisamente vom 7. Mai 1463 mit Insertion berselben bei Thoiner n. 562. Andolf von Rübesheim sollte kommen und bie Bestätigung vollziehen, wie seine Bollmachten v. 4. und 5. Mai bei Pray p. 291. 292 zeigen. Die Antwort, die ber Anntius im Namen bes Königs erbielt, bei Pray p. 250. Dabin gehören auch die Schreiben ibid. p. 251. 253. 267. 268. 269. Die Jahreszahlen, welche diese Briese aus bes Janus Bannonius Sammlung sühren, sind völlig willkarlich und unzuverlässig.

<sup>2)</sup> S. oben S. 552 und 592. Seine panegprifche Anrebe au ben Raifer netirt Erbmannebörffer in ben Nachrichten von ber biftorischen Commission zu Manchen Jahrg. II. Stad II. S. 111 aus einem vatican. Cober. Es heißt hier ausbrudlich, er sei als orator cum potestate legati de latere ad Germaniae partes gesendet worden.

ibm ale Runtius ber icon oftmale genannte Rubolf von Ribesbeim, ein Diplomat von erprobter Gewandtheit. Doch boren wir nichts bom Gange ihrer Berhandlungen, nur fagt Bine, bie Rabigteit bes Raifers habe fie jur Bergweiflung gebracht. Den Ungarntonig brangte bie Turtengefahr und ber Bunich feiner Dagnaten, biefe bofe Bunte endlich geschloffen gut feben, ben Raifer bie Febbe, bie fein Bruber Albrecht gegen ibn eröffnet, und ber Aufruhr ber Biener. Go tam endlich zu Reuftabt ber Friedensvertrag zu Stanbe: Matthias wurde als Konig von Ungarn anerkannt und erhielt bie beilige Krone gurud, bafur follte er bem Raifer 80,000 Ducaten gablen und einige Burgen und Fleden an ber Grenze abtreten; fturbe er etwa finterlos, fo follte ihm Maximilian, ber zweite Cobn bes Raifers, ober ber Raifer felbit folgen. Diefer unterzeichnete ben Bertrag am 19., Matthias ju Buba am 26. Juli 1463. Auch ber Bapft beftätigte ibn; er fah es ale ein gludliches Omen an, bag bie nachricht ihm am 18. August, gerabe am letten Tage feines fünften Regierungsjahres gebracht wurde. In ber That raumte biefer lange erminfchte Frieden bas fcmerfte Sinbernig bes Türfenfrieges hinweg. Richt bag ber Raifer für feinen Aboptivfobn benn ale folden nahm er ben jungen Matthias bem Bertrage gemaß an - ober fur bas ungarifche Reich, beffen Titel er neben ben Erbanfprüchen beibehielt, jemals bie Sand gerührt batte. Aber Matthias gewann Sicherheit vor biefem Rachbarn und bor ben bobmifchen Ranten. Er fag erft feft auf feinem Thron, feit er im Dom bee beiligen Stephan mit ber beiligen Rrone gefront worben. Der greife Carbinal von Gran, ber biefen Uct jum vierten Dale vollzog, weinte vor Freude, ale er bem jungen Könige Blud und Bachsthum feiner Dacht munichte 1).

Den Bund mit Benedig abzuschließen hatte nun für Matthias teine Schwierigkeit mehr. Längst waltete Freundschaft zwischen den beiden Mächten, schon zu jener Zeit, als vom Beitritte des Papsies noch leine Rede war. Im Augenblicke der bringenden Gesahr, im Juli 1462, schickte die Republik dem Könige 20,000 Ducaten; nach einem Jahre schickte sie wieder 50,000, damit er den Kampf be-

<sup>&#</sup>x27;) Der Friedensvertrag mit der papstlichen Bestätigung vom 22. Oct. 1463 bei Raynaldus 1463 n. 2—11, bei Pray p. 297, bei Katona p. 916, bei Toloky Hunyadiak kora etc. Th. XI. S. 64—74, bei Thoiner n. 567. Pius Comment. p. 328.

ginnen könne '). Sie hatte stets bafür gesorgt, daß er nicht etwa zum Frieden mit den Ungläubigen gedrängt würde. Jest aber wurde ein Offensivbund abgeschlossen: die Benetianer verpflichteten sich, mit einer Flotte von 40 Galeren den Feind zum Kampse an mehreren Orten zu nöthigen, auch in Dalmatien und in Morea mit Reitern und Fußvolk zu kriegen, wogegen die Ungarn mit starkem Heere in die türkischen Grenzländer einbrechen sollten. Kein Theil sollte ohne Sinwilligung des andern mit den Türken Frieden schließen. Aus-brücklich wurde der Eintritt in diesen Bund allen Königen und Fürssten vorbehalten ').

Mithin auch bem Bapfte. Wie mar Bius bereits in ben Sintergrund gerathen, ba er bei einem entstebenben Bunbe gegen bie Ungläubigen weber ale ber erfte noch ale ber wichtigfte Bunbner ericbien! Ale im Juli 1462 ein ungarischer Befantter vor ibn trat und Gulfe begehrte, wenn fein Ronig nicht bie Ballachei und Bosnien ben Turten überlaffen und bafür feinen Frieden ertaufen follte, fant er ben Bapft in ber erbarmlichften Belbnoth. Die Ungarn, fagte Pius, möchten ben Duth nicht finten laffen, Benebig werbe wohl belfen, im nächsten Jahre gebente auch er größere Sulfe ju bringen. Enblich verfprach er, für biefen Feldgug 1000 Reiter ju miethen, bie fich bem Ronige anschliegen follten; bas Belb aber mußte ber Carbinal von Gran auslegen 3). Babrent fich bann bas Rriegebunwetter jufammengog, welches fich fpater gegen Bosnien entlebigte, im Frubling 1463, ichidte Ronig Matthias ben Bropft von Fünflirchen, feinen Rath und Bicefangler, erft nach Benebig, bann gur romifchen Curie. Er follte bringenb um Unterftugung bitten und vorftellen, wie bie befte Mannichaft Ungarne in fruberen Kriegen gefallen, feine Gelbmittel völlig vergehrt feien. Und als bie Gefahr immer furchtbarer berangog, wurde ber Glect von Tine nachgefenbet. Beibe Gefanbte empfahl Matthias insbesonbere bem Carrinal bon G. Angelo, ju melchem fie als jum Batrone bes

<sup>1)</sup> Pius Comment, p. 220. Cronica di Bologna ap. Muratori Scriptt. T. XVIII. p. 750.

<sup>2)</sup> Das Document, b. Beterwarbein 12. September 1463, bei Raynaldus 1463 n. 50. 51, bei Katona p. 649, bei Thoiner n. 566.

<sup>3)</sup> Pins Comment, p. 220. Die Beit ergiebt fic barans, baf ber Papft ben Gefandten in ber Abtei, ber Babia E. Salvatore in ber Diccefe von Chinft empfing.

Reiches vertraulich fprechen burften 1). "Allgu langfam mabrlich und allgu fparlich - fo fchrieb ber Ronig bem Dogen - jumal in biefer fur Une fo ichweren Beit und in ber gemeinfamen Gefahr, trifft ber apostolische Stubl und treffen bie übrigen Chriften ibre Fürforge." Die Republit ließ es an fich nicht fehlen, fie bereitete fo eben bas Offensivbundnig mit Ungarn bor, fie mabnte auch ben Bapft 1). Als aber bie ungarifchen Gefanbten biefen angingen, fanben fie wenig Troft. Bius lub alle Chriften ein, ber Befahr entgegenzutreten, er ertheilte jebem Rampfer vollständigen Ablag für alle feine Gunden; für fein Theil verfprach er wieder 1000 Reiter au befolben, mehr toune er nicht thun, feine Musgaben feien ju groß - er mußte ben Malatefta bemuthigen 3) und ben Repoten berforgen - im folgenden Rabre indeg bente er "weit größere Sulfe" ju leiften. Dit biefer Antwort febrte ber Glect von Tine jurud: alebalb gebot Matthias auch bem Bropfte von Fünffirchen bie Rudfebr, er folle "Seiner Beiligfeit nicht weiter beschwerlich fallen." Die 1000 Reiter ersparte ber Bapft. Bosnien war bereits ber-(oren 4).

Es nahte die Zeit, in welcher zu Rom die Gesandten der italischen Mächte mit den burgundischen zusammentressen und den Kreuzzug unter der Führung des Papstes beschließen sollten. Pius aber weilte noch zu Tivoli, als die Burgunder, die lange vergeblich erwarteten, bei ihm eintrasen, an ihrer Spize der Bischof von Tournah, der schon auf den Türkentagen zu Regensburg und Frankfurt, damals noch Bischos von Toul, sur seinen Herrn das große Wort

<sup>&#</sup>x27;) Die Bollmacht für den Propft v. 31. März 1463 bei Katona p. 570, seine Beglanbigung bei Pius bei Toloky Th. XI. 8. 78, seine Instruction bei Prny p. 271, seine Empsehlung an Carvajal bei Toloky 8. 79. Die Rachsenbung bes Electen von Line wurde dem Propste am 25. April angefündigt bei Katons p. 573, seine Empsehlung bei Carvajal bei Toloky 8. 80.

<sup>&</sup>quot;) 15. Jan., 3. März und 28. Juni 1463. Romanin T. IV. p. 313, 315.

<sup>3)</sup> Laonicus Chalcocondylas de rebus Turcicis ed. Fabroti. Paris. 1650. lib. X. legt bem Papfte die Aeugerung in den Mund, erft muffe man ben fleinen Barbaren bei Seite schaffen, dann tonne man gegen den großen vorgeben.

<sup>&#</sup>x27;) Pius Comment. p. 310. 311. Die Indulgenzbulle vom 30. Juni 1463 bei Theiner n. 563. Wegen ber Reiterstellung Bind' Breve an ben apostolischen Quaftor vom 7. August 1463 bei Raynaldus 1463 n. 12. Matthias' Radricht an ben Dogen bei Katona p. 738, seine Abrufung bes Propftes von Fünflirchen bei Pray p. 279.

geführt. Die erste Frage ber Gesandten war, ob auch der Papst noch Willens sei, persönlich zu Felde zu ziehen, wie das einst der Bischof von Ferrara angekündigt. Als Pius zusagte, versicherten auch sie, ihr Herzog werde die 6000 Mann stellen, die er zu Mantua versprochen, und er werde selbst in den heiligen Krieg ziehen oder unterwegs sterben. Nach dieser vorläusigen Zusicherung solgten die Burgunder dem Bapste nach Rom 1).

Um bie Mitte bes September 1463, als auch einige italienische Gesandte sich eingefunden, eröffnete Pius den römischen Congreß, der freilich nicht entfernt so großartig angelegt worden als der mantuanische, dafür aber auf festeren Grundlagen rubte. Der sicilische Krieg war beendet, der Malatesta niedergeworsen, ganz Italien wieder im augenblicklichen Frieden. Benedig und Ungarn, beide bereits in den offenen Kampf eingetreten, bildeten eine solide Coalition, die auch ohne den Anschluß anderer Mächte eine bedeutende Kraft entwickeln und doch jede Beihülse freudig annehmen konnte. Dier in Rom meinte Pius noch einmal die Leitung des Ganzen ergreisen zu können und durch sein freilich letztes Mittel, seine persönliche Anerdietung, die Spize des ruhmvollen Unternehmens wiederzugewinnen.

Bunächst hielt ber Bischof von Tournah vor bem öffentlichen Consissorium eine lange und gelehrte Rede wider die Türken. Er wiederholte das Erbieten des Herzogs, im Frühjahr mit mindestens 6000 Rämpsern zur Stelle zu sein oder doch, falls ein Hinderniß dazwischenträte, welches die ganze Welt für dringend anerkennen müsse, einen Feldhauptmann an seiner Statt zu senden. Der antwortende Papst bedauerte nur, daß seine Rednergabe nicht ausreiche, einen solchen Fürsten nach Verdienst zu loben. Vor zehn Jahren habe er den Herzog dasselbe versprechen gehört, auf dem regensburger Tage nämlich; nun wolle dieser Greis, obwohl er von allen christlichen Fürsten am Wenigsten von den Türken zu besürchten habe, doch als der Erste gegen sie ausziehen. Es war die letzte begeisterte Lobrede, die Pius dem Burgunder gehalten.

Bebenflicher fcon mar am folgenten Tage bie Berhandlung mit ben italienischen Gefanbten. Bius fragte, mas fie gur Berthei-

<sup>&#</sup>x27;) Pius Comment. p. 329. Du Clercq liv. IV. chap. 46. Die Bujage bes herzogs recapitulirt Bins im Brebe an ihn vom 25. März 1464, epist. 382 edit. Basil.

bigung bes fatholifchen Glaubens anboten; fie wollten erwarten, mas ber Bapft ben Mächten auflegen werbe. Run wies biefer auf bas Decret von Mantua, barin feien bie Laften ben Rraften gemäß vertheilt, es fei bereits gebilligt und bie Gintreibung ber Belber, bieber burd ben italifden Rrieg verbindert, tonne jest, nach Berftellung bes Friedens, bem Decrete gemäß erfolgen. Die Gefanbten erflarten zwar als Privatpersonen ben Boricblag für angemeffen, wollten inbeg jum Befchlug erft bie Bollmacht ihrer Berren einholen. Rur ber von Benebig batte fein Bebenten; bier mar bie Decimation bereite im Gange. Bevor Bine bie anderen entließ, fcharfte er ihnen noch ein, er wolle bas ju erhebenbe Welb nicht anrühren, jeber Staat moge bafur felbft Solbaten werben und feine eigenen Schiffe bauen. Roch blieb Dbo, ber florentinische Befandte: er ftellte bem Babfte in geheimer Aubieng bor, wie ber Turfenfrieg gang Stalien unter bie Berrichaft Benebig's bringen muffe, wenn man biefem bei ber Eroberung Briechenlands belfe, wie bagegen ein langer, aufreibenber Rrieg awifden Benedig und ber Pforte ein Bortheil für bas übrige Italien fei. Bius aber bieß eine folche Bolitif furgfichtig und fleinlich, bes Stellvertretere Chrifti gang unwurbig. Der Florentiner verfprach, feinem Genate in biefem Ginne gu fchreiben, meinte aber bod, gur Gelbaablung merbe fich bas Bolf ichmer berfteben.

Während man die Rücksehr der Gesandten abwartete, rief Bius die Cardinäle zum geheimen Consisterium zusammen. Berlangte man ansehnliche Opfer von den Mächten Italiens, so mußte die Curie mit ihrem Beispiel vorangehen. Ueberdies bedurfte der Papst der Zustimmung des Collegiums, und die dahin hatte er nur die von sechs vertrauten Cardinälen erlangt. Er sah Widerspruch voraus. Darum bemühte er sich, in einer langen Rede zum Boraus alle die Einwürse zu entfrästen, die der nüchterne Verstand etwa gegen das Unternehmen ausstellen möchte. Nun der Friede Italiens als hergestellt zu betrachten sei, habe man freie Hand, gegen die Türken die Wassen zu ergreisen, und dürse solches nicht ausschieden. Zest werde sich zeigen, ob der Glaubenseiser der Cardinäle disher ein erheuchelter gewesen oder ob sie ihm, dem Papste,

<sup>&#</sup>x27;) Die Rebe, welche mit ben Worten Sextus agitur annus beginnt, in Pius Comment. p. 336-341, correcter und vollftändiger in den Oratt, ed. Mansi T. II. p. 168; nur bier findet fich die anzusührende Stelle über bas hoffabrtige Leben der Cardinale.

folgen wollten. Er gebente eine Flotte ju ruften, fo groß als es bie Rrafte ber Rirche julaffen, er gebente, obwohl ein franter Breis, felbft ein Schiff ju befteigen, nach Griechenland und Afien gu fegeln. "Aber was will ber hinfällige Alte, wird man fagen, was will ber Briefter im Rriege, mas wollen bie Carbinale und Curialen im Felvlager? Warum bleiben fie nicht lieber babeim und schicken eine Alotte mit triegegeubten Truppen ober unterftugen bie Ungarn mit Belb? Gehr mohl gefagt! wenn nur Belb ba mare, aber mober es nehmen? Unfer Schat ift burch bie langen Rriege erschöpft und bie Ginfünfte ber Rirche reichen ju einem folchen Unternehmen nicht aus, wenn auch bie Auffindung ber Mlaunaber ale ein göttliches Beichent une um fo mehr jum Schute ber Religion einlabet." Der Turfenfrieg mare taum mit einer Dillion ju beftreiten und murbe menigftens brei Jahre bauern. "Wir boren euer beimliches Fluftern: wenn bu ben Rrieg für fo fdwer baltit, in welcher Soffnung beginnft bu ibn benn ohne bie Rrafte, die er erforbert? Ja eben babin wollen Bir binaus! Es ift ein nothwendiger Rrieg, ber uns mit ben Turten bevorsteht. Benn wir nicht bie Baffen ergreifen und bem Feinde entgegenziehen, fo ift es nach Unferer Deinung um bie Religion gescheben, fo werben wir unter ben Turten leben, gleichwie wir unter ben Chriften bas verachtete Bolf ber Juben leben feben. Wenn wir nicht ben Rrieg erheben, find wir Beidanbete."

"Aber Krieg kann ohne Gelb nicht geführt werben. Fragen wir hier, wo wir Gelb hernehmen sollen. Bon ben christlichen Glanbigen, werbet ihr antworten. Sehen wir weiter zu: in welcher Form, wie? Alle Wege sind versucht, keiner hat dem Wunsche entsprochen. Wir sagten den Congreß zu Mantua an, welche Frucht hat er getragen? Wir schickten Legaten in die Länder, sie wurden verachtet und verhöhnt. Wir legten dem Klerus den Zehnten auf, es wurde zum verderblichen Beispiel an ein künstiges Concil appellirt. Wir ließen Ablässe verkünden, das sei eine Lockspeise, hieß es, um Geld zu erpressen, eine Ersindung der curialen Habsucht. Alles, was Wir thun, legt das Bolt ins Schlimme aus. Unsere Lage ist wie die von Wechslern nach verlorenem Credit, man traut uns nicht '). Berachtet ist das Priesterthum und der Name des Klerus.

<sup>\*) 3</sup>ch glaubte biefe Stelle nicht auslaffen ju bitrfen, obwohl fie ben Borten bochft abnlich lautet, bie Bius an bie feche Carbinale gerichtet.

Wir leben in Freuben, fagen fie, fammeln Gelber, bienen ber Soffahrt, figen auf fetten Gfeln und eblen Roffen, ichleppen bie Franfen ber Mantel nach uns, geben mit vollen Baden unter bem rothen Sute und ber weiten Capuze burch bie Stabt, balten Sunbe gur Jagb, fchenten viel an Schaufpieler und Schmarvger, nichts aber gur Bertheibigung bee Glaubene. Und bas ift nicht völlig erlogen: es find mehrere unter ben Carbinalen und ben anberen Curialen, bie es fo treiben. Wenn mir bie Bahrheit eingesteben wollen, ber Lurus und bas Geprange unferer Curie find ju groß. Darum find wir bem Bolle fo verhaft, bag man nicht auf une bort, auch wenn wir aufrichtig fprechen. Wie meint ihr nun: was ift in folder Schmach ju thun? Duffen wir nicht einen Beg einschlagen, um bas verlorene Bertrauen wieber au erwerben? Und welcher Beg, werbet ihr fagen, führt une babin? Wahrlich feiner, ber in unferen Beiten fcon gewöhnlich ift, neue Wege muffen wir betreten, wir muffen fragen, burch welche Mittel unfere Borfahren une biefe weite Berrfcaft ber Rirche errungen haben, biefe Mittel muffen auch wir anwenden. Denn bie Berrichaft wird leicht auf biefelbe Weise erbalten, wie fie erworben wurde. Enthaltfamfeit, Reufcheit, Unfculb, Glaubenseifer, Gluth ber Religion, Berachtung bes Tobes, Gehnfucht nach bem Marthrerthum haben bie romifche Rirche über ben gangen Erbfreis erhoben. - Sie fann fich nicht erhalten, wenn wir nicht unfern Borgangern nachftreben, bie bas Reich ber Rirche gegrundet. Es genugt nicht, Befenner ju fein, ben Bolfern ju prebigen, auf bie Lafter zu bonnern, bie Tugenben in ben Simmel gu erheben. Jenen muffen wir une nabern, Die fur bas Teftament bes Berrn ibre Leiber bingaben. Alles muffen wir fur bas Seil ber uns anvertrauten Berbe bulben, und follten wir auch bas Leben hingeben. Die Türken verwüften balb biefes, balb jenes land ber Chriften. - - Bas follen wir thun? Ihnen Truppen entgegenfciden? Es ift fein Gelb ba, fie gu ruften. Dber follen wir bie Ronige ermabnen, ihnen entgegenzuziehen und bie Feinte aus unferen Grengen gu treiben? Das ift mabrlich ichon vergebens verfuct. Es flingt nicht gut: gehet! Bielleicht horen fie lieber: fommet! Das wollen Wir verfuchen. Wir find entichloffen, in ben Rrieg gegen bie Turfen ju gieben und bie driftlichen Fürften gur Rachfolge zugleich burch That und burch Wort einzulaben. Bielleicht menn fle ibren lehrer und Bater, ben romifden Bijchof, ben Stellvertreter Befu Chrifti, einen franten Greis in ben Rrieg gieben Boigt, Enea Silvio III. 44

feben, werben fie fich ichamen babeim ju bleiben, werben gu ben Baffen greifen und fich ber Bertheibigung ber beiligen Religion mit tapferem Muthe annehmen. Wenn nicht biefer Beg bie Chriften um Rriege labet, fo miffen Bir feinen anbern. 36n wollen Bir betreten. Bir verhehlen Une nicht, bag bie Gache für Unfer Alter febr bebentlich ift und bag Wir gewiffermagen in ben ficheren Tob Auch ibn icheuen Bir nicht, Alles überlaffen Wir Gott, fein Bille geschehe! Sterben muffen Bir bod einft; wo bas geichiebt, baran liegt nichte, wenn Wir nur einen guten Tob fterben. Selig, bie im Behorfam bes herrn fterben. Gin guter Tob fühnt ein ubles leben. Wir meinen, es geschehe mohl mit Uns, wenn es Gott gefallen follte, bag Wir in feinem Dienfte Unfere Tage End, bie ihr Une fo febr ermabnt habt, ben Rrieg gegen bie Turten anzuregen, euch ziemt es nicht, bageim in Duge ju bleiben. Die Glieber muffen fich nach ihrem Saupte richten und ihm folgen, wobin es gebe. - Wir gieben nicht aus, um ju fampfen, ba Unfer Körper gebrechtich ift und ba Wir bas Briefterthum vermalten, beffen Amt es nicht ift, bas Schwert ju tragen. Dofes, jenem beiligen Bater, werben Wir nachahmen, ber auf bem Berge betete, mabrent bas Bolf Jerael mit ben Amalefitern tampfte. Soch auf bem Schiffe werben Wir fteben ober auf einem Bergesgipfel und bie gottliche Guchariftie, bas beißt unfern Berrn Jefus Chriftus, bor Mugen, werben Wir bon ibm Beil und Sieg für Unfere Rampfenben erfleben. Der Berr wird ein gerfnirichtes und bemuthiges Berg nicht verachten."

Noch einmal rief ber Papst seine Brüber, die Cardinale, auf, mit ihm zu ziehen. Nur die Greise unter ihnen durften babeim bleiben. Ferner müßten zwei Cardinale als Legaten und Vicare bes Papstes an der Spige ber Curie bleiben, der eine, um den firchlichen Geschäften, der andere, um dem Kirchenstaate vorzusteben, letterer gestätzt auf ein Heer von 3000 Neitern und 2000 Fußtnechten unter Führung des Nepoten Antonio.

Mehrmals mahrend seiner Rede waren bem Papste die Thranen ausgebrochen, auch einzelne Cardinale borte man schluchzen. Als er sie nun um ihre Meinung fragte, außerte sich zuerst Estouteville: er widersprach nicht geradezu, aber aus seinen Bedenklichkeiten sah man, daß er gegen das Unternehmen war. Er vertrat die Ansicht des französischen Hoses und war der französischen Partei im Collegium sicher. Auch der nüchterne Erolo, obwohl Pius ganz ergeben,

wie er benn schon unter ben sechs zuerst befragten Carbinalen gewesen war, zweiselte an ber Aussührbarseit ber Sache und brachte bie auf ber Hand liegenden Schwierigkeiten vor, die der Papst noch einmal widerlegte. Carvajal war kein Freund von phantastischen Plänen, aber es erschütterte ihn, wie der Papst die Pflicht seiner Stellung mit so lebendigem Eiser ergriff, er erklärte seine Aussicht sir überwunden und daß er nicht von seines Herrn Seite weichen wolle, ginge es selbst durch Flammen. Die Mehrzahl der Cardinale konnte nicht umhin, den Entschluß des Pontisen zu loben, einige boten Leib und Gut an, andere stimmten wenigstens bei. Nur die Franzosen beharrten im Widerstande, der Cardinal von Arras mit solcher Erbitterung, daß er, von den Anhängern des Papstes überstimmt, die Enrie verließ und nach Frankreich ging.

Inamifden fehrten bie italifden Gefanbten allmählig nach Rom jurud. Die Deiften brachten gunftige Antwort: Fernando von Reapel, ber Bergog bon Mailand, bie Markgrafen von Diobena und Mantua, bie Stabte Bologna und Lucca wollten bas mantuanifche Schatungebecret in Ausführung bringen und verbießen auch fonft Sulfe, jum Theil allerbinge in ber Meinung, ber gange Blan burfe fich boch noch zerschlagen. Aber an Begnern fehlte es auch nicht. Benua, im Parteiftreit bin und bergeworfen, ber Bergog bon Saboben und ber Marigraf bon Montferrat hatten überhaupt feine Befandten geschidt. In Floreng fuchte man Umidweife: Die Rauflente ber Republit und ihre Sabe mußten gubor aus Ronftantinopel abgeholt werben, bann burften fich bie Burger wohl jum Rriege ober gur Gelbbeiftener entichließen. Der Bapft mußte nur ju gut, mas von folden Ausflüchten zu halten fei. Much ärgerte ibn bie Rnauferei feiner fanefifden Baterftabt, um beren Bereicherung er fo viel üble Rachrebe ertragen mußte: fie bot nach langen Berathungen 3300 Ducaten jum Turfenfriege, und auch bie nur aus befonderer Rudficht fur Bins, fie verftand fich endlich ju 10,000 Ducaten, mas bem Bapfte immer noch armfelig ericbien. Doch fant er bie Gulfe im Bangen genugent, um nun feine Bebanten ber Welt öffentlich fundguthun.

Bunachft manbte er fich in eigenhandigen Briefen an hervorragende Fürsten mit ber Aufforberung, auch fie möchten perfonlich gegen ben Glaubensfeind ausziehen, ba ber Statthalter Gottes sich bazu erbiete: fo an ben Dogen von Benebig, an ben Herzog von

44\*

Mailand, an bie Ronige ben Caftilien und Bortugal 1). Dann rief er am 22. October 1463 ein öffentliches Confiftorium aufammen. Sier ließ er burch Goro Colli bas Decret lefen, welches er mit Beiftimmung ber Carbinale erlaffen. Er berfunbete feinen Beichluß, bem guten Sirten gleich feine Schafe vor bem Wolf ju vertheibigen. Er zeigte an, tag Philipp bon Burgund ihm folgen werbe, besgleichen viele Carvinale und Bifcofe, und bag bie Benetianer ben Krieg in Morea bereits gludlich begonnen. Alle geiftlichen und weltlichen Berren, Stabte und Brivaten lub er ein, fich perfonlich anguichließen ober Rampfer gu fenben ober bon ihren Gutern nach Gewiffen beigufteuern. Er wiederholte giemlich Alles, mas er feit ten Tagen von Mantua und in ben jungften Beiten über bie Rothwendigfeit bes Türfenfrieges und bie Soffnung auf ben Sieg vorgebracht batte. Und bann fpenbete er ben Rampfern bie geiftliche Gnabe. Ber ihm folge ober mit ben Ungarn ober fonft gegen bie Türken giebe und ein Jahr ober boch feche Monate im Rriege verharre ober barin vor Ablauf bes Jahres fterbe, folle vollftanbige Bergebung aller feiner Gunden erhalten. Desgleichen, wer einen Anderen auf feine Roften ftelle und mindeftens feche Monate im beiligen Rampf unterhalte, ferner ibrer zwei bis brei, ja gebn, bie aufammen einen Rampfer ftellen, nicht minber biefer Rampfer felbft. Ja wer auch bas nicht leiften tonne und nur foviel in bie auszuftellenten Gottestaften lege, als er wochentlich mit feiner Familie ju verbrauchen pflege, folle biefelbe Indulgeng baben. In allen Rirchen foll biefe Bulle nach ber beiligen Deffe bor bem Bolte verlefen, überall follen Broceffionen veranfialtet werben, um bon Gott ben Sieg ju erflehen 2).

Fast zwei Stunden dauerte die Berlefung ber pomphaften Bulle. Der Papst, scheint es, berechnete ihre Wirtung nach ber Ausmert-samkeit, mit welcher bas Product feiner rednerischen Kunft angehört,

<sup>1)</sup> Die Schreiben an bie beiben letteren bom 5. Det. 1463, epistt. 47. 43 edit. Mediol., Die an bie beiben erfteren find noch in ber golge ju ermabnen.

Die Bulle Ezschielis prophetae vom 22. Det. 1463 ift wohl schon im Jahre 1464 in ber mainzer Preffe von Fauft und Schöffer gebruckt, worfiber man bie bekannten bibliographischen Werfe von Ebert, Hain und Brunet vergleichen möge. Sain gebenkt auch in seinem Repertorium n. 263 einer alten beutichen Uebersehung aus berselben Preffe. Dann findet man die Bulle als epist. 412 ber edit, Basil., wo sie 9 Folioseiten einnimmt, und als epist. 51 ber edit, Mediol.

nach ben Thranen ber Ruhrung, bie babei vergoffen murben. Bifchof bon Tournab bantte ibm mit feurigen Worten fur bie großartige Antwort, die er nun feinem Beren überbringen konne. In ber That erregte bie völlig neue Borftellung, einen Bapft in Berfon an ber Spige bes Rreugguges ju feben, ale fie nun in alle ganbe hinaus verfündet murbe, nicht wenig bie Gemuther. Doch wirfte fie in ber Ferne und bei ben unteren Schichten bes Bolfes am Stärfften, weniger an ben Sofen und am Benigften in Rom felbit, wo man fich bereite über bas Dabongieben bes Papftes und ber Carbinale in beftigem Murren erging 1). Blus aber hatte fich gebunben und nicht nur baburch, bag er feinen Entidlug feierlich vor ber Chriftenheit ausgesprochen. Am 19. October hatten er und ber Bergog bon Burgund mit Benebig eine formliche Liga gefchloffen, ober vielmehr fie maren in bie venetianisch - ungarische Liga eingetreten. Gie verpflichteten fich, auf ein bis brei Jahre mit allen Araften gegen bie Türken gu friegen, fo bag feiner ohne bie anbern vom Rriege abtreten burfe. Bius verfprach augerbem in Berfon mitzugiehen, wenn Bergog Philipp an bie italifche Rufte fame, um nach Griechenland überzuseten 2). Boten und Muntien gingen aus, um ben driftlichen Bolfern bis nach Bolen und Scanbinavien bin ben beiligen Borfat bes Bapftes fundguthun und ihre Bulfe in Unfprud ju nehmen 3).

Während ber Papft erst die fernsten Vorbereitungen traf und seine Hoffnung auf ben Burgunder setzte, der auch eben erst anfing, an die Mittel des Krieges zu benken, erprobten Ungarn und Benedig längst die Wechselfälle des gefährlichen Kampses. König Matthias hatte nicht ruhig gesessen, als Bosnien, freilich mit unerwarteter Schnelligkeit, in des Feindes Hand siel. Um ihn an der Save aufzuhalten, hatte der Sultan Alibeg, den Pascha von Servien, zur Bewachung der seichten Stellen abgeschickt; ihn warf Matthias in zwei blutigen Treffen, überschritt die Donau und durchstrich Servien,

<sup>&#</sup>x27;) Die hauptergablung von biefem romifden Gefandtencongreß bei Pius Comment, p. 331-344.

<sup>&</sup>quot;) Leiber liegt bas Bundesbocument nicht vor. Die Angabe bes Inhalts bei Pius Comment. p. 344, bas Datum bei Romanin T. IV. p. 317. Die Cronica di Bologna ap. Muratori Scriptt, T. XVIII. p. 754 läßt ben Bund Ende November 1463 zu Benedig geschloffen werben, boch wurde er wohl ba-mals von der Republit ratissiciet.

<sup>\*)</sup> Pius Comment. lib. XIII., 35. 11. 3. 360.

mit Fener und Schwert verwiftenb. Dann manbte er fich fofort jur Biebereroberung Bosniens, beffen offenes Gebiet bie Osmanen bereits verlaffen. In fchnellem Marich rudte er bor Baicga: bie Stadt ergab fich icon am vierten Tage ber Belagerung, Die Citabelle aber erft nach brei Monaten. Ingwischen murbe ibm eine Burg nach ber anbern überliefert. Dur ber ftrenge Winter und bie grauenvolle Berobung bes Lanbes nothigten ibn gur Umfebr. Um Beibnachtofefte 1463 bielt er feinen triumphirenben Gingug in Buba '). Un bemfelben Tage weibte Bine ju Rom, wie üblich, ein Schwert und ichidte es bem Ungarntonige. "Run, gebenft ber Bapft noch in ben Rrieg ju gieben?" fragte Matthias ben Curialen. ber bas Geschent überreichte. "Gewiß - entgegnete biefer - nur Gott fann feinen Bug binbern." Da wandte fich ber Ronig begeiftert ju feiner Umgebung: "Bas fagt ihr nun, meine Barone? biefes Schwert foll mir ben Weg mitten unter bie Feinbe bahnen! ich will nicht babeim bleiben, ein Bungling mit vollen Rraften, wenn ber alte und fcwache Papft in ben Rampf geht " 1). 3m Frühling gebachte er ben Rrieg wieber zu eröffnen, mit 8000 Mann burch Boenien, mit anbern 8000 burch Gervien vorzubringen unb Abrianopel zu belagern 3).

Wie aber sollte ber König gehemmt, wie seine muthigen Hoffnungen niebergeschlagen werben! Der Papst mahnte ihn mehrmals
burch Boten und Briese, alle Kriegerüstung bereit zu halten, aber
nicht früher loszubrechen, bis die apostolisch-venetianische Armata
ben Hasen von Ancona verlassen und den Blick des Feindes auf
die Bertheidigung von Morea lensen würde. Wir werden zeigen,
wie sich die Absahrt, die auf den 1. Juni sestgeseht worden, verzögerte. Inzwischen brach Sultan Mohammed schon im Frühjahr
mit unwiderstehlichen Massen in Vosnien ein, umlagerte die kleineren Schlösser und legte sich selbst mit dem Sturmzeug vor das
feste Jaicza. Da führte Matthias gegen den Papst die bitterste
Klage: er legte dem Feinde die Meinung unter, als sei die verabredete Bewegung der ganzen Christenheit "mehr eitler Schein als

<sup>1)</sup> Sein Bericht an Bins vom 24. Januar 1464 bei Pray p. 302 und bei Katona p. 666.

<sup>7)</sup> Pius Comment, lib. XIII, Bb. II. @. 362, 374.

<sup>&</sup>quot;) So versprach er ben Benetiauern. Dom. Malipiero 1. c. p. 24. Bas bieser von ben 5000 Ducaten Subsibien fagt, ift ohne Zweisel ein Disberfländnis. Richt Matthias zahlte fie an Benedig, sondern umgekehrt.

Wirklichkeit," aber er verhehlte auch nicht, daß es so weit nimmer gesommen wäre, hätte er nicht auf das papstliche Bersprechen gebaut und das Feld vorher besetht; sei etwas von Landheer oder Flette da, so möge es jett schnell erscheinen '). Bergebens hat der König auf jede Hülse gewartet. So wacker er selbst sich hielt, vor dem Andruch des Winters war doch der größte Theil Bosniens in den Händen der Demanen. Welche Früchte hat Ungarn überhaupt von Pius' Freundschaft geerndtet? Das fragen wir schließlich noch einmal.

Ble ichmantent bas Glud bes Krieges fet, wie menig auch bie beften Borbereitungen ben Erfolg verburgen, bas erfuhr nicht minber bie Republif von G. Marco. Sier betrieb im Rathe ber Bregati Bettor Capello, ber Generalcapitano bon 1461, bie Eröffnung bes Rampfes, er ging bon ber treffenben Unficht aus, bag bie Berthelbigung ber Ruftenftabte Morea's und Negroponte's boch que lett jum Rriege nothigen werbe und bag man lieber jur paffenben Beit angreifen ale jur ungelegenen fich vertheibigen folle. Um 28. December 1462 murbe ber folgenschwere Befdluß gefaßt, ber Benebig in einen etwa 16jabrigen Rampf gu Lante und jur Gee verwickelte, in einen Rampf um ben Supremat auf bem ageifchen Meere, um ben levantischen Welthanbel. Der Zeitpunct mar ohne Zweifel gunftig. Gben in jenem Binter ruftete ber Gultan an ber Donau, um im erften Frühjahr, wie man meinte, über Ungarn, wie ber Erfolg zeigte, um über Boenien bergufallen. Unterbeg hoffte man in schnellen Schlägen ben von Truppen fast ganglich entblogten Beloponnes ju erobern. Den Bormant bot bie Bertheibigung bes driftlichen Glaubens und ein Friebensbruch von Geite ber Türfen, bie fich um fleiner Beranlaffung willen bes Caftells von Argos bemachtigt. Doch blieb bie Abficht ber Groberung niemand verborgen. Der Bapft fagt mit nüchternen Worten, bie Lage Morea's für ben Belthanbel, bie 300,000 Ducaten jagrlichen Bolles, bie es einbringe, batten bie Benetianer gelodt. Ihre Seeplate hatten nur bann ficheren Berth, wenn fie bas Bange occupirten. Schen am 25. Januar 1463 fegelte Alvife Lorebano mit 19 Gaferen aus. Er hatte bie Bollmacht, ben Krieg zu beginnen, obwohl man fur gut fant, ibn noch nicht offen zu erflären. Durch bie Schnelligfeit ber erften Operationen follte ein weiter Borfprung ge-

<sup>1)</sup> Der Brief an ben Bapft o. D. bei Pray p. 312, bei Katona p. 734.

wonnen werben. Den Bailo in Konstantinopel und alle Benetianer, beren ber Sultan habhaft werben konnte, gab man basür preis, sie starben meistens im Gefängniß; dieses Opser erheischte "der Staat," vor bessen Jnteresse kein privates bestand. Loredano sührte Kriegszeng und Baumaterial in Fülle mit sich. Nach seiner Landung bezann er sosort, die Mauer bei Hexamilion herzustellen, durch welche schon Kaiser Emanuel ven Isthmus zu schließen gesucht. Die Landtruppen, theils aus Italien herübergebracht, theils in Griechenland und von überall her eilig zusammengeworden, sührte Bertoldo Markgraf von Este, ein junger Mann von unvorsichtiger Kähnheit. In Kurzem siel der ganze Peloponnes von der türkischen Herrschaft ab, nur in vier Städten, darunter freilich in Korinth und Patras, hielt sie sich. Auch Lemnos und mehrere Inseln von der chkladischen Gruppe vslanzten das Banner von S. Marco auf.

Frendiges Stannen erwecte bie Runde von diefen erften glans genben Erfolgen in Morea. Bernarbo Giuftiniani, ber venetianifche Resibent, theilte fie im Auftrage ber Signoria bem Bapfte mit. Der berief ein Confistorium, ergabite bie Borfalle und fprach begeiftert: "Gebt nur, febt, wie Bott fein treues Boll erwedt bat, Unfere lieben Gobne, ben Genat und bie Berrichaft von Benebig! Sie allein fteben ber Chriftenheit bei, gefegnet feien fie und ibr frommes Borhaben! Bir muffen fie nicht allein laffen, fonbern ibnen beifteben und helfen! "1). 3m August ging Beffarion ale Legat nach Benebig: er follte bier ben Rrieg im Bange erhalten, bis ber Papft ben Rreuggug eröffne. Das war leichte Dabe. In Allem bilbete biefe Legation ben Gegenfat zu ber unseligen beutschen, fie ift gerabegu ber Glangpunct im Leben bes Carbinale, Genat und Doge fuhren ihm auf bem Bucentoro entgegen. Best erft wurde ber Rrieg gegen bie Turfen öffentlich beschloffen und erflart. Der Legat legte ber Stadt und bem Ctaatsgebiete ben Behnten, 3mangigften und Dreifigften auf nach ber mantuanischen Bulle, er verfündete bie Ablaffe, welche ber Bapft ben Rampfern und ben Unterftugern bes Rampfes gespendet. Der volle Ablag toftete bier 20 Ducaten. Buerft auf bem Marcusplage prebigte ein Minorit im Beifein bes Legaten bas Rreug; aubere Bruber bes Orbens jogen burch bie Stabte und Dorfer. Auf bem Festlande ber Re-

<sup>1)</sup> Diefe Borte, ohne Zweifel aus bem Bericht bes Refibenten, fügt Da-lipiero p. 17 feiner italienischen Chronit in lateinischer Sprache ein.

publik mag es hier und ba ergangen sein wie zu Brescia, wo es tros Predigten und Terminen und trot der Excommunication viele Verstockte gab, die nicht zahlen wollten und nach früherer Erfahrung die ganze Decimation für ein papstliches Geldgeschäft hielten '). Wo man aber, wie in Benedig selbst, wußte, daß die Signoria alle jene Geldsammlungen gebilligt, wo man nicht zweiselte, wie sie verwendet würden, da wurde freudig gezahlt und über die gesorderten Duoten hinaus. Zu freiwilligen Gaben stand auf dem Marcusplate ein großer eiserner Kasten: nicht der Legat, vielmehr der Doge, der Patriarch und ein Minorit führten die Schlässel dazu, die Hebung des Geldes ergab 700,000 Ducaten. Und wie lange hatte sichn der Staat für die Eventualität des Krieges gesammelt! Hier sehlte es weder an Artillerie und Wassen, an Galeren und Geld, noch an Muth und Opferfreudigseit.

Ale Bine feinen Entichluft, felber bas Rreu; zu nehmen, in feierlicher Bulle publicirt, erließ er an Criftoforo Moro, ben Dogen, eine bringende Aufforderung, auch er möge fich nicht mit feinem Alter entschuldigen, fonbern fich gleich bem Burgunder und bem Bapfte, bie nicht minter Greife, bem beiligen Buge in Berfon anichließen \*). Der Legat prafentirte bas Schreiben, ber Doge ließ es am 9. November im großen Rathe verlefen. Gignori, fagte er, tein Blatt am Baume bewegt fich ohne ben Billen Gottes; man muß alles Unbere bei Geite fegen und ben fichtbaren Befehl Gottes erfullen, bann wird Gott ben Staat immer bober gebeiben laffen. Bas bie Broposition bes Bapftes betreffe, fo bange er gang vom Willen ber Herren ab. Sie wurde zur Abstimmung gebracht: 1607 Stimmen erklarten fich fur bie perfonliche Theilnahme bes Dogen, 11 bagegen, 16 mit non sincero. Der Krieg follte im größten Magftabe fortgeführt werben, neue Boten gingen gu ben Diachten Europa's ab, von benen irgent Gulfe ju hoffen mar. Rur bem Dogen war bie Entscheibung bes Rathes wenig genehm. Am 30. November brachte er bie Sache noch einmal vor bas Collegio, welches aus etwa 30 Mitgliebern beftanb, bie geheimen Befchafte berieth

Cristof, da Soldo Istoria Bresciana ap. Muratori Scriptt. T. XXI, p. 898, 899.

<sup>2)</sup> Das Breve vom 25. October 1463 in ben Epistolae Principum (ed. H. Donzelinus) Venet, 1574. p. 239, baraus bei Raynaldus 1463 n. 41, serner bei Sanudo p. 1175, bei Malipioro p. 18. Bei Sanudo findet man auch bas Begleitschreiben an Bessarion vom 26. October.

und die an den Rath zu bringenden Propositionen vorbereitete. Er sinde bei näherer Ueberlegung, daß er zu wenig Erfahrung im Seewesen habe, zu alt und dem Unternehmen nicht gewachsen sei. Da erhob sich der hinige Bettor Capello: "Erhabenster Fürst! wenn Eure Herrlichseit nicht im Guten gehen will, werden wir Sie mit Gewalt dazu zwingen, weil wir das Wohl und die Ehre dieses Landes höher schähen als Eure Person." Die Räthe beschlossen, der Staat könne die Autorität des Dogen bei dem Zuge nicht entbehren, es sollten ihm aber vier Kriegsräthe beigegeben werden und auf seinen Wunsch Lorenzo Moro, der Herzog von Kandia, als Admiral. Der Doge saste: wenn das Land es so wolle, sei er zufrieden. Wie schwanden in dieser Republik alle kleinen und personlichen Rücksichten vor den gedieterischen Forderungen des Staates, wie anders als bei dem Papste, den Cardinälen und der Curie!

Auf Morea inbeg hatten fich bie Dinge traurig gewendet .. Bunachft miglang ber Sturm gegen Rorinth, Bertolbo von Efte verlor babei bas Leben. Und ale ber Bafcha von Athen anrudte und überdies eine Ruhr unter ben benetianischen Truppen ausbrach, verlieg Lorebano fleinmuthig bie Ifihmusmauer und ichiffte bas Beer nach Rapoli bi Romania ein. Die Mauer murbe von ben Türken gerftort, ber größte Theil bon Morea wiebergewonnen, in wenigen Bochen maren alle bisherigen Erfolge vernichtet. Die Nachricht erregte im Abenblanbe nicht geringen Schreden. Bbilipp von Burgund ergriff fofort bie Belegenheit, um bem Bapfte feine Bebenfen ju augern: ba biefe Dieberlage, meinte er, bie Mitwirfung Benebige beträchtlich lahmen werbe, folle man ben Bug minbeftens auf ein paar Monate verschieben. Dabon aber wollte Bine nichte miffen, brei Tage hinter einander fcbrieb er bem Burgunber, um ihn aufgurichten, festzuhalten und feine Bergagnif ju wiberlegen. tonne bie Borfalle in Morea nicht eigentlich eine Rieberlage ober ein Unglud nennen, wie fie bie erschreckten Raufleute geschilbert, nur bie Unbilben ber Jahreszeit und Rrantheiten batten bas venetianifche Beer genotbigt, bie Binterlager gu beziehen, bie übrigens gegen bie angreifenben Demanen mader vertheibigt worben. In Benebig fei ber Kriegeseifer nicht geschwächt, man fchelte bort nur auf Lorebano's Reigheit und rufte fic, bas Berlorene mit boprelter Rraft wiebereinzubringen ').

<sup>&#</sup>x27;) Das erfte Breve bom 21. Jan. 1464 bei Raynaldus 1464 n. 4-10,

In ber That ichmantte bie Republit feinen Augenblid. Lorebano murbe ale untuchtig abgerufen, Orfato Giuftiniani an feine Stelle gefdict. Beffarion weihte im Dom von G. Marco bie Fahne, bie er führen follte; icon am 28. Februar 1464 verließ er mit neuen Galeren und frifder Mannicaft ben Safen. Führer bes Lanbheeres wurde Ghismonto Malatefta, am 8. Mary empfing auch er im Dom bie Stanbarte ber Republit und ben Felbherrnftab. Dan tann nicht fagen, bag er fur fein Geelenheil in ben Rampf ging, wie Bine es ihm auferlegt, er ging ale Golbner für 42,000 Ducaten 1). Aber bas Rriegesglud murbe nicht beiterer. Giuftiniani machte zwei vergebliche Berfuche gegen Metelin, jog fich nach Regrobonte gurud, bann nach Mobon; bier ftarb er am 11. Juli, wie es beift, aus Gram über fein Diggefdid, ein Mann, ber viele burgerliche und militarifche Memter mit großen Ehren vermaltet, auf ben man bie feurigften Soffnungen gefett. Gben bamale mar ein türfifder Gefanbter in Benedig, um im Namen Dabmud Bafca's über einen Frieden zu berhanbeln. Unter ben Bregabi regte fich noch einmal bie Friebenspartei: man folle bem Uebelwollen bes Berjogs bon Mailand und ber Florentiner burch ben fortgefesten Rrieg nicht neuen Spielraum geben, auch ber Bapft fuche jebe Belegenheit, um bie Republit im Stiche ju laffen. Doch auf ber anberen Seite warf man biefen Rathichlagen bor, fie zeigten wenig Duth unb Gottpertrauen, ber Bapit und Burgund hatten bereite ben Aug angetreten. Go wurde bem Turten geantwortet, man wolle bon feinem Frieden boren, man tonne es nicht, benn bie Republif fei verbflichtet burch bie Liga mit bem Bapfte, mit Ungarn und Burgund. An Giuftiniani's Stelle wurbe Giacomo Lorebano mit bem Commando betraut. Er ftreifte inbeg in ben ageifchen Bemaffern umber, ohne nur eine Landung, gleichwie Malatefta in Morea einbergog, ohne einen enticheibenben Schlag ju magen. Gie erwarteten ben Auszug bes Dogen. Auf bie Rachricht, bag in Afien ber Caraman gegen bie Türfen losgebrochen, bag Matthias ben Rampf bon Reuem eröffnet, enblich bag ber Papft in Ancona eingetroffen, blieb feine Beit zum Bogern. Um 2. Auguft lichtete Doro bie

bas britte bom 23. Jan. als opist. 52 odit. Modiol. Das zweite icheint nicht anibehalten zu fein.

<sup>&#</sup>x27;) S. oben S. 173. Berni Chron. Bugub. ap. Muratori Scriptt, T. XXI. p. 1006. Clementini Raccolto istorico della fondatione di Rimino etc. P. II. p. 448.

Anter seiner Armata. Er hatte zuvor versprechen muffen, daß er vom Papste nichts für sich ober für seine Familie begehren werbe. Die vier Kriegsräthe und ein stattliches Gefolge begleiteten ihn. Der Abel und die Massen bes Boltes fanden sich auf der Piazza ein ober auf Barten, um das Schauspiel bes Abzuges zu sehen. Welche Hoffnungen begleiteten den Dogen, wie bald aber sollte er heimkehren, mit trüber Botschaft, ohne Kampf, ohne Ruhm! ')

Muf bem Congreg ju Rom begte Bine noch bie Soffnung, bie Machte Italiens murben fich, etwa mit Ausnahme von Floreng, an feinem Unternehmen freudig betheiligen. Sier aber gabrte unter ber Bulle bes außeren Friedens bie alte Gifersucht fort, und ber Rrieg gegen bie Ungläubigen murbe gleich jebem anderen Moment mit in bas Spiel ber Rante gezogen. Ja gerabe jest traten Mailand unb Floreng fich naber, um Alles ju bintertreiben, mas ju Benebig's Machtvergrößerung führen fonnte. Dabei nahm ber Cforga auf ben Bapft, feinen politischen Bunbner bieber, wenig Rudficht. Bie bringend batte Bius ibn gebeten, perfonlich bie militarifche Leitung ber Expedition gu übernehmen und fein berühmtes Rriegesglud bem Rreuginge gu widmen. Alle Runfte ber Beredtfamfeit ericopfte er in biefem Briefe. 216 Bater wollte er mit bem Bergoge reben. Er fprach ihm bon ben ungabligen Bobltbaten, bie er von Gott empfangen, er mabnte ibn an bie alteren Beiten, wo er als Conbottiere bas Bebiet bes b. Betrus angegriffen, wo feinen Rriegsjugen Ranb, Brand und Mort fich zugefellt, an bie Fehler, bie er gut ju machen habe, um bor Gott ju befteben. Rur biefer eine Weg bleibe ihm jum Beil feiner Seele und ju großem Rubme. Much ber Bergogin Bianca Maria rebete ber Bapft ine Gemiffen, fie moge ihren Gemahl nicht gurudhalten und Gott mehr lieben als ibn, fie moge nicht ben Fluch auf fich laben, bag bie Bertheibigung bes Blanbens burch ihre Schuld berhindert worben. In einer Begiebung entsprach bie Antwort bes Bergogs bem Bittschreiben bes Babftes. Cforga ließ fie burch einen feiner geschickteften Bofgelehrten,

<sup>1)</sup> Die erste und originalste Onelle über diesen Theil ber venetianischen Geschichte ist ohne Zweisel Dom. Malipiero l. s. c. p. 11—29. Dann Sanudo ap. Muratori Scriptt. T. XXII. p. 1171—1176 und Navagiero ibid. T. XXIII. p. 1121—1124. Manches Rene aus den Acten bei Romanin T. IV. p. 313—319. Pius Comment. p. 314. 315. 329. 343 und Simoneta ap. Muratori T. XXI. p. 744—746 sübren natürlich auf die papstlichen und mailändischen Quellen zurück.

mobl burch Filelfo ober Crivelli, abfaffen, fie ftroute von reicher Belehrfamfeit, von ber fippigften affatifchen Rebefunft. Rein driftlider Fürft bat ben Bapft feiner Ergebenbeit in fo glubenben Borten versichert wie bier ber Bergog von Mailand. Ja er wolle geborden, er wolle geben, wobin ber Papft befeble. Richt bie Gebufucht nach Rube, nicht die Liebtofungen von Gattin und Rinbern, nicht die Frende am Berrichen, nicht die Gugigleit ber bofifden Benuffe, nicht Dauben und Befahren, nicht ber Rath bon Freunden folle ibn abhalten, bem Greuze ju folgen und Alles, felbft fein leben. für bie driftliche Religion bargubringen. Mobammeb wird ein giftiges und ftintenbes Ungebener genannt, es wird bie hoffnung ausgemalt, ben Bogenbienft nicht nur aus Guropa gu treiben, fonbern auch bie Sabne bes Kreuges nach Affien hinübergutragen, bas Evangelium wieber im Lande ber Apostel zu befestigen, bas Capitel mieber mit bem langit vergeffenen Lorbeer ju umwinden und mit ber Beute orientalifder Barbaren auch ben Lateran und G. Beter's Dem gu fomuden. Aber ber Bergog außert auch feine Beforgniffe. finbet, bag ju einer Rriegeruftung, wie man fie brauche, bie Frift ju gering fei, er gefteht, an ber Leichtigfeit bes Sieges ju zweifeln und in ber Soffnung auf benfelben ju fcmanten. Ferner fei er von ben Folgen feiner Rrantbeit noch nicht recht bergeftellt, bie Merate verlangten, bag er fie in Babern beilen folle. Dann aber fei er entichloffen, fein übriges Leben ber Bertheibigung bes Glaubene zu widmen. Denn wenn fich bie Decier im alten Rom und viele Andere fur ben irbifden Rubm bingegeben, wie follte er für ben bimmlifden nicht baffelbe toun! 1)

Bins verstand gar wohl ben eigentlichen Sinn der vielen und schönen Worte: den Aufschub des Zuges begehren hieß seine Mitwirfung versagen. Fühlte der Papst wohl auch, wie er mit der eigenen Wasse geschlagen wurde? Bon der Person des Herzogs war keine Rede mehr. Dieser hielt, wie sein Historiograph sich ausdrückt, den Borsat des Papstes für würdig eines guten Hirten, aber für unpraktisch und erfolglos. Mehrsach von Pius wie von den Benetianern gedrängt, versprach er endlich 3000 Mann zu stellen,

<sup>&#</sup>x27;) Das Breve bes Papstes an ben Bergog v. 27. Sept. 1463 als epist, 49 edit. Mediol, und im Appendix ad Pii II Oratt, ed. Mansi T. III. p. 103, bas an bie Herzogin als epist. 50 edit. Mediol, und epist. 393 edit, Basil. Die Antwort bes Bergogs vom 25. Oct. als epist. 392 edit. Basil.

bie unter ber Führung seiner Sohne Lodovico und Tristano bem Bapste zur Seite bleiben sollten. Dabei ersuhr man, wie er am französischen Hofe bahin arbeite, baß auch ber Burgunder vom Zuge abgebracht würde ').

Und noch gang anbere Dinge murten bier bon Mailand aus betrieben. Bahrend Benedig am Tiefften in ben orientalifchen Rrieg verwidelt und nach ben Berluften immer neue Rrafte auf ben Rampfplat zu werfen genothigt mar, benutte Sforga feine Berlegenheiten, um Benua und Cavona, jenes ligurifche Ruftengebiet an fich ju bringen, bas nun in Berbinbung mit einer italifden Grogmacht wieberum ein gefährlicher Debenbubler ber venetianischen Meerherr-Sabre lang batte er für bie Abmeifung ber frangöfischen Anspruche auf Genua wie auf bas Ronigreich im Guben gefampft, und jest trug er fein Bebenten, Benna von ber Krone Frantreiche ju leben ju empfangen, Ludwig XI ben Bafalleneib ju leiften. Mur in Floreng triumphirte man über biefen Schlag gegen bie Jufelrepublif. Dagegen murben bie fleineren Fürften und Freiftaaten bringenb beforgt, fie mochten bereinft bas Opfer biefer mailanbifch - florentinischen Freundschaft merben. Der Bapft mar ben Ereigniffen gegenüber völlig ohnmachtig. Er mochte fich troffen, bag er barin "für Italien teinen Schaben fab." Aber er muß auch eingefteben, bag bie Revolution in Benna, welche bie Stadt in mailanbifche Bewalt brachte, ben Turfenfrieg febr wefentlich beeintrachtigte. Die Genuefen batten acht große Lafischiffe augefagt, beren man jum Transport bringent bedurfte; fle follten fich bem Burgunber anschließen, wenn biefer, von Darfeille ausfegelnb, bie ligurifde Rufte berührte. Damale ichmeichelten fich bie Genuefen, ihre Befigungen in ber Levante wiederzugewinnen. Gin papftlicher Runtius, Fabiano Bengi ba Montepulciano, betrieb in Genua mit grofem Gifer bie Ruftungen. Aber alle biefe Entwurfe batten bem Freiftaat angehort und frurzten mit biefem gufammen. Bius mußte bem Saupte beffelben, bem Ergbifchof von Benna, einem Fregofo, nichts Befferes zu rathen, als bag er fich bem Mailanber bingeben moge, foon um ben Turfenfrieg nicht ju binbern. Dem Bergoge felbst munichte er auf die Anzeige von ber Occupation Genua's

<sup>&#</sup>x27;) Simoneta p. 764. Die 3000 Mann sollten nach Pius Comment. lib. XIII, Bb. II. S. 364, 2000 Reiter und 1000 Fußfnechte, nach Malipierop. 23 bagegen 1000 Reiter und 2000 ju Fuß fein.

einen gludlichen und langen Besit, ba er nun mit gesteigerter Macht um so mehr zur Bertheibigung bes Glaubens thun könne. Aber bie genucsischen Lasischiffe blieben jest ebenso gut aus, wie bie mailändischen Hullstruppen ').

Auf Floreng hatte ber Bapft langft nicht mehr gerechnet. Rach allerlei Binbungen ertfarte man ibm bier, man gebente fich ju balten, wie ber Bergog von Mailand fich balten werbe. Rur Cofimo be' Mebici nahm als Brivatmann bie Ausruftung einer Galere auf fich. Ueberhaupt blieb gwifden ihm und bem Bapfte ein perfonlich icones Berhaltnig, es rubte aber auf ber philosophischen Bilbung und auf ben Erinnerungen an eine literarifche Beriobe, in welcher bie beiben Greife fich noch im Befite ber vollen Rraft gefühlt \*). In ber Bolitit ber Florentiner überwog ber eiferfüchtige Sag gegen Benedig und bie Soffnung, nach beffen Ruin fich bes gefammten Sanbele in ben turfifden Safen gu bemachtigen. Daber ftand Floreng in fcanbaldfer Freundschaft mit bem Großberrn, nahm bon ihm Gnaben und Brivilegien an, überlieferte ihm aufgefangene Briefe ber Benetianer, aus benen er bie friegerifden Entwurfe berfelben fennen lernte, ertheilte ibm Rathfchlage, verfprach ibm, nach Rraften bie Liga ber Chriften aufzulofen und ihre 3mede gu bereiteln 3).

In Florenz und Mailand zunächst hatten alle die lähmenben Ginflusse ihren Ursprung, welche bem Bunde bes Papstes mit Benedig, Ungarn und Burgund entgegenwirkten. Was Italien sonst für ben Türkenkrieg leistete, ist unbedeutend und oft war die Aus-

<sup>&#</sup>x27;) Pius Comment. lib. XIII, Bb. II. S. 364. 366 — 369. Die früheren Berheißungen Genna's fieht man aus epistt. 33. 37 bes Carbinals von Pavia, im Namen bes Papiles an bie Gennesen und an den Fiesco gerichtet. Pius' epist. 390 edit. Basil., ohne Abresse und Datum, ist eben an den Herzog von Mailand gerichtet und der darin erwähnte Otto ift der mailandische Resident Odo Carreto.

<sup>7)</sup> Pius Comment. 1. c. S. 364. Pius bezengte ihm sein Beileid über ben Tob seines Sohnes Giovanni am 9. Nov. 1463. Der Brief nebst Cosimo's Dans bei Roscoo the life of Lorenzo de' Medici vol. III. Append. n. IV. Leiber ist das Trossschreiben des Papstes an Piero de' Medici über den Tod Cosimo's, aus Ancona vom 8. August 1464, überhaupt der lette Brief des bereits todtkransen Pius, bei Bandini Catal. codd. latin. Bibl. Medic. Laurent. T. II. p. 646 und T. III. p. 529 nur so furz registrict.

<sup>3)</sup> Rach ben Chronache di Firenze del Dei, Dic. ber Magliabecciana ju Florenz, bei Sammer Gefch. bes osman. Reiches Bb. II. Befib 1828. G. 550.

führung noch ärmlicher als die Zusage. Fernando von Neapel, durch den Krieg erschöpft, schien entschuldigt, wenn er sich garnicht betheiligte. Borso von Modena rüstete in Benedig zwei Galeren aus, desgleichen Bologna, Lucca nur eine, wofür der Papst der Commune den Ertrag der Decimation bewilligen mußte; den Schiffsrumpf stellte in allen diesen Fällen die Republik von S. Marco. Auch der Markgraf von Mantna, Ragusa und Siena hatten sich zu je zwei Galeren erboten; ob dieselben aber zu Stande kamen, hören wir nicht ').

Und bie Staatsmächte jenfeits ber Alpen? "Wer wird fich nicht fcamen, babeim ju bleiben, wenn ber alte und frante Bifchof pon Rom in ben Rampf giebt, um ben Blauben ber Chriftenheit au vertheibigen" - wie oft batte Bine in feinen Reben und Briefen bergleichen ausgerufen! Er baute immer noch auf bie moralische Bewalt, burch welche fein Beifpiel bie Bemuther ber Furften entgunben muffe, er bielt es fur unmöglich, bag aller religiofe und ritterliche Ginn fo völlig babingefcwunden fein follte, bag ber Ruf bes driftlichen Oberhauptes an ben Sofen wirfungelos verhallen fonne. Aber bier fab man bas Unternehmen bes Bapftes für eine thorichte Grille an, bort migtrante man feiner Bahrhaftigfeit. Bir boren von verschiebenen Seiten bie Meinung, es burfte gulett boch wieber nur auf eine neue Schererei ber driftlichen Schafe abgefeben Bins bufte bie Schuld feiner Borfahren auf bem apoftolifchen Stubl, aber mahrlich auch feine eigene; benn auch er hatte bie beilige Sache oftmale migbraucht und ofter noch ben weltlichen Intereffen bintangefest. Die Gehnsucht nach bem Ruhme beberrichte fein Gemuth, aber nicht bie Belt.

Bei Kaiser Friedrich in Neustadt befanden sich noch ber Bischof von Torcello und Rudolf von Rübesheim, ber erst fürzlich zum Bischof von Lavant erhoben worden. Der unruhige Erzherzog Albrecht war nun todt, die Stadt Wien unterwarf sich dem Kaiser, mit Ungarn war er ausgesöhnt. So sing Rudolf an, über den Türkenfrieg zu verhandeln. Vor einer Bersammlung von Baronen und Prälaten am Hose des Kaisers, nicht etwa auf einem Reichstage wurde die Bulle verlesen, in welcher der Papst seinen Zug ankündigte,

<sup>&#</sup>x27;) Pins' Breve an ben Minoriten Battista be Saffoferrato in Betreff Lucca's vom 11. April 1464 bei Wadding Annal. Minor. T. VI. p. 627, bas Breve an Siena vom 21. Mai 1464 in ben Ansodota litteraria vol. III. (Romae 1774) p. 282.

auch bie anderen Bullen über bie Indulgengen und ben Bebnten. Der Raifer lobte und billigte bie bochberzigen Gebanten bes Bapftes, er geftattete gern, bag bie apostolischen Briefe in gang Deutschland publicirt murben, bag Jeber, ber Luft habe, gegen bie Turfen gieben burfe. Dem Rierus befahl er ben Zehnten an, vermuthlich boch wieder nach einer Berabredung über die ibm gufallende Quote. Beil es ihm ale Raifer gieme, jur Forberung bes Beerguges ju belfen, forberte er bie Fürsten bes Reiches auf, bem Papite ju Baffer ober gu Lanbe gugugieben. Welche Silfe er aus feinen Erblanden leiften wolle, butete er fich naber ju befrimmen. Ueber einen Gelbhauptmann inbeff, ber ben beutiden Bugug führen follte, batte er fic mit bem Bapfte geeinigt: man wollte bie Burbe junachft bem branbenburger Martgrafen, bann nach einander bem Bergoge Bilbelm von Sachsen, bem Martgrafen Rarl von Baben, bem Grafen Ulrich von Birtemberg anbieten. Aber teinen von allen geluftete nach folder Chre. Un ben Gurftenbofen und in ben Territorien Deutschlanbe wurde burch Runtien agitirt. Der Ergbischof von Rreta reifte in Sachfen, Breugen und Bolen umber, ber Bifchof von Tricarico am Rhein, Rubolf von Lavant in Franten. Wohl boren wir, wie bie Bolfemaffen burch Rrengprediger aufgeregt wurden, aber bag auf nur einen ber bentichen Fürften ober Pralaten ber Glaubenseifer bes Bapftes Ginbrud gemacht, boren wir nicht ').

Nach Frankreich waren von Tivoli aus, also vor dem römischen Congreß, der Bischof von Feltre und ein Auditor des papstlichen Palastes gesendet worden. Der König ließ sie kaum vor sich. Er schien indeß milder zu benten, als die Bulle Ezochielis von der großen Gesinnung des Papstes Zeugniß gab. Nun gestattete er ihre Publication, versprach auch den Zehnten zuzugeden, ja er selbst wollte größere Hülse leisten, wenn er einen Wassenstillstand mit England zu Stande bringen könne. Solche Autwort glaubte er wohl der Ehre schuldig zu sein. Wie sie gemeint war, wie der König, wohl von Mailand aus bearbeitet, auch den Burgunder zurüchlielt.

<sup>&</sup>quot;) Pius Comment, lib, XIII, Sb. II. S. 360—362. Die fais. Anfforderung an Ulrich von Wirtemberg vom 28, Febr. 1464 bei Sattler Gesch bes Berzogth. Wirtemberg unter ber Regierung ber Graven Forts. III. Beplage 29. Ueber ben Feldbauptmann vergt. bas Schreiben bes Jorg von Absperg an ben Markgrafen Albrecht vom 20. März 1464 bei Höfter Frankische Studien im Archiv für Kunde öfterr. Geschichtsquellen Bb. VII. S. 26. Der Legat bieß aber nicht Laurentius, wofür ohne Zweisel Lavantinus zu lesen ift.

Boigt, Enea Silvic III.

werben wir balb sehen. Hier wie in Polen schabeten die Agitationen bes Königs von Böhmen ober vielmehr seines Gesandten Marini schen beshalb nicht, weil es kaum möglich war, die Gleichgültigkeit ober die Opposition jener Mächte gegen den Papst und sein Glaubensunternehmen noch zu verstärfen. Einen antipäpstlichen Bund gegen die Türken brachten sie ebensowenig zusammen, als sie Ungarn ober Burgund dem päpstlichen zu entsremden vermochten. Pius wußte am Besten, daß er Frankreich wie Deutschland völlig verloren geben mußte 1).

Nach England ging der enriale Procurator des Königs. Nach Castilien, Aragon und Portugal wurden Runtien gesendet. Schottland, Schweden und Dänemart begnügte sich der Papst durch Briefe aufzusordern. Keine Spur deutet darauf, daß er von einem dieser Fürsten tröstliche Botschaft empfangen. Dagegen mag es seinen Runtien oft ergangen sein wie dem in die Bretagne geschickten, in ein Land, bessen Fürsten die Pragmatif abgewiesen und dem päpstlichen Stuble immer besonders ergeben waren. Dieser Runtius suspendirte im Namen des Papstes alle früheren Ablässe und verstaufte die Kreuzzugsindulgenzen in so schaamloser Weise, daß der Herzog ihm die fernere Kreuzpredigt verbot und das zusammengebrachte Geld beschlagen ließ \*).

Auch auf die Hulfe ber Orientalen wurde beliebter Weise wieber große Hoffnung gesetzt. Die bebrängten Rhodiserritter hatten
bem Papste drei Galeren versprochen. Standerbeg lebte noch im Frieden mit dem Sultan, aber er hatte erklärt, es solle an ihm
nicht sehlen, wenn der allgemeine Krieg entbrenne. Die Benetianer
hatten insgeheim Usun Hassan aufgeregt, den Herrn der weißen
Horbe von Tactai, jetz Fürsten mehrerer persischer und tartarischer
Stämme, einen fühnen Emporkömmling, Schwiegersohn des letzen
trapezuntischen Kaisers. Sobald der christliche Zug sich in Bewegung setze, sollte auch er gegen den Sultan losbrechen, mit ihm
der Caraman von Silicien 3).

Uebrigens mar Gultan Mohammet, wie es scheint, von allen

<sup>1)</sup> S. oben S. 491. Pins Comment, lib. XIII, Bb. II. S. 363. Der Absendung bes Angelo ba Rieti, eines Curialen, nach Frantreich als Runtins und Zehntencollector im Marz 1464 gebenkt Marini degli Archistri Pontificj vol. II. p. 161.

<sup>1)</sup> Lobineau Hist, de Bretagne T. I. Paris, 1707, p. 689.

<sup>3)</sup> Malipiero p. 25-27. Romanin T. IV. p. 318.

diesen Borgängen genau unterrichtet. Um dem Angriffe zu begegnen, ließ er in Griechenland wie in Asien Truppen ausheben. Kriegszeug wurde gerüstet, die Mauern und Thürme von Konstantinopel ausgebessert, 16 große Bombarden am Hellespont ausgestellt und die Schlöffer besessigt, welche diese Meerenge beherrschten. Bon Kansleuten, die der Haft in Konstantinopel entsommen waren, ersuhr man, daß etwa 60 Galeren hier fertig im Hasen lagen und mehr noch gebaut würden. Nur darf man nicht mit dem Papste annehmen, daß gerade der verkündete Areuzzug die Besorgnisse des Großberrn erweckt, der vereinigte Angriff von Benedig und Ungarn genügt, diese Gegenrüstungen zu erklären 1).

Bon allen Enttäuschungen die bitterste sollte Bius am Burgunder erleben. Seitdem er den Herzog vor zehn Jahren zu Regensburg gesehen, hatte sein Ideal eines ritterlichen Fürsten, der ohne
ben gemeinen Eigennut, den Sinn nur auf das Hohe und Höchste
richtete, seste Gestalt gewonnen. Shre und Ruhmliebe allein leiteten ihn, nach des Papstes Anschauung. Wiederholte Gelübde und
seierliche Bersprechen hatten ihn zum Kreuzzuge verpflichtet. Daß
er Pius' Begleiter sein wolle, hatten seine Gesandten zu Tivoli und
auf dem römischen Congreß in bindender Weise zugesagt; die Liga
bes Herzogs mit dem Papste, Benedig und Ungarn war ein eigentlicher Bertrag, bessen Heilighaltung die Shre und das Bölserrecht
geboten.

Als die burgundischen Gesandten heimkehrten und mit ihnen als Nuntius der Dalmatier Lukas, fand der Herzog Alles nur zu billigen und zu loben, was sie verhandelt. Er gebot den Herren, Rittern, Prälaten und Städteboten seines Reiches, am 15. December 1463 vor ihm in Brügge zu erscheinen. Hier that er mit hohen Worten seine Absicht kund, in Person mit dem Papste gegen die Feinde des Glaubens zu ziehen; wer nach seinem Gelübbe Theil nehme, sollte im Mai zu Aiguesmortes sich einsinden. Sosort wurde gerüstet: der Herzog ließ Waffen kausen und Proviant sammeln, mit rücksichtsloser Gewalt wurden alle Fahrzenge im Hasen von Sluds sestgehalten, als sollte die Expedition sosort unter Segel geben. So war schon mehrmals der burgundische Kreuzzug angekündigt worden und immer mit Herrenfesten, wie sie auch jetzt zu Brügge geseiert wurden, immer zulezt auf Kosten der reichen Han-

<sup>&#</sup>x27;) Pius Comment. I. c. p. 365. Malipiero p. 24.

Gine Sofpartei aber, bie bas toftbare und bebenfliche Unternehmen bintertreiben wollte, mit ihren offenen Borftellungen jurudgewiesen, begann mit gebeimen Ranten gu agitiren. Gie beftanb gerabe aus folden herren und Rittern, bie felbft einft auf ben Fafan gelobt, ben Bergog ju begleiten, an ihrer Spite ftanben bie beiben herren von Crop, von welchen ber eine gu Mantua ale Befantter por Bine gemefen; im Sintergrunbe fpann Carbinal Geoffrob, ber aus Migbergnugen bie Curie verlaffen, feine Rete. Bog ber Bergog bavon, fo mar fein Gohn, ber Graf von Charolais, natürlich ber Bermefer bes Lanbes. Darum batten bie Crob langft ben Familiengwift gefcburt, ber Cobn batte ben Sof veraffen und war nach Solland gegangen. Geine Seimfehr ale Regent mar ber Sturg ber Crop. Dennoch fonnten biefe bie Ausfohnung nicht verhindern. Run aber festen fie andere Mittel in Bewegung: fie ftellten bem Bergoge vor, er moge vor feinem Abange erft einen Frieden ober Baffenftillftand amifden Franfreich und England ju ftiften fuchen, bamit beibe Dlachte am Türfenfriege Theil nehmen konnten. Als auf ihr Anstiften auch Lubwig XI baffelbe begehrte und einen im April zu haltenben Convent porichlug, begann ber Bergog ju fcmanten. Ueberbies trafen aus Morea bie folimmen Radrichten ein. Er munichte nun bom Babit einen Aufschub bes Buges um zwei Monate, versprach aber noch. wenn Bius befehle, jum bestimmten Termin bei ibm gu fein.

Bins erkannte die Gefahr eines solchen Ausschiebens. Nach einer Berathung mit den Cardinälen schlug er die Bitte schlechthin ab: die Bölker würden sich betrogen glauben, wenn der Zug nicht zur sestgeseten Frist ausliese, dei der vorgerückten Jahreszeit dürfte er leicht auf ein ganzes Jahr verschoben sein und unterdeß könnten die Benetianer ober Ungarn den Friedenserbietungen des Sultans Gehör schenken; der Ersolg des Conventes sei zweiselhaft, doch könne sich der Herzog dei demselben vertreten lassen, und die von Frankreich und England verheißene Hülse könne nachgesendet werden. Die Unfälle der Benetianer im Peloponnes suchte der Papst als unwesentlich darzustellen, er drang darauf, daß Herzog Philipp auch nicht den Berdacht eines Hinschiedens aufkommen lasse. Damit seine Wahnungen nicht etwa durch die Boten oder durch die Eroy unterschlagen würden, damit sie besto gewisser an den Herzog gelangten, schieden würden, damit sie desto gewisser an den Herzog gelangten, schieden würden, damit sie desto gewisser an den Herzog gelangten, schiede er sie in mehreren Eremplaren und durch verschiedene Boten ).

<sup>1)</sup> Pias Comment. lib. XIII, Bb. II. S. 362, 369, 370. Du Clerca

Philipp befant fich noch ju Brugge, ale er bie Schreiben bes Bapftes erhielt. Sofort ließ er bie Ruftungen wieberaufnehmen. ber venetianifche wie ber papftliche Befanbte begten nun von ibm bie befte Soffnung. Aber bie Crop mußten ibn beffer au faffen. Sie brachten ibn gu Lille mit Lubwig XI gufammen, im Februar 1464. Der Ronig verfprach, 10,000 Mann jum Turfenfriege ju ftellen und gu befolben, wenn Philipp noch bis über ein Sabr gurud. bleibe und bie Bermittlung mit England auf fich nehme; jest moge er bie Benetianer und ben Papft ihr Glud berfuchen laffen und im nadften Jahre bann mit gewaltiger Beeresmacht ben Rubm allein ernbten. Ale ber Bergog fich auf fein Belübbe, fein Berfprechen und feine Ehre berief, foll ihn ber Ronig an feine Bafallenpflichten erinnert haben, nach benen er jene Bufagen ohne Ginwilligung feines herrn garnicht batte machen burfen, er befahl ihm nun, wie es beift, ju bleiben, ja er banbigte ihm biefen Befehl fdriftlich ein. Der Burgunder fügte fich ale gehorfamer Bafall. Jeder Thurm, fagt Bius, ben bie Rriegemafdinen fort und fort erschuttern, fturat aulett aufammen. Aber er gebenft auch ber verbreiteten Deinung. gerate ber Bergog habe jenen fdriftlichen Befehl veranlagt, um fo mit bem Schein ber Ehre feines Berfprechens entbunben ju fein. Die Babrbeit, meint er, liegt im Dunfeln. Bie es ibm fcmer murbe, von biefem Fürften geringer benfen gu muffen! Der Bergog aber verfammelte icon am 8. Mary bie Stante feines Canbes ju Lille und lieg ihnen burch ben Bifchof von Tournah verfünden, wie er nach ausbrudlichem Bunfch und Befehl bes Ronigs feinen Turtengug für ein Jahr aufgeschoben, mas ihm febr fcmerghaft fei. Um inbeg bem Bapfte und ben anberen Bunbnern nicht Grund gur Unanfriedenbeit zu geben, wolle er feinen Baftarb Anton und beffen achtzehnjährigen Baftarb Balbuin mit 2000 Rampfern ichiden. Bugleich gelobte er por ben Stanben von Reuem, um bes Taufers Reft 1465 wolle er, fei er nicht tobt ober frant, mit möglichft grofer Macht gegen bie Turfen gieben und fein altes Gelubbe lofen. Go fdrieb er auch bem Papfte. Die Crop triumphirten. 1leber ben Ernft feiner Ruftungen blieb feinen Unterthanen wenigftens fein Zweifel. Den Behnten bon allen geiftlichen Beneficien innerhalb feines Landes, ben ihm Bius unbeschabet bem papftlichen Turten-

liv. V. chap. 4. Die beiben Schreiben bes Papfles vom 21, unb 23. Januar 1464 Il. s. cc.

zehnten bewilligt, ließ er gewissenhaft eintreiben. Die Laien wurden vermittels einer Saufersteuer herangezogen ').

Die Nachricht von ber Ginnesanberung bes Burgunbere gelangte noch vor beffen Brief an ben Bapft. Diefer berief bie acht Carbinale, bie in Siena um ibn maren, und ftellte bie Frage auf, was geschehen folle, falls Bergog Philipp feine Zufage nicht erfalle. Dan meinte, ber Papft burfe tropbem nicht aufgeben, mas er ber Welt fo feierlich angefündigt, wenn er fich nicht ben bitterfien Borwürfen ausfeten wolle; er miffe auf Benedig und Ungarn und jest um fo mehr auf bie göttliche Bulfe vertrauen. Das mar eben Biue' Bebante; er theilte ibn ben abmejenben Carbinalen, beren Beiftimmung er burchaus nicht verfichert mar, ale Beichluß mit. Desgleichen bem Bergoge. Roch einmal mabnte er biefen an feine öffentlichen, unverletlichen Belubbe, an feine Chre. Er wolle trot ber zuverläffigen Rachricht nicht glauben, bag ber Bergog, beffen Wille fest ftebe gleich einer alten Giche, ben Ginfluffen bes Sofes erlegen fein folle. 3bn, ben Bapit, wurden weber bas brudenbe Alter, noch bie Bicht in ben Bliebern, noch bie Gefahren bes Deeres ober bie Furcht vor bem Tobe jurudhalten. Go moge auch ber Berjog thun, an feine Ehre und an bie Chriftenbeit benten. Um grünen Donnerstag, ale Bine bae übliche Anathem aussprach und auch über Diejenigen, welche bem Türkenzug ein Sinbernif bereiteten, nannte er gwar Lubwig von Franfreich und bie Crop nicht mit, aber in feine Commentarien legte er bie Anficht nieber, bag bie Cenfur ohne Zweifel auch fie umfaffe. Und ale ihm am Charfreitage ber Brief bee Bergoge wirklich gebracht, ale er bor ben Carbinalen verlefen worben, erflarte ibn Bine fur murbig bee Tages ber Baffion 2).

Am Pfingsifeste nahm ber sogenannte Großbastarb von Burgund bas Kreus, am folgenden Tage, dem 21. Mai, stach er vor den Augen seines Baters zu Slups, dem mit Brügge verbundenen Hafen, in See. Wehrere Ritter begleiteten ibn, im Ganzen hatte er etwa 2000 Mann, während ber Herzog bei dem Abschlusse ber Liga mindestens 6000 Kämpfer zu stellen versprochen. Nach allerlei

<sup>&#</sup>x27;) Pius Comment. I. c. p. 371-373. Du Clercq liv. V. chap. 7. 8. Heber bie Gintreibungen vergl. Joh. de Los Chron, ed. de Ram Brux. 1844 (Collection de Chroniques Belges) p. 19. 20.

<sup>7)</sup> Pius Comment, I. c. p. 374, 375. Das Breve vom 25. Märg 1464 als epist, 382 edit, Basil.

Seegefahren langte die kleine Flottille zu Marseille an, wo sie brei bis vier Monate blieb, vergeblich auf Nachricht vom Papste wartend, während eine Seuche 4—500 Mann von der Besatung hinraffte. Die Anderen trasen, als die Botschaft von Pius' Tode sie erreicht, im Februar 1465 zu Lande in Brüssel ein. Die Schiffe und alles Kriegszeug hatten sie in Marseille gelassen. Die 100,000 Goldtronen aber, die für den Kreuzzug ausreichen sollten, waren versbraucht und ein Nachschuß nothwendig geworden ').

Bins hatte mahrlich Grund, am Deiften auf fich felber gu bauen und bem Rrenginge nicht nur feinen fcwachen Leib und feine Bebete, fonbern auch eine möglichft fraftige Ruftung gugubringen. Blieben bie Gurften und ihre Contingente aus, fo mußte man fich bie freilich viel werthlofere Gulfe von jufammengepredigten Rreugfabrern gefallen laffen und mit allem Rleiß ibre Berpflegung und Ueberfahrt vorbereiten. Der Kirchenstaat war für folche Ruftungen niemale ein gunftiger Boben. Anfange, fo viel wir feben tonnen, begte Bind ben Blan, Die firchlichen Provingen burch Bebnten, Rreugprebigt und Ablaffe beranzuziehen gleich anderen ganbern. Als inbeg ber Behnte bei ben Beiftlichen, ber Dreifigfte bei ben Laien auf Biberfrand und ale bie Minoritenprebiger auf lanigfeit ftiegen 2), idrieb ber Bapft formliche Contributionen aus und ließ fie mit bem möglichften Zwange beitreiben. Rirgent fant er ben opferfreudigen Sinn, auf ben er gerechnet. Ließ er jum Beifpiel in Corneto auf feine Rechnung Schiffegwiebad anfertigen, fo mußte er gu feinem Merger boren, bag bie Commune fogar bie Dabifteuer babon erbeben wollte 3). Rad Berugia ichidte er einen ber beliebteften Bolfsprebiger, ben Obfervanten Giacomo bella Marca, ber follte feine Stimme wie eine Tuba erheben, ben Rreugug bes Bapftes verfunben, bae Boll ju Almofen und milben Gaben aufrufen und ibm bimmlifde Buter jum Bobn für bie irbifden bieten. Die reiche Commune von Berugia verfprach ein Bewiffes an Gelb und Betreibe,

<sup>&#</sup>x27;) Du Clercq liv. V. chap. 9. 19. Et jagt: et fust leur voyage de petite value et peu d'efficace, car ils ne feirent oncques chose digne de mesmoire. Chastellain Chronique (ed. Buchon) chap. 165. 167. 168.

<sup>2) 3</sup>hre Bertheilung burd ben Rirdenftaat fieht man aus ben Breven bei Wadding Aunal, Minor, T. VI. p. 561. 563.

<sup>3)</sup> Das Breve vom 11. Juni 1464, worin ber Babft fie mit feinem Born und mit einer Geloftrafe von 300 Ducaten bebrobt, in ben Aneodota litt. vol. III. p. 274.

aber statt der Lieserung wurden bann allerlei Ausstüchte gemacht. Bins bedrohte jeden Einzelnen mit dem Bann und die Stadt mit dem Interdict, wenn sie nicht bis zur Mitte des Mai 15,000 Ducaten an die päpstliche Kammer zahlte '). In keinem Theile der Welt hatte das Papsithum so völlig das Vertrauen verloren wie in seinem eigenen Territorium.

Bon einer Besteuerung ber Curialen boren wir nichte; auch biefes Schweigen ift bebeutfam. Unter ben Carbinalen hatten fieben ber reicheren verfprochen, je eine Balere ju ruften und gwar venetianifche Rumpfe. In Benedig bewarben fich aber nur vier barum, Beffarien, Bongaga, Barbe und Scarampe; augerbem miffen wir, bag Robrigo Borja eine Galere auf eigene Sant bewaffnete. jene Berfprechungen ausgeführt murben, ift immer noch zweifelhaft; gu Benedig wenigftens flagte man, bag bie Republit in folden fallen boch julett bie Roften übernehmen mußte 2). Biue felbft entging bie Stimmung unter bem beiligen Collegium nicht: bie Carbinale, fagt er, batten immer noch gehofft, mit bem burgunbifden Bergoge werbe auch ber Bapft babeimbleiben und fie bes Mitzuges fowie ber Musgaben überheben; ben Erbietungen ber Meiften traute er wenig Chrlickeit au '). Und er felber? Etwa im November 1463 verhieß er, nach feiner eigenen Ausfage, 10 Baleren, 4 größere und einige fleinere Lafticbiffe ju ftellen, nach bem Bericht eines Benetianers wollte er im Arfenal von S. Marco 20 Baleren ausruften. Mis aber bie Armata aussegelte, maren nur 3 Galeren barunter, bie wirflich auf bes Bapftes Roften armirt worben, und in Ancona, ale er felber auszog, hatte er zwei Baleren! Die burgunbifchen Befandten, bie furg gubor in Rom maren, verficherten, fie batten in ihrem Leben nicht fo armliche Buruftungen ju einem Felbjuge gefeben '). Das erflart fich wohl am Ginfachften aus ber wuften

<sup>&#</sup>x27;) Die Breven an Giacomo bella Marca vom 7. und 15. Rov. 1463 bei Wadding p. 561, 562. Das an ben Bifchof von Bentimiglia, ben Gubernater von Perugia, vom April 1464 als epist. 391 edit. Basil.

<sup>\*)</sup> Pius Comment, lib. XIII, Bb. II. S. 364. Sein Brebe an Borja vom 10. Juli 1464 bei Raynaldus 1464 n. 37. Sanudo p. 1177.

<sup>1)</sup> Comment. 1. c. S. 375.

<sup>&#</sup>x27;) Pius Comment, l. c. S. 364. Navagiero p. 1124. Chastellain chap. 166 erzählt, wie die Boten dem herzoge berichtet, der Papst mache sich auf den Beg, combien que c'estoit la plus povre disposition qu'ils véirent oneques; et n'avoit en tout le monde, pour celle heure, que deux gallées.

Geldwirthschaft bes Papites. Zum Schatzmeister ber für ben Kreuzzug bestimmten Gelber ernannte er ben vertrauten Lorenzo Roverella, zum Depositar einen Piccolomini! ') Und während er ben Zug vorbereitete, ging er erst in die Bäber von Petrivolo, dann nach bem geliebten Siena und wieder nach Petrivolo, allerdings frank und ber Stärkung bedürftig. Als er in Siena gute Nachrichten ans Ungarn erhielt, obwohl kurz nach den niederschlagenden vom burgundischen Hof, seierte er jene badurch, daß er fünf Sanesen zu Rittern schlug, voran seinen Schwager Nanni de' Piccolomini ').

Bie follte man ben marthrerhaften Worten bes Bapftes trauen, mo man fich burchaus ber Borftellung entwöhnt, ale lebe er mit feiner Curie in einem boberen Rreife von Bebanten und Bunfchen! Benfeits ber Alpen, in einer gemiffen Ferne und gmar unter benjenigen Schichten bes Bolfes, Die mit Rom und feinem Bifchof in feinerlei realem Berfehr ftanben, ba trafen boch bie Schlagworte feiner Bullen, von Bettelmonden verfundet und ausgemalt, mit lebhafter Rraft in bie Gemuther. Auf ben Blagen und Darften wurde gepredigt, wie die Ungläubigen immer vorwarte brangen, bas arme Chriftenvolt unter Graueln hinmorbeten und bas Beilige fchanbeten, wie bie driftlichen Fürften falt und trage in ihren guften verbarrten, wie aber Gott ben beiligen Bater erwedt, feinen alten, franten Leib ben Gottlofen entgegen ju merfen und ale guter Sirt Wer wollte ibm nicht folgen ober feine Schafe zu vertheibigen. boch an feinem Theil jum Rampfe beiftenern! Bine hatte nur folche Mittampfer aufgerufen, bie wohlgeruftet und wenigstens auf ein halbes 3ahr mit Unterhalt verfeben fich einftellen murben. Das überborte ber gemeine Dann ober ber eifrige Prebiger bergaß es einguschärfen. In Benedig, bieg es überall, franden Schiffe bereit, um bie Rreugfahrer übergufeben, fur bas Beitere murben Gott und ber Bapft forgen 3).

In Deutschland zumal waren, seitbem die großen Fehden ruhten, Soldfnechte in Masse ledig geworden und zu jeder Unternehmung bereit. Auch hatte im Jahre 1463 in Baiern, Desterreich, Schwaben und Böhmen eine Best gewüthet. Die Brodlosigseit und die Berwilderung der Gemäther, die daraus entsprang, führte den Kreuz-

<sup>1)</sup> Marini degli Archiatri Pontif. vol. I. p. 159, vol. II. p. 161.

<sup>2)</sup> Pius Comment, l. c. 3.374.

<sup>3)</sup> M. Doering ap. Mencken Scriptt. rer. German. T. III. p. 28. 29.

prebigern viel Bolf gu. In ben groferen Stabten murben Almofenftode bor bie Rirchen gefett, um Gelb für bie Befreugten ju fammeln, die in größeren und fleineren Saufen burchzogen und bon ben Magiftraten gewöhnlich mit großem Gifer weiterbeförbert murben. Bobl alle Stadtannalen wiffen bavon zu ergablen, aber fie berichten auch von bem verhungerten und gerlumpten Bolf, bas ber Mangel gur Umfebr genothigt und bas nun bem Glend preisgegeben umberirrte. 3m Rorben, in Dieberfachfen, machte fich bie Aufregung erft recht fühlbar. Sier prebigte ber Ergbifchof von Rreta, um fo eifriger und unvorsichtiger, ba er ber beutschen Sprache nicht mächtig war. Monche und Studenten, Chelleute und Sandwerfer, Bauern und Rinber, bie ben Schulen entliefen, gogen in bunten Trupps einber, manche mit Wagen, auf benen fie Waffen und Speifevorrathe führten, anbere mit Gelb verfeben, bie meiften aber Gefinbel, bas fich von einer Stadt zur anbern burchbettelte. Den und Jenen hatten Bifionen aufgeforbert, er fant erwachent ein Rreng auf feinem Rleibe ober in bie Saut eingebruckt. In Krafau nahmen einige Taufent bas Rreng, fielen aber junachft über bie Buben ber Stabt ber, planberten ihre Saufer und morbeten ihrer breifig von beiben Wefchlechtern 1). Unbere Taufenbe gogen aus Spanien, Franfreich und Burgund beran. Rach Ungarn gingen nur Benige, bie gewaltigen Saufen ftromten nach Benebig und bann nach Rom ober Ancona, um ben Papft aufzusuchen. Rirgenb aber mar Borforge getroffen. Bius batte fich bamit begnugt, bem Bergoge bon Mailand einige Berordnungen borgufchlagen, fraft beren bie Rreugfahrer freundlich aufgenommen und unterftugt merben follten "). In Benedig fanten fie nicht ein einziges Schiff, bas für fie beftimmt gemefen mare; fie murben balb verhobnt, balb bart bebanbelt, wenn fie nur bas Rreng auf ber Bruft, aber fein Belb in ber Tafche hatten. Man fant bas graufam und folimm bon ben Benetianern, aber es mar boch im Grunde weife, fagt ein Frangofe, bag fie folches Bolt nicht burchliegen 3). Schon bier febrten bie Reicheren um, weil fie fich getäuscht fanten. Ungablige Urme mußten umfehren, weil bas Wenige, mas fie mitgebracht, nicht weiter

<sup>&#</sup>x27;) Dlugoss p. 330.

<sup>7)</sup> Das Breve an ibn bam April 1464 ale opist. 389 edit. Basil.

<sup>&</sup>quot;) Chastellain Chronique chap. 165. Chronif bes Franciscaner Lefe-meifters Detmar, beransg. von Grantoff Ib. II. S. 273-275.

reichte. Selten ober boch zum Erbarmen verhungert und entblößt saben sie ihr Baterland wieder, Tausende wurden als Landstreicher gefangen gesetzt ober als Ränder todtgeschlagen ober sie schlugen sich untereinander todt. Man meinte in Rom, wenn man Alle beissammen hätte, dürften es wohl 300,000 Mann sein. Aber die Rom und Ancona schlugen sich nur etwa 30,000 durch, sie kamen richtig zum Termin, der von den Predigern verkündet worden, aber sie fanden nicht die Aufnahme, nicht die segelsertigen Transportsschiffe, von denen sie geträumt.

Am 18. Juni in ber Morgenfrube begab fich ber Bapft nach S. Beter's Dom, um bier bor feinem Auszuge bas Rreug ju nebmen und fur fein Unternehmen zu beten. Er fprach laut bor bem Altare ber Apoftelfürften, auf welchem bas Saupt bes b. Anbreas ausgestellt mar. Gein Gebet mar jugleich eine Unrebe fur bie Umftebenben. In bem Befühl, ale muffe er fein verwunderliches und hoffnungelofes Borbaben rechtfertigen, fprach er noch einmal von ber Rothwenbigfeit, daß er felbit, obwohl ein Greis mit grauem Saupte und gitternben Bliebern, ausziehen muffe. Denn fonft, fagte er, wurben auch bie Fürsten nichts unternommen haben. Er vertraute nämlich immer noch, in Ancona außer bem Dogen auch bie beiben Gobne bee Sforga mit einem glanzenben Buge von Reitern und Fuftruppen, Gulfe bon Floreng und Giena, von Borfo von Mobena und bem Martgrafen von Mantna, von Bologna, Lucca, Ragufa und Rhobus ju finden. Ungeheure Schaaren von Befreugten murben aus Stalien und bon jenfeits ber Alpen eingetroffen fein. Satte boch "bofer Rath" nicht ben Bug bes Burgunbere verbinbert! Doch auch ibn boffte ber Babft noch in Uncona ju feben ober minbestene bie Truppen, bie er gesenbet. Schlieflich rief er Gott und Chriftus an, bie Simmelstonigin Daria, Johannes ben Täufer, Die Apoftel Betrus, Baulus und Anbreas 1).

<sup>&#</sup>x27;) Oratio de bello Tureis inferendo ed, a Steph. Borgia in ben Anecdota litter, vol. III. p. 287. Den Zug nach Ancona erzählt ber Carbinal von Pavia in opist, 41 an ben Carbinal Francesco Piccolomini, biefen Brief nahm er bann fast wörtlich in s. Commentarien p. 354—356 auf. Der Bericht Campano's in ber Vita Pii II ap. Muratori Scriptt. T. III. P. II. p. 989, 990 ift feinesweges ber eines Angenzeugen. Campano sand seiner spist. IV, 26 ed. Monaken filt seine Gesundheit zuträglich, die Bäber von Biterbo zu branchen, auch wird er nicht unter den Begleitern bes Papstes ermähnt. Doch benutzte er, was sie erzählten. Ein bürstiges Itinerar

Gleich nach bem Gettesbienfte verlieg Bius bie Stabt, am Bonte Molle verabichiebete er bie Carbinale und bie Curialen, bie nicht mitzogen. Er litt bereits an einem leichten Fieber, aber er verheimlichte es und verbot ben Mergten, bavon ju fprechen. Um bie Beichwerben einer Banbreife ju erfparen, ichiffte er auf bem Tiber ftromaufwarte; bie Scheibegriffe ber Romer, bie fich am Ufer verfammelt, rubrten ibn gu Thranen. Un ber quintifden Wiefe manbte er fich noch einmal gegen bie Stadt: "Lebewohl Roma, bie bu mich lebend nicht mehr feben mirft!" 3m fleinen Rachen maren nur wenige Begleiter, bie er fich auserlefen, ber Carbinal bon Pavia, bie Bifchofe von Torcello und Tiferno, Agapito ti Cenci und Goro Bolli, ferner ber nepote Unbrea. Am erften Tage fam man nur bis jum Caftell Giubileo, funf Diglien von Rom, am zweiten, obwohl ber Papft bei ber erften Morgenröthe aufbrach, bis Fiano. Bius fpeifte und fcblief auf bem Nachen, weil fcon bas Tragen in ber Sanfte feinen Bliebern fcmerghaft war. Gin junger Ruberfnecht, ber ben Rahn langs bem Ufer jog, gerieth in eine Untiefe und ertrant por bes Bapftes Augen, ber ftill und weinenb fur ibn betete. Am 20. Juni gelangte man bis zum alten Rlofter bes b. Benedict am Fuße bes Berges Soracte, bes heutigen Monte bi St. Drefte, und bier lanbete ber Papft.

Gs gab bedenkliche Nachrichten in Betreff ber zusammenströmenden Kreuzsahrer. Am Tage zuvor hatte sich Cardinal Forteguerra eingestellt. Ihm war der Austrag zugesallen, den Bau von Transportschiffen im Hasen von Pisa und derer, welche Genua liefern sollte, zu betreiben; man hoffte, er habe sie bereits durch die Enge von Messina nach Ancona geführt, wo sie die Kreuzschaaren ausnehmen sollten. Statt dessen berichtete er, daß sie nicht fertig geworden. Auch Carvasal sam hier zum Papsie. Am Tage des Auszuges von Rom war nämlich ein Schreiben des Erzbischofs von Kreta eingetrossen in, nach welchem die Kreuzsahrer in Massen nach

bei Berni Chron, Eugub, ap. Muratori Scriptt, T. XXI. p. 1007. Der Tag bes Auszuges von Rom wird in Card. Papiens. epist, 41 richtig angegeben: XIII. Calend, Julii (18. Juni). Man erkennt leicht, wie biefes Datum in j. Comment. und bei Campano corrumpirt worden. Richtig hat es auch Tuccia (f. S. 118) p. 309, wogegen Infessura p. 1189 ben 19. Juni angiebt.

<sup>&#</sup>x27;) Der Bapft ließ es burch ben Carbinal von Pavia beantworten, f. beffent epist, 34.

Uncona getommen, aber febr ungebulbig waren, ben Bapft nicht bafelbft ju finden. Damit fie nicht bie Stadt burch Tumulte belaftigten ober por ber Beit auseinanberliefen, gebachte Bins in Gile einen Legaten bingufenben, ber fie im Bugel balten und ichleunigft nach Griechenland überfeten follte. Darum batte er ben Carpinal bon G. Angelo ju fich befchieben. "Rur mit Scheu legte er bem bochbejahrten und im Dienfte ber Rirche aufgeriebenen Greife eine fo fcwere Laft auf. Wenn er aber bie Bichtigfeit ber Cache erwog und wie Benige einen folden Oberbefehl übernehmen barften, glaubte er boch nicht ber Jahre bes Carbinals ichonen gu tonnen." Rur Ammannati war bei ber Berhandlung. Carvajal's Wort mar immer bas "bes Muthes und ber Demuth:" wenn ber Bapft ibn für geeignet halte, werbe er bem Befehl ohne Bergug folgen, er burfe ben letten Theil feines Lebens Chrifto nicht verfagen. Er glaubte "für Gott und ben romifchen Stuhl Alles bulben gu muffen." Roch in ber nacht ging ein Gilbote nach Ancona ab, um ben Legaten und bas Berangieben bes Papftes angufündigen. Dit Gegnung und Friedenstuß murbe ber Carbinal entlaffen.

Bis Otricoli fubr Bius auf bem Tiber. Da aber feine Rrantbeit auf bem Baffer nur folimmer zu werben fcbien, jog er nun bie langfamen Touren in ber Gaufte vor. Auf bem Wege nach Narni fah er bereite Saufen von Rreugfahrern vorübergieben, bie nicht länger hatten warten wollen und nun unter Raubereien ben Beimweg fuchten. Um ibm biefen fcmergenben Unblid gn erfparen, liegen bie Mergte ein Segel por ber Ganfte ausspannen, ben bofen Wind vorschügend. In tieinen Tagereifen tam ber Bug nach Spoleto. Sier erfrantte ber Carbinal von Pavia und blieb mochenlang liegen. Es berrichte eine mithenbe Sige, ber Bapft lag abgefpannt, wie folafend in feiner Ganfte. Es ging über Foligno und Uffifi nach Fabriane. Dier überftieg Bius ben Apennin und wandte fich bann nach Loreto jur gnabenreichen Jungfrau. Einen golbenen Reld und eine ichongearbeitete Schale brachte er ibr bar, auf jenem ftanb bie Inschrift: "Fromme Mutter Gottes! Zwar bat beine Dacht feine Schranfen und erfüllt ben gangen Erbfreis mit Bunbern. Beil bu aber nach beinem Willen ben einen Ort bem anbern borgiebft und ben bir woblgefälligen Git ju Boreto taglich burch ungablige Beichen und Wunter verherrlichft, fo wente ich unfeliger Gunber mich mit Beift und Ber; an bich und bitte bemuthig, bu mogeft bas glübenbe Fieber und ben beschwerlichen Suften bon

mir nehmen und ben franten Gliebern bie Gefundheit wiedergeben, die, wie wir hoffen, der Christenheit fruchtbringend sein wird. Rimm inzwischen bieses Geschent an als Zeichen meiner Dienstwilligkeit. Bapft Bins II im Jahre bes Heils 1464 " 1).

Erft am 18. Juli jog Bius in Ancona ein. Die Beforben und die Daffe bes Bolles empfingen ibn am Thor: ein Fabrzeug wie eine Galere gebaut und bemannt, bas Borhaben bes Bapftes andeutend, fubr ibm voran, Freudenschuffe murben geloft. Dennoch waren bie Burger, wie es icheint, wenig erbaut von bem Unternebmen, burch welches bas befreugte Gefindel in ihre Mauern geführt worben; fo wird ergablt, fie batten bem einziehenben Papfte Leichenbahren vorübertragen laffen, auf benen ftatt ber Leichen Strohfade lagen, gleich ale berriche eine Seuche in ber Stabt. Bius wohnte im biscoflichen Balaft auf bem Berge, bicht am Dome S. Ciriaco. Fünf Cardinale maren um ibn: Carvajal, Beffarion, Forteguerra, Erolo, Borja "). Bunachft mar bie Frage, mas mit ben noch übrigen Kreugern zu beginnen fei. Die feinen Unterbalt mitgebracht, wurden entlaffen; bamit fie indeg nicht ju graufam getaufcht murben, gab ihnen ber Bapft ben vollen Gunbenerlag mit auf ben Beg. Gie verlauften ihre Baffen und jogen murrenb bavon. Aber für die Andern war auch nicht geforgt, nichts fertig geworben, fo lange fich ber Bug auch verzögert. Man erwartete ftunblich zwei venetianische Schiffe, um bie Rreuger überzufegen. Sie aber murben bes Bartens und ber ichlechten Aufnahme mube, fluchend gegen auch bie Letten bavon. Als endlich bie Schiffe famen, mar nichte mehr überzuseten.

Damit schwand die lette Hoffnung; das Unternehmen des Papstes hatte nun allen Sinn verloren. Mit der venetianischen Armata zu ziehen, brachte weber ihm Ehre noch der Sache einen Bortheil. Diesen Gedanken gab er völlig auf. Feberigo di Montefeltro, des Papstes Hamptmann im apulischen Kriege, traf in Ancona ein. Pins hatte ihn entboten, er hätte ihn gern zum Gefährten im Feldzuge gehabt. Jett beklagte er sich über die Kälte der Fürsten gegen den Glauben und offenbarte ihm seinen Gedanken: da

<sup>&#</sup>x27;) Thursellinus Hist. Lauret. lib. II, cap. 1. Repfler Reifen berausg, von Schute S. 891,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Jul, Saraceni Notizie storiche d'Ancona. Romae 1675, p. 272. Berni I. c, p. 1007.

bie Rahreszeit ichon bebentent vorgerückt fei, gebenke er nach Durage überaufeben und von ba aus die Fürften gum beiligen Rriege Feberigo moge unterbeg über ben Rirchenftaat an entflammen. machen. Go gab er ibm feinen Gegen und entließ ibn '). Dann tamen Boten aus Ragufa: bie Türfen maren gur Belagerung ber Stadt berangerudt und hatten fie jur Ergebung aufgeforbert. Gogleich ließ Bius bie Bfeilschüten, Die feine Leibmache bilbeten, und Betreibe nach Ragufa bringen. Dann berieth er fich mit ben Carbinalen Carvajal und Ammannati, mas gu thun fei, wenn bie Stabt mirtlich belagert murbe. Jener, "wie er immer jum Berte Gottes geruftet mar," erbot fich fofort, mit ben beiben Baleren, bie im Safen lagen, noch in ber Racht abzufegeln und ben Bebrangten Sulfe zu bringen. "Und was hindert mich - fprach Bins - mit bir gu fchiffen? 3ch bin bagu entschloffen, Bruber, wenn bie Zurfen jur Belagerung vorbringen." 3mmer noch rechnete ber frante Babit auf bie moralifche Wirfung feiner Gegenwart, wie fie bie Turfen abidreden, bie Chriften aber in Schaaren berbeigieben murbe. Carpajal ftimmte bei. "3ch Glenber aber - fo geftebt Ummannati ber ich mehr an ben Leib als an bie Seele bachte, ich wiberrieth biefen frommen Borfay mit aller Dacht." Dennoch murbe bie Expedition, freilich nicht mit großer Gile, betrieben, als nach vier Tagen ein Bote ben Abzug ber Feinbe melbete.

Während Bins immer noch ben Dogen erwartete, steigerte sich bie Krankheit mit erschreckenber Schnelle. Schmerzen qualten ben Papst, bas Fieber wich nicht mehr, es stieg oft zu verzehrenber Gluth. Die Aerzte verhehlten nicht, baß die Auslösung nahe sei, baß sie nach wenigen Tagen erfolgen musse "). Endlich, balb nach Sonnenausgang am 12. August, sah man von fern die Wimpel ber venetianischen Flotte. Auf diese Nachricht ließ Pius sosort auch seine Galeren die Flagge aushissen und dem Dogen entgegenfahren.

<sup>&#</sup>x27;) Mutio Historia de' fatti di Fed. di Mont. p. 247.

<sup>\*)</sup> Man hielt bie Krantheit für Bbtbifis. Filelfo fagt in einem Gebichte bei Rosmini Vita di Filelfo T. II. p. 820:

Qui spuitur, tetrum patitur Pius, audio, morbum:

Hulcera pulmonis nulla medela juvat.

Wie gewöhnlich, murbe auch von Bergiftung gesprochen. Allegrotti Diarii Sanosi ap. Muratori Scriptt, T. XXIII. p. 771 erzählt, man habe in Siena Aleffandro be' Miraballi-Piccolomini bes Berbrechens beschuldigt. La veritä stia in suo luogo, fligt er hinju.

Bier Carbinale empfingen ibn, bie anwefenden Bralaten und bie Stabtbeamten erwarteten ibn am Ufer. Dit raufchenber Dufit und unter Galuticuffen naberte fic bie Armata bem Safen, in einiger Entfernung ftrich fie bie Gegel gur ehrfurchtevollen Begrugung ber papftlichen Schiffe. Der tobtfrante Bapft, ale er ben Barm borte, ließ fich mit vieler Beschwer an bas ffenfter feines Schlafgemaches tragen, welches auf ben Safen binausichaute: er fühlte wohl, daß ihm ein anderer Weg beschieben fei als biefen Schiffen. Rach Allem, mas er bieber erfahren, wellte er nicht glauben, bag wirflich ber Doge felbft auf bem Abmiralichiffe fei, er fantte einen Rammerer binab, ber fich burch ben Angenichein bavon überzeugen follte. Die Benetianer bagegen maren ber Deinung, Die Anfunft bes Dogen fei bem Bapfte bochft unwillfommen, weil fie ibn gur Mitfabrt verpflichtete, welcher er immer noch gu entgeben gehofft '). Gegen Abend ichidte Moro vier Officiere gum Balaft binauf, um angutunbigen, bag er ben Bapft am folgenben Tage zu befuchen und ibm ben fuß zu fuffen wunfche. Bius ließ antworten, er werbe ihn gern empfangen. Doch murbe ber Doge am nachften Morgen burch ben Carbinal von Bavia und zwei Biicofe benachrichtigt, er muffe feinen Befuch icon auf beffere Tage verschieben, zu ben lebeln bes franten Bapftes fei noch ein erschöpfenber Durchfall getreten. Moro glaubte barin eine Ausflucht ju finden, er befahl feinem Argte, mit ben Mergten bes Papftes ju Rathe ju geben; fie beftätigten, bag biefer ohne Zweifel balb fterben merbe.

In ber That nahm bie Schwäche bes Kranken von Stunbe zu Stunde zu. Er felbst erfannte deutlich bas Nahen des Ausganges. Es war am Vorseste von Maria Himmelsahrt, am 14. August. Als die Carvinäle die Besper gehalten, die sonst der Papst zu seiern pflegt, ließ er sie in sein Gemach kommen und sprach mit leiser, oft unterbrochener Stimme, wie er im katholischen Glauben sterbe

<sup>1)</sup> Malipiero I. c. p. 29: E questo su perchè 'l vene in Ancona, non possando creder che 'l Dose dovesse andar; e lui s' havea obligà d'andar a tal impresa in compagnia de i principi christiani, massimamente del Dose de Venezia, e no altramente. Unb baun, als ber Kämmerer berichtet, er habe ben Dogen gesehen: El Papa sentì gran dolor, perchè ghe despiaseva (gli dispiaceva) andar in persona, e ghe despiaseva anche mancar della promessa. — Die Zahl der Galeren, die der Doge mit sich sübrte, giebt der Cardinal von Bavia aus 12, Sanudo p. 1180 aus 20, Maitpiero aus 24 an.

und wie er bis auf biefen Tag nach Rraften für bie ihm anvertrauten Schafe geforgt. Die Carbinale mochten fur bas Wert Bottes, welches er unvollendet laffen muffe, fortarbeiten und bie Sache bes driftlichen Glaubens nicht untergeben laffen. Auch für ben Rirchenftaat follten fie forgen, bag er nicht Schaben nehme. Get er im Umgange mit ihnen nicht obne Rebl gewesen, fo mochten fie ibm, bem Sterbenben, verzeihen. Enblich mochten fie fich Diejenigen, bie ihm gebient ober bie aus feinem Gefchlechte, falls fie fic wurdig gezeigt, empfoblen fein laffen. Rachbem Beffarion einige Borte erwiebert, fnieten bie Carbinale por feinem Bette nieber, um feine Sant ju tuffen. Dann empfing er mit Anbacht bas Sacrament bes Mables. Um folgenben Tage munichte er es noch einmal, ju Chren ber gen Simmel gefahrenen Jungfrau, ber Goutbeiligen, welcher er fich befonbere zugelobt, aus ben Sanben feines Lieblinge, bes Carbinale von Pavia, ju nehmen. Aber er follte ben neuen Morgen nicht feben. Ale bie Sonne fich neigte, neigte auch er fich jum Tobe, bie Sterbefacramente wurben an ibm bolljogen. Rur ber Carbinal bon Pavia, einige Bifcbofe, ber Repote Unbrea und Goro Bolli blieben im Bemache.

Noch in seiner letten Stunde empfahl Bins bem von Pavia mit ängstlicher Stimme seine Nepoten, seine geistliche Familie und seine Anhänger. Aber er mahnte ihn auch, bei dem Krenzzuge zu verharren. Und als jener fragte, ob er zu Rom begraben zu sein wünsche, weinte der Papst und sprach: "wer wird dafür sorgen?" Es schien ihn zu beruhigen, als Ammannati die Sorge auf sich nahm. Wit fast unbördarer Stimme betete er vor dem Kreuze. An den Cardinal richtete er sein letztes Wort: "Sei so gut, mein Sohn, und bete zu Gott für mich!" Die Sinne schwanden. Ohne Kampf entschlief er, etwa um die britte Stunde der Nacht").

Um folgenden Tage wurde die Leiche bes Papftes im Dome von S. Ciriaco ausgestellt und die Exequien bei ihr verrichtet. Die Cardinale versammelten sich im Palast und der Doge erhielt vor

<sup>&#</sup>x27;) Ueber bie letten Tage zu Ancona und ben Tob bes Papfies berichtet ber Carbinal von Pavia als nachster Zeuge epist. 41. 57 und Comment, p. 357—362. Campanus p. 990. Ueber ben Tobestag sinben sich allerbings abweichenbe Angaben, doch stimmen gute Onellen wie Infossura p. 1139, Berni p. 1008, Rinuccini Ricordi storici od. Aiazzi. Firenze 1840. p. XCIV mit ber weitaus besten, bem Carbinal von Pavia, bis auf bie Stunde überein.

ihnen Aubieng. Er lobte Bius in langer Rebe, beflagte feinen borgeitigen Tob und ermabnte bie Carbinale, einen Babit ju mablen, ber bas Werf bes Berftorbenen fortjege ober boch bie Benetianer unterftuge. Nach Morea überzuseten, fam jest niemand in ben Sinn. Wir erinnern une, bag auch ber Doge nur wiber Billen ben Bug unternommen. Die Carbinale maren auf bie Bahl bes Nachfolgere gespannt: fie beriefen fich auf die Constitutionen, nach welchen bas Conclave ju Rom gehalten werben muffe, jumal ba einige alte Carbinale unmöglich nach Ancona fommen fonnten. Auch bon Bewegungen im Rirchenftaat murbe gefprochen, bie ihre Beimfebr erforberten. Das Collegium beschloß, bie papftlichen Galeren bem Dogen ju überlaffen, nur mit einem Borbehalt für ben Fall, bag ber fünftige Bapft gleich Bine felber ju Felbe ju gieben beichlöffe. Bas Bins an Gelb binterlaffen - bie Summe wird auf 40, bis 48,000 Ducaten angegeben - follte als jum 3mede bes Türkenfrieges gesammelt, bem Ronige von Ungarn überfenbet merben. Um 16. Auguft fegelte auch ber Doge mit feiner Armata beim. Go gerichlug fich ber fürftliche Rreuging, ben fein Papft jemale wieberaufgenommen und ber in ber That nicht mehr ale ein franthafter Webante gewesen, beifen Urbeber noch jur rechten Stunde ber Tob bavor gefchütt, bag alles elenbe Difflingen nicht gerabe bor ben Augen ber Welt bloggelegt murbe ').

Der Leichnam bes Papftes wurde von Ancona nach Rom jurnichgetragen und in S. Beter, in der Capelle des h. Andreas begraben, tie er selbst erbaut, und bazu bestimmt hatte. Cardinal Francesco Biccolomini, der Repote, trug die Kosten. Auch er, als Papst Bins III, wurde in derselben Capelle bestattet. Bei der großen Reparatur des Batican unter Paulus V sind beite Grabmäler 1614 weggeräumt und die Reste nach S. Andrea della Balle gebracht worden, wo über Pius II ein riesiges Monument sich erhebt und eine Inschrift seinen Ruhm verfündet.

Augusta in angusto pontificatu gloria, heißt es auf biefer Grabschrift. Und fragen wir nach bem Brennpuncte folches Ruhmes, so tont uns von allen Seiten die Antwort entgegen: er starb zu Ancona, als er bas Rreuz gegen die Ungläubigen genommen. Das

<sup>1)</sup> Card. Papiens. p. 361, 362. Malipiero p. 81.

<sup>2)</sup> Bergl. Rengler Reifen S. 480. Gregorovius bie Grabmaler ber Römijden Bapfte. Leipzig 1857. S. 104. Die Infdrift vom Jahre 1623 bei Bonanni Numism. Pontif. I. p. 69.

ift ber Rachall bes Tones, ben er in feinen Bullen unb Reben felber angefchlagen. Bunachft haben feine Binfilinge ibn fortgepflangt. "Er ftarb - fagt ber Carbinal von Bavia - für bie Bahrheit und für bie Erlöfung bes unterbrudten Bolles, inbem er fich felbft Gott jum Opfer barbot und ben Brieftern ein Beifpiel binterließ, was fie ihren Bemeinben fein follten." Gine Mange, beren Stempel Emiliano ba Foligno gefchnitten, zeigt ben Bapft, wie er felbft fich vorzustellen liebte, boch auf bem Borvertheile bes Schiffes figend, in ber einen Sand bie fabne bee Rreuges, mit ber anberen bie Rampfenben fegnend ober ju Gott um ben Gieg flebenb. Exurgat Deus et dissipentur inimici ejus, sautet vie Umschrift '). Eine anbere Dentmunge, von Anbrea Gnaccialoti ba Cremona gearbeitet, verfinnbilblicht bas Blaubensunternehmen bes Papfies in einem Belifan, von beffen Bergblut fich zwei Junge nahren; Campano bichtete ben Bere, ber bie Umidrift bilbet: Ales ut hec cordis pavi de sanguine natos 1). Jahrhunderte lang hat biefes Marthrerthum bie geschichtliche Auffassung beberricht. Dennoch fehlt es auch an zeitgenöffischen Stimmen nicht, bie ben Ausgang bes Bapftes balb mit ber Tenbeng ber gebaffigen Berfleinerung, balb ans bem Befichtspunct ber nüchternen Bolitif befprechen. Um Bitterften bricht aus bem Urtheil Filelfo's, bes beleibigten Breten, ber bag und bie Buth: Bine fei nur nach Ancona gegangen, um hier bie Burg ju occupiren und gleich ber von Fano bem Repoten (Anbrea) ju übergeben; von ba babe er nach Ragufa fchiffen wollen, um ben Erfolg ber ungarifden Waffen abzumarten : murben bie Ungarn befiegt, fo tonnte er fonell entflieben ; fiegten fie, fo gebachte er eilig nach Ronftantinopel ju fegeln und ras Reich ber Palaologen auf bie Biccolomini ju übertragen "). Richt minter unfinnig ift bie Abficht, bie ein Breecianer Bine unterschiebt, er fei nur nach Ancona gefommen, um einen Bertrag ju vollziehen, ben er mit Dailand und Floreng gefchloffen und nach welchem Ancona ben Florentinern gegeben merben follte '). Ungleich mahricheinlicher ift, mas

<sup>&#</sup>x27;) Ueber ben Stempelichneiber bergl. Borgia in ben Aneodota litter. vol. III. p. 286.

<sup>&#</sup>x27;) leber ben Rinftler vergl, oben S. 14 Rote 3. Dazu Raphael Volaterr. Comment, urban. lib, XXI, edit. 1603 p. 779 und Bonanni Numism. Pontif. I. p. 68.

<sup>3)</sup> Aus bem Briefe Filelfo's an Baulus II vom 15. Gept. 1464.

<sup>\*)</sup> Cristof, da Soldo l. c. p. 900.

Obo Carreto, ber mailanbische Resident, seinem Herrn berichtete: ben Bapst habe zu Ancona sein unglücklicher Kreuzzug schon gereut; er wollte nur bis Brindisi schiffen und da den Winter zubringen, bann nach Kom heimkehren und die Schuld des Mistingens auf die christlichen Fürsten wälzen'). Das ungefähr trauten ihm auch die Benetianer zu; ob er dann den Brindist noch nach Durazzo übersetze, um seinem Bersprechen gemäß auf griechischem Boden gewesen zu sein, that wenig zur Sache. Er war auch nicht geeignet zu sol-chen Unternehmungen, fügt ein Benetianer binzu \*).

Bur guten Stunde alfo fam ber Tob, ber alle tiefe Zweifel burchichnitt, ber bie Schuld fur alles Berfehlte auf fich nahm. Dem Bapfte blieben im Anbenten ber Rachwelt ber neue und bobe Bebante, ber auf ein beiliges Unternehmen gerichtete Wille, Und ben Rubm, fofern er bas Gefammturtheil ber fpateren Generationen, ben berborragenben Ramen unter Taufenben und Tanfenben bebeutet, hat er boch in nicht geringem Grabe erreicht. Diefer Ruhm marbe freilich fur une ber lette Dagftab nicht fein, ben wir an einen Mann ber Gefdichte legen. Bir fragen vielleicht nach ber Leiftung, bie ein werthvolles Gut ber fich entwickelnben Menfcheit geblieben. So betrachtet, liegt bie Große bes Mannes nur jum geringen Theil in ben Beftrebungen, burch bie er felbft fie zu erreichen trachtete, ja fie liegt mobl gerabe in Dem, mas ihn an ber Erreichung großer Biele hinberte. Der Papft ftanbe ohne Zweifel eminenter ba, mare er eine einheitliche, compacte Ratur gewesen gleich bem Carbinal bon S. Angelo. Er mar aber ein mannigfacher Menfch, in welchem viele Bfabe bee Dentene und Begehrene fich freugten. Bergangenes wieberaufnehmend und Buffinftiges voranbeutenb, ein Sombol bes Ueberganges, freht er auf ber Grengicheibe zweier Zeitalter, Die fich in einer folden Geftalt gleichfam bie Sanbe reichen.

<sup>&#</sup>x27;) Simon eta 1. c. p. 764 nach ben Briefen TCarreto's.

<sup>2)</sup> Navigiero p. 1124: nè essendo molto atto a questi maneggi. Rinuccini l. c.: passaggio si dimostrava dovere esser con poco onore e meno utile de' christiani, per esser piccole forze quelle che lui aveva, rispetto alla grande potenza del Turco.

Digitized by Google





7.6







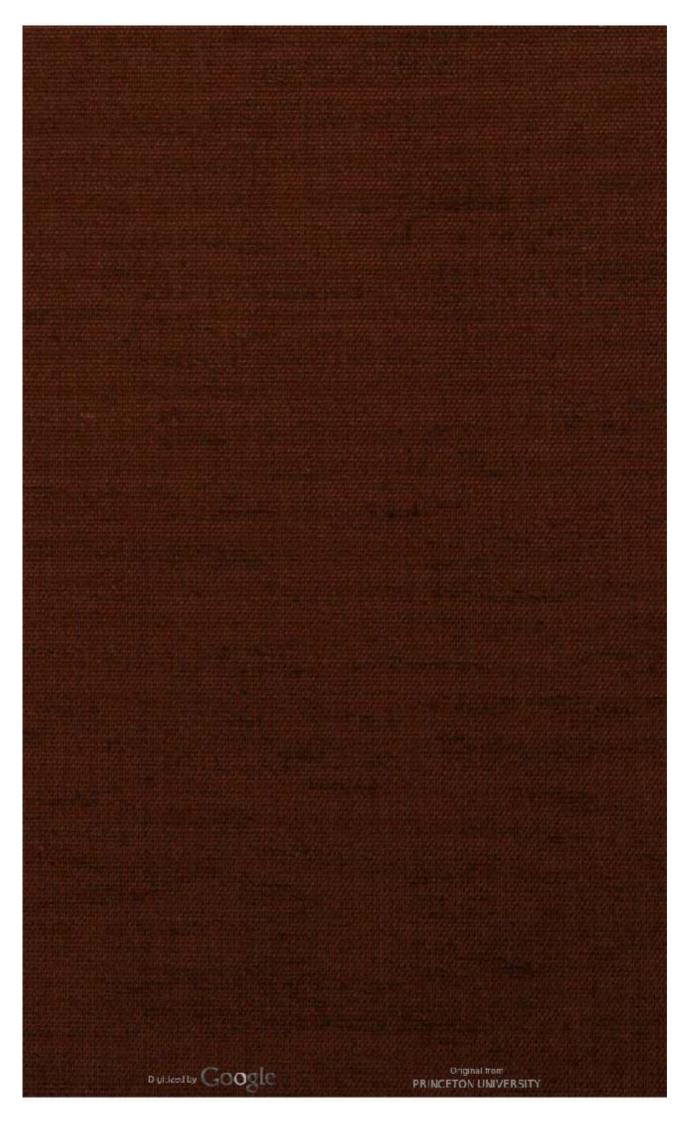